

940 Siz - hourspales 67

BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY.
PROVO, UTAH

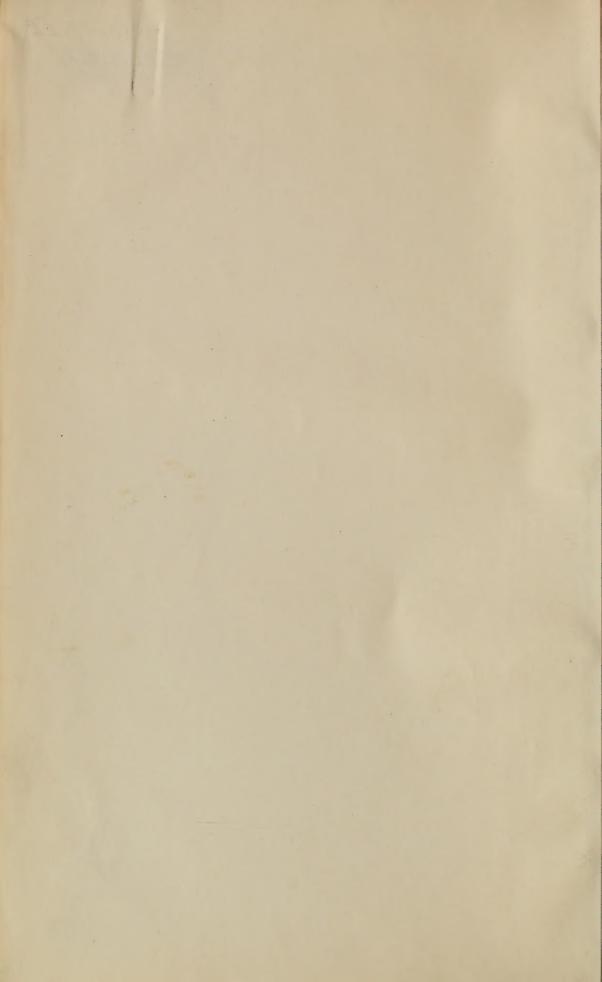

ML 850 .W35

# Wilh. Jos. v. Wasselewski Die Violine und ihre Meister

Fünfte, wesentlich veränderte und vermehrte Auflage

nou

Waldemar von Wasielewsfi



Copyright 1910 by Breitkopf & Härtel, Leipzig

Der Gattin des Verfassers und Mutter des Herausgebers

Hedwig von Wasielewski

in Liebe zugeeignet

### Vorwort zur ersten Auflage.

Die folgenden Blatter verdanken ihre Entstehung nicht nur der Abssicht, einen Bauftein zur Kunftgeschichte zu liefern, sondern auch dem Bunsche, eine fuhlbare Lucke in der Musikliteratur der Gegen= wart auszufüllen. Unter allen Tonwerfzeugen der Neuzeit ift die Violine das wichtigste. Ihre Pflege als Haus:, Ronzert= und Orchesterinstrument bildet ohne Frage einen Hauptfaktor der ge= samten modernen Tonwelt. Für den innern Zusammenhang der Erscheinungen in diesem Gebiete ift es baber von besonderem Wert, die hiftorische Entwicklung des Violinspiels sowohl in allen einzelnen Teilen zu erkennen, als ihre Gesamtheit zu überblicken. Bielleicht wird man hier und ba der Meinung sein, daß ein Teil der in Diesem Buche berücksichtigten Violinspieler fur den angestrebten 3meck entbehrlich gewesen ware, indes nur mit scheinbarem Recht. Ein annaherndes Gesamtbild der historischen Entwicklung des Biolin= spiels konnte nur gewonnen werden, wenn moglichft alle Geiger von irgend einer Bedeutung bis auf die Gegenwart herab berucksichtigt wurden. Die von mir in dieser hinsicht beabsichtigte Voll= ftandigkeit macht es nicht nur möglich, speziell die Bildung, mannig= fache Verzweigung und Kreuzung der verschiedenen Schulen zu verfolgen, sondern bietet auch Gelegenheit, fich über ihre allmah= liche Verbreitung und Verallgemeinerung im einzelnen zu orientieren. Auch wird das kunfthistorisch interessante Faktum dadurch anschau= lich, wie verhaltnismäßig wenig von den maffenhaften Violinkompo= sitionen der Vergangenheit bis auf unsere Gegenwart gekommen ift. Ich kann nicht mit Gewißheit behaupten, ob mir nicht etwa ein= zelne altere oder neuere bedeutsame Diolinmeister entgangen find. Sollte es der Fall sein, so ist es nur wider meinen Willen gescheben; man darf nicht annehmen, daß ich irgend jemand der bezeichneten Rategorie vorsätlich ausgeschlossen. Vervollständigungen, die zum

Teil in betreff so mancher Kunstler unserer Tage wünschenswert sein konnten, mogen ber Folgezeit vorbehalten bleiben.

Die Geschichte des Violindaues habe ich absichtlich in der Ein= leitung nur summarisch behandelt, weil über diesen Gegenstand bereits mehrere Schriften vorhanden sind, die alles enthalten, was wir von demselben wiffen. Weitere ruckwartsgehende Forschungen über die Genesis der Streichinftrumente gehoren ohne Frage in bas Gebiet der Archaologie, dem fie auch verbleiben mogen. Mir fam es vor allem darauf an, die Bioline von dem Zeitpunkt ihrer un= zweifelhaften Existenz ab ber Betrachtung zu unterziehen, um baran eine historisch biographische und fritisch afthetische Darstellung bes Biolinspiels sowie ber Biolinkomposition und ber Biolinspieler zu knupfen. Es war febr verlockend, in diesen Hauptteil meiner Arbeit andere naheliegende musikalische Fragen hineinzuziehen, da Violine und Biolinspiel fast in allen Zweigen der praktischen Musikpflege eine bedeutsame Rolle spielen. Indeffen habe ich alles beiseite ge= laffen, was nicht unbedingt zur Losung meiner Aufgabe erforderlich Doch mußte ich mich bei Abfassung der folgenden Bogen mehr als einmal an den 3weck derfelben erinnern, um nicht die Grenzen der monographischen Darftellung zu überschreiten.

Sehr förderlich für meine Arbeit waren mir: Gerbers altes und neues Tonkünstlerlexikon, Fétis' "Biographie universelle des Musiciens" (namentlich in betreff der französischen und eines Teiles der italienischen Violinspieler), die Leipziger Allgem. musik. Zeitung, die Wiener Musikzeitung aus den zwanziger Jahren, Schubarts und Reichardts Schriften, Reglis "Storia del Violino in Piemonte", Pohls "Mozart und Handn in London", sowie die Selbstbiographie Spohrs. In einzelnen Fällen wurden auch die Tonkünstlerlexika von Lipowsky, Ledebur und Bernsdorf benutzt.

Die Berichte Schubarts sind als Kundgebungen eines Augen= und Ohrenzeugen über eine Reihe hervorragender Biolinspieler des 18. Jahrhunderts von bedeutendem Wert. Nichtsdestoweniger hat man seine Urteile teilweise mit Vorsicht aufzunehmen, da seine erzentrische, wenn auch oft geistreiche und tiefempfundene Un= schauungsweise ihn nur zu leicht zu übertriebener und phantastisch ausschweisender Sprache verleitete.

Spohrs stets mit vollster Sachkenntnis in betreff des Violinspiels gegebene Urteile dagegen sind unverkennbar nicht immer von

dem diesem hochbedeutsamen Meister in Sachen der Kunst eigenen einseitigen Wesen frei. Ich habe indessen, wie ich gern bekenne, die Mitteilungen beider Manner mit großem Gewinn für meine Arbeit ausgebeutet.

Die Hauptgrundlage für die letztere bildete die Benutzung der Privatmusiksammlung Sr. Majestät des Königs von Sachsen. Sie enthält einen reichen Vorrat von Instrumentalwerken, namentlich aber von Violinkompositionen des 17. und 18. Jahrhunderts in seltener Vollständigkeit. Durch das Studium dieser Notenschäße erst gewann ich nach und nach ein klares, eindringliches Vild von der historischen Entwicklung der älteren Violinliteratur. Ich erfülle nur eine angenehme Pklicht, wenn ich dem Vibliothekar dieser Musiksammlung, Herrn Kammermusikus Professor Moritz Fürstenau, meinen aufrichtigen Dank für die höchst wertvolle Unterstützung ausspreche, die er mir jahrelang durch unbeschränkte Unsvertrauung der zu meinem Unternehmen erforderlichen Werke angebeihen ließ.

Schließlich will ich nicht versäumen, der löblichen Sitte gerecht zu werden, nach welcher ein Autor bei Beröffentlichung eines Buches um wohlwollende Beurteilung bittet. Meine Arbeit wird, wie jedes Menschenwerk mehr oder weniger, der Mångel genug besißen, mitthin auch der Nachsicht des einsichtsvollen Lesers bedürfen. Läßt man mir sie angedeihen, wie ich hoffe, so bin ich im voraus dafür dankbar. Noch dankbarer aber werde ich für die tatsächliche Berichtigung der von mir begangenen Fehler sein, da ich mit dem Streben nach Wahrheit lediglich im Interesse einer Sache tätig gewesen bin, deren Förderung mich auch ferner auss lebhafteste besschäftigen wird.

Dresten, im Oftober 1868.

v. Wasielewski.

### Vorwort zur zweiten Auflage.

Die freundliche Aufnahme, welche diesem Buch zuteil geworden ist, macht eine neue Auflage desselben notwendig. Gern habe ich diese Gelegenheit benutzt, um meine Arbeit durch mannigfache, zum

Teil beträchtliche Nachträge zu ergänzen. Hauptfächlich hat dadurch der Abschnitt über die Entwicklung des Biolinspiels und der Biolin= komposition im 17. Jahrhundert gewonnen, welcher unter Benutung bes von mir inzwischen erworbenen Materials - zum Teil verdanke ich dasselbe der Gute des herrn Bibliothekars Dr. Dunker in Kaffel einer ganzlichen Umarbeitung unterzogen werden mußte. Aber auch die in der Einleitung abgehandelte Kunst des Violinbaues ist unter Hinzufugung von erlauternden Abbildungen zu ihrem Borteil bedeutend erweitert worden. Was die Gegenwart betrifft, so sind die jungeren Biolinisten derselben in möglichster Bollständigkeit von mir berücksichtigt worden, womit ich jedoch keineswegs sagen will, daß mir nicht die eine oder andere erwähnenswerte Personlichkeit ent= gangen sein konnte. Endlich habe ich, um mehrseitig kundgegebenen Bunschen zu entsprechen, dem Buche ein Verzeichnis von Violin= schulen hinzugefügt. Somit darf ich hoffen, nichts von dem über= sehen zu haben, was zur Vervollständigung meiner Arbeit hatte beitragen konnen.

Bonn, im September 1883.

v. Wasielewski.

#### Vorwort zur dritten Auflage.

Dank der ungeschwächten Teilnahme, welche mein Buch "Die Violine und ihre Meister" fortgesetzt bei Kunstfreunden und Fach= männern gefunden hat, ist dessen dritte Auflage erforderlich geworden. Ich bin bemüht gewesen, dieselbe nicht nur durch Berichtigung einer ansehnlichen Reihe von Daten und Jahreszahlen zu verbessern, sonzdern auch durch Einreihung hervorragender Geiger der Vergangenheit und der Gegenwart zu vervollständigen. Ebenso hat das Verzeichnis der Violinschulen einen Zuwachs erhalten. Im übrigen ist das Buch nach Inhalt und Form unverändert geblieben.

Sondershausen, im Marz 1893.

v. Wasielewski.

#### Vorwort zur vierten Auflage.

Wenige Jahre nach Erscheinen der dritten Auflage des vorliegens den Werkes starb sein Verfasser. Nur eine-geringe Anzahl von Notizen, die in die gegenwärtige Auflage übergegangen sind, fand sich in seinem Handeremplar vor.

Da Wilh. Jos. v. Wasielewski selbst Violinist war, erschien es angemessen, daß eine kurze Nachricht seines Lebensganges im Text und nicht in der Vorrede der neuen Auflage gegeben wurde. Sie sindet sich auf Seite 468.

Somit beschränkt sich die Pflicht des Herausgebers an dieser Stelle darauf, von den mit dem Werke von ihm vorgenommenen Anderungen Bericht zu erstatten.

Dieselben bestehen im ersten, bis zum 19. Jahrhundert reichenden Teil lediglich in Zusägen und Berichtigungen. Das persönliche Gewand, welches dem Werk gerade unter den gebildeten Musikern von Fach sowie kunftsinnigen Dilettanten so viele Freunde erworben, mußte erhalten bleiben. Dahin gehört vor allem die zwanglose, ich darf sagen anmutige Art der Darstellung unbeschadet gründlichster Sachlichkeit, sowie die Belebung durch mannigsache Originaldokumente und charakteristische Anekdoten.

Andererseits war neuerdings eine beträchtliche Anzahl von Forsschungen besonders auf dem Gebiete der französischen, deutschen und englischen Musikgeschichte ans Licht getreten, die bei einer Neuaufzlage Berücksichtigung sinden mußten. Ich erwähne an dieser Stelle das Hillsche Prachtwerk über Stradivari, Davens und Nagels engzlische Musikgeschichten, des letzteren Arbeit über die Musik am Darmzstädter Hofe, Pougins Buch über Biotti, Jacquots La musique en Lorraine, Brenets vortrefsliches Werk über die Konzerte in Frankzeich, Ablers dankenswerte Mitteilungen über Biber in den Denkzmälern der Tonkunst in Österreich, Weckerlins Nouveau und Dernier Musiciana, denen noch mehreres gelegentlich Benutzte zuzugesellen wäre. Bon ganz besonderem Wert war mir ferner Eitners Quellenzlerikon, das ich seiner fundamentalen Bedeutung entsprechend gern noch ausgiebiger benutzt hätte als es mir möglich war, da es noch

nicht fertig vorlag und mir nur wenige Wochen zur Verfügung stand. Auch Riemanns Musiklerikon, sowie altere gleichartige Werke, vor allem der noch immer keineswegs ausgeschöpfte Gerber wurden vielkach eingesehen.

Hierdurch wurden eine Reihe größerer und kleinerer Zusätze und Umarbeitungen, sowie die Berichtigung einer beträchtlichen Anzahl von Daten und Einzelheiten, schließlich die Neuaufnahme von einigen dreißig Violinisten in dem ersten Teil nötig. Der Gesamtzuwachs desselben beläuft sich auf  $2^{1/2}$  Druckbogen.

Kur die zweite, das 19. Jahrhundert umfaffende Abteilung kam außer einer Anzahl fleinerer Zufate und Berichtigungen zunächst die Aufnahme neuer, im letten Jahrzehnt hervorgetretener Biolinfunftler So erscheinen auch in diesem Teil etwa dreißig Virtuosen als neu, die in dem Buche bisher gar nicht oder nur mit Namen genannt waren, barunter Pfane, Burmefter, Berber, Beg, Petschnikow und andere. Daß ein ober der andere beachtenswerte, vielleicht sogar vorzügliche Vertreter seines Faches nicht mit aufge= nommen ift, erscheint bei bem modernen Zustand der Dinge nicht unwahrscheinlich, jedenfalls ist das "zuviel" die größere Gefahr. Befinden wir uns doch augenscheinlich auf tem Gebiete des Violin= spiels in einer Periode breiter Maffenentfaltung. Die Erklarung hierfur gibt das ganze folgende Buch. Technik wie Methodik des Violinspiels haben im Laufe des 19. Jahrhunderts menschlicher Voraussicht nach im wesentlichen ihre befinitive Sohe erreicht, und folgerichtig ist dem fruberen Unstieg, der in den großen Violinisten des 19. Jahrhunderts gipfelt, eine Ausbreitung gefolgt. Der Wende= punkt kann ungefahr auf die Mitte des 19. Jahrhunderts geset werden. Es ist kein schlechtes Kompliment fur das Biolinspiel der Gegenwart, wenn ausgesprochen werden fann, daß das etwaige Kehlen selbst vortrefflicher Violinisten bas Gesamtbild unverandert laffen wurde, so groß ist die Zahl beachtenswerter, ja bedeutender ausübender Runftler, die allerorten ihre Krafte der Konigin des Orchesters widmen.

Dieser Zustand der Gegenwart war weiterhin maßgebend für die Frage nach einer etwaigen Um= und Neugestaltung des zweiten Teiles. Längere Überlegung zeigte, daß einer Bearbeitung desselben, die ihn eng dem ersten Teile anschlösse und ihm den etwas lexika- lischen Charakter, den er jest stellenweise trägt, benähme, Schwierig=

keiten eigener Art sich entgegenstellten. Von anderweitigen Bedenken nicht zu reden, hatte der Versuch einer streng historischen Betrachtung die praktische Brauchbarkeit des Buches für die Gegenwart verringern müssen.

Infolgedessen hat man sich darauf beschränkt, das Material durch eine möglichst einheitlich durchgeführte Neuordnung bequemer zu disponieren und dadurch einer etwaigen späteren Bearbeitung in dem angedeuteten Sinne wenigstens vorzuarbeiten. Die frühere Anordnung lief teils nach Schulen, teils nach Nationalitäten. In der gegenwärtigen Auflage dagegen sind die Künstler, soweit möglich, lediglich nach Schulen geordnet worden, wodurch die Überzsichtlichkeit bereits beträchtlich erhöht worden ist. Das hinderte nicht, daß die Hauptabschnitte Italien, Deutschland, Frankreich usw. zum Vorteil einer Gliederung im großen bestehen blieben.

Bei dieser Anordnung erwies es sich als notwendig, Joseph Joachim und seinen Schülern nunmehr ein eigenes Kapitel anzuweisen. Der räumliche Zuwachs des zweiten Teiles beträgt 2 Druckbogen.

Der Herausgeber wünscht, daß das Werk in seiner jesigen Gesstalt seinem Zwecke weiter wie bisher dienen und neue Freunde zu den alten hinzuerwerben möge. Er hat sich zum Schluß der angenehmen Aufgabe zu erledigen, Herrn Oberbibliothekar Dr. Kopfermann und Herrn Bibliothekar Kirst, beide in Berlin, für die freundslich gewährte Unterstüßung bei Benutzung der ihrer Obhut anverstrauten Bücher seinen besten Dank auszusprechen.

Coserow, im August 1904.

Waldemar v. Wasielewski.

### Vorwort zur fünften Auflage.

Die wesentlichste formelle Neuerung dieser Auflage besteht darin, daß die Einteilung in Kapitel diesmal durch das ganze Buch durch= geführt wurde. Der Herausgeber hofft, durch diese mehrfache Um= stellungen und textliche Revisionen bedingende Sichtbarmachung einer bis dahin mehr verborgenen und nicht ganz durchgeführten

feineren Gliederung des Stoffes, sowohl die Lesbarkeit wie die Brauchbarkeit des Buches erhöht zu haben. So haben u. a. die Anfänge des Virtuosentums ein besonderes Kapitel erhalten, die historische Bedeutung Gaviniés und Viottis für Frankreich ist klarer sichtbar gemacht, Leopold Mozarts Violinschule aus dem Reigen der deutschen Violinspieler des 18. Jahrhunderts, den sie unterbrach, schärfer herausgehoben worden, und es könnte noch manches dersselben Art namhaft gemacht werden, was hoffentlich dem Buche zum Vorteil gereicht.

Stofflich ist ziemlich viel Neues hinzugekommen, doch konnte das Buch durch gedrängteren Satz etwa auf der Stärke der vorigen Auflage gehalten werden. Außer den gangbaren Nachschlagewerken sind die musikalischen Denkmalspublikationen, Torchis bedeutsame Arbeit über die ältere italienische Instrumentalmusik, Scherings Geschichte des Instrumentalkonzerts und noch manche andere Verzöffentlichungen mehr oder weniger ausgiebig benutt worden, wobei ich mich, wie schon seinerzeit der Verkasser, öfters des monographischen Charakters des Vuches zu erinnern hatte, da die Verzlockung zu Erkursen gelegentlich nicht gering war.

Zur Vervollständigung des zweiten Teils habe ich mich zunächst an alle lebenden, in dem Buche bereits befindlichen Künstler, soweit ich ihre Adressen ermitteln konnte, mit der Vitte um Ergänzung der über sie gegebenen biographischen Mitteilungen gewandt. Selbst eine flüchtige Prüfung des Buches wird zeigen, daß ein großer Teil der betressen Künstler — leider durchaus nicht alle — diesem Ersuchen in liebenswürdiger und dankenswerter Weise nachgekommen ist, wodurch das Tatsachenmaterial des zweiten Teiles eine ebenso reichhaltige wie zuverlässige Vervollständigung erfahren hat. Einen besonderen Dank habe ich Andreas Moser und Henri Marteau abzustatten, deren jeder mir außer den ihn persönlich betressenden Angaben eine Reihe wertvoller Berichtigungen und Mitteilungen zur Verfügung stellte, von denen ich ausgiedigen Gebrauch gemacht habe.

Ferner wurden gegen hundert Geiger der Vergangenheit und Gegenwart neu aufgenommen, teils namentlich, soweit aber Material rechtzeitig zu erlangen war, mit biographischen Mitteilungen. Daß es möglich ist, troß aller Sorgfalt manchen beachtenswerten Künstler übersehen zu haben, wird man verstehen und entschuldigen. Ich bin

dankbar für jede diesbezügliche Mitteilung, wie auch für alle anderen, die Vollständigkeit oder Richtigkeit des Buches betreffen und bitte im Interesse der Sache um solche, an mich oder den Verlag.

Der neuen Auflage wünsche ich die gleiche freundliche Aufnahme,

deren sich die bisherigen zu erfreuen hatten.

Sondershausen, November 1910.

Waldemar v. Wasielewski.



### Inhalt.

|      | Einleitung.                                                           | Seite |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
|      | Die Kunst des Violinbaues                                             | 3     |
|      | Erster Teil.                                                          |       |
|      | Ethet Leit.                                                           |       |
|      | Die Runst des Violinspiels im 17. und 18. Jahrhundert.                |       |
| I.   | Italien.                                                              |       |
|      | 1. Die vorcorellische Periode                                         | 51    |
|      | 2. Corelli und die romische Schule                                    | 84    |
|      | 3. Die venezianer und florentiner Biolinmeister und Biolinfomponisten | 107   |
|      | 4. Tartini und die paduaner Schule                                    |       |
|      | 5. Die piemontesische Schule und Biotti                               |       |
|      | 6. Anderweite italienische Violinspieler des 17. und 18. Jahrhunderts |       |
|      | 7. Die Anfänge des Virtuosentums                                      | 201   |
| II.  | Deutschland.                                                          |       |
|      | 1. Das deutsche Biolinspiel bis zum 18. Jahrhundert                   | 215   |
|      | 2. Die Dresdner und die Berliner Schule                               | 241   |
|      | 3. Die Mannheimer-Munchener Schule                                    |       |
|      | 4. Leopold Mozarts Biolinschule                                       | 282   |
|      | 5. Die Wiener Schule                                                  | 289   |
|      | 6. Stuttgart. Anderweite Biolinisten des 18. Jahrhunderts             | 296   |
| III. | Frankreich und die Riederlande.                                       |       |
|      | 1. Anfänge des frangösischen Biolinspiels. Korporationen und Konzerte | 317   |
|      | 2. Das franzosische Violinspiel bis jur Begrundung der Pariser Schule |       |
|      | 3. Die Pariser Schule                                                 | 371   |
|      | 4. Die Belgisch- Niederlandische Schule                               | 395   |

#### 3weiter Teil.

## Die Kunst des Violinspiels im 19. Jahrhundert und der Gegenwart.

|             |                                                                  |    | Seite |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----|-------|
| IV.         | Italien                                                          |    | 401   |
|             | Die italienischen Violinspieler des 19. Jahrhunderts             |    | 403   |
| v.          | Deutschland                                                      |    | 427   |
|             | 1. Ausläufer der Berliner Schule und der Mannheimer-Munchen      | er |       |
|             | Schule                                                           |    | 429   |
|             | 2. Ludwig Spohr und die Kasseler Schule                          |    |       |
|             | 3. Die Wiener Schule                                             |    |       |
|             | 4. Die Prager Schule                                             |    |       |
|             | 5. Joseph Joachim und die neue Berliner Schule                   |    |       |
|             | 6. Underweite deutsche Violinspieler des 19. Jahrhunderts        |    |       |
| <b>37</b> T | Franfreich und die Niederlande.                                  |    |       |
| V 1.        | ,                                                                |    | ~ ~ ~ |
|             | 1. Die Pariser Schule                                            |    |       |
|             | 2. Die Belgisch-Französische Schule                              | •  | 590   |
| VII.        | England, Standinavien, die flavischen Lander                     |    | 602   |
|             | 1. England                                                       |    | 602   |
|             | 2. Danemark und Standinavien                                     |    |       |
|             | 3. Die slavischen Lander                                         |    |       |
| @ X         |                                                                  |    |       |
| O u         | lußbetrachtung                                                   | •  | 000   |
| •           |                                                                  |    | •     |
| Mac         | shtrågliches                                                     |    |       |
|             | Violinschulen von Mitte des 17. Jahrhunderts bis auf die Neuzeit |    | 649   |
|             | Namen: und Sachregister                                          | •  | 654   |

### Einleitung.

Die Kunst des Violinbaues.



### Einleitung.

### Die Kunft des Violinbaues.

Den Italienern war das beneidenswerte Los beschieden, in der Epoche des "Cinquecento" bahnbrechend und normgebend auf= zutreten. 3mar erblicken wir die anderen Nationen des europäischen Dezidents, namentlich die Niederlander und Deutschen, gleichzeitig in Doch sie verhielten sich der Hauptsache nach, reger Runsttatigkeit. soweit sie nicht noch unter dem bestimmenden Einflusse des roman= tischen Zeitalters standen, den Italienern gegenüber wesentlich rezeptiv. Diese wurden freilich für die Losung ihrer Kunstmission durch ein seltenes Zusammenwirken mannigfacher Umstånde besonders begunftigt. Machtig beeinfluft von dem bildenden und lauternden Geist der an= tiken Runft, deren nachste Erben sie waren, entwickelte sich ihre bevorzugte kunstlerische Anlage um so glanzender, je mehr dieselbe durch Adel der Empfindung, Poesie der Auffassung und plastische Ineins= bildung des Formellen und Geistigen im Runstwerf unterstüßt wurde. Begunftigt durch einen lachenden himmel, durch gluckliche klimatische Berhaltniffe und eine reizvolle Natur, gestaltete sich, diesen innern Eigenschaften entsprechend, auch ihre außere Existenz zu einem vorwiegend heiteren und sinnlich schönen, von gesunder Lebensfulle durch= drungenen Dasein. Mit einem Wort: von allen Seiten ber wirkten in diesem Lieblingsvolke der Musen fordernde Bedingungen für die blutenreiche und fruchtbringende Runsttatigkeit des spateren Mittel= alters zusammen; eine Runsttåtigkeit, die alsbald auf die Nachbar= volker in einer ihrer Begabung und Eigentumlichkeit entsprechenden Beise bestimmenden Ginflug ubte. Go sehen wir denn die Italiener

ihr für die Entwickelung der modernen Runst bedeutsames Tagewerk zu Anfang des 15. Jahrhunderts mitten im Ausströmen der romanstisch=mittelalterlichen Kunst mit voller Hingebung beginnen. Was nun um diese Zeit Männer wie Filippo Brunelleschi für die Archistektur, Jacopo della Quercia und Lorenzo Ghiberti für die Skulptur, sowie Masaccio und Fra Filippo Lippi für die Malerci waren, das wurde etwa 100 Jahre spåter Palestrina für die Tonkunst, wenn auch zunächst nur für die Vokalmusik, aus der jedoch die Instrumental=musik sehr bald ihre Lebensnahrung sog.

Die Tonkunst war nicht so glücklich, sich auf mustergültige Schöpfungen einer antiken Welt stügen zu können, wie die bildenden Künste. Sie ist im Gegensatz zu den letzteren die eigentlich moderne Kunst. Aus den zwar sinnreichen, aber doch starren und unfreien kontrapunktischen Gebilden der Niederländer, dieser verdienstlichen Ersinder unserer heutigen Musik, mußte erst etwas Lebensvolles entwickelt, gestaltet werden. Allein es ist nicht zu verkennen, daß der blühende Zustand der übrigen Künste wohl geeignet war, hier den Mangel klassischer Vorbilder einigermaßen zu ersetzen. Palestrinas Wirksamkeit fällt in die Periode des höchsten Ausschwunges italienischer Kunst. Raffael hatte bereits gelebt und gewirkt; Michel Angelo befand sich noch in voller Tätigkeit. Gefühl und Geschmack waren durchgebildet, und der große musikalische Reformator des Kirchenstiles wurde gleich allen andern Tonmeistern der Folgezeit durch eine unerschöpfliche Külle des edelsten Kunststoffes befruchtet.

Es ist genugsam bekannt, welche unvergänglichen Verdienste die Italiener sich in diesem Zeitraume um die Gesangskunst erwarben, nicht minder, welch einen wichtigen Einfluß sie demnächst auf die Entwickelung und künstlerische Handhabung der Vokal= und Instrumentalformen ausgeübt haben. Dasselbe gilt von ihnen ebensosehr in betreff des Instrumentenspieles, speziell aber der Streichinstrumente, und unter diesen zunächst wieder der Violine, die sie zuerst einer methozisch kunstgemäßen Behandlung zugänglich machten. Vevor dies indes geschehen konnte, mußte erst das betreffende Kunstorgan gesschaffen werden. Und auch diese Aufgabe siel ihnen zu. Sie lösten dieselbe in epochemachender Weise, indem sie mannigsache, dis heute unerreichte Musterleistungen im Gediete des Streichinstrumentenbaues hervorbrachten: ein abermaliger Beweis für ihren seltenen Ton= und Formensinn.

über Ursprung und Heimat der Streichinstrumente ist bis jest noch nichts Bestimmtes festgestellt. Nur Vermutungen existieren darüber. Manche meinen, daß sie aus Indien zu uns gekommen, wieder andere, daß sie arabischer oder maurischer Herkunft seien. Jedenfalls ist das Geschlecht der Streichinstrumente alt. Doch reicht die Genesis derselben schwerlich bis in die vorchristliche Zeit zurück. Zwar besasen die alten Völker nachweislich schon Saiteninstrumente, wie z. B. die Lyra, die Kithara usw. Diese wurden indessen mit dem Plektrum oder auch mittelst der Finger zum Ertönen gebracht. Den Bogen, welcher das charakteristische Moment für die Streichinstrumente bildet, kannten sie nicht. Seine Ersindung erfolgte wohl erst im Laufe der ersten Jahrhunderte des christlichen Zeitalters.

Gewiß ware es einer Untersuchung wert, welche Entwickelungs: stadien der Bogen anfangs durchgemacht hat. Denn gleichwie die Stange desselben sich aus Rudimenten hervorgebildet hat, ebenso wird zweiselsohne der zur Tonerzeugung erforderliche Bezug des Bozgens mannigfache Wandlungen erlebt haben, ehe man sich der Haare des Pferdeschweises dazu bediente. Ausdrücklich ist die Benutzung derselben für den gedachten Zweck in Hugo von Trimbergs "Renner" erwähnt, welcher zu Ende des 13. Jahrhunderts gedichtet wurde. Es heißt dort, daß "einer mit eines pferdes zagel streichet über vier schases darm". Doch mag diese Praxis auch schon wesentlich früher bestanden haben.

Die älteste Form des Bogens durfte allem Anschein nach die eines mehr oder minder stark gekrümmten Bügels gewesen sein, worzaus sich denn auch der Name "Bogen" erklären würde. In Herbes Cost. françs. (Paris 1837) sindet sich eine dementsprechende, aus dem 8. Jahrhunderte herrührende Abbildung. Wenig später kommt aber auch sichon die gestreckte, nur an der Spize noch gekrümmte Form des Bogens zum Vorschein, wie aus der weiterhin mitzuteilenden Abbildung der im 9. Jahrhundert gebräuchlich gewesenen "kyra" herzvorgeht.

<sup>1</sup> Fétis glaubt, daß die Streichinstrumente von dem Navanastron, einem angeblich uralten indischen Bogeninstrument abstammen. Hiernach hatte man also in Indien den Gebrauch des Bogens schon in vorchriftlichen Zeiten gekannt. Dies ist aber nicht erwiesen, und ebensowenig, daß der europäische Okzident den Bogen von Indien her erhalten habe.

Nach und nach veränderte sich die konvere Biegung der Stange etwas; sie bestand indessen bis zum 16. Jahrhundert fort und steizgerte sich sogar in einzelnen Fällen wieder zusehends, wie aus folzgender bildlicher Skala zu entnehmen ist.



Die hier gegebenen Beispiele enthalten nicht alle, sondern nur die wesentlichsten Modisikationen der Bogenkonstruktion während des 8.—16. Jahrhunderts.

Vom 17. Jahrhundert ab nahert sich der Vogen mehr und mehr der heutigen Gestalt. Die Wandlungen, welche dieses, für die fortsschreitende Pflege der Streichinstrumente so wichtige Requisit im Laufe der Zeit erfuhr, werden durch folgende Abbildungen deutlich veranschaulicht.



<sup>1</sup> Diese und die noch folgenden Abbildungen sind teils aus Fétis' Schrift "Stradivarius", teils aber aus dem zu Ruhlmanns "Geschichte der Streichinstrumente" gehörenden Atlas, sowie aus Bidals "les instruments à archet" entlehnt.



Die Stange wird zunachst gerade und ist bis zur Mitte bes 17. Jahrhunderts nur noch an der Spige abwarts, weiterhin aber aufwarts gebogen; eine Klexibilitat verstand man der ersteren indeffen noch nicht zu geben. Dagegen machte man im Laufe bes 17. Jahr= hunderts durch eine Vorrichtung am Frosch bereits Versuche, der Bebaarung des Bogens eine verschiedenartige Spannung zu verleihen. Diese Absicht wurde jedoch erst völlig erreicht, nachdem man zu Un= fang bes 18. Jahrhunderts am unteren Ende des Bogens die Schrau= be angebracht hatte. Sodann war man darauf bedacht, Holz von leichterem Gewicht zur Bogenfabrikation zu verwenden. Mit allen diesen wesentlichen Verbesserungen hatte man freilich noch nicht das Ideal des Bogens zu erreichen vermocht. Dieses schuf erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts der Frangose François Tourte, geb. 1747 zu Paris, geft. daselbst im April 1835. Ursprünglich zum Uhr= macher bestimmt, widmete er sich nach Berlauf einiger Jahre ber schon von seinem Vater mit Erfolg betriebenen Bogenfabrikation, brachte es aber darin ungleich weiter als dieser.

Das Hauptverdienst Fr. Tourtes besteht darin, der von ihm konskav gebogenen Stange des Bogens jene außerordentliche Elastizität verliehen zu haben, welche die kompliziertesten Stricharten zuläßt, ohne dadurch die Festigkeit und unveränderliche Dauerhaftigkeit des Fabriskates in Frage zu stellen. Zur Erreichung dieses, auf genauer Berechsnung beruhenden Resultates gebot er nicht nur über die erforderliche Handgeschicklichkeit, sondern auch über eine feine, durch Bemerkungen und Fingerzeige bedeutender Geiger geschärfte Beobachtungsgabe. Gleichzeitig gab Tourte dem Bogen eine gefällige, elegante Gestalt: seine Arbeiten zeichnen sich nicht nur durch die Schlankheit und Ges

schmeidigkeit der Stange, sondern speziell auch durch die Zierlichkeit des von ihm eigentümlich hergestellten Kopfes aus.

Im besonderen verbesserte Tourte bie Konstruktion des Bogens für den praktischen Gebrauch noch dadurch, daß er den Schieber am Frosch andrachte, mittelst dessen dieser letztere verschlossen wird, sozwie durch die Zwinge an demselben, vermöge deren die Haare des Bogens eine bandförmig ausgebreitete Lage erhalten. Von den versschiedenen zur Bogenfabrikation geeigneten Holzarten bevorzugte er das Fernambukholz als das geeignetske, welches seitdem auch fast ausschließlich für den fraglichen Zweck benutt wird.

Die seit nahezu hundert Jahren bewährte Güte der Tourteschen Bögen ist unübertroffen geblieben. Aber unter seinen Nachfolgern befinden sich einige, die ihm in ihren Leistungen nahekommen und in einzelnen Fällen wohl auch ebenbürtig sind. Zu ihnen gehören Eury (erste Hälfte des 19. Jahrhunderts), Lafleur (geb. 1760 zu Nancy, gest. 1832 in Paris), dessen Sohn Joseph René (geb. 1812 in Paris, daselbst gest. 1874), François Lupot (geb. 1774 in Orléans, gest. 1837 zu Paris), der Engländer John Dodd und endlich noch Dominique Peccate (geb. 1810 in Mirecourt). Dieser arbeitete zunächst bei Buillaume in Paris und errichtete dann später eine eigene Werkstätte. Seine Bögen werden von Kennern für die besten nächst Tourteschen gehalten.

Gute Violinbogen fabrizierte in Deutschland Ludwig Christian August Bausch zu Leipzig, wo er am 26. Mai 1871 starb. Geboren wurde er am 15. Januar 1805 in Naumburg.

Unter den Bogenfabrikanten der Neuzeit dürfte demnächst wohl F. N. Voirin in Paris als einer der vorzüglichsten zu bezeichnen sein. Er wurde 1833 in Mirecourt geboren, kam 1855 nach Paris, arbeitete zunächst 15 Jahre lang bei Vuillaume und gründete 1870 ein eigenes Atelier. Voirin starb im Mai des Jahres 1885.

Einen ausgezeichneten Bogenfabrifanten besitzt gegenwärtig auch England in dem zu London wirkenden J. Tubbs.

Von den übrigen europäischen Nationen tun sich nur noch die Deutschen in diesem Kunstzweige hervor. Wie treffliches sie indessen auch darin nach dem Vorbilde der besten Muster leisten, — die Superiorität speziell in diesem Fache wird den Franzosen nicht streitig zu machen sein.

Die allmähliche Verbefferung des Bogens ging mit der fortschrei=

tenden Entwickelung des Streichinstrumenten=, insbesondere aber des Violinspiels Hand in Hand. Dieses letztere wurde indessen doch zunächst durch die steigende Vervollkommnung der fraglichen Instrumente selbst mächtig beeinflußt. Je handlicher sie im Laufe der Zeit wurden, und je mehr sie an Klangschönheit gewannen, desto mehr wurden die Vemühungen der ausübenden Künstler in betreff der Tonbildung und der technischen Fortschritte unterstützt und gesfördert.

Gleichwie der Bogen, hat auch der Bau der Streichinstrumente vielfache Umgestaltungen und Neuerungen erlebt. Die älteste bis jetzt bekannt gewordene urkundliche Erwähnung dieser Tonwerkzeuge sindet sich in dem Evangelienbuch des Benediktinermönches Otsried, welcher bekanntlich im 9. Jahrhundert lebte. Bei Aufzählung der Instrumente, welche zur Verherrlichung der himmlischen Freuden benutzt werden, nennt er u. a. die "lira" und "sidula".

Von dieser "lira" (kyra)<sup>1</sup> gibt der Abt Gerber in seinem Werke über die mittelalterliche Musik folgende, aus dem St. Blasius=Roder entnommene Abbildung, welche ein einsaitiges, mit Steg, Saiten=halter und zwei hufeisenähnlichen Schallöffnungen zu beiden Seiten des Steges versehenes Streichinstrument darstellt.



Dieses Tonwerkzeug ist unverkennbar das Urbild der spåteren, von Virdung (1511) erwähnten und von Agricola (1529) beschriesbenen "klein Geigen", wie nachstehende Abbildung ersehen läßt.

<sup>1</sup> Dieses sehr primitive einsaitige Tonwerkzeug ist nicht mit den spateren gleichnamigen Instrumenten des 16. und 17. Jahrh. zu verwechseln.



Die Gestalt des Klangkörpers ist im wesentlichen hier wie dort dieselbe. Der Hauptunterschied besteht darin, daß bei der "klein Geigen" das Griffbrett eine erhöhte Lage, und daß sie statt einer Saite deren drei hatte. Diese "klein Geigen", welche in drei Gröspen, für den Diskant, sowie Alt und Tenor², und für den Baß existierte, fand keine weitere Ausbildung und scheint auch schon zu Anfang des 17. Jahrhunderts aus der Musikpraxis verschwunden zu sein, da Prätorius in seinem Syntagma mus. (1614—1620) weder mit Wort noch bildlicher Darstellung ihrer gedenkt3.

Eine andere Bewandnis hatte es mit der gleichfalls von Otfried erwähnten "fidula", welche als Vorläuferin der späteren "Fidel" gelten darf. Fehlt es bis jest auch an einer authentischen Abbildung der fidula des 9. Jahrhunderts, so kann doch mit Wahrscheinlichkeit aus dem Namen derselben gefolgert werden, daß sie dasjenige Streich= instrument ist, welches sich nach und nach zur "Fidel" des 13. und 14. Jahrhunderts entwickelte.

Der Klangkörper dieser "Fidel" war, wie die in Zeichnungen, Malereien und Skulpturen überlieferten Abbildungen erkennen laffen,

<sup>1</sup> Die Franzosen nannten dieses Instrument wegen dessen Ahnlichkeit mit einer hammelfeule "gigue".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für den Alt und Tenor war ein und dieselbe Größe des Instrumentes gebräuchlich.

<sup>3</sup> Neben der "lira" und "fidel" waren ehedem noch drei andere Bogeninsftrumente in Gebrauch, nämlich der wälische Erwth, das Trumscheid (tromba marina) und das Nebec (Nibeca, Nibeba oder Nubeba, auch Nubella genannt), die aber sämtlich durch die Fortschritte des Instrumentenbaues allmählich außer Gebrauch kamen und dann völlig in Vergessenheit gerieten. Das Nebec war in betreff seiner Montierung ähnlich eingerichtet, wie die "klein Geigen", unterschied sich aber von dieser wesentlich durch gedrungene Gestalt seines Nesonanzekörpers, welcher eine ovale Form hatte.

nach einem von der "lira" durchaus abweichenden Prinzip gestaltet. Während die lira als charakteristisches Merkmal eine kurbisähnlich ausgebauchte Rückseite hatte, bestand die Fidel aus der durch zargenzartige Zwischenglieder miteinander verbundenen Oberz und Unterzdecke, — eine Einrichtung, welche schon vorher bei dem wälischen Erwth bestand und von diesem, wie man annimmt, auf die Fidel übertragen wurde. Unterscheidet sich diese hierdurch schon durchaus von der lira, so auch noch insbesondere durch die zu beiden Seiten am mittleren Teil des Korpus angebrachten Einbiegungen. Im 13. und 14. Jahrhundert waren diese noch nicht stark hervortretend, wie folgende Figur zeigt.



Aber schon mit dem 15. Jahrhundert beginnen die fraglichen Einbiegungen sich zu vergrößern. Sie hatten die Form der Figur d,



welche ganz gitarrenartig ift.

Zugleich erhalt die Fidel an der oberen, nach dem Halse zu geslegenen Halste des Korpus eine sehr merkliche Verzüngung gegen die untere Halste, ahnlich, wie sie bei unseren heutigen Streichsinstrumenten üblich ist.

Diese Fidelform fand im Laufe des 15. Jahrhunderts eine weistere Ausbildung durch die bügelartigen, von hervorspringenden Ecken begrenzten Seitenausschnitte, welche notwendig schon die Zerlegung der Zargen in Obers, Mittels und Unterzargen bedingte. In dem

aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts herrührenden Psalmenbuch des Königs René befindet sich nebenstehende bildliche Darstel-lung, welche das eben Gesagte gut veransschaulicht.

Die Gestaltung des Resonanzkastens dies ses Instrumentes zeigt den Übergang zu der, Anfangs des 16. Jahrhunderts allgemeiner auftretenden und dann durchgängig akzepstierten Geigen= (Violen=) Form, aus der



Fig. e.

schließlich unsere heutigen Streichinstrumente hervorgingen. Es versteht sich von selbst, daß die mannigsachen Berånderungen, denen die Streichinstrumente im Laufe der Zeit unterworfen waren, nicht plößlich und stoßweise vor sich gingen, sondern daß immer erst nach vielen Bersuchen, in Benußung der dabei gemachten Erzfahrungen allgemeiner akzeptierte Resultate gewonnen wurden. She man diese letzteren aber erreichte, war die Zahl der Modissikationen in betreff der Formgebung eine ungemein große, wenn es dabei auch nicht an einem durchgehenden Grundtypus fehlte?. Überträgt man von Fig. e die Seitenausschnitte auf Fig. d, und gibt den f-Löchern an dieser letzteren eine umgekehrte Stellung, so erhält man die Violenform, von der nur noch ein Schritt zur Erzeugung der Violine zu tun war.

Neben der Bezeichnung "Fidel" wurde frühzeitig auch der Name "Geige" gebräuchlich. Nach Grimms Wörterbuch der deutschen Sprache kommt das letztere Wort aber doch erst im 12. Jahrhundert "beim Empfange eines Herren" vor, während der Terminus "fidula", wie nachgewiesen, bereits im 9. Jahrhundert und wahrscheinlich auch schon vorher erscheint. Zu Anfang des 16. Jahrhunderts hatte man indessen, in der Schriftsprache wenigstens, den Ausdruck "Fidel" aufgegeben. Virdung in seiner "Musica getutscht" (1511) und bald nach ihm Agricola in seiner "Musica instrumentalis" sprechen nur noch von "Geigen". Gleicherweise setzt auch Luther anstatt des von ihm ankänglich noch gebrauchten "Fidel" später "Geige". Die erstere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. hierzu die betreffenden Abbildungen in der Gesch. d. Instrumental= musik im 16. Jahrh. vom Berf. d. Blåtter. Taf. III und IV.

<sup>2</sup> S. den Atlas zu Ruhlmanns Gesch. d. Streichinstrumente. Taf. VIII.

Bezeichnung hat sich jedoch neben dem Wort Geige in der Umgangs= sprache fort und fort erhalten, wird aber nur im unedeln Sinne benutzt, wie denn auch der Ausdruck "Fiedler" gleichbedeutend mit einem schlechten Geiger ist.

Uber den Ursprung des Wortes "Geige" sind die Meinungen zurzeit noch sehr geteilt. Manche leiten es von dem französischen "gigue" ab, welches Wort angeblich zuerst im Worterbuch des Johannes de Garlandia (1210-1232) gebraucht wird. dagegen, unter ihnen Autoritaten der Sprachwiffenschaft, sind ber Ansicht, daß der Terminus "Geige" deutscher Abstammung sei. In Grimms Worterbuch wird darüber folgendes gesagt: "Fidel scheint von romanischem, Geige von deutschem Ursprunge, ist aber auch zu ben Romanen, wie jenes zu ben germanischen Bolkern gelangt. Guten Anhalt findet das Wort (Geige) wirklich im Germanischen, der ihm im Romanischen fehlt, in dem uralten Stamme gag (gig), der in reichster Ausgestaltung wefentlich eine gaukelnde Bewegung bezeich= net. Das eigentlich Unterscheidende bei der Geige gegen andere Tonwerkzeuge ift der Gebrauch des Strichbogens, und deffen Bewegung scheint eigentlich in gige bezeichnet, wetterauisch geigen bedeutet noch jett mit dem Kidelbogen auf und ab fahren'."

Die Gebrüder Grimm sind übrigens der Meinung, daß mit dem Namen "Geige" zugleich der für die Spieltechnif bedeutsame Geswinn des Griffbrettes erfolgte. Sie sagen, daß "das deutsche Wort, indem es neben oder auch für das romanische, also vornehmere Wort eintrat, zugleich in der Sache eine Neuerung, einen Fortschritt mit sich gebracht haben müßte, der auch das romanische Gebiet eroberte; dieser Fortschritt soll aber in der Einführung des Griffbrettes bestanden haben, das der videle sehlte, während der alte Fidelbogen auch für die Geige fortdienen konnte. — Wie übrigens die Geige

<sup>1</sup> S. Lavoix: Historie de l'Instrumentation (Paris 1878). S. 14. — Nicht glücklich erscheint der Versuch Rühlmanns (Gesch. d. Bogeninstrumente), das Wort "gigue" mit Beziehung auf den Terminus "Geige" von "Chika" abzusleiten, welcher Ausdruck nach Czerwinskys Gesch. d. Tanzkunst (S. 63) von den Kongonegern für einen gewissen Tanz gebraucht wird. Angeblich fann man die "Chika" noch heute in Spanien tanzen sehen. So berichtet Friedrich v. Hellwald in Nr. 8 der geographischen Zeitschrift "Globus" vom Jahr 1891. Mit Chika sollen die Neger übrigens auch ein berauschendes Getränk bezeichnen, welches sie bei ihren ausgelassenen wollüstigen Tänzen genießen.

die ältere Fidel endlich verdrängte, daß sie außer dem Gebrauch bei Dichtern nun höchstens als Strohsidel noch lebt, so ward die Geige seit dem 16. und 17. Jahrhundert aus Italien her von der Violine, ursprünglich viole, bedrängt und zum Teil verdrängt. So ist im Niederländischen das alte Wort schon im 16. Jahrhundert geschwunzden, denn Junius nom. 245<sup>b</sup>, 246 nennt nur veele (Fidel), Kilian nur vele und viole, franz. viole und violonsse, franz. violon; jest viool. — Bei uns hat sich doch Geige in einer gewissen Ehre erzhalten oder ist wieder dazu gekommen, zwar nicht im Hause und Alltagsleben, aber in der höheren Kunstsprache, wo Geige, Geigensspiel, selbst ein großer Geiger höher klingen können als die alltägzliche Violine, Violinist u. dergl."

Übereinstimmend mit den Gebr. Grimm spricht sich Diez in seinem Wörterbuch der romanischen Sprachen bezüglich der etymoslogischen Bedeutung des Wortes Geige aus; es heißt dort unter dem Artikel Giga: "Giga italienisch, altspanisch, provenzalisch gigue, gigle altsranzösisch, — ein Saiteninstrument, neuspanisch giga, neufranzösisch gigue, ein Tanz mit Musikbegleitung, vom mittelshochdeutschen Gige, neuhochdeutsch Geige, dies vom starken Verbum gigen."

Im Anhange zu Diez' Wörterbuch spricht Scheler die Vermutung aus, "es könnte sowohl dem romanischen giga Geige als dem französischen gigue gigot Bein, Hammelkeule (hieraus gigotter sich hin und her bewegen) als gemeinschaftliche Quelle ein deutsches Verb mit der Bedeutung 'tremere, motitare' zugewiesen werden, welchen Sinn althochdeutsch geigan, dem altnordischen geiga nach zu schließen, wirklich gehabt haben muß".

Auch der um die mittelalterliche Musikgeschichte so hochverdiente Coussemaker vertritt die Meinung, daß das französische gigue vom deutschen "Geige" abstamme.

Zu Anfang des 16. Jahrhunderts gab es nach Virdungs und Agricolas Mitteilungen — beide Autoren gedenken weder des walisschen Crwth (Chrotta) noch des Rebec — folgende Streichinstrumente:

- 1) "Große Geigen" mit 5 resp. 6 Saiten | mit Bunden,
- 2) "Große oder fleine Geigen" mit 4 Saiten } ohne Steg und
- 3) "Aleine Geigen" mit 3 Saiten | Befestigung der Saiten am fog. Querriegel als Ersatz für den Saitenhalter.

4) "Kleine Geigen" mit 3 Saiten 1. — Dhne Bunde mit Steg und Saitenbalter.

Die Form der unter 4) aufgeführten kleinen Geigen war, wie schon früher bemerkt, eine mandolinenartige, wogegen die unter 1) bis 3) erwähnten großen und fleinen Geigen, welche teils nach Art unserer heutigen Bioline, teils aber nach Urt des Bioloncellos ober auch Kontrabaffes gehandhabt wurden, schon annahernd die Form der soeben genannten Tonwerkzeuge, wenn auch erst in primitiver Beise hatten. Alles erscheint an diesen Instrumenten noch ziemlich unbeholfen und plump. Die Seitenausschnitte find unverhaltnis= mafig lang gestreckt; ber Sals, ohne besonders hergerichtetes Griff= brett, zeigt noch eine unformliche und fehr wenig handliche Geftalt. Db bie Resonanzbecke dieser Streichinstrumente gewölbt war ober nicht, ift unerwiesen. Jedenfalls wurde die Klangfähigkeit durch Die in berselben befindlichen brei Schallocher, von benen bas eine in freisrunder Rosettenform wie bei der Gitarre in der Mitte, die andern beiden sichelformigen dagegen in den oberen Backen des Instrumentes angebracht waren, ganz wesentlich beeintrachtigt. Da Diese Tonwerkzeuge weder Steg noch Saitenhalter hatten, so mußte ber Querriegel, an welchen die Saiten angehangt wurden, als Erfat für beide Requisite dienen. Man hat sich daher die obere Kante des Querriegels fur die Benugung der einzelnen Saiten in konverer Rundung zu benfen.

Gleichzeitig aber gab es auch noch eine andre, von Virdung und Agricola nicht erwähnte Art von Geigen, welche nach Form und Einrichtung unsern modernen Streichinstrumenten schon bedeutend näherstanden, wie die vorher besprochenen: sie repräsentieren eine höhere Stufe der Entwickelung des Streichinstrumentenbaues. Judenstunig (Wien 1523), Hans Gerle (Nürnberg 1532) und Ganassi del Fontego (Venedig 1542) geben von ihnen Abbildungen, die im wesentlichen miteinander übereinstimmen. Die Seitenausschnitte zeigen an ihnen schon eine verkürzte, mehr zusammengezogene Form, wodurch der Resonanzkasten eine gedrungenere, für den Gebrauch zweckmäßigere Gestalt erhält. Die Rose inmitten der Oberdecke ist

Das Nähere über alle diese "Geigen" und ihre Einrichtung ist aus meiner Geschichte der Instrumentalmusit im 16. Jahrh. und den dazu gehörenden Abbildungen zu ersehen. Der Verf.

ganz beseitigt, und die beiden sichelförmigen Schallöcher sind in den mittleren Teil des Instruments zu beiden Seiten des vorhandenen Steges hinuntergerückt. Statt des Querriegels erscheint der am Zargenknopf bekestigte Saitenhalter. Zugleich sindet auch das eigens hergerichtete und auf dem Halse befestigte Griffbrett schon Anwenzdung, wie die von Gerle gegebene Zeichnung deutlich erkennen läßt. Ob der bei dem wälischen Erwth bereits angewandte Stimmstock für diese Streichinstrumente auch schon gebräuchlich war, ist aus den Musikschriftstellern des 16. Jahrhunderts nicht zu ersehen. Aller Wahrscheinlichkeit nach war es der Fall, zunächst vielleicht nur, um den Druck des Steges auf die Oberdecke zu paralysieren, welche bei diesen Geigenarten seit dem 15. Jahrhundert, und vielleicht auch schon vorher, die gewölbte Form besaß.

In Deutschland hießen diese von Judenkunig, Gerle und Ganassi del Fontego abgebildeten Streichinstrumente gleichfalls Geigen,
während in Italien der Name Viola<sup>2</sup>, welcher im Laufe des 17. Jahrhunderts auch bei uns heimisch wurde, für dieselben üblich war. Die Viola existierte, ebenso wie die von Virdung und Agricola beschriebenen älteren Geigen, in mehreren der Größe nach voneinander unterschiedenen Exemplaren, deren Stimmungsverhältnisse, wie es scheint,
von der im 14. Jahrhundert aus dem Orient nach dem europäischen Abendlande gebrachten Laute entnommen waren. Von diesem nach Art der Gitarre gehandhabten Instrumente sind auch wahrscheinlich die Bünde des Griffbretts entlehnt<sup>3</sup>, welche bei den älteren Geigenund Violenarten seit dem 14. Jahrhundert zur Erleichterung der

<sup>1</sup> Fétis berichtet über eine von Giov. Kerlino im Jahre 1449 gebaute Biola, welche stark gewölbt mar, und die er selbst bei einem Pariser Instrumentenmacher sah.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fr. Diez ist der Ansicht, daß das Wort Vióla von dem provenzalischen víula (víola) herkommt. Er sagt a. a. D.: "zu bemerken ist zuvörderst, daß der Provenzale zweisilbig víula víola spricht (der Diphtong iú ist ihm unbekannt); aus víola konnte wohl franz. vióle, ital. vióla werden, nicht aus vióla das provenz. víola: man muß also von der provenz. Form als der ältesten ausgehen und darf nicht außer acht lassen, daß das Wort, wie alle mit v ansautenden, vorzugsweise sateinische Herkunft in Anspruch nimmt. Der mittellateinische Ausedruck für dasselbe Instrument ist vitula . . . .

<sup>3</sup> H. Niemann hat zuerst auf dieses Moment aufmerksam gemacht. S. in dessen Musiklexikon den Artikel "Bunde". Über die Laute vergl. auch des Verf. d. Bl. "Geschichte der Instrumentalmusik im 16. Jahrh." Berlin bei J. Gutztentag.

Intonation im Gebrauch standen. Nur jene mandolinenförmigen, von der mittelalterlichen "lira" abstammenden "Geigen" hatten aus Gründen der abweichenden Fingertechnik keine Bünde. Es wurden nämlich auf diesen Tonwerkzeugen mit dem ersten und zweiten Finger je zwei nebeneinanderliegende Halbtone gegriffen, wobei die Bünde hinderlich gewesen wären. Auf den übrigen ausschließlich mit Bünz den versehenen Geigenarten siel dieser Grund fort, da jeder Ton seinen besonderen Finger hatte.

Im Verlaufe des 16. Jahrhunderts, insbesondere aber in der zweiten Halfte desselben, vermannigfaltigte sich die Viola, so daß dieser Name nicht mehr eine besondre Spezies von Streichinstrumenten, sondern eine mehrgliedrige Gattung derselben bezeichnete. Zu Anfang des 17. Jahrhunderts zählte Prätorius in seinem Syntagma mus. folgende in der Musispraxis gebräuchliche Arten auf:

1) Gar große Baß-Viol. 2) Groß Baß Viol de Gamba in drei verschiedenen Stimmungen. 3) Klein Baß Viol de Gamba in suns verschiedenen Exemplaren. 4) Tenor= und Alt=Viol de Gamba in je zwei verschiedenen Stimmungen. 5) Cant Viol de Gamba (Violetta picciola) in vier verschiedenen Exemplaren. 6) Viol Bastarda in fünf verschiedenen Stimmungen und 7) Viola de Braccio in vier verschiedenen Exemplaren.

Aus diesen Violenarten gingen nach und nach der Kontrabaß, das Violoncell, die Bratsche und die Violine hervor.

Das zuletzt genannte Instrument, welches hier unsre besondre Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, ist, wie schon der Name dessselben zeigt, durch eine modifizierte Verkleinerung der Viola entsstanden; denn Violino bedeutet das Diminutiv von Viola, gleichwie Violone (Kontrabaß) das Augmentativ zu diesem Wort bildet.

Die Violine oder "rechte Discantgeig", wie sie Pratorius auch nennt, existiert nachweislich seit Mitte des 16. Jahrhunderts. Ihre Geburtsstätte ist in Oberitalien oder in Frankreich zu suchen. Wiesweit Weckerlins<sup>2</sup> Vermutung begründet ist, man habe wahrscheinslich schon im 15. Jahrhundert in Frankreich die Viola in kleineren Proportionen hergestellt und daraus die Violine (zunächst in einer

<sup>1</sup> Der Name "Bratsche" war schon im 13. Jahrh. für eine gewisse Schmucknadel gebräuchlich.

<sup>2</sup> Wederlin, Musiciana. 3 Teile. Paris.

v. Wafielewsfi, Die Bioline u. ihre Meifter.

dreisaitigen Form) geschaffen, muß hier dahingestellt bleiben. Als Stüße für seine Anschauung führt er an, daß Monteverde im Orzchester des "Orseo" (1608) die Violine als "violino piccolo alla francese" bezeichnet.

Da es ferner nunmehr sicher ist, daß der Ersinder der Violine, Kaspar Tieffenbrucker, über den wir alsbald Näheres hören werden, um 1550 in Lyon lebte und wirkte, gewinnt die Anschauung, Frankzreich sei die Heimat unsres Instrumentes, weiter an Wahrscheinlichzkeit. Da jedoch die Tradition sowie eine starke Möglichkeit dafür spricht, daß Tieffenbrucker in seiner Jugend sich in Oberitalien eine Zeitlang aufgehalten habe, kann nichts Stichhaltiges dagegen einzgewendet werden, er habe bereits damals und dort die Violine erzfunden.

Es muß nun aber die Frage gestellt werden, ob man bei der Bioline von einem Erfinder überhaupt reden darf. Da das Beschirfnis nach einem Sopranstreichinstrument vorlag, ist die Wahrsscheinlichkeit groß, daß viele Instrumentenmacher damaliger Zeit Ersperimente in dieser Richtung anstellten. Daß Tieffenbrucker einer von ihnen, vielleicht der am ersten oder am meisten erfolgreiche war, muß angenommen werden. Dies ist das Sicherste, was derzeit über diesen Punkt zu sagen ist.

Eine frühe, interessante, neuerdings durch Weckerlin in seinem zitierten Buche bekannt gewordene Erwähnung der Violine stammt auch aus Frankreich und merkwürdigerweise ebenfalls aus Lyon. Philibert Jambe-de-Fer<sup>1</sup>, aus Lyon gebürtig, ließ dort im Jahre 1556 eine kleine Schrift drucken, deren Titel lautet: "Epitome musical de tons, sons et accordz ès voix humaines, sleustes d'Alleman, sleustes à 9 trous, violes et violons etc." Gegen den Schluß dieses Werkens wird mitgeteilt, die französische fünfsaitige Viole stimme in Quarten, die Violine habe 4 Saiten, die in Quinten gestimmt seien. Weiterhin heißt es: "On appelle violes celles desquelles les gentilhommes marchands et autres gens de vertu passent leur temps. Le violon est celui duquel on use en danserie communément, et à bonne cause; car il est plus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So lautet der Name korrekt. Walther in seinem Lexikon (1732) hat daraus gemacht: Philibert Jambe, geboren in Fère. Gerber zitiert ihn im alten Lexikon (unter Philibert) richtig, im neuen nach Walther.

facile à accorder, la quinte étant plus douce à ouïr que la quarte. Il est aussi plus facile à porter, qui est chose fort nécessaire, en conduisant quelque noce ou momerie<sup>1</sup>." Soe wohl für das Vorkommen der Violine wie hinsichtlich des damals von ihr noch eingenommenen Ranges ist die Stelle von Interesse.

Was nun Oberitalien angeht, so wurde dort seit der Mitte des 15. Jahrhunderts (spåtestens) ebenso schwunghaft als erfolgreich der Bau nicht nur von Streichinstrumenten, sondern überhaupt von Saiteninstrumenten verschiedener Art betrieben. Namentlich waren die dort gefertigten Lauten ein sehr geschäpter Artisel, nicht minder aber auch die Violen. Dies beruhte keineswegs auf einem Zufall. Die Waldungen der an Oberitalien grenzenden Abhänge der Südztiroler Alpen lieferten jene Tannenholzart, welche für die Resonanzdecke der Saiteninstrumente erfahrungsmäßig ein Material von vorzüglichster Veschaffenheit ergab. Sehr erklärlich ist es daher, daß in der Nähe dieser Fundorte Werkstätten für den Saiteninstrumentensbau entstanden.

Schon zu Anfang des 15. Jahrhunderts lebte ein deutscher Laustenfabrikant Namens Laur (Lucas) Mahler in Bologna, und um die Mitte desselben wirkte der bereits genannte Instrumentenmacher Giov. Kerlino<sup>2</sup> in Brescia. Namhafte Lauten= und Violenbauer (die Fabrikation der Lauten und Violen lag zum Teil in ein und derselben Hand) des 16. und 17. Jahrhunderts waren sodann die Italiener: Testator (il vecchio) in Mailand, Pietro Dardelli in Mantua, Morgato Morella in Mantua oder Venedig, Vettrini, Peregrino Zanetto, Giovanni Montichiari (Montechiaro) und Giovanni Giacomo della Corna in Brescia, sowie Veneturo Linarolli in Venedig.

Die von diesen Mannern gegründeten Werkstätten wurden alsbald durch Zuzug talentvoller Arbeiter von Norden her vermehrt. Insbesondere besitzen wir Kunde von mehreren Instrumentenmachern des 16. und 17. Jahrhunderts mit dem seltsamen Namen Dieffopruchar (nach anderer Schreibart Tieffopruchar, Tieffoprucar, Duiffopruggar, Dieffoprukhar, Duiffoprugar, Dieffen-

<sup>1</sup> momerie ist unser deutsches Mummerei, Masterade.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hochstwahrscheintich stammte Kerlino aus Deutschland her. S. meine Schrift: "Das Bioloncell und seine Geschichte", S. 6 (Leipzig, Breitkopf u. Hartel).

bruger, Duiffoproucart usw.). Dieser Name samt seinen vielen Varianten, deren Zahl sich angeblich auf 43 belaufen soll, ist durch Verwelschung des deutschen, heute noch in Vapern vorkommenden Geschlechtsnamens Tieffenbrucker (Tieffenbrücker, Tiefemsbrucker) entstanden.

Zu Anfang des 16. Jahrhunderts lebte in Bologna ein Duiffopruggar mit dem Vornamen Uldrich. Derselbe war Lautenfabrifant<sup>2</sup>. Hundert Jahre spåter besaß Venedig einen Lautenmacher Magnus Duiffopruggar. Außer diesem gedenkt Varon in seiner "Untersuchung der Laute" noch eines Vendelinus sowie eines Leonarbus Tieffenbrucker.

Die Lauten dieser Månner, welche vielleicht ein und derselben Familie angehörten, waren ehedem sehr beliebt und gesucht. Größere Berühmtheit aber erlangten die Erzeugnisse des im 16. Jahrhundert tätig gewesenen Instrumentenmachers Gaspard Duiffoprouzart, welcher unser besonderes Interesse insofern beansprucht, als er nicht nur Lauten, sondern, außer Harfen und Violen, auch Violinen ansertigte.

Über diesen merkwürdigen Mann sind seither mancherlei Nach=richten verbreitet worden. Eine kürzlich in Paris erschienene Broschüre<sup>3</sup>, deren Berfasser Henry Coutagne heißt, liefert aber die Beweise, daß jene Nachrichten fast durchgängig unrichtig sind. Die Quelle dieser Falsa ist in einem, von dem französischen Schriftsteller Roquesort 1812 für die "Biographie Michaud" gelieferten Artiselzu suchen, in welchem es wörtlich heißt:

"Gaspard Duiffoprugcar est né dans le Tyrol italien vers la fin du XV e siècle; il a voyagé en Allemagne, puis en Italie, et s'est fixé à Bologne au commencement du XVIe siècle. Lorsque le roi François Ier se rendit en 1515 dans cette ville pour établir le concordat avec le pape Léon X, il enrôla

<sup>1</sup> Ein analoges Beispiel bietet der in Italien vorkommende Name Cocapieller, welcher durch Verwelschung des deutsch. "Guggenbühler" entstanden sein soll.

<sup>2</sup> Die Familie Heimsoeth in Bonn besitht eine Laute von Uldrich D., deren Wolbung des Resonangkaftens aus Elfenbeinspänen gebildet ist.

<sup>3 &</sup>quot;Gaspard Duissoproucart et les luthiers lyonnais du XVI. siècle. Etude historique accompagnée de pièces justificatives et d'un portrait en héliogravure par le Dr. Henry Coutagne. Paris, libraire Fischbacher (Société anonyme) 1893." Coutagne war seines Zeichens Arzt in Lyon, er starb im Februar 1896. Auch als Komponist machte er sich unter dem Pseudonym Paul Claës besannt.

Duiffoprugcar parmi les artistes qu'il voulait ammener en France, et l'installa à Paris pour y fabriquer les instruments à archet de sa Chapelle royale. Mais notre artiste, incommodé par le climat froid et nébouleux de la capitale, demanda la permission de se retirer à Lyon et y serait mort avant le milieu du siècle."

Dieser Bericht beruht, wie Coutagne überzeugend nachgewiesen hat, auf willfürlicher Erfindung, ist aber spåter von andern Schriftsstellern (zunächst von Fétis), unter Hinzufügung von mancherlei Modifikationen, anstandslos benußt worden. Ich habe bona side von den bis dahin unwiderlegt gebliebenen Berichten über Duiffopproucart Gebrauch gemacht, bin nunmehr aber in der angenehmen Lage, auf Grund der Schrift Coutagnes Zuverlässiges mitteilen zu können.

Gaspard Duiffoproucart war ein Deutscher und wurde 1514 geboren, was mit Evidenz aus seinem 1562 von Pierre Woeirot gravierten, im "cabinet des estampes" der "Bibliothèque Nationale" zu Paris ausbewahrten Portråt hervorgeht. Seine Heimat war Bayern, sein Familienname: Tieffenbrucker. Ob er mit den vorerwähnten Instrumentenmachern gleichen Namens in verwandtsschaftlicher Beziehung stand, bleibe dahingestellt.

über Kaspar Tieffenbruckers Jugend=, Lehr= und Wanderjahre gibt Coutagne keinen Aufschluß. Es kam ihm eben nur darauf an, Die spåtere Lebensperiode des Meisters aufzuklaren, während welcher derselbe in Lyon seghaft war, wofür sich das erforderliche Beweiß= material in den dortigen Archiven vorgefunden. Zu welchem Zeit= punkt speziell Tieffenbrucker seinen Aufenthalt in Lyon nahm, hat sich nicht feststellen lassen. Sicher aber ist, daß er im Jahre 1553 bort wohnte und sein Geschaft betrieb. Seine Niederlaffung in der genannten Stadt hatte gute Grunde. Dieser Ort bot ihm durch weit= verzweigte Handelsbeziehungen besondere Vorteile für den lohnenden Bertrieb seiner Erzeugnisse bar. Durch reichlichen Absatz seiner von den Zeitgenoffen hochgeschätzten Instrumente gelangte er bald zu ben Mitteln, die es ihm möglich machten, im Jahre 1556 einen Weinberg "à la côte Saint-Sébastien" bei Lyon zu kaufen, auf welchem er sich ein von Hof und Garten umgebenes Wohnhaus er= baute. Dieser Grundbesitz mochte es ihm erwunscht machen, sich in ben französischen Untertanenverband aufnehmen zu lassen, was ihm auch zwei Jahre spåter durch konigl. Defret gewährt murde. In dem=

selben ist "Fressin" als Geburtvort des "Caspar Dieffenbruger, alleman, faiseur de lutz" angegeben. Coutagne bemerkt dazu, es könne unter "Fressin" kein anderer Ort verstanden werden, wie die bayrische Stadt Freising. Nach begründeter Vermutung hielt sich Tieffenbrucker um das Jahr 1560 in Nancy am Hofe des Herzogs Karl III. von Lothringen auf (Jacquot, "La musique en Lorraine", 3. Ausg., Paris 1886).

Nicht lange sollte Tieffenbrucker fich seines Besitztums erfreuen, da die französische Regierung im Jahre 1564 den schon vorher ge= faßten Plan zur Ausführung brachte, "à la côte Saint-Sébastien" eine Zitadelle zu errichten. Zunachst wurden Tieffenbruckers Liegen= schaften noch nicht davon berührt. Da sein Haus sich aber nach Kertigstellung der fortifikatorischen Anlage innerhalb des Grabens der Bitadelle befand, wurde die Demolierung besselben als notwendia erachtet. Man expropriierte die Besitzung Tieffenbruckers, unterließ indeffen, ihm die dafur festgesetzte Entschädigungssumme im Betrage von 9245 livres, 14 sols und 4 deniers auszugahlen. Seine Ver= haltniffe gingen nun immer mehr zuruck, so daß er mit seiner Familie (Frau und vier Rinder) in große Bedrangnis geriet, wodurch seine Arbeitsfraft, wie es scheint, gebrochen murde. Vom Kummer bingenommen und gebeugt, ftarb er 1570 oder 1571. Nach seinem Tode machte die Regierung das an ihm begangene Unrecht wieder aut, indem sie seinen Sinterbliebenen eine lebenslangliche Rente zuerkannte.

Die authentischen, durch Coutagnes Broschüre vermittelten Nach= richten über Tieffenbrucker, soweit sie dessen Existenz in Lyon beztreffen, sind vorstehend nicht nur deshalb eingehender mitgeteilt worzden, weil es sich um eine für jene Zeit berühmte Persönlichkeit hanzdelte, sondern auch, weil Tieffenbrucker als "Erfinder" der Violine bezeichnet worden ist. Wenn für diese Behauptung freilich stich= haltige Beweise fehlen, so kann doch nicht bezweiselt werden, daß Tieffenbrucker zur Herstellung des fraglichen Streichinstruments wesentlich mitgewirkt hat.

Die Beschaffung eines derartigen, der Sopranstimme entspreschenden Tonwerkzeuges war damals schon ein Bedürfnis geworden, auf dessen Realisierung die Instrumentenmacher ohnehin ihr Augensmerk richten mochten. Seither hatte im instrumentalen Chor hauptsfächlich das Kornett (der Zinken) die melodieführende Stimme vers

treten, weil den Violen der sopranartige Klang fehlte. Dieses Blaszinstrument aber war dem Charafter der Violen nicht homogen, und so lag das Verlangen nahe, ein diesen letzteren verwandtes, dabei aber möglichst dem Sopran entsprechendes Streichinstrument zu schaffen. Nachdem dies geschehen, wurde das neue Kunstprodukt, welches den Namen "Violine" erhielt, sehr bald Gegenstand der Bezachtung und Würdigung, wie es denn auch das Kornett weiterhin aus seiner dominierenden Stellung vollständig verdrängte. Wann die Violine zuerst in der Musikpraxis Verwendung fand, ist noch nicht vollständig aufgeklärt. In Frankreich existierte der Name "Violon" schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts". Doch soll unter diesem Ausdruck, wie Coutagne behauptet, keine exakte Übersetzung des Terminus "Violino" zu verstehen sein.

Daß Tieffenbrucker bereits vor Anfertigung seines oben erwahn= ten Portrats (1562) tatsächlich Biolinen gebaut hat, geht unzweifel= haft aus den Darstellungen der Instrumente hervor, welche Pierre Woeirot nach den ihm vorgelegten Modellen des Meisters unter beffen Bildnis angebracht hat. Eines biefer Instrumente ift unverfennbar eine mit 5 Saiten bezogene und mit Bunden auf dem Griffbrett versehene Bioline. Ihr Gestalt entspricht mit Ausnahme der oberen Halfte des Korpus, welche etwas langer ist als die untere und nach dem Halfe zu schmal ausläuft, ganglich der spateren Geigenform. Ferner befindet sich gang links im Schatten, halb verdeckt, ein viersaitiges, soviel sich seben lagt völlig violinahnliches In= strument. Leider scheint keine der von Tieffenbrucker gebauten Violinen bis auf unsere Zeit gekommen zu sein. Denn die Echtheit jener sechs von Niederheitmann in deffen Broschure "Eremona" (3. Aufl. 1897) erwähnten, dem Tieffenbrucker zugeschriebenen Eremplare ift im hinblick auf Coutagnes Ermittelungen mehr als zweifelhaft ge= worden. Da Tieffenbrucker erst 1514 geboren ist, sind wenigstens die Jahreszahlen 1510-17, die sich in jenen Instrumenten finden,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In seiner Schrift "Antoine Stradivari" (Paris 1856) sagt Fétis, der Name "Violino" finde sich schon in Lanfrancos "Scintille di musica" (Brescia 1533). Doch beruht diese Angabe auf einem Irrtum. Lanfranco gebraucht in seiner vorzenannten Schrift immer nur den Ausdruck "Violone", woraus Fétis "Violino" gemacht hat. — Nach Federigo Sacchis Ermittelungen soll der Name "Violino" in der ital. Sprache vor dem Jahre 1562 nicht vorkommen. (Gazetta musicale di Milano, 1891, 6 settembre.)

famtlich falsch, oder die Violinen sind nicht von Tieffenbrucker. Hier= auf bezüglich wird behauptet, daß Buillaume, von dem man weiß, daß er eine Zeitlang durch fur echt ausgegebene Ropien italienischer Geigeninstrumente seinen Unterhalt erwarb (vgl. S. 46 dieses Buches), auch Tieffenbruckersche Geigen imitiert habe. Saben jene von Nieder= heitmann beschriebenen Instrumente auch ein sehr altes Aussehen, wodurch gewiegte Kenner und erfahrene Fachleute bestimmt worden find, sie für echt zu erklaren, so muß man doch entschieden bedenk= lich werden, wenn man sich vergegenwartigt, daß die Inschriften ber fraglichen Violinen nach Ort und Zeit mit den fingierten Un= gaben Roqueforts auffallend übereinstimmen, woraus benn zu folgern ware, daß diese Instrumente auf Grund der Roquefortschen Fiktionen, also erst nach dem Jahre 1812 fabrigiert worden sind, was eben= falls auf Buillaume paßt. Ihr Verfertiger war zudem allem Unschein nach wirklich ein Franzose, da ihre Inschriften den Vornamen Tieffenbruckers im französischen Idiom tragen, namlich "Gaspard". Waren sie in Bologna enstanden, wie auf den Inschriften ausdruck= lich angegeben ist, so wurde das italienische "Gasparo" gebraucht worden sein. Falls nicht erneute Funde und Nachforschungen mehr Rlarheit in die Angelegenheit bringen, wird über eine bloße Möglich= keit, daß ein ober die andere Tieffenbruckersche Violine bis auf unsere Beit gekommen sein kann, nicht binauszugelangen sein.

Nach Tieffenbrucker ist als Geigenmacher zunächst Gasparo da Salò (geb. um 1542, gest. 14. April 1609) zu erwähnen. Er begründete in betreff des Violindaues die Brescianer Schule, und zwar fast gleichzeitig mit der durch Amati ins Leben gerufenen Cremoneser Schule.

Gasparo di Bertholotti, genannt da Sald nach seiner am Gardasee belegenen Geburtsstadt Sald, arbeitete von 1560, nach anderen von 1568—1609 in Brescia, gab sich aber hauptsächlich, da der Bedarf an Violinen zu seiner Zeit noch nicht sehr groß war, mit der Fabrikation von Violen und Bässen ab. Die wenigen von ihm vorhandenen Violinen, von denen eine im Besitz Dle Bulls war, haben, wie sehr sie auch von Kennern und Liebhabern geschätzt werz den mögen, für die Gegenwart ein mehr kunsthistorisches als praktisches Interesse. Denn die unzweiselhaft echten und wohlerhaltenen Exemplare dieses Meisters sind höchst selten und dadurch zu sogenannten Kabinettstücken geworden. Dann aber entsprechen sie auch,

was ihre Klangfähigkeit betrifft, nicht mehr den hochgespannten solistischen Anforderungen der Gegenwart. Ihre äußere Erscheinung läßt, namentlich den Erzeugnissen der Cremoneser Schule gegenüber, gleichfalls unbefriedigt; sie hat etwas ungemein Steises, Eckiges, man mochte sagen pedantisch Unfreies. Es konnte kaum anders sein. Mußte doch erst die innere und äußere Norm des Violinbaues gefunden und kestgestellt werden. Und um dies zu erreichen, bedurfte es noch einiger Dezennien angestrengter Arbeit.

Gasparo da Salds unmittelbarer Nachfolger ist der Brescianer Giovanni Paolo Maggini<sup>1</sup>. Er wird als ein Schüler des ersteren bezeichnet, doch liegen keine Beweise dafür vor. Lediglich glaubt man aus einer gewissen Übereinstimmung der Arbeiten beider Künstler auf ein derartiges Berhältnis schließen zu dürfen. Mit den Geigen des Maggini hat es eine ähnliche Bewandtnis wie mit denen seines Borzgängers. Sie sind gleichfalls selten geworden und gelten im allgemeinen nicht mehr für Instrumente ersten Ranges, obwohl sie höher geschäßt werden als die Erzeugnisse Gasparo da Salds. Eine sehr gut erhaltene und außerordentlich wohlklingende Violine von Maggini besaß der belgische Geigenmeister Charles de Bériot. Maggini wurde geboren am 25. August 1580 zu Botticini, er starb um 1640.

Magginis Violinen sind bedeutend ansehnlicher als diesenigen Gasparo da Salds, zeigen aber noch nicht die volle Schönheit der Eremoneser Meister. Der Formgebung des Resonanzkastens sehlt es an Schlankheit und sein abgewogenem Ebenmaß der Verhältnisse sowohl hinsichtlich des Umrisses wie der Wölbungen, und den feldchern mangelt schwungvolle Zeichnung: sie sind etwas zu gestreckt und spiß geraten. Charakteristisch für seine Instrumente ist die nicht selten auf ihnen angebrachte doppelte Adereinlage an den Rändern, welche auf der Unterdecke häusig in arabeskenartige Verschlingungen ausläuft.

Nach dem Vorbilde Magginis arbeiteten außer seinem Sohne Pietro Santo Maggini die Italiener Matteo Bente, Javietta Budiani, Antonio Mariani, Percgrino Zanetto,

<sup>1</sup> über Magginis Leben und Wirken erschien 1892 in London eine interessante Schrift unter dem Litel: "Gio. Paolo Maggini, his life and work, compiled and edited from material collected and contributed by William Ebsworth Hill and his sons William, Arthur & Alfred Hill by Margaret L. Huggins." Berlag von W. E. Hill & Sons, 38 New Bond Street, London W., Novello, Ewer & Co., London and New York. 1892.

sowie Domenico und Gaetano Pasta. Doch sind die Instrumente aller dieser Manner nicht ausgezeichnet durch Klangschönheit.

Bei weitem höher zu stellende Leistungen als die Brescianer erreichten die Meister der Eremoneser Schule<sup>1</sup>, welche, wie schon bemerkt, durch Andrea Amati, geboren um 1535, gestorben nach dem 10. April 1611, den Sprößling einer vornehmen Familie Eremonas, begründet wurde. Zwar war dieser Senior der Geigen-Amatis, obwohl seine Instrumente schon so hohe Schäßung fanden, daß er für die Kapelle Charles IX. von Frankreich eine bedeutende Zahl Violinen, Violen und Vässe zu liesern hatte, in seinen an die Brescianer Fabrisanten erinnernden Leistungen noch weit entsernt von den Musterleistungen seiner Nachkommen; aber schon in seinem Sohne Girolamo offenbart sich ein bedeutsamer Fortschritt in der Geigenbaukunst, sowohl hinsichtlich der äußeren Erscheinung als auch in betreff der Klangschönheit.

Andrea Amati hatte noch einen zweiten Sohn, mit dem Vornamen Antonio. Dieser war der ältere der Brüder und hielt sich
ziemlich genau an die Überlieserungen seines Baters, während Girozlamo von denselben, insbesondere hinsichtlich einer gefälligeren Formgebung, abwich. Antonio wurde geboren um 1555, Girolamo um
1556. Nur das Todesjahr des jüngeren ist sicher bekannt, er starb
1630 an der Pest. Da Antonio damals etwa 75 Jahre alt war, ist
er sicher nicht viel später gestorben. Damit wird die Echtheit einer
Anzahl Geigen der Brüder — sie waren eine Zeitlang gemeinsam
tätig — welche Zettel aus den Jahren 1661 bis 1698 (!) tragen,
äußerst fraglich. Man kann annehmen, daß um jene Zeit wohl noch
Zettel, aber keine unverkauften Violinen der Brüder mehr vorhanden
waren. Etwas näher geht E. Bogel in der unter zitierten Abhandlung auf diese Frage ein.

Die ungewöhnliche Vegabung des Girolamo Amati für den Streichinstrumentenbau vererbte sich auf dessen Sohn Nicola, geb. 3. Dezember 1596, gest. 12. April 1684, mit welchem diese Familie bezüglich der Violinfabrikation ihren Höhepunkt erreichte<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dgl. hierüber "Cremona", eine Charafteristif der ital. Geigenbauer 2c." von Friedr. Niederheitmann, 3. Aufl. 1897, redigiert von Dr. E. Bogel, sowie Piccolestis wertvolles Werf "I Liutai antichi e moderni" (1885) mit einem Nachtrag (1886), welches über die Italiener, insbesondere die Amati, viele neue Aufsschlüsse enthält.

<sup>2</sup> Ein alterer Bruder Nicolas, Francesco Aleffandro geheißen, hat möglicher:

Nicola Amati blieb anfangs den vaterlichen Überlieferungen treu. Dann aber unternahm er selbständige Bersuche, welche ihn schließlich zu einer ansehnlicheren, raumlich entwickelteren Formgebung der Violine führten. Die ungewöhnlich hohe Wölbung indessen, welche er seinen Instrumenten zugleich gab, ließ die Borteile des etwas vergrößerten Formates nicht gang zur Geltung gelangen. Es kommt da= ber, daß dem leise verschleierten, doch hinreichend klaren Silbertone seiner Geigen Breite, Rraft und Sonoritat des Rlanges mangelt. Nichtsdestoweniger sind dieselben stets boch geschätzt worden; sie können aber troß ihrer vorzüglichen Eigenschaften, sehr vereinzelte Kalle ausgenommen, nicht mehr den beutigen so gesteigerten Un= sprüchen an Konzertinstrumente vollständig Genüge leisten. Die Technik der Arbeit an ihnen ist vollendet und in den einzelnen Teilen harmonisch übereinstimmend. Nur die Schnecke, obwohl an sich schon geschnitten, ist etwas zu zierlich im Vergleich zum Korpus des Instrumentes.

Der Sohn des Micola, wiederum Girolamo benannt (geb. 26. Februar 1649, gest. 21. Februar 1740), welcher die Reihe der Amati beschließt, nimmt unsere Aufmerksamkeit nicht weiter in Anspruch, da seine wenigen Arbeiten nur von mittlerer Gute sind.

Nicola Amati fordert unsern fünstlerischen Anteil noch insbessondre, weil er der Lehrmeister des Antonius Straduarius, oder Antonio Stradivari, geb. 1644, gest. 18. Dez. 1737, dieses hervorragendsten aller Geigenbaukunstler bis auf unsere Tage ist. Diesem herrlichen Meister wohnte nicht nur ein außerordentsliches Genie für seinen Beruf inne; er gehört auch zu jenen unverwüsstlichen Kraftmenschen, die bis in ihr hohes Alter unaufhörlich schaffen und wirken. Stradivari überdauerte drei Generationen, und gleichwie Tizian, das Haupt der Benezianischen Malerschule, als neunundneunzigiähriger Greis ein Bild schuf, so fertigte Stradivari, der ruhmreichste Bertreter der Eremoneser Schule, in seinem zweis

weise ebenfalls Violinen gebaut. Dgl. E. Vogel in der Vierteljahrschr. f. Musikwissensch. 1888. p. 519 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über Stradivari erschien 1902 ein Prachtwerf unter dem Titel: "Antonio Stradivari, His life and work (1644—1737) by W. Henry Hill, Arthur F. Hill, F. S. A. a. Alfred E. Hill. With an introductory note by Lady Huggins. London, William Hill a. Sons. 1902." (Bergl. d. Ann. bei Maggini.) Die unten folgenden Notizen über das Leben Stradivaris sind diesem Werf entnommen.

undneunzigsten Lebensjahre noch eine Violine. Die Entwicklung dieses aus einem Cremoneser Patriziergeschlecht abstammenden Runst= lers ift ebenso folgerichtig als glucklich. Zunächst schließt er sich eng an das Vorbild seines Lehrers an, mit einer Genauigkeit, die es erlaubt scheinen laßt, daß seine ersten Gebilde den Namen Amatis tragen. Dann folgt eine langere Periode in seinem Leben, aus der nur wenige Instrumente von ihm vorhanden find. Fetis ift ber Unsicht, daß er sich damals mehr mit Versuchen als mit wirklicher Produktion beschäftigt habe. Man darf dieser Meinung beipflichten, benn es ift gewiß, daß die beispiellofen Leiftungen, welche Stradivari spåter in seinem Fach hinstellte, nur als Resultate eines langjährigen, mubevollen Studiums aufgefaßt werden konnen. In den Jahren 1684 und 1685, entscheidender 1690, also erst im reiferen Mannes= alter, vermochte er auf seiner preisgekronten Laufbahn mit Sicher= heit einen Schritt vorwarts zu tun. Wir sehen ihn indes auch um Diese Zeit noch teilweise an die Überlieferungen der Amatischen Schule gebunden. Er verändert zwar schon wesentlich die Wolbung und Starkeverhaltniffe der Ober= und Unterdecke sowie die Lackierung und bringt dadurch die Violine ihrer Vollendung immer naber; ben= noch aber behalten seine Instrumente noch Amatische Reminiszenzen. von denen sie sich vor Ablauf eines weiteren Dezenniums nicht völlig Auf der Grenzscheide des 17. und 18. Jahrhunderts so= bann erblicken wir Stradivari in voller Gelbständigkeit. Seine Instrumente aus den Jahren 1700-1725 tragen den Stempel des eigenen Stils, jenes Stils eben, der ihn zum Meister aller Meister des Violinbaues machte. Die empfangenen Traditionen existieren für ihn nur noch in ihrer Allgemeingültigkeit; im besondern sehen wir ihn durchgangig mit dem vollen Bewuftsein des freischaffenden Genius verfahren. Die hervorstechendste prinzipielle Modifikation besteht in der soeben schon angedeuteten flacheren Wölbung der Decken, die in dieser mäßigen Erhebung kaum noch bei einem andern einflufreichen Meister des Violinbaues wieder vorkommt. Ihr ist es hauptfachlich zuzuschreiben, wenn der Ton feiner Geigen jene allge= mein bewunderten Eigenschaften der Fulle, des Glanzes und Gehaltes erhielt, welche Amati seinen Erzeugnissen nur teilweise und auch nur in geringerem Grade zu geben vermochte.

Stradivari erschöpfte seine Kunst nach allen Beziehungen hin: er schuf das Ideal der Geige. Ihm stand ein sicher treffender Blick



für harmonische, man mochte sagen malerische Verhaltnisse zu Ge= bote, und feine kunftgeubte Band, die nichts Unschones zu gestalten vermochte, mar feinem geläuterten Geschmack untertan. Gie gab dem Instrument in seinen Hauptkonturen edle, schwunghafte Linien, beren fein empfundener arabeskenartiger Zug sich auf alle Einzelteile bis ins fleinste Detail übertragt. Die Wolbungen und Biegungen sind von schöner, wellenförmiger Bewegung, die Ausladungen der Backen von schönstem ebenmäßigen Berhaltnis, und der in seiner Totalität zu vollendeter Plastik durchgebildete Körper endigt mittelft des Halses in einer kräftigen, energisch zusammengezogenen, von gleichsam frei schwebenden Spiralen umfloffenen Schnecke, deren elastischer Schwung an sich ein Meisterstück der Bildhauerkunft ge= nannt werden darf. Beschlossen wird der Gesamteindruck endlich durch den Kirnis, welcher alle Teile des Instruments mit Ausnahme des Halses bedeckt. Dieser Firnis, der trop aller Bemuhungen bis heute noch nicht wieder hergestellt worden ist, dient einerseits zum Schut des Instruments gegen Witterungseinfluffe, andrerseits zur Hebung der außern Erscheinung. Jeder der epochemachenden Meister des Violinbaues bewahrt auch in dieser Hinsicht seine Eigentumlich= feit. Nicola Amati hat einen klaren Lack von goldgelber, fast blon= der Farbe angewendet. Das Kolorit des von Stradivari gebrauchten, mehr pastosen Firnisses ist dagegen tiefer und farbensatter; es wech= selt zwischen tiefem, bernsteinartig funkelndem Rot und saftigem Rastanienbraun. Dabei ist es zugleich von einem wachsartigen, matt= glanzenden und doch wieder auch feurigen Lufter, beffen volle Durch= sichtigkeit Textur und Spiegel des mit größter Sorgfalt ausgewähl= ten Holzes in ein um so gunstigeres Licht stellt.

Die in jedem Betracht vollendete außere Erscheinung, welche Stradivari seinen Gebilden zu geben wußte, hatte ihm indes keines= wegs allein schon jene hervorragende Stellung unter seinen Fach= genossen angewiesen, wenn ihm nicht zugleich in dem ausgebildetsten Tonsinne eine Eigenschaft eingeboren gewesen ware, ohne die seine Instrumente ihren eigentlichen Wert, den Hauptreiz der Klangschön= heit nämlich, entbehrt haben wurden. Seder wahre Künstler trägt ein seiner Begabung und Werktätigkeit entsprechendes Ideal in sich, und unverrückt arbeitet er auf die Verwirklichung desselben hin. Gleichwie der Maler mit seinem innern Auge Vilder sieht, der Musiker mit seinem innern Ohr Melodien und Harmonien vernimmt, also

bort der Instrumentenmacher innerlich den elementaren Ton erklingen. Es ist dies nicht irgend ein Ton, sondern ein nach Charafter, Farbe und Gehalt bestimmter Ton, mit einem Wort: ein Tonideal. ftårker, je machtiger nun basselbe in der Seele des geftaltenden Runft= lers lebt, je reiner und scharfer es ausgeprägt ist, testo vollkommener wird auch, das technische Bermogen vorausgesetzt, die Rlangfabigkeit des von ihm gefertigten Instruments sein. Und Stradivari ift auch in diefer wesentlichsten Beziehung, wenn nicht das unerreichte, so doch das unübertroffene Mufter. Seine Biolinen find tonbeseelte Runstorgane, die freilich noch der kundigen Sand des ausübenden Musikers bedürfen, um ihre unvergleichlichen Reize entfalten zu konnen. Ihr Ton erfüllt die mannigfachsten Unforderungen der Klangschon= beit. Er ist sopranartig singend, metallisch kraftvoll, glanzend, edel, und wiederum auch einschmeichelnd suß, fanft und geschmeidig. Gein Volumen ift ungemein fonzentriert, und die ihm eigene inten= sive Energie verleiht ihm eine bewundernswerte Tragfabigkeit. Da= bei gewährt die eigentumlich schillernde Tonqualität dem Spieler die Möglichkeit verschiedenartiger Farbengebung, welche trop des aus= gesprochensten Violincharakters an die menschliche Stimme sowie an verschiedene Blasinstrumente, z. B. an die Flote, Klarinette, Oboe und auf der G=Saite an das Horn erinnert. Endlich ift aber dem Klangwesen ber Stradivari-Biolinen noch ein, durch Worte nicht naber zu bezeichnender poetisch verklarter Schmelz eigen, der in die= fer eigenartigen Ausprägung sich nicht wieder bei andern Meistern bes Geigenbaues geltend macht.

So ausschließlich auch für den Hörer der Tongehalt eines Instruments in Betracht kommt, so ist er doch keineswegs getrennt von der Formgebung desselben zu denken. Man kann freilich nicht sagen, daß eine Geige schön klingt, weil sie schön aussieht; ihre äußere Schönheit ist etwas durchaus Relatives. Wohl aber ist es erwiesen, daß die Konstruktion, also die Form des Schallkörpers, in inniger Wechselwirkung zum Tongehalt desselben sieht. Je zweckmäßiger nun diese Konstruktion ist, je mehr die einzelnen Teile zueinander und zum Ganzen in Proportion sich befinden, je harmonischer also die Durchbildung des Geigenkörpers ist, desto mehr muß auch der Tonzgehalt gewinnen. Diese Tatsache läßt sich bei allen Meistern des Biolinbaues beobachten, und bei Stradivari zeigt sie sich in höchster Bollendung. Hieraus resultiert mit Evidenz, daß seine Formgebung,

1:

welche von Kennern schon genannt wird, keine zufällige, sondern eine notwendige ift.

Die zahlreichen Nachahmer des Meisters haben nichts unversucht gelassen, in seine Fußtapfen zu treten. Man hat die Violinen Stradivaris nach allen Seiten hin aufs genaueste analysiert, untersucht und ausgemessen; man hat geglaubt, auf wissenschaftlichem Wege zu dem Geheimnis seines Verfahrens gelangen zu können, man hat endlich seine Instrumente täuschend kopiert, und troß alledem nicht die gewünschten Resultate zu erreichen vermocht. Sehr natürlich, denn es sehlte die Hauptsache bei diesem Beginnen, der schaffende Geist, welcher sich in den Leistungen Stradivaris so glänzend manifestiert. Es ist den Menschen hier ebenso ergangen, wie in allen andern Dingen, wo die sklavisch treue, aber seelisch tote Nachahmung an die Stelle freier schöpferischer Tätigkeit tritt.

Die Gegenwart besitt noch eine beträchtliche Anzahl Stradivari= scher Instrumente, darunter auch Bratschen und Celli; Fetis schaft ihre Gesamtzahl auf mehr als 1000. Ein Teil derselben ist nebst den Erzeugnissen andrer italienischer Meister leider durch den Ban= dalismus unberufener Pfuscherhande zugrunde gerichtet worden. Es gab namlich eine Zeit, da man in dem Wahn befangen war, die ita= lienischen Instrumente seien zu stark im Holz und konnten durch Beseitigung dieses vermeintlichen Übelftandes nur gewinnen. Go wurde ein nicht geringer Teil der vorhandenen Instrumentenbestande durch Ausschaben oder, wie der Handwerksausdruck befagt, durch "Aus= schachteln" des Resonanzbodens und der Unterdecke geschwächt und auf diese Beise gewissermaßen begeneriert, ein ebenso beklagenswerter als unerseplicher Verluft fur die musikalische Welt. Der Wert guter, unverdorbener Instrumente aus der italienischen Meisterzeit ist mit dadurch bei dem geffeigerten Bedurfnis der Gegenwart ungemein in bie Sohe gegangen. Stradivari soll fur seine Geigen mit 4 Louis= dor honoriert worden sein. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts kosteten fie bereits 100 Louisdor, und gegenwärig erhebt sich der Preis fur I eine wohlerhaltene Violine Dieses Meisters bis zu 20000 Mark und Nicht selten ist hierbei die Liebhaberei entscheidend, die be= kanntlich in betreff von Kunstgegenständen mitunter an Monomanie Man weiß, daß es in der englischen Geldaristokratie Personlichkeiten gibt, die lediglich des toten Besitzes halber wertvolle oder auch seltene Kunstschäße käuflich erwerben, ohne einmal anderen den Mitgenuß an denselben zu gewähren. Es sollen unter diesen seltsamen Liebhabern auch einige existieren, die im Besit kostbarer Stradivarigeigen sich dem anspruchslosen Bergnügen widmen, diesselben nicht etwa zu spielen, sondern gelegentlich nur zu besehen. Tatsache ist es jedenfalls, daß die Zahl der intakten noch vorhandenen italienischen Meisterinstrumente für die musikalische Praxis, wenigstens vor der Hand, auf bedauerliche Weise durch einen unfruchtbaren Privatbesitz geschmälert wird.

Was Stradivari nach 1725, also etwa von seinem 80. Lebensziahre ab noch geschaffen hat, läßt mehr und mehr die Schwäche des Alters erkennen. Hauptsächlich von seinen beiden Söhnen Om ozbono Felice, geb. 14. Nov. 1679, gest. 8. Juni 1742, und Giazcomo Francesco, geb. 1. Febr. 1671, gest. 11. Mai 1743, sowie von seinem Schüler Carlo Vergonzi bei der Arbeit unterstüßt, war er in dieser Zeit zudem überwiegend auf dem Wege der Anleitung tätig. Dennoch entsagte er, wie wir gesehen haben, erst ein Jahr vor seinem Tode völlig dem so lange mit vollster künstlerischer Hingebung gepslegten Beruf.

Stradivari ist nach dem Hillschen Werke nicht in Eremona selbst, vielleicht aber in dessen Nachbarschaft geboren im Jahre 1644. Über seine Jugend ist absolut nichts bekannt. Sicher zeigte er früh Talent zum Geigenbau und wurde bald der Schüler Nicola Amatis in Eremona. Diese alte Tradition, an der Stradivaris frühere Instrumente kaum Zweisel ließen, ist nunmehr durch das früheste Dokument, welches wir aus seinem Leben besißen, erhärtet worden. Es ist der Zettel einer Violine von 1666, auf dem er sich nennt: Antonius Stradiuarius Cremonensis, Alumnus Nicolaij Amati.

Schon im folgenden Jahre, am 4. Juli 1667, ehelicht er Franzesca, geb. Feraboscha, die junge Witwe eines gewissen Capra, die, wie aus den sich mannigfaltig widersprechenden Registern doch hervorgeht, einige Jahre alter als der 23jährige war. Seine Eile ist verständlich, da noch im selben Jahre (21. Dezember) das erste Kind, eine Tochter, geboren wurde. Ihr folgten noch 5 Kinder, darunter die beiden Geigenbauer.

Francesca starb im Mai 1698, im folgenden Jahre schritt Stradivari, 55 Jahre alt, zu einer zweiten Ehe mit Signora Antonia Maria Zambelli. Er zeugte mit ihr noch 5 Kinder, 1 Tochter und 4 Sohne. Im ganzen hatte er 11 Kinder, worunter 8 Sohne. Von ihnen starb der letzte im Dezember 1781. Näheres über die Familie findet sich in dem Hillschen Werk.

Stradivari erlebte mit 93 Jahren noch den Tod seiner zweiten Frau, der am 3. Mårz 1737 erfolgte, am 18. Dezember desselben Jahres folgte er ihr in die Ewigkeit nach. — Über sein Haus, die bis 1809 erhaltene Begräbnisstätte und viele Einzelheiten wolle man Hills erschöpfendes Werk vergleichen.

Nicht als Schüler, wie man bisher meist annahm, wohl aber als ebenbürtiges Genie tritt neben Stradivari Giuseppe Guarneri. Auch in dieser Familie, wie bei den Amati, geht die Kunst des Geigensbaues durch mehrere Generationen. Als Stammvater wird Andrea Guarneri, geb. um 1626, genannt. Einer der ersten Schüler des Nicola Amati, fällt seine Tätigkeit zwischen die Jahre 1650—1695. Er hält sich in seinen Arbeiten zur Hauptsache an die Überlieserunsgen seines Lehrers. Sein Todestag ist der 7. Dezember 1698.

Als Sohn und Schüler des Andrea Guarneri folgt dann ein Giuseppe Guarneri, 1666 bis gegen 1739, der sich teils an Stradivari, teils an seinen Better, den schon genannten gleichnamigen und bei weitem bedeutenderen Giuseppe Guarneri anlehnt. Ein älterer Sohn des Andrea G., namens Pietro, geb. 1655, dessen Produktionszeit von 1690—1725 angegeben wird, ansässig in Mantua, blieb troß großen Fleißes gegen die Leistungen seines Bruders zurück.

Ferner erscheint noch ein Enkel des Andrea Guarneri, gleichfalls Pietro, tätig 1725—1740, Sohn des Giuseppe, auf dem Schauplatz der Familientätigkeit, dessen Instrumente denjenigen seines Vaters und Lehrers nahekommen. Geboren wurde er 1695.

Endlich entsproß aus einer Seitenlinie der Guarnerifamilie das Haupt derselben, der bereits wiederholt genannte Giuseppe Guar=neri, mit dem seltsamen Beinamen "del Gesu", geb. den 16. Okt. 1687 zu Eremona, gest. nach 1742. Sein Vater, Giovanni Battista, war ein Bruder des Andrea Guarneri.

Man besitzt von diesem Künstler, den manche Kenner mit Strazdivari gleichstellen, Instrumente aus den Jahren 1725 bis nach 1742. In der Tat kann ein Teil seiner Geigen mit den besten gleichartigen Erzeugnissen Stradivaris rivalisieren. Ja, diesen wird von den erzflusiven Verehrern Guarneris die Superiorität zuerkannt. Dies ist indes lediglich Geschmacksache. Genug, daß beide Männer in ihrer

Sphare Außerordentliches geleistet haben. Immerhin muß dem alteren Meister ein Vorsprung vor dem jungeren, wenigstens in einer Beziehung, zuerkannt werden: wie tuchtig und gediegen auch die besten Violinen Guarneris gestaltet sind, ihnen mangelt nicht selten die Vollendung der Arbeit. Das Tonvolumen der Guarnerigeigen ift im allgemeinen scheinbar breiter und namentlich fur den Spieler frappanter als das der Stradivarigeigen. Doch fehlt ihm in der Regel das konzentriert Zusammenhaltende und Intensive der letzteren. Auch hat er bei aller Noblesse nicht völlig den vergeistigten Charaf= ter des Stradivaritones. Guarneri adoptierte die flache Wölbung Stradivaris; in manchen minder wichtigen Beziehungen der Form= gebung unterscheidet er sich aber von demselben sehr wesentlich, so namentlich im Zuschnitte der felocher, welche an die Brescianer Schule erinnern, und in den Windungen der bei Stradivari ungleich schöner und regelmäßiger gebildeten Schnecke. Uber das Leben Guar= neris werden romanhafte Dinge erzählt, allein sie sind nicht ver= burgt. So viel geht aber mit Sicherheit aus ten durch muntliche Tradition auf uns gekommenen Berichten hervor, daß er ein un= ståtes Leben voller Bedrangnisse führte: er scheint eines jener halt= und charakterlosen Genies gewesen zu sein, die, ihren Leidenschaften ergeben, jeder glucklicheren Gestaltung des Daseins gewaltsam ent= gegenarbeiten. Man hat hierin die Erklarung fur die oft nachlässige, wenn auch im allgemeinen von hoher Begabung zeugende Arbeit gesucht, durch welche eine Angahl seiner Instrumente gekennzeichnet ift. Eines der schönften Exemplare, ehedem Paganinis Favoritgeige, die der epochemachende Birtuofe scherzweise seine "Kanone" nannte, befindet fich infolge testamentarischer Verfügung unter Schlof und Riegel in dem Palazzo municipale zu Genua. Auch sie ift, gleich manchen Stradivarigeigen, durch einen Aft perfonlicher Eitelkeit auf immer fur die ausübende Runst des Biolinspiels verloren.

Mit Giuseppe Guarneri schließt die Glanzepoche des italienischen Geigenbaues ab. Es folgt nun eine beträchtliche Zahl zum Teil sehr geschickter Männer, die als Nachahmer der vorhandenen Muster tätig sind, aber nur als Instrumentenmacher zweiten und dritten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Nähere über die außer der Brescianer und Cremoneser noch unterschiedenen italienischen Schulen (Neapolitaner, Florentiner, Benezianer) wolle man in Spezialwerken (Piccolellis, Niederheitmann u. a.) vergleichen.

Ranges gelten. Die namhaftesten berselben sind: Matthias 211= bani, Schüler von Nicola Amati, lebte und wirkte von 1650 bis 1709; Carlo Bergonzi (1712-1750), Stradivaris fehr geschätter Schuler, der die Arbeiten seines Meisters so getreu zu kopieren ver= stand, baß in manchen Källen die Autorschaft zweifelhaft bleibt; Aleffandro Gagliano (1640-1725), angeblich Schüler Stradi= varis; Paolo Grancino in Mailand (1665-1690), Schüler des Nicola Amati, nebst seinen Sohnen Giov. Battifta und Giov. Grancino: Lorenzo Guadagnini (1695-1742), neben Bergonzi der angesehenste Schüler Stradivaris; Giovanni Battifta Guadagnini (1750-1785); Domenico Montagnana (1700 bis 1750), gleichfalls Schüler Stradivaris; Francesco Rugieri; Giacinto Rugieri; Vincenzo Rugieri; Giovanni Battifta Rogeri; Pietro Giacomo Rogeri1; Santo Seraphin (1730 bis 1745); Nicola Gusetto (um 1730); Lorenzo Storioni (1770-1799) und Carlo Giuseppe Testore (1690-1720).

In der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts, also etwa ein Menschenalter nach Stradivaris Tode, gewahren wir ein allmäheliches Erlöschen der Geigenbaukunst in Italien. Die Ausläufer der Hauptstämme sterben nach und nach ab, und kein junger Nachswuchs tritt an ihre Stelle. Allenfalls wäre nur noch Francesco Pressanda, welcher in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu Turin nach Stradivaris Vorbild arbeitete, zu erwähnen.

Eine Reminiszenz jener Glanzepoche des italienischen Geigensbaues, welche sich heute noch geltend macht, ist die römische und neapolitanische Darmsaitenfabrikation, deren qualitative Ergebnisse immer den Vorzug vor allen andern derartigen Erzeugnissen bewahrt haben. Es scheint, daß in dieser Beziehung Klima und Material von bestimmendem Einfluß. sind.

Die Tatsache, daß der Geigenbau von den Italienern zuerst in hingebender Weise kultiviert wurde und durch sie alsbald seine vollste und reichste Ausbildung erfuhr, steht offenbar mit einer Seite der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie Piccolellis nachgewiesen, handelt es sich um zwei Familien, Nogeri und Nugieri, die zu gleicher Zeit, beide meist in Cremona, lebten und tätig waren. Sie suchten durch Beinamen ihre Instrumente auseinanderzuhalten, so bezeichnete sich Joh. Bapt. Nogeri als Bon., was natürlich Bononiensis (aus Bologna) heißen sollte, aber lange Zeit als bonus (der Gute) gelesen wurde. Näheres bei Piccolellis.

eigentumlichen Runftanlage Dieses Bolkes im engsten Zusammen= hang. Die reiche Stimmbegabung desselben und die baraus folgende Keinfühligkeit betreffs des elementaren Wohlklanges bildeten eine Grundursache bafur. Als zweites Bedingnis tritt bann ber Ginn für einfache, plastische und leicht übersichtliche Berhaltniffe der Formgebung bingu. Sehr charakteristisch ist es fur den Runftgeist der Italiener, daß sie an der, von den Deutschen mit außerordentlichem Erfolg bewirkten Ausbildung und Vervollkommnung des Rlaviers 1 keinen hervorragenden Unteil nahmen. Die umffandliche Mechanik Dieses Instrumentes, welche beute eine hochst komplizierte und kunft= liche ift, erregte nicht weiter ihr Interesse, wahrend die Bervollkomm= nung eines so einfachen Organismus, wie derjenige ber Violine, ihre raftlose Tatigkeit beinahe zwei Jahrhunderte hindurch fesselte. Daß bann unter den einzelnen Provinzen Italiens die Lombardei der Hauptschauplat dieser Tatigkeit wurde, ift gang naturlich. Hier wirkte namlich die geographische Lage bestimmend ein. verzweigte Gebiet der Alpen, an deren Auf sich die fruchtbare, von einem seit alten Zeiten kunft= und gewerbfleißigen Bolksftamme be= wohnte Lombardei hinstreckt, lieferte, wie schon fruher bemerkt, jene treffliche Qualitat des Tannenholzes, die fur die Oberdecke (Reso= nangboden), den wichtigsten Teil Der Bioline, ein sehr wesentliches Erfordernis ift.

Das Holz der Gebirgstanne erweist sich keineswegs durchweg verwertbar für den Instrumentendau. Der Standort des Baumes, dessen völlige Reise vorauszusetzen ist, kommt dabei vornehmlich in Frage. Gutes Resonanzholz bedingt vor allem die Eigenschaften möglichster Dichtigkeit und Homogenität. Die Natur erzeugt sie indessen vorzugsweise in den Regionen der Gebirgswelt, wo Klima und Jahreszeitenwechsel die meiste Stabilität haben, wo Wachstumsperiode und Vegetationsunterbrechung möglichst regelmäßig und gleichsförmig alternieren. Ein weiteres Erfordernis ist dürrer, magerer Kelsboden, damit der Wuchs mäßig langsam vor sich geht. Eine fette, humusreiche Erdschicht liefert schnell ausschießendes, sästerreiches und sozusagen schwammiges Material, welchem schlechterdings für den Instrumentendau die nötige Konsistenz fehlt.

Die richtige Auswahl des Holzes fordert von dem Instrumenten=

<sup>1</sup> S. Osfar Pauls "Geschichte des Klaviers". Leipzig bei Payne. 1868.

macher eine gründliche Kennerschaft, welche nur durch langjährige Erfahrung und feine Beobachtungsgabe erworben werden kann. In dieser Hinsicht bekunden die italienischen Meister des Geigenbaues, wenigstens diesenigen ersten Ranges, ihre Überlegenheit über die Spätergekommenen. Freilich waren sie bei der Wahl ihres Materials weniger beschränkt als die neuere und neueste Zeit. Denn infolge der seit lange schon bestehenden Massensabrikation von Streichinsstrumenten aller Gattungen sind die dazu geeigneten Holzvorräte so erschöpft, daß wahrhaft gutes Resonanzholz jest zu den Seltenheiten gehört.

Man findet übrigens schon bei den Erzeugnissen italienischer Meister zweiten und dritten Ranges aus dem 18. Jahrhundert häusig die Verwendung eines mittelmäßigen Deckenholzes. Diese Ersscheinung dürfte sich indes mehr auf unzureichende Einsicht der bestreffenden Produzenten als auf einen damaligen Mangel an brauchsbarem Holze gründen. Jedenfalls ist die Tatsache feststehend, daß mit Beginn der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bereits die Runst des Violindaues sehr schnell in Verfall geriet, sei es nun, daß die Traditionen der Hauptschulen durch Zufall bald verloren gingen, oder daß die Vertreter derselben ihre Erfahrung und Kunstertigkeit nicht weiter vererbten.

Es wurde vorhin bemerkt, daß die Resonanzdecke den wichtigsten Teil der Violine bilde. Hiermit soll keineswegs die Bedeutung der übrigen Violinteile, als Unterdecke, Zargen, Hals, Steg, Stimme und Balken unterschäft werden. Die vier ersteren derselben werden in der Regel von Uhornbolz (nur selten haben die alten Meister statt des Uhorn Virnbaumholz zur Unterdecke verwendet), die beiden leßeteren, gleich der Oberdecke, von Resonanzholz gefertigt. Bei Fétis sindet sich die von Vuillaume herrührende Angabe, daß die Cremoeneser Meister ihr zum Geigenbau erforderliches Ahornholz aus Kroatien, Dalmatien und sogar aus der Türkei bezogen haben.

Unter den berühmtesten Instrumentenmachern des 17. Jahr= hunderts glänzt auch ein deutscher Name: Jakob Stainer<sup>1</sup>, geb. 14. Juli 1621 im Dorfe Absam bei Hall im Unterinntale, gest. 1683. Er bildete sich in der Metropole des Geigenbaues, und zwar bei

<sup>1</sup> Von Ruf (1892) und Lentner (1898) erschienen neuerdings biographische Arbeiten über Stainer.

Nicola Amati, wie es heißt. Seine Violinen wurden ehedem hoch gesschäft; in neuerer und neuester Zeit sind sie jedoch durch die italienischen Instrumente ersten und zweiten Ranges mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt worden. Stainers Arbeiten lassen hinssichtlich ihrer äußeren Erscheinung den Einsluß seines Lehrmeisters nicht verkennen, obwohl in ihnen die Schönheitslinie, namentlich was die gar zu starke Wölbung betrifft, etwas eingebüßt hat. Sie sind aber ebenso gediegen als sauber ausgeführt. Der zwar nicht große und etwas spiße, doch anmutige Ton seiner Biolinen ersinnert gleichfalls an Amati; nur ist ihm nicht völlig die sympathische Noblesse seines Vorbildes eigen. 1645 heiratete er, 1669 wurde er vom österreichischen Kaiser zum "Hofgeigenmacher" ersnannt, was aber nicht verhinderte, daß er mit seiner Familie in die drückendste Not geriet. Dazu kamen religiöse Verfolgungen. So vom Schicksal heimgesucht, starb er im Wahnsinn.

Jakob Stainer stand als Künstler bei seinen Lebzeiten in ungewöhnlichem Ansehen und nicht minder nach seinem Tode als Hauptbegründer der Tiroler, mithin einer spezisisch deutschen Geigenbauschule. Er hat viele Schüler und Nachahmer gefunden, von denen die erwähnenswertesten Matthias Albani aus Bozen, geb. 1621, gest. 1673, Egidius oder Urban Klog (1660—1675) und dessen Sohn Matthias (1653—1743?) aus Mittenwald sind. Der letztere, der übrigens nach einer Version Schüler von Nicola Amati gewesen seigen= oder richtiger gesagt Streichinstrumentenfabrikation im großen, und diese ist heute die Haupterwerbsquelle der Bewohner des bayerischen, hart an der Tiroler Grenze belegenen Gebirgsstädt= chens. Man hat dort das Prinzip der geteilten Arbeit eingeführt.

Die sehr dies noch in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts der Fall war, ist aus Löhleins Violinschule (1774) zu ersehen. In derselben wird S. 129 gesagt: Stainer habe "seinen Lehrmeister (Amati) übertroffen", und seinen (Stainers) Geigen gebühre "zum Solospielen der Vorzug vor allen übrigen". Über Stradivaris Geigen bemerkt Löhlein dagegen, sie hätten "plumpe Schnecken und Eden, eine eigene Art f-Löcher" und seien "stark im Holhe". "Sie haben daher", so fährt L. fort, "einen festen durchdringenden, Hoboeartigen, aber daben dunnen Ton." Heute gilt von allen diesen Behauptungen in betreff der Geigen Stainers und Stradivaris das gerade Gegenteil.

<sup>2</sup> Seine Beigen wurden ihm mit 6 Gulden das Stud bezahlt.

Abgesehen davon, daß einzelne Beteiligte ganze Instrumente fur sich fertigen, besteht im allgemeinen die Einrichtung, daß der eine Ober= becken, ber andere Unterbecken, ein britter Bargen, ein vierter Balfe u. s. f., und zwar nicht bloß vorübergehend, sondern jahraus jahr= ein, doch nur wahrend der Wintermonate, macht. Diese einzelnen Teile werden in verschiedenen Graden je nach Beschaffenheit der Arbeit von den sogenannten "Berlegern", angesehenen Einwohnern des Orts, honoriert, die mit der Ware einen ausgedehnten, sogar überseeischen Handel treiben. Für die Zusammenstellung der einzel= nen Teile zu einem Gangen gibt es besondere Arbeiter, desgleichen für Lackierung und Montierung der Instrumente. In Mittenwald bestehen gegenwärtig zwei dergleichen "Berleger", die Handlungs= häuser Neuner und Hornsteiner, sowie Baader und Romp. Die bayrische Regierung ließ es sich angelegen sein, fur die Hebung ber Mittenwalder Instrumentenfabrikation mancherlei zu tun. Co grundete sie in Mittenwald eine Geigenmacherschule, welcher italienische und Tiroler Instrumenteneremplare namhafter Meister als Modelle überwiesen wurden. Dann auch gewährte sie den Mittenwaldern bas Recht, jeden fur den Streichinstrumentenbau besonders geeignet erscheinenden Baum der baprischen Staats= und Privatwalder zum amtlichen Tarwert anzukaufen.

Außer in Mittenwald wird auch in vielen Ortschaften des sächsissichen Bogtlandes, namentlich aber in Markneukirchen und Klingensthal die Instrumentenfabrikation schwunghaft betrieben. Die Anfänge dieser Industrie reichen bis in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts zurück. Den Grund dazu legten böhmische Einwanderer.

Wie bedeutend die Instrumenten= und Saitenfabrikation schon zu Ende des 18. Jahrhunderts im sächsischen Bogtlande betrieben wurde, zeigt ein Bericht in der Allgem. musik. 3tg. vom Jahre 1800 (Nr. 1). Es finden sich dort folgende Angaben: "In Neukirchen arbeiteten jahraus, jahrein 78 Meister (mit Gesellen und Lehrlingen) an Geigen, Bratschen, Bassen, und 26 Meister (mit Gesellen und Lehrlingen) an Behrlingen) an Bogen, 30 an Darmsaiten. In Klingenthal arbeiteten 85 Meister (mit Gesellen und Lehrlingen) an Geigen. Neu-

<sup>1</sup> S. "Die Fabrikation mus. Instrumente usw. im kgl. såchst. Woigtlande" v. Berthold und Fürstenau. (Leipzig bei Breitkopf & Hartel, 1876.) Obige auf die sächsische Instrumentenfabrikation bezügliche Notizen sind dieser Broschüre entnommen.

firchen lieferte jährlich 30000 Bund Saiten, 18000 Geigen, 50 bis 60 Kontrabässe, 6000 Messinginstrumente und 18000 Violinzund Baßbögen. Doch gibt es Jahrgänge, in denen diese Ziffern (nach Maßgabe der Bestellungen) um vieles überstiegen werden. In Klingenthal und Umgegend beschäftigt man sich überwiegend mit dem Geigenbau. Das Minimum der dort jährlich gefertigten Violinen beträgt 36000 Stück."

Seit jener Zeit hat der Bogtlander Instrumentenbau, und mas dazu gehört, einen großartigen Aufschwung genommen. Zu Beginn der siebziger Jahre wurden in Markneukirchen allichrlich etwa 3200 Dupend Violinen, 40-50 Dupend Violoncelle, 7-800 Baffe, 1000 Dugend Gitarren, 4000 Zithern, 30 Lauten und Mandolinen, 40 Harfen, 550 Trommeln, 80 Dugend Tambourins und 12 Dugend Metronome (ohne Uhrwerk, seit 1870 auch mit Uhrwerk) gearbeitet. Außerdem lieferte Markneukirchen ungefahr 36 000 Dupend Biolin=, Dioloncell= und Bagbogen pro Sabr. Un Holzbladinftrumenten wurden gefertigt: 17000 große und 10000 fleine Floten, 2500 Fla= geoletts und 3000 Klarinetten. (Über die Fagottfabrikation fehlen nåhere Angaben.) Ferner wurde eine große Zahl von Blechinstrumen= ten zu der angegebenen Zeit im Laufe eines Jahres zu Markneukirchen Kur diesen Zweig waren damals über 400 Arbeiter in bem Orte tatig. Diese Zahlen zeigen, welche Steigerung ber Instrumentenbau allein in Markneukirchen erfahren bat. Auch die Saitenfabrikation lagt dies erseben. In ben siebziger Jahren murben in dem genannten Orte alljährlich etwa 450000 Stock (= 13500000 Stuck) Darmfaiten gemacht. Selbstverständlich bat fich diese Produktion bis heute noch wesentlich vermehrt, da die Bedurfnisse für bas In= und Ausland fortwahrend fteigen. Rechnet man bingu, was außerdem in Klingenthal und anderen Ortschaften bes fachsischen Vogtlandes jahraus jahrein zustande gebracht wird, so ergibt sich ein staunenswertes Resultat der dortigen Industrie.

Was nun speziell den Geigenbau betrifft, der hier allein für uns in Frage kommt, so ist darüber folgendes zu bemerken: Die Vogtländer Verfertiger von Violinen arbeiteten ursprünglich und bis in die neuere Zeit nach einem eigenen unansehnlichen Modell. Diese so erzeugten und unter dem Namen "Vogtländer Geigen" bekannten Instrumente, welche noch vielfach bei Musikern und anspruchslosen Dilettanten im Gebrauche sind, haben einen ihrem unvorteilhaften

Bau entsprechenden kleinen, dunnen Ton. Seit etwa vier Dezennien aber nahm man die Meistergeigen der Cremoneser Schule zum Vorbild und brachte es dann bald zu besseren Leistungen. Gegenwärtig gibt es in Markneukirchen sehr geschickte Arbeiter. Unter ihnen ist beispielsweise Heinrich Heberlein jun. mit Auszeichnung zu nennen.

Naturlich werden in Markneukirchen usw. Instrumente verschiestener Qualität geliefert, wonach sich auch die Preise richten.

Jede größere deutsche Stadt befaß übrigens, seitdem der Geigen= bau fich nach und nach verallgemeinerte, wenigstens einen, wenn nicht einige mehr oder minder geschickte Instrumentenmacher. Von benfelben seien bier nur genannt: Daniel Achatius Stadlmann († 27. Oft. 1744, 64 Jahre alt) in Wien; Leopold Witthalm (zweite Salfte bes 18. Jahrhunderts) in Nurnberg; Simpertus Niggell in Kuffen bei Hobenschwangau; Anton Bachmann (geb. 1716, geft. 1800) zu Berlin; Ulrich Eberle in Prag; Jauch in Dresden; hunger in Leipzig; Schonger in Erfurt; Ernft in Gotha; J. Karl Leeb (+ 1819, 27 Jahre alt) in Wien; Frang Geisenhof († 1821, 67 Jahre alt) in Wien, und beffen Schuler Joh. Bapt. Schweitzer († 1875, 77 Jahre alt) in Pest; An= ton Fischer (+ 1879, 85 Jahre alt) in Wien; Nikolaus Sa= wißki (+ 1850, 58 Jahre alt), und der Schüler J. B. Schweißers, Gabriel Lembock. Mit letterem, welcher am 16. Oft. 1813 in Vest geboren und seit 1840 in Wien etabliert ist, kommen wir auf die deutschen Streichinstrumentenmacher der Gegenwart, unter denen Gabriel Lembock eine hervorragende Stellung einnimmt. Seine Leistungen sind insbesondere in Ofterreich hochgeschaft, wie seine Ernennung zum f. f. Hof-Instrumentenmacher und mannigfache ihm im Vaterlande zuteil gewordene Auszeichnungen beweisen. Aber auch in den weitesten Rreisen des Auslandes genießt er ebensoviel Ruf als Unsehen. So ift er im Besit aller Weltausstellungs=Medaillen. Um 15. Kebruar 1879 feierte Lembock bas 50 jahrige Jubilaum als Instrumenten= und Geigenbauer.

Nächst Lembock ware dem Alter nach Karl Adam Hörlein, geb. 1829 zu Winkelhof in der Nähe von Bürzburg, zu erwähnen. Hörlein war während der vierziger Jahre bei Joseph Bauchel, ehezdem Hofinstrumentenmacher des Großherzogs von Toskana, in der Lehre. Diesem für seine Zeit tüchtigen Manne verdankt er eine gute Grundlage. Weitere Ausbildung empfing Hörlein in Wien, wo er

sich drei Jahre lang aufhielt und zunächst beim Hofinstrumenten= macher Anton Hoffmann, sodann aber bei Gabriel Lembock arbeitete. Im Jahre 1853 ließ er sich in Kigingen und 1866 in Bürzburg nieder, wo er noch gegenwärtig tätig ist. Hörleins Leistungen im Reparieren alter, sowie im Anfertigen neuer Instrumente werden von Kennern und Liebhabern ungemein geschätt.

Bu ben vorzüglichsten beutschen Geigenmachern der Neuzeit ge= borte August Riechers, geb. am 8. Marg 1836 in Sannover, geft. 4. Jan. 1893 in Berlin. Er begann feine Laufbahn bei L. Baufch in Leipzig, hielt sich dann in mehreren Stadten zur weiteren Ausbildung auf und ließ sich 1862 in seiner Baterstadt nieder. Auf speziellen Wunsch Joseph Joachims, der seit lange schon das Talent und die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit Riechers', insbesondere auch für die Wiederherstellung alter wertvoller Instrumente, ehrend anerkannt hatte, verlegte er sein Atelier im Berbft 1871 nach Ber= Riechers hat sich gleich seinen Rollegen bei dem Bau seiner im Laufe der Zeit zahlreich gefertigten Instrumente — es sind an 1600 Violinen und über 200 Violoncelle aus seiner Werkstatt ber= vorgegangen — die Mufter der altitalienischen Meister ersten Ranges, speziell Stradivari, zum Vorbild genommen. Die wichtigste Eigen= schaft für einen Geigenmacher ist, ganz abgesehen von der erforder= lichen technischen Meisterschaft, ein fein ausgebildeter Tonsinn. muß wiffen, wie eine gute Violine zu klingen hat, und überdies bie Fähigkeit besitzen, den innerlich vorgestellten Ion dem Instrumente gleichsam zu impragnieren. Daß Riechers über biese Runft gebot, beweisen seine Arbeiten, beren Bortrefflichkeit durch glanzende Zeug= niffe Joachims, Sarafates, Miffa Hausers, Dle Bulls und anderer berühmter Geigenmeister beglaubigt worden ist. Wir verdanken Riechers außerdem eine ebenso fachgemäße wie interessante Dar= stellung des Geigenbaues 2.

Guten Ruf als Violinbauer besitzt ferner W. Lenk. Geboren 1840 in Schönbach bei Eger in Bohmen, bildete er sich für sein Fach

<sup>1</sup> Es ist derselbe Streichinstrumentenmacher, welcher nach genauer Angabe Hermann Nitters, Professor an der Burzburger Musikschule, Violen von großem Format und sonorem, volumindsem Klang gefertigt hat. Siehe hierüber Nitters Schrift: "Die Geschichte der Viola alta und die Grundsähe ihres Baues."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. Niechers: "Die Geige und ihr Bau", 1893. Nach dem Tode Niechers' herausgegeben von Wilh. Jos. v. Wasielewski.

zunächst in Markneukirchen unter der Leitung Klühers, arbeitete dann fünf Jahre lang in Berlin, sodann bei Ernst Liebig in Breslau, und weiterhin in Wien, Pest und München. Gegenwärtig ist er in Frankfurt a. M. etabliert. Bei der 1881 stattgehabten allgemeinen deutsichen Patent= und Musterschutzausstellung in dieser Stadt wurde ihm die silberne Medaille für seine Leistungen zuerkannt.

Außer den vorstehend erwähnten deutschen Bogeninstrumenten= machern gibt es gegenwärtig noch einige andere beachtenswerte Man= ner dieses Faches, wie z. B. Otto Schüneman, Direktor der Geigenmacherschule zu Schwerin, Neuner in Berlin, Höhne in Weimar, Hammig in Leipzig und Hofinstrumentenmacher Ramst= ler in München. Sie alle beweisen durch ihre Leistungen, daß der deutsche Geigenbau in den letzten Dezennien einen höchst erfreulichen Aufschwung genommen hat, und daß die nächsten Generationen hoffentlich keine Ursache haben werden, um einen, allerdings mit jedem Jahrzehnt wünschenswerter erscheinenden, Zuwachs an guten und selbst ausgezeichneten Violinen besorgt zu sein.

Frankreich wurde von Italien her etwa um dieselbe Zeit, ja, wie es scheint, sogar noch fruher als Deutschland in betreff des Streichinstrumentenbaues beeinflufit. Denn schon gegen 1566 hatte Undrea Amati Violinen, Violen und Baffe fur den Hof Charles IX. zu liefern. Trot diefer Vorbilder blieb aber die einheimische Kabri= kation lange Zeit hindurch mittelmäßig. Wenn auch der Grund hier= von teilweise darin gelegen haben mag, daß sich in Frankreich an= fangs nicht die rechten Leute fur diesen Industriezweig fanden, so darf doch wohl als Hauptursache der geringen Ergebnisse im 17. und 18. Jahrhundert jener engherzige Zunftzwang angesehen werden, welcher zu jener Zeit dem französischen oder, was damit gleichbedeutend war, dem Pariser Handwerkertum auferlegt war. Die Korporation ber Pariser Instrumentenmacher, welche aus vier Abteilungen, nam= lich aus ben Fabrikanten fur Saiteninstrumente, fur Blasinstrumente, für Orgeln und für Rlaviere bestand, hatte Statuten, welche fremdlandischen Arbeitern den Zuzug aufs außerste erschwerten, wenn nicht ganz unmöglich machten. Damit mar ein stagnierender Bu=

<sup>1</sup> Über die französischen Geigenbauer alterer und neuerer Zeit finden sich speziellere Mitteilungen in H. M. Schletterers "Studien zur Geschichte der franzisischen Musik". Th. II, S. 104 ff. (Berlin bei N. Damköhler.)

stand gegeben, der nur durch die Einwirkung frisch herzukommender tüchtiger Kräfte hätte beseitigt werden können. In einem falsch versstandenen Patriotismus beschränkten sich die Franzosen aber auf sich selbst. Mit Formensinn begabt, ahmten sie die Muster des italienisschen Geigenbaues äußerlich nach, ohne ihnen jedoch die Haupteigensschaft eines schönen Tones geben zu können. Als derartige Versfertiger von Streichinstrumenten werden namhaft gemacht: Pilet, Despous, Véron, Médard, Voquay, Pierray, Gaviniés, der Vater des berühmten französischen Geigers, Guersan, Saint Paul, Claude Boivin und Vuillaume von Mirécourt, der Vater des bekannten Pariser Geigenmachers.

Erst mit dem Auftreten des Nicolas Lupot in Paris, zu Ende des 18. Jahrhunderts, begann die Streichinstrumentenfabrikation Frankreichs sich zu beben. Dieser Mann war mit Verständnis in Die Runft Stradivaris eingedrungen, beffen Meisterleiftungen sein Ideal wurden. Im Jahre 1758 ju Stuttgart geboren, wo fein Bater, ein Franzose, als Violinbauer lebte, empfing er von diesem die erste Unterweisung fur feine spatere Berufstatigkeit. Im Jahre 1767 wandte sich der alte Lupot mit seinem Sohn wieder der Beimat zu und ließ sich in Orleans nieder, von wo der lettere 1794 nach Paris ging, um sich dort fur immer seghaft zu machen. Er starb 1824. Seine Instrumente, an denen nur die nicht vollkommen geglückte Lackierung zu wünschen läßt, fanden in Frankreich bald nach ihrer Vollendung großen Beifall. Gegenwartig werden fie ihres aus= gezeichneten Klanges halber aber auch im Auslande sehr geschäßt und infolgedeffen mit um so hoberen Preisen bezahlt, als die ohne= bin nicht in großer Zahl existierenden Exemplare sich mehrenteils in festen Banden befinden.

Lupots bester Schüler, Nicolaus Eugen Gand (gest. 6. Febr. 1892), setzte die in der Lehre empfangenen Traditionen fort und lieferte eine ziemlich bedeutende Anzahl guter Instrumente.

Ein andrer Zögling Lupots ist Sebast. Philippe Bernadel, geb. 1802 in Mirécourt, gest. 1870. Nachdem er sich in seinem Heimatorte vorgebildet, kam er nach Paris und trat als Arbeiter bei Nicolas Lupot, sodann aber bei dem obengenannten Gand ein. 1826 errichtete er eine eigne Werkstatt, welche bis 1859 bestand. Dann ging er mit seinen beiden Sohnen Ernst August und Gustav Adolph ein Kompagniegeschäft unter der Firma Bernadel et Fils ein.

Diese Verbindung ersuhr nach dem Tode des alten Bernadel, welscher übrigens schon 1866 sich ins Privatleben zurückgezogen hatte, dadurch eine Veränderung, daß die Sohne Vernadels sich mit Eugen Gand zu der noch gegenwärtig in Paris bestehenden Firma verzeinigten.

Gleichzeitig mit Nicolas Lupot und nach ihm war eine nicht geringe Anzahl respektabler frangosischer Geigenmacher tatig, von denen hier nur Krancois Chanot bervorgehoben sei. Geb. 1788 in Mirécourt, bildete er sich urspünglich zum Marineingenieur aus. Alfustische Bersuche, mit denen er sich nebenbei beschäftigte, gaben ihm Veranlaffung, im Jahre 1817 eine Violine von absonderlicher Beschaffenheit zu konstruieren. Die außere Form berselben war die schon im 15. Jahrhundert üblich gewesene gitarrenartige. Im Innern seines neu bergestellten Instrumentes batte er die ganglich vom Berfommen abweichende Einrichtung getroffen, daß der Balken, anstatt unter der G-Saite hinlaufend, in der Mitte der Resonanzdecke an= gebracht und der Stimmftock nicht hinter, sondern vor dem Steg plaziert war. Auf diese so bergestellte Geige nahm Chanot ein Patent, welches ihm aber keine sonderlichen Vorteile gewährt haben mag; denn schon 1824 gab er, nachdem sein Bruder Georg, ein feiner Kenner uud geschickter Reparateur alter Meisterviolinen, 1819 als Gehilfe bei ihm eingetreten war, die Instrumentenfabrikation wieder auf, um zu seinem eigentlichen Berufe zurückzukehren. starb 1828 als Ingenieur erster Klasse in Rochefort.

Die bedeutendste Erscheinung unter den französischen Geigensbauern des 19. Jahrhunderts war unstreitig J. B. Buillaume, der Sprosse einer Instrumentenmacherfamilie in Mirécourt, wo er am 7. Oktober 1798 geboren wurde und auch seine erste Ausbildung empfing. Als er 1818 nach Paris kam, wurde er zunächst von François Chanot als Mitarbeiter für den Biolindau nach dessen neukonstruiertem Modell beschäftigt. Indessen scheint ihn diese Tätigkeit, vielleicht in richtiger Erkenntnis der Unzweckmäßigkeit des Chanotschen Berfahrens, nicht befriedigt zu haben. Wenigstens wechselte er nach Verlauf von drei Jahren schon die Kondition und trat bei dem Orgelbauer Lêté als Gehilfe ein, dessen Kompagnon er von 1825—1828 wurde, von dem er sich dann aber trennte, um ein eigenes Geschäft zu begründen. In der ersten Zeit seiner selbsständigen Wirksamkeit kanden sich für seine Instrumente wenig Liebsständigen Wirksamkeit kanden sich für seine Instrumente wenig Liebs

haber, was ihn dazu veranlaßte, sein Gluck dadurch zu versuchen, daß er die Geigen und Violoncelle der italienischen Meister nach= abmte und diese Imitationen fur echte Instrumente verkaufte. Diese wenig reelle Unternehmung gelang vollkommen. Er erzielte mit diesen Fabrifaten einen großen Absat, vermoge beffen er den Grund gu seinem Reichtum legte. Spater baute er hauptsächlich nach bem Vorbilde Stradivaris, ohne jedoch diese, in großer Anzahl gefertigten und nach allen himmelbrichtungen verfandten Erzeugniffe als Dri= ginale auszugeben. Seine Instrumente waren ehebem von jungen Geigern fehr begehrt und find es zum Teil, namentlich in Frankreich, auch jett noch. Indessen werden sie, wie wohl die Mehrzahl aller neuen Streichinstrumente, sich in der Zukunft, mas die Dauer= haftigkeit und Unveranderlichkeit des Tonwertes angeht, erft noch zu bewähren haben; denn viele um die Mitte des 19. Jahrhunderts und spater noch fabrigierte Geigen und Violoncelle haben infolge der Anwendung kunstlich ausgetrockneten Resonanzholzes nicht ge= halten, was sie anfangs versprachen.

Buillaume war ein außerordentlich intelligenter und geschickter Kunstler seines Faches. Er verstand sich auf gewisse Kinessen des Geigenbaues wie kein andrer seiner Zeitgenossen. Insbesondre hatte er es in der Zubereitung des Firnisses sehr weit gebracht. In dieser Beziehung gab es bei seinen Lebzeiten für ihn keinen Nebenbuhler, und da im Geigenhandel sehr häusig mehr Wert noch auf die äußere Erscheinung als auf den Klang der Instrumente gelegt wird, so ist es begreislich, daß seine Fabrikate den reichlichsten Absat im Publistum fanden. Er starb hochbetagt in Paris am 19. März 1875.

Auch in den Niederlanden wurde der Streichinstrumentenbau zeitweilig schwunghaft betrieben. Vielleicht gab ein gewisser Palate, der sich nach italienischen Meistern gebildet hatte und anfangs des 17. Jahrhunderts in Lüttich arbeitete, den Anstoß dazu. Ihm sind anzureihen: Nottenbrouck und Snoeck zu Ansang des 18. Jahrehunderts, de Combles, angeblich ein Schüler Stradivaris und in Tournan gegen Mitte des 18. Jahrhunderts seßhaft, Boussu, um die Mitte desselben Jahrhunderts zu Eterbeckeles-Brurelles, Peter Jacobs, zu Ende des 17. und Ansang des 18. Jahrhunderts in Umsterdam, Peter Rombouts, ebendaselbst von 1720—1740, Jean Roeuppers (1755—1780) im Haag und der Franzose

Lefebre, welcher sich Amati zum Vorbilde genommen hatte, 1720 bis 1735 in Amsterdam.

Der Anteil, welchen die übrigen Kulturlander des westlichen Europa an der Entwickelung des Biolinbaues genommen haben, ist ein zu vereinzelter und untergeordneter, um an dieser Stelle Berückssichtigung zu finden.

Es hat im Laufe ber Zeit nicht an neuerungsbefliffenen Naturen gefehlt, die, unbefriedigt von den Meisterleistungen des italienischen Geigenbaues, in Wort und Tat bestrebt waren, eine neue Ara des= Un der Spipe derselben stehen zu Unfang selben berbeizuführen. bes 19. Jahrhunderts die Kranzosen Savart und der schon genannte Francois Chanot, die die wunderlichsten Experimente anstellten, um ihrem reformatorischen Drang Luft zu machen. Savarts mehr theoretisch=wissenschaftliche Bemühungen sind nicht ganz wertlos, obwohl ihre Resultate keinen Einfluß auf die Praxis ausgeübt haben. Chanot dagegen, der bestrebt mar, durch Taten zu wirken, hat nur Ruriosa zuwege gebracht, die kaum vorübergehend die Aufmerksam= feit der musikalischen Welt erregten. Andre machten fur die Bioline eine freis= oder tellerformige Struktur geltend, noch andre brachten Modelle in ungewöhnlichen Holzarten oder in verschiedenen Metallen Alle diese mannigfachen Versuche haben nichts andres dargetan, als die unübertreffliche Vollendung der italienischen Meisterwerke. Man hat die Irrwege erkannt, auf denen man sich eine Zeitlang befand, und jest bescheidet man sich in Ermangelung erneuerter selbståndiger Produktion mit der moglichst verståndnis= vollen Nachahmung des Besten, was die Vergangenheit uns hinter= laffen hat.



## Erster Teil.

## Die Kunst des Violinspiels

im 17. und 18. Jahrhundert.

Italien, Deutschland und Frankreich.

121/1/1017/1017

thought the state of

## I. Italien.

## 1. Die vorcorellische Periode.

Seit zwei Jahrhunderten herrscht die Violine mit unumschrankter Macht im Gebiete ber Instrumentalmusik. Sie bat mabrend dieses Zeitraumes in rascher Aufeinanderfolge die Kührerschaft in der Orchester-, Rammer- und Konzertmusik erobert, und selbst bas in ber Gegenwart so sehr begunftigte Pianoforte vermochte ihre bevorzugte Stellung nicht zu erschüttern oder auch nur zu beeinträchtigen. Instrumente steben, ohne miteinander zu rivalisieren, vielmehr ein= ander erganzend da, denn ihre Leistungsfähigkeit ift eine beinahe ent= Wenn das tonarme, aber praktische und überwiegend aegengesette. der Musikidee dienende Klavier den vollen Strom der Harmonien in allen Bewegungen und Nuancen erklingen laffen kann, so eignet sich bagegen die Bioline, wie kein anderes Instrument, durch schmelzenden Gesang, sinnlich schönen, schwelgerisch uppigen und farbenreichen Tonreiz vorzugsweise zur fraftigen Vermittlung fur den feelischen Ausdruck. Sie wirkt in erster Linie mehr auf pathologischem, das Rlavier auf ideellem Wege. Diese Eigenartigkeit erklart auch zum Teil, warum bereits nach den ersten Entwicklungsstadien des Klavier= baues das Wirken eines Bach, Handel und andrer möglich wurde, während mit der hochsten Blutezeit des Violinbaues erst die Anfange einer wahrhaft kunftgemäßen Behandlung des Biolinspiels zusammen= Die Violinspieler bedurften eben jener sinnlich packenden Tonschönheit, die ihnen das reife Produkt des italienischen Geigen= baues gewährte. Schon Corelli bediente sich einer Stradivarigeige?, zugleich ein Beweis, daß diese Instrumente in Italien sofort die vollste Schätzung fanden, denn Corelli starb (1713), als Stradivari in dem Zenit feines Wirkens ftand.

<sup>1</sup> S. C. F. Pohls "Mozart und Handn in London", Abteil. 2, S. 84.

Die Kunft des Biolinspiels in Italien erscheint wie das lette Aufleuchten der gesamten Kunsttätigkeit des hochgepriesenen Medi= ceischen Zeitalters, wie ein Fortklingen ber in demselben geborenen firchlichen und weltlichen Vokalmusik, insbesondre aber der Gefangs= funft, die wir am Schluffe des 17. Jahrhunderts bereits auf einer hoben Stufe der Ausbildung finden. Biolinspiel und Biolinkomposition stehen tatsächlich mit allen Erscheinungen der unmittelbar vor= aufgehenden tonkunftlerischen Tatigkeit in engster Beziehung. Wah= rend Palestrina in Rom seine Mission, reformatorisch eingreifend und neugestaltend, erfüllte, erstand ber Runst in Benedig Gabrieli. Florenz bildeten sich sodann unter den Einwirkungen des flassischen Altertums die Anfange der Oper, und Neapel wurde durch Cariffimi vertreten. In immer ftarferen Fluß gerat nun die zu boberem Leben erweckte tonkunftlerische Stimmung, Meister reiht sich an Meister, und unter den Augen Aleffandro Scarlattis und Lottis beginnt zu Ende des 17. Jahrhunderts die Runft des Violinspiels gleich einem flugge gewordenen Mar ihre Schwingen zu entfalten.

Gewöhnlich wird Corelli als Stammvater und Begründer des kunstgemäßen Violinspiels genannt, und diese Angabe ist richtig, wenn man damit sagen will, daß er der erste epochemachende Meister desselben gewesen sei. Doch ist hierbei zu berücksichtigen, daß er diese Kunst nicht erst geschaffen, sondern daß in ihm nur, wie die Geschichte öfters zeigt, das konzentrierte Resultat einer vorangegangenen Entwicklungsphase entscheidend zutage tritt, deren Dauer rund ein Jahr-hundert beträgt. Corelli war einer jener Künstler, denen, mit Goethe zu reden, eine große Erbschaft zusiel. Alle früheren Ansähe und Entwicklungslinien auf dem Gebiete des Violinspiels sowie der Violinkomposition konvergieren auf ihn, und neue Impulse gehen von ihm aus.

Was die uns zunächst beschäftigende vorcorellische Periode anzgeht, so ist eine zugleich vollständige und im Sinne monographischer Darstellung reinliche Herausschälung dessen, was sich auf unsern Gegenstand bezieht, nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Nicht nur hat sich das für die Violine im weitesten Sinne in Betracht kommende Material durch neuere Forschungen beträchtlich vermehrt. Vielmehr liegt die eigentliche Schwierigkeit darin, daß die Geschichte der Violine und des Violinspiels vor Corelli eng, ja unlöslich mit der allgemeinen Geschichte der Instrumentalmusik jener Zeit verwachsen

ist, und dies gilt sogar noch einigermaßen für die unmittelbar an Corelli anschließende Periode. Tatsächlich müßte die Darstellung nach Aussscheidung der Lauten=, Klavier= und Orgelmusik sowie der weniger wichtigen Literatur für einige andere Instrumente (Gambe, Violoncello, einige Blasinstrumente) die gesamte gewaltige instrumen= tale Produktion vom Ausgang des 16. bis ins 18. Jahrhundert hinein umfassen, somit den Kreis monographischer Betrachtung verslassend auf das Meer der großen Musikgeschichte sich verirren. Die Violine war eben mit ihrer Erfindung noch keineswegs entdeckt, sondern man schob ihr einfach zunächst die höchste Stimme zu, und ehe sich etwas, das im engeren Sinne Violinliteratur genannt werz den kann, entwickelte und loslöste, verstrich geraume Zeit.

Die Anzahl italienischer Instrumentalkomponisten des 17. und 18. Jahrhunderts ist nicht nur eine außerordentlich große, sondern im allgemeinen kann man auch von jedem Tonseßer jener Zeit, der für Violine geschrieben hat, annehmen, daß er selbst Violinsspieler war, denn die Entwicklung der modernen Musik hat erst allmählich eine Lockerung dieses natürlichen Verhältnisses, welches uns heute fast als Anomalie erscheint, herbeigeführt. Aber es hieße Maß und Ziel verlieren, daraufhin diese Blätter mit Legionen versstorbener Fiedler bevölkern zu wollen. In seiner verdienstlichen, nur gelegentlich etwas zu national gefärbten sowie im Lobe etwas überschwänglichen Arbeit über die italienische Instrumentalmusik des 16. bis 18. Jahrhunderts zählt Luigi Torchi<sup>1</sup> gegen 150 Tonseßer für Streichinstrumente auf, ungerechnet also die wahrscheinlich ebenso

<sup>1</sup> Luigi Torchi: La musica istrumentale in Italia nei secoli XVI, XVII e XVIII. Rivista musicale Italiana. Band 4—8. (1897 ff.) Eine Art musicalischer Beilage zu diesem Aussaße hat Torchi 1897 in London bei Boosen & Co. erscheinen lassen. Ihr Titel ist: "A Collection of pieces for the Violin composed by Italian masters of the XVII. and XVIII. centuries, harmonised and arranged with pianoforte accompaniment by Luigi Torchi." Die Sammlung enthält 12 Säße. Außer befannten Meistern wie Tartini und F. M. Beracini sind darin auch wenig befannte wie Pesenti, Bento, Cirri berücksichtigt. Es wäre nur zu wünschen, man erhielte mehr als derartige Kostproben, wenngleich auch sie dankenswert sind. Der Zustand, daß man die weitaus überwiegende Menge alter Musik nur unter den größten Unbequemlichseiten zu Gesicht bekommen kann — vom Hören ganz zu schweigen, — wird je länger, desto unerträglicher. Im Gebiete der bildenden Kunst dulder ihn kein Mensch, und Museumsbauten kosten wahrhaftig mehr als der Neudruck alter Notenheste.

zahlreichen Lauten=, Klavier= und Orgelkomponisten. Dabei ist er entfernt davon, Bollståndigkeit anzustreben, vielmehr versichert er mehrkach, daß er aus der ungeheuren Menge der Tonsetzer nur diezienigen ausgewählt habe, die ihm für sein Thema notwendig erzschienen seien. So hat er auch beispielsweise eine ganze Reihe der in diesem Buche genannten Künstler nicht besprochen. Das Allerzweiste, was produziert wurde, war eben, damals wie heute, und vielleicht damals noch mehr wie heute, Dußendware.

Auch nur auf alle oder den größten Teil des oben erwähnten Anderthalbhunderts in diesem Buche einzugehen, ist untunlich, da die Entwicklung von Violinspiel und Violinkomposition hierdurch weniger flargelegt als vielmehr von neuem verdunkelt und unüberssichtlich werden müßte. Unter der Menge sind es jedesmal nur wenige, die einen bemerkenswerten Fortschritt herbeisühren. Und obgleich es angezeigt erscheint, wie bereits in den früheren Auflagen des Buches geschehen, auch weniger bedeutende Namen in den Kreis der Vetrachtung einzubeziehen, so kann doch von Vollskändigkeit dabei keine Rede sein. Wem an dieser gelegen ist, der sei auf Arbeiten wie diesenige Torchis oder die lexikalischen Werke verzwiesen<sup>2</sup>.

Lange vor Corelli schon waren begabte und strebsame Musiker Oberitaliens bemüht, die Entwicklung des Violinspiels zu kördern. In der Einleitung dieser Blätter wurde bereits darauf hingewiesen, daß die Herstellung der Violine in der ersten Hälfte des 16. Jahrehunderts erfolgte, und daß unser Instrument erwiesenermaßen schon 1550 bei einer Festlichkeit in Rouen, nicht etwa vereinzelt, sondern in mehrfacher Besehung zur Verwendung gekommen war. Die Ansfänge des Violinspiels müssen hiernach gegen Mitte des 16. Jahrehunderts fallend gedacht werden. Natürlich war die Erlernung dess

<sup>1 3.</sup> B. Turini, Farina, Buonamente, Neri, Laurenti, Carbonelli, Manfredi, Ferrari u. a. m.

<sup>2</sup> Daß keiner der in den früheren Auflagen bereits besprochenen Komponisten dieser Epoche gestrichen worden ist, wird man verstehen und bisligen, obwohl nicht bestritten werden kann, daß ebensogut wie Turini oder Buonamente Namen wie L. Viadana oder E. Grossi hätten aufgenommen werden können. Der Herausgeber hofft, keine für Entwicklung des Violinspiels wichtige Personlichkeit übersehen zu haben.

selben für diejenigen, welche sich auf das Violaspiel verstanden, mit besonderen Schwierigkeiten nicht verbunden; immerhin erforderte der Übergang von dem einen zum andern Instrument einige Übung.

In Italien wurde das Violinspiel vielleicht etwas früher in Ansgriff genommen, als in Frankreich; eine urkundliche Nachricht liegt darüber bis jett noch nicht vor. Daß man Violinen in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts dort bei den üblichen Musikaufführunsgen in der Kirche benutzte, geht aus einer Mitteilung Montaignes? hervor, nach welcher dieselben während einer Meßfunktion in Verona neben der Orgel als Begleitungsinstrumente gebraucht wurden.

Im 16. Jahrhundert war es noch nicht üblich, für die verschiezbenen Stimmen der Kompositionen bestimmte Instrumente vorzuschreiben, deren Auswahl mithin den Dirigenten, oder auch den Musizierenden selbst, nach Maßgabe der vorhandenen Mittel überlassen blieb, wobei denn ohne Zweisel eine hergebrachte Praxis bestimmend war. Dieser Gebrauch setzte sich auch noch ins 17. Jahrzhundert hinein fort. Eine in Benedig 1608 erschienene Sammlung von Instrumentalkanzonen, die Werke von Giovanni Gabrieli, Claudio Merulo, Gius. Guami, Flor. Maschera, Girolamo Frescobaldi und einer Reihe anderer Komponisten jener Epoche enthält, trägt den Titelvermerk, daß sie auf allen Instrumenten auszusühren seien. Den gleichen Vermerk haben die 19 Instrumentalkanzonen von Giov. Picchi (zu 2—8 Stimmen), die 1625 in Venedig gedruckt wurden, die vierstimmigen Kanzonen Tarquinio Merulas von 1615 u. a. m.

Giovanni Gabrieli ist, soviel man weiß, der erste Tonmeister, welcher in seinen Partituren, wenigstens teilweise, genaue Angaben bezüglich der anzuwendenden Tonwerkzeuge machte. Durch seine hervorragende Stellung als Hauptrepräsentant der venezianischen Tonschule wurde er hierin, wie in anderen Beziehungen, für die Komponisten der Folgezeit maßgebend.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über das Geigenspiel in Italien während der ersten halfte des 16. Jahrhunderts sowie um die Mitte desselben fehlen leider alle Nachrichten. Berdienstlich ware es daher, wenn ein Musikkundiger dieses Landes im Interesse der Musikgeschichte Nachforschungen darüber anstellen wollte, welche sicherlich zu wertvollen Resultaten führen wurden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Montaigne schreibt: "Verone, octobre 1580. Il y avait des orgues et des Violons qui accompaignoient les chanteurs à la messe." (Vidal: "Les Instruments à archet.")

Unter den von Gabrieli in seinen Werken ausdrücklich benannten-Instrumenten figuriert mehrkach schon die Violine, welche von da ab neben dem Kornett, oder mit diesem abwechselnd, an der Spike der Streichinstrumente erscheint. Bald indessen verdrängte sie vollsständig das genannte Blasinstrument, um fortan die Alleinherrschaft als Instrumentalsopran in Ensemblesäßen anzutreten. Derartige Tonsstücke jener Zeit sind die "Kanzone" und "Sonate", mit denen der genannte Meister, im Anschluß an seinen Lehrer und Onkel Andrea Gabrieli, welcher bereits "Sonaten" zu fünf Stimmen gesetzt hatte, die ersten bedeutungsvollen Ansänge eines selbständigen Instrumenstalsaßes von symphonischem Gepräge schus.

In diesen Tonstücken, welche um die Mitte des 17. Jahrhunderts derart ineinander aufgingen, daß nur noch die, ursprünglich im Gegensatz zur Bokalmusik einkach als "Spielstück" zu nehmende "Sonata" fortbestand, hat Gabrieli die Rudimente der späteren, im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts zu immer größerer Bestimmt= heit ausgestalteten Sonatenform hingestellt!

Da die Violine in dem kunsthistorisch so bedeutungsvollen Entzwicklungsgange der "Sonata" während des 17. Jahrhunderts für die Wiedergabe dieser Kompositionsgattung eine Hauptrolle spielt, so ist es selbstverständlich, daß die ersten Stadien der technischen Auszbildung des Geigenspiels mit den allmählichen Fortschritten der Instrumentalkomposition zusammenfallen. Zugleich wurde die Handzhabung dieses so wichtigen Tonwerkzeuges aber auch außerdem noch im speziellen durch besondere Violinsätze gefördert. Schon Giovanni Gabrieli schrieb eine Sonate eigens für drei Violinen.

Das von dem venezianischen Tonmeister gegebene Beispiel fand bald Nachahmer, die freilich nicht über eine gleiche schöpferische Kraft geboten. Dies macht sich nicht allein an den, der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts angehörenden Violinkompositionen sühlbar, sondern überhaupt an der gesamten, ihrem Gehalt nach größtenteils noch dürftigen instrumentalen Produktion des gedachten Zeitabschnitts. Allein wie geringwertig sich auch immer die, in diese Kategorie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In betreff der "Sonate" verweise ich auf meine Schriften "Die Violine im 17. Jahrh. und die Anfänge der Instrumentalmusit", Bonn, bei Cohen, sowie auf die "Geschichte der Instrumentalmusit im 16. Jahrh." (Berlin bei Guttentag), in welchen sich eingehende Darlegungen über die historische Entwickezlung dieser Kunstform finden.

fallenden Erzeugnisse zur Hauptsache erweisen, — ein Verdienst ist ihnen nicht abzusprechen: sie boten den Zeitgenossen ein mehr oder minder ergiebiges Übungsmaterial dar, ganz abgesehen davon, daß die formelle Struktur des Instrumentalsaßes dadurch, wenn auch ansangs nur in bescheidenem Maße, gefördert wurde.

Als früheste nachweisbare Komposition für eine Violine allein mit begleitendem Baf ift ein von Biagio Marini1 herrührendes, in seinem ersten Werk "Affetti musicali", bas im Jahre 1617 in Benedig erschien, befindliches Tonstuck zu erwähnen2. Ein zweiter Solosat findet sich in einem drei Jahre spater ebenfalls in Benedig erschienenen Sammelwerke desselben Tonsekers. Es tragt die Uber= schrift: "Romanesca per Violino solo e Basso se piace"3 und ist eine aus vier kurzeren Abschnitten bestehende Komposition, von denen jeder zwei Teile hat. Die Violinstimme bewegt sich im Um= fang der erften Lage und in durchaus einfacher, nach keiner Seite bin sich auszeichnender Gestaltung. Allem Anschein nach ist dieses Stuck seiner Beschaffenheit gemäß als eine Jugend= und zugleich wohl auch als eine Gelegenheitsarbeit zu betrachten. Auf lettere beutet die Dedifation "Al Signor Gian Battista Magni Giovanetto di molto aspettatione nel Violino" bin. Daß es sich bier aber auch um eine Jugendarbeit Marinis handelt, beweisen deffen 1655, also 35 Jahre spåter veröffentlichten Violinkompositionen, welche von wesentlich befferer Qualitat sind, als das soeben erwähnte Musik= stuck. Marini lebte vom Ende des 16. Jahrhunderts etwa bis um 1660, er wurde in Brescia geboren, war dort, in Venedig, Parma,

<sup>1</sup> Nicht zu verwechseln mit dem in der zweiten halfte des 17. Jahrhunderts auftretenden Geiger Carlo Antonio Marini aus Bergamo, welcher gegen Ende des genannten Safulums eine Neihe von Inftrumentalfompositionen veröffentlichte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Angabe wird von Torchi in seiner Atbeit "La musica istrumentale in Italia etc." bestritten, da er bereits vor 1655 (in seinem Text steht versehentlich 1555) Soloviolinsonaten namhaft gemacht habe. Es handelt sich aber in diesem Falle nicht um die späteren 1655 veröffentlichten Biolinsompositionen Marinis, sondern um Werke von 1617 und 1620. — Die von Torchi genannten früheren Soloviolinsonaten stammen von Montalbano (1629), Fontana (1641) und Uccellini (1649), sind also sämtlich späteren Datums.

<sup>3</sup> In den Musikbeilagen zu der von mir veröffentlichten Schrift "Die Violine im 17. Jahrhundert und die Anfänge der Instrumentalkomposition" habe ich die Nomanesca Biagio Marinis nehst einigen andern Tonsähen desselben vollständig mitgeteilt.

dann eine lange Reihe von Jahren am kurpfälzischen Hofe zu Neuburg tätig (1626—1641), wo er auch geadelt wurde, und starb in Padua. Ein vollständiges Verzeichnis seiner erhaltenen Kompositionen in Eitners Quellenlexikon und Riemanns Musiklexikon.

Von ähnlicher primitiver Vildweise ist eine für Violine Solo gesetzte Toccata Paolo Quagliatis in dessen 1623 zu Rom ersschienenem, aus zweiz und dreistimmigen Gesängen bestehenden Vosalwerk "La sfera armoniosa". In diesem Stück sind vom Kompoznisten offenbar nur die notwendigsten Tonfolgen notiert; er rechnete jedenfalls bei der Aussührung auf die zu jener Zeit übliche, in verschiedenartigen Verzierungen und Läufern sich ergehende Improvisation des Violinspielers. Diese Vortragsmanier wurde Ornamentierzoder Kolorierkunst genannt. Wo die Verzierungen vom Komponisten vorgeschrieben waren, wie z. V. in den als Muster für die Musikpraxis jener Zeit geltenden Toksaten Claudio Merulos, Andrea und Siovanni Gabrielis, oder auch in den "Intonationen" der beiden letzteren Meister, kam selbstwerskändlich das improvisatorische Moment nicht weiter in Frage<sup>1</sup>. Quagliati wirkte in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts in Rom.

<sup>1</sup> Der Berausgeber erinnert fich, in einem Auffate A. Scherings (Bach: Jahrbuch 1904) gelesen zu haben, daß die Unfenntnis ober nicht genügende Kenntnis diefer Praxis zu fo unzutreffenden Urteilen geführt habe, wie diejenigen Bafielewsfis über altere Violinmufit. In Diefer Allgemeinheit ohne Ginschran: fung hingestellt lieft fich der Sat fehr verwunderlich und muß entschieden zurud: gemiesen werden. Rur im Borbeigehen mochte ich ermahnen, daß Wasielewsti die fragliche Praxis sehr wohl kannte, wie nicht nur aus der obigen, sondern auch aus einer Reihe weiterer Stellen des Buches hervorgeht. (Bgl. auch Bafielewsfis Schrift: Geschichte ber Instrumentalmusit im XVI. Jahrhundert, S. 106-109.) Was aber die Berudfichtigung und das Urteil angeht, so war der Berfasser allerdings entschieden nicht der Meinung, daß ein langfamer Cak, von dem der Romponist nur die durftigsten Tonfolgen notiert hat und die Belebung dieses Steletts dem Improvisationstalent des Bortragenden anheimstellt, eben hierdurch beffer murde. Bielmehr gieht Bafielewsfi daraus den Schluß, daß der betr. Komponist im Adagio nicht viel Besonderes ju sagen hatte. Ware das lettere der Kall gewesen, so hatte er es wohl auch getan, da die Roten eines langfamen Sabes nicht schwieriger ju schreiben sind als die eines lebhaften. "Aber es mar damals so Mode." Gewiß mar es das, nur beweift das nicht, daß die betreffenden Romponisten ihre tiefempfundenen langsamen Sabe mit fich in die Grube genommen haben - oder mas fonst foll es beweisen, wenn nicht, daß sie im Adagio Besseres hatten leisten konnen, als die meisten getan. Soviel ift wohl richtig: hatte ein Berbot gegen das Ornamentieren erlaffen und durchgeführt

Ein Jahr nach dem Erscheinen von Quagliatis "La ssera armoniosa" veröffentlichte Francesco Turini, geb. um 1590 zu Prag, gest. in Brescia 1656, bei Bartolomeo Magni in Benedig folgendes Werk: "Madrigali à una, due, tre voci, con alcune sonate à 2 e 3, libro primo e secondo. 16241." Die drei darin besindlichen "Sonaten" sind für zwei Violinen und Baß gesetzt. Sie lassen den für seine Zeit gewandten Kontrapunktisten erkennen, zeigen aber weder in betreff der Geigenbehandlung noch in formeller Hinsicht irgend einen Fortschritt gegen Giov. Gabrieli.

werden konnen, so waren die Komponisten gezwungen gewesen, ihre langsamen Cape interessanter ju gestalten. Aber eben das Auftommen und Ginreißen der Ornamentiermode beweist ja schon, wie die Dinge standen. Bereits L. Mogart macht die feine Bemerkung, daß so mancher Birtuose im Allegro noch befriedige oder genuge, deffen Sohlheit beim Adagio fofort zutage trete. Und mutatis mutantis gilt vom Komponisten dasselbe. Die Tiefe und Ausgiebigfeit des eigentlich schopferischen Bermogens offenbart fich im langsamen Sate unzweideutiger als im Allegro. Warum befriedigt denn ein Corellisches oder Tartinisches Adagio auch ohne, oder doch mit sparsamen Verzierungen? Und was heißt Ornamentieren anders, als die Schwache der musikalischen Substanz oder auch die des Bortragenden mit vielen fleinen Tonen zudeden? Es ift charafteriftisch, daß gerade die übelberufensten Birtuosen, wie Loui und Boucher, der Bergierungsmanie ausbundig huldigten, und daß die einsichtigsten Musiker, wie etwa L. Mozart (auch andere), ihr mit scharfer Migbilligung und Spott entgegen= traten. Zwar handelte es fich bierbei junachft um Ausartungen, indem ichlieflich auch da verziert wurde, wo es nicht in der Absicht des Komponisten gelegen hatte, während seitens derjenigen Komponisten, die diese Notig veranlassen, auf die Improvisation des Spielers von haus aus gerechnet wurde. Eine geschmack: und magvolle Ornamentif ift daher bei folden Sagen auch heute notwendig, und es ift nuglich, über die Grundsabe einer solchen fich zu verftandigen. Nur muß festgehalten werden, daß das afthetische Urteil sich an das halten muß, mas der Kunftler geschaffen, und nicht an das, mas andere hinzugetan. Daß die betr. Erscheinung funfihiftorisch verstandlich ift, heißt nicht, daß zuliebe dieses Berstehens die Beurteilung der funstlerischen Werte fich verschieben müßte. leiden heutzutage gerade genug an diesem Migverstandnis, als daß man ihm nicht überall, wo es fich geltend macht, entgegentreten mußte. Sind Erscheinungen, die wir ohne Widerrede als Ausartung empfinden (3. B. das absolute Virtuosen: tum oder dekadente Literaturerzeugnisse), nicht funsthistorisch und psychologisch verständlich? oder muffen es fein? Aber werden fie deshalb lobenswert? Wenn alles verstehen alles verzeihen heißt, so heißt es doch nicht alles loblich finden.

1 Ein Exemplar dieses Turinischen Werkes besitzt die Breslauer Stadtbibliothek. Die Bekanntschaft mit den darin befindlichen "Sonaten" verdanke ich der besonderen Gute des Herrn Dr. Emil Bohn in Breslau. Mehr Interesse als die beiden vorerwähnten Violinsätze Marinis und Quagliatis gewähren die Geigenkompositionen des Mantuaners Carlo Farina, und zwar schon deshalb, weil sie Tonstücke mit der Bezeichnung "Sonata" enthalten.

Farina muß, wie aus dessen Berufung nach Dresden an den kursächsischen Hof (um 1625) geschlossen werden darf, ein für seine Zeit ausgezeichneter Violinist gewesen sein. Dort führte er sich durch sein erstes, dem Kursürsten Johann Georg I. gewidmetes Kompositionswerk ein, welches unter folgendem Titel in der sächsischen Hauptstadt erschien:

"Libro delle Pavane, Gagliarde, Brando, Mascherata, Aria Franzesa, Volte, Balletti, Sonate, Canzone à 2. 3. 4. Voci, con il Basso per Sonare, di Carlo Farina Mantovano, Sonatore di Violino dell' Serenissimo Elettore di Sassonia dedicato all' istessa Serenissima Altezza. Novamente composto & dato in luce. Dresdae apresso Wolfgango Seiffert. Anno 1626<sup>2</sup>."

Dieses Werk enthalt sechs Pavanen, sechs Gagliarden, 1 Brando (franz. Bransle) zu 20 Teilen, eine Mascherata zu 20 Teilen, eine Aria franzesa und drei Volten. Samtliche Tonsaße sind durchzgehends vierstimmig. Sodann folgen an dreistimmigen Stücken: zwei Balletti, drei Sonaten, und an zweistimmigen zwei Sonaten und eine Kanzone. Die Sonaten sind betitelt: "la Polaca", "la Capriola", "la Moretta", "la Franzesina" und "la Farina". Die Kanzone führt die Überschrift "la Marina".

Comedia della Dafne (Oper v. Schuß) à Torga."

1 Etwa 10 Jahre spåter mar Karina bei ber Danziger Ratsmusik angestellt.

<sup>2</sup> Die in meiner Schrift: "Die Bioline im 17. Jahrh." usw. (Bonn bei Cohen) Seite 28 ausgesprochene Vermutung, daß das obige Werk Farinas versloren gegangen sein mochte, hat sich als nicht zutressend erwiesen. In der Landesbibliothef zu Kassel ist neuerdings ein vollständiges Eremplar sämtlicher von Farina veröffentlichter Kompositionen aufgefunden worden, während in Dresden, wo der italienische Künstler lebte und wirkte, nur der "Cantus" von dem zweiten seiner 1626 erschienenen Werke existiert. Das Vorhandensein von Farinas Werken in der Kasseler Bibliothef erklärt sich aus den nahen Beziehungen des kursächsischen zum landgräss. hessischen Hofe. In dem dritten von Farina herausgegebenen und dem Landgrafen Georg II. von Hessen (Schwiegersohn Joh. Georgs v. Sachsen) gewidmeten Werke befindet sich eine Gagliarde à 4 voci mit folgender überschrift: "Questa Gagliarda e stata sonata & cantata in Ecco, sopra le nozze dell' Eccellentissimo Landgrasia d'Hassia quando su rappresentata in musica la

Da die selten gewordenen Werke Farinas wichtige Bedeutung für die kunstgemäßen Anfänge des Violinspiels und der Violinkom= position haben, so mögen die Titel der auf die soeben zitierte Samm= lung noch folgenden Bücher hier wörtlich angeführt werden. Es ersschien zunächst:

"Ander Teil Newer Gagliarden, Couranten, Französische Arien, benebenst einem kurzweiligen Quodlibet, von allerhand seltzsamen Inventionen, dergleichen vorhin im Druck nie gesehen worden, Sampt etlichen Teutschen Tänzen, alles auf Violen anmutig zu gebrauchen. Mit Vier Stimmen. Bestellet durch Carlo Farina von Mantua, Churf. Durchl. zu Sachsen bestalten Violisten, Dreßden, gedruckt in der Churf. S. Buchdruckeren durch Gimel Bergen. In Vorlegung des Authoris. Unno M. D. C. XXVII."

Es sind in dieser Sammlung außer dem "kurzweiligen Quodlibet" enthalten: Vier Pavanen, acht Gagliarden, zwölf Correnten, zwei französische Arien und drei Balletti allemanni. Das Werk ist der Kurfürstin Magdalena Sibylla, geb. Markgräfin zu Brandenburg, gewidmet. Die Zueignungsschrift trägt des Datum des ersten Januar 1627.

Demnåchst folgt: "Il terzo libro delle Pavane, Gagliarde, Brandi, Mascherata, Arie franzese, Volte, Corrente, Sinfonie à 3. 4. Voci, con il Basso per sonare, di Carlo Farina Mantovano etc. etc. In Dresda alle spese dell' istesso autore. Anno M. D. C. XXVII." Die Zueignung an den Landgrafen Georg von Hessen ist vom 25. Mår; 1627 datiert.

Inhalt: Sechs Pavanen zu 4, acht Gagliarden zu 4, ein Brando zu 4, eine Mascherata zu 4, zwei französische Arien zu 4, drei Volten zu 4, sechs Correnten zu 4 und sechs Symphonien zu 3 Stimmen.

Das folgende Werf ist betitelt: "Il quarto libro delle Pavane, Gagliarde, Balletti, Volte, Passamezi, Sonate, Canzon: à 2. 3 & 4. voci, con il Basso per sonare di Carlo Farina etc. Novamente composto et dato in luce, dedicato all' Eccellentissimo & Reverendissimo Principe & Sig. Cardinal Ernest d'Harrach Arcivescovo di Praga etc. Anno 1628. In Dresda. Appresso Gio: Göckeritz, Musico dell' Serenissimo Elettore di Sassonia." Die Dedifationsschrift ist vom 1. Mårz 1628.

Der Inhalt des 4. Buches besteht aus vier Pavanen zu 4,

vier Gagliarden zu 4, vier Balletten zu 4, drei Volten zu 4, zwei Passamezzi zu 3, zwei Balletten zu 3, zwei Sonaten zu 3 (betitelt la Greca und la Cingara), einer Sonate (detta la fiama) zu 2, und einem Kanzon (la Bolognesa) zu 2 Stimmen.

Der Titel des letzten von Farina veröffentlichten Werkes heißt: "Fünffter Teil Newer Paduanen, Gagliarden, Brandi, Mascharaden, Balletten, Sonaten. Mit 2. 3 und 4. Stimmen auff Violen anmutig zu gebrauchen. Gestellet durch Carolo Farina von Mantua, Churf. Durchl. zu Sachsen bestelten Violisten und zugezschrieben dem Wolgebornen Herrn, Herrn Johann Wilhelm, Freycherrn von Schwanberg etc. Gedruckt zu Dresden in der Churf. S. Buchdruckeren durch Gimel Bergen, im 1628. Jahr."

Die Dedikationsschrift ist datiert: "Dreßden den 20. Aprilis Anno 1628. Unterschrieben ist sie: "Carolo Farina von Mantua, Churf. Sachs. Violista!"

Inhalt: Vier Pavanen zu 4, sechs Gagliarden zu 4, ein Brando zu 4, eine Mascherata zu 4, zwei Ballette zu 4, eine Sonate (detta la Semplisa) zu 3, und eine Sonate (detta la desperata) zu 2 Stimmen.

Unsern Anteil nehmen insbesondre die in diesen fünf Musiksammlungen enthaltenen Sonatensäße in Anspruch. Farina hat in
denselben wohlweislich von der durch Gabrieli eingeführten Vielstimmigkeit der instrumentalen Komposition abgesehen: er war, wie
sich aus seinen Arbeiten leicht erkennen läßt, der polyphonen Schreibweise keineswegs in dem Maße gewachsen, um kompliziertere Gebilde
unternehmen zu können, und demgemäß geht er nicht über den vierstimmigen Saß hinaus. Dagegen schließt er sich dem von Gabrieli
befolgten Prinzip der formellen Gestaltung an. Dieses Prinzip
bestand darin, eine gewisse Anzahl in keiner wesentlichen Beziehung

<sup>1</sup> Außer den Bezeichnungen "Biolen" und "Biolisten" wird hier noch der ungewöhnliche Ausdruck "Violista" gebraucht, was zu der irrigen Meinung verzleiten könnte, daß Farina am Dresdener Hofe als Biolaspieler angestellt war, während er demselben doch als "Suonatore di Violino" diente, wie auf dem Titel des ersten Werkes ausdrücklich angegeben ist. Es wurde eben, wie auch andere Beispiele zeigen, zu Anfang des 17. Jahrhunderts nicht so genau zwischen den Ausdrücken Violine und Viola unterschieden, wie in späterer Zeit. Giov. Gabrieli gebraucht gelegentlich in seinen Kompositionen demgemäß das Wort Violine für Violin, und Giov. Battista Vitali nennt sich auf einem seiner Werke, Sonatore di Violino da Brazzo".

zueinander stehender Sate, von denen jeder einzelne ein bestimmtes, imitatorisch durchgeführtes Motiv enthält, unter gelegentlicher Einschiebung von Zwischengliedern zu einem größeren ganzen Tonbau zu vereinigen.

Sodann hat Farina auch die durch Gabrieli von dessen Kanzonengestaltung auf die "Sonata" übertragene dreiteilige Anordnung
adoptiert, und zwar derart, daß der mittlere, im Tripeltakt stehende
Saß von zwei Stücken in gerader Taktart eingeschlossen wird. In
der Regel ist der erste Saß der längere, ausgedehntere, der dritte
dagegen der kürzere. Bei diesem letzteren Stück, welches mehr wie
ein kurzes Postludium wirkt, ist es denn auch, einzelne Ausnahmen
abgerechnet, weniger auf die Anwendung der soeben erläuterten for=
mellen Bildweise abgesehen.

Der Instrumentalsatz Farinas zeugt von einem leicht und bez quem produzierenden Talent. Zugleich offenbart derselbe aber auch alle jene Mångel, welche den Arbeiten der meisten Tonsetzer jener Periode anhaften. Häusig sehlt es diesen noch in harmonisch modulatorischer Beziehung an Bestimmtheit und voller Klarheit, eine Erscheinung, die mit dem damals herrschenden Übergangsstadium aus dem diatonischen in das chromatische Tonsystem zusammenhångt. Alle Kompositionen von der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ab bis zur Mitte des 17. lassen dies mehr oder weniger, und keineswegs zu ihrem Borteil, erkennen.

Aber auch sonsthin finden sich bei Farina, und ebensowohl bei den Instrumentalkomponisten der nächsten Folgezeit, wie hier vorzgreisend bemerkt sei, teils Unbehilflichkeiten, teils Unsauberkeiten des Saßes an rhythmischen Stillständen, übeltönenden Fortschreitungen und Zusammenklängen, unsymmetrischen Perioden, — Erscheinunzgen, die ganz allmählich erst im Verlaufe vieler Dezennien überzwunden wurden. Indessen haben troß alledem diese Leistungen eine nicht zu verkennende wichtige Bedeutung. Sie bilden die notwenzdigen Zwischenglieder in dem Entwicklungsgange der instrumentalen Kunst, ohne welche diese nicht zu ihrer Vervollkommnung gelangt wäre.

Farina hat sich, wie das Verzeichnis seiner Kompositionen erzgibt, nach dem Vorgange G. Gabrielis auch in der Instrumentalzfanzone versucht; doch wird aus dieser die Bedeutung, welche er für die Violinkomposition und das Violinspiel hat, nicht so anschaulich

wie aus seinen drei- und zweistimmigen "Sonaten". Die letzteren geben die deutlichste Vorstellung von Farinas Geigentschnif. Man ersieht aus ihnen, daß er einen bereits weit vorgeschrittenen Stand= punkt im Vergleich zu andern gleichzeitigen und selbst spåtern Erzeugnissen dieser Gattung erreicht hatte. Mannigfaltig entwickelte und schnell bewegte Figuration, welche bis in die dritte Lage hinaufsteigt, und in einzelnen Fållen sogar doppelgriffige Kombinationen kenn=
zeichnen die ungewöhnliche Gewandtheit des damals ohne Frage hervorragenden Geigenmeisters. Dabei benutzte er, wie bereits vor ihm der Brescianer Francesco Turini, gelegentlich auch schon die G-Saite.

Es ist hier noch eine umfangreichere Arbeit Farinas, nämlich das Capriccio stravagante in Betracht zu ziehen, welches sich in dem zweiten, zu Anfang des Jahres 1627 von ihm veröffentlichten Sammelwerke befindet.

Vorzugsweise erregt dieses, auf dem Titel des betreffenden Werzfes als "furzweiliges Quodlibet" bezeichnete Capriccio stravagante² unsre Aufmerksamkeit dadurch, daß in ihm der erste, allerzdings ziemlich grotesk ausfallende Versuch gemacht wird, das vielzseitige Ausdrucksvermögen der Violine zur Geltung zu bringen. Von dem Drang nach charakteristischer Tonsprache geleitet, verlor sich Farina dabei in eine grob materialistische Richtung, was ihm indessen um so weniger zum Vorwurf gemacht werden kann, als seine Zeit noch nicht für den Ausdruck jener tondichterischen Stimmungen reif war, welche in den instrumentalen Werken unsrer Kunstheroen so wunderbar schöne Vlüten getrieben haben. Man steckte eben noch viel zu sehr in den Mühen und Sorgen um die technisch formale Musikgestaltung, um schon mit künstlerisch durchgebildetem Sinn die

<sup>1</sup> In meiner wiederholt zitierten Schrift: "Die Bioline im 17. Jahrhundert und die Anfange der Instrumentalkomposition" habe ich S. 36 gesagt, daß die Benuhung der G-Saite zuerst in Tarquino Merulas Kompositionen erfolgt sei, welche einige Jahre später im Druck erschienen, als die damals mir noch nicht zugänglich gewesenen Turinischen und Farinaschen.

<sup>2</sup> Dieses Musikstud habe ich bereits in der ersten Auflage meines Buches, soweit es die damals allein mir zugänglich gewesene erste Stimme (Cantus) gestattete, eingehend besprochen. Gegenwärtig bin ich, nachdem ich die in der Kasseler Bibliothek vollständig vorhandene Ausgabe von Farinas Werken benuhen konnte, in der Lage, ein abschließendes Urteil über das Capriccio stravagante fällen zu durfen.

mannigfachen Regungen und Aufwallungen des Gemuts= und Seelen= lebens in Tonen, ohne Zuhilfenahme des dichterischen Wortes, widerspiegeln zu können.

Das Streben nach Tonmalerei war in jener Zeit keineswegs durchaus neu. Bereits in einem dem 16. Jahrhundert angehörenden Werk wird der absonderliche Versuch gemacht, ein Schlachtengemälde auf der Laute geben zu wollen. Nicht zu verwundern ist es daher, wenn Farina es unternahm, mittelst der weit ausdrucksfähigeren Geige allerhand "seltssame Inventionen" darzustellen, d. h. Tierlaute und verschiedene Instrumente nachzuahmen.

Man könnte sich versucht fühlen, das kurzweilige Quodlibet Farinas für einen burlesken Faschingschwank zu halten, wenn aus den am Schlusse dieses Stückes gegebenen Erläuterungen nicht zu ersehen wäre, mit welchem Ernst und mit welcher Wichtigkeit der Verfasser seinen Gegenstand behandelt. So sagt er u. a.: "das Kapengeschren anlanget wird folgender gestalt gemacht, daß man mit einem Finger manchen Ton, da die Noten stehen, mehlichen unterwarß zu sich zeuhet, da aber die Semisusen geschrieben sein, muß man mit dem Bogen bald vor, bald hinter den Steak (Steg) vss ärgste und geschwindeste als man kan faren, auff die weise wie die Kapen letzlichen, nach dem sie sich gebissen vnd jetzo außreissen, zu thun pslegen."

Andere Fingerzeige gibt der Autor für die Ausführung des Lagenwechsels, der Doppelgriffe, des Tremolo, sowie für die Imiztation des Flautino (die Flöten still, stille), des "Fifserino della Soldatesca" (Soldatenpfeischen), des "Hundegebells" und der "Chitarra spagnuola" (spanische Zither), — ein Beweis, daß diese Art, die Violine zu benußen, neu war.

An weiteren Kuriositäten enthält das kurzweilige Quodlibet die Nachahmung des "Pfisserino" (klein Schalmengen), der "Pauken oder Soldatentrommel" (il tamburo), der "Heerpauken" (gnachere), der "Trommeten" (la trombetta), des "Clarino" (Clarin), der "Lyra" (keper), der "Lyra variata" (die Leper off ein ander Art), des "Tremulant" (il tremulo), sowie des Hahnengeschreis (gallo) und des Hennengegackers (gallina).

Diese Erläuterungen sind nur in dem auf der Dresdener Bibliothek befindlichen "Canto" des fraglichen Werkes zu finden. In dem vollständigen Kasseler Exemplar fehlen sie merkwurdigerweise.

v. Mafielewsfi, Die Violine u. ihre Meister.

Alle diese in musikalischer Hinsicht völlig wertlosen Kunststücke ergeben eine große Mannigfaltigkeit an Spielmanieren im Umfange der drei ersten Lagen, welche Zeugnis von einer schon weit entzwickelten Finger= und Bogenfertigkeit ablegen. Auffallend ist es, daß im Verlauf des langen Stückes nicht ein einziges Mal vom Triller Gebrauch gemacht wird, der übrigens auch in den Sonaten Farinas nur ganz vereinzelt, in Zweiunddreißigstel=Noten ausgesschrieben, vorkommt, während er in den früher erschienenen Tokstaten usw. von Claudio Merulo und den beiden Gabrielis vielfach benußt ist.

Werfen wir schlieflich noch einen Gesamtblick auf die musikalische Gestaltung des Capriccio stravagante. Dasselbe besteht aus einer großen Zahl kleiner, mosail= oder vielmehr poipourriartig an= einander gefügter Tonfage, Die, wie schon aus dem vorstebend Ge= sagten entnommen werden kann, von verschiedenartigstem, mannig= faltigstem Geprage sind. Der bunte, vollig zusammenhanglose Gin= druck des Gangen wird noch durch einige hier und da eingeschobene Zwischensäße im langsamen (Adagio) und geschwinden (Presto) Tempo wesentlich verstärkt. Der San ift durchgehends vierstimmig. Indeffen erweisen fich die drei unteren Stimmen, wenn fie an ein= zelnen Stellen auch imitatorisch gehalten sind, im allgemeinen als einfach begleitende, harmoniebestimmende. Die Biolinpartie, welcher Die erste bevorzugte Stimme zufällt, bekommt dadurch etwas Obli= gates, Solistisches, wie benn auch in einigen Partien ber Komposition fich eine entschieden virtuose Tendenz hervordrangt. Überdies ift die flangliche Gesamtwirfung nicht allein mehrenteils ziemlich durftig, sondern stellenweise, wie 3. B. bei der sehr naturalistisch gehaltenen Nachahmung des Ragengeschreies, auch geradezu abstoßend. solchergestalt das kurzweilige Quodlibet seiner Totalität nach nur als ein Musikstuck von untergeordneter Bedeutung bezeichnet werden, fo ist doch nicht zu verkennen, daß Farina sich in ihm um die Forderung ber Geigentechnik in nicht geringem Mage verdient gemacht bat, weshalb benn eine nabere Beleuchtung desselben bem 3meck biefer Blåtter angemeffen erschien.

Ühnliches wie von Farinas Tonmalereien durfte von den Sonaten für 2, 3 und 4 Instrumente gelten, die Stefano Pasino im Jahre 1679 erscheinen ließ und die wir deshalb troß ihrer spåteren Entstehungszeit an dieser Stelle erwähnen. Auch er ahmte in einer

derselben Tierstimmen nach: Nachtigall, Truthahn, Henne, Kröte usw. Nach Torchi sind die Sonaten musikalisch ungenießbar, zerfahren und geschmacklos, was die in solchen Späßen liegende "Bereiche-rung" der Technik mehr als ausheben und einen gehörigen Rest auf seiten des schlechten Geschmacks lassen dürfte. Übrigens werden wir später sehen, daß um etwa dieselbe Zeit, wie Pasino, auch ein deutscher Violinist und Komponist, Joh. Jakob Walther, sich in analogen Experimenten erging.

Nächst Farina ist der Brescianer Violinist und Komponist Giambattista<sup>1</sup> Fontana zu erwähnen, welcher 1630 während derselben in Italien herrschenden Pestepidemie starb, die auch Giro-lamo Amati dahinraffte. Er gehörte, wie uns von Giov. Battista Reghino, dem Herausgeber der Fontanaschen Sonaten, in der dazu verfaßten Vorrede erzählt wird, zu den "ausgezeichnetsten Violin-virtuosen seiner Zeit", und wurde als solcher nicht nur in seiner Vaterstadt, sondern auch in Venedig, Kom und Padua geseiert. In letzterer Stadt starb er.

Von den 1641 durch Regbino veröffentlichten, aber mindestens schon im dritten Dezennium des 17. Jahrhunderts entstandenen Sonaten Kontanas find fechs ausdrucklich fur eine Violine und Bag bestimmt. Die übrigen verteilen sich auf Tonsatze zu einer und zwei Violinen mit und ohne Kagottbegleitung, ausgenommen eine Sonate, welche fur drei Violinen gesett ift. Der in diesen Mufik= stucken eingenommene Standpunkt ist sowohl in betreff der formellen Anordnung, sowie bezüglich des Aufgebotes an Mitteln im wesent= lichen derfelbe wie bei Farina. Und auch die Geigenbehandlung beider Manner bewegt sich ziemlich innerhalb derselben Grenzen. Allein Farinas Schreibweise darf, teilweise wenigstens, den Vorzug größerer Gewandtheit nicht nur in rein musikalischem Betracht, sondern auch in Ansehung der schon komplizierteren Biolintechnik beanspruchen. Indessen hatte Kontana als Geiger, nach Reghinos Zeugnis zu urteilen, jedenfalls ungewöhnliche Bedeutung fur Die Mitlebenden.

Letzteres dürfte auch von dem römischen Geiger Michel Angelo Rossi zu behaupten sein, der sich übrigens auch als Organist und Komponist auszeichnete. Er wurde zu Rom geboren und lebte dort

<sup>1</sup> Abfürzung von Giovanni Battista.

von 1620 bis gegen 1660. Im Jahre 1625 führte er daselbst eine Oper "Erminio sul Giardano" auf. In dem Prolog dieses Werkes gab er selbst die Rolle Apollos. Fétis berichtet, die Vorrede der 1627 veröffentlichten Partitur besage, Rossi habe so liebliche und volle Tone auf seiner Violine hervorgebracht, daß dadurch sein Triumph gerechtsertigt worden sei, als die Musen ihn in einem Wagen (auf der Vühne) herbeigeführt hätten. 1657 gab Rossi heraus: "Intavolatura d'organo e cembalo". Violinkompositionen von ihm kennt man nicht.

Mehr musikalischen Wert, als die Arbeiten Farinas und Fon= tanas, haben die Instrumentalkompositionen Giovanni Battiffa Buonamentes. Gerber führt seinen Namen an, verweist aber bei demselben auf den Artikel Bonometti 1. Mittlerweile ift erkannt, daß es sich um zwei verschiedene Komponisten handelt, wie dies bereits fruber vermutet murde. Giovanni Battista Bono= metti gab in Benedig 1615 ein Sammelwerk beraus, "Parnassus musicus etc." betitelt. hier haben wir es nur mit Buonamente zu tun, der mit Vornamen ebenfalls Giovanni Battifta bief. Er war um 1626 "Raiserlicher Hofmusikus" und zehn Jahre spåter Kapellmeifter beim heil. Konvent des S. Francesco in Affifi. Dies geht aus der Überschrift des 6. Buches eines von ihm veran= stalteten Sammelwerkes hervor, um deffentwillen er unser Interesse in Anspruch nimmt. Der Titel desselben lautet vollständig: Sonate et Canzoni a due, tre, quattro, cinque et a sei voci, del Cavalier Gio. Battista Buonamente, Maestro di Capella nel Sacro Convento di S. Francesco d'Assisi, libro sesto, nuovamente dato in luce, con il suo Basso continuo, dedicate al molto Illustre Signor, & Patron mio osservandissimo il Signor Antonio Goretti, con Privilegio. In Venetia, appresso Alessandro Vincenti MDCXXXVI."2

Der Inhalt besteht in 5 Sonaten zu 2, 3 Kanzonen zu 2 und 3 Sonaten zu 3 Stimmen (hiervon eine Sonate für 2 Violinen und Basso da brazzo ò fagotto und 2 Sonaten zu 3 Violinen); ferner

<sup>1</sup> Gerbers dort gegebener Bericht über Bonometti ist dann von Fétis in seiner Biographie universelle des musiciens mit Hinweglassung des letten Sabes reproduziert worden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieses Werk befindet sich in der Landesbibliothek zu Kassel, sowie in der Breslauer Stadtbibliothek (Eitner, Niemann).

in 1 Sonate für 4 Violinen, 1 Kanzon für 4 Violinen, 1 Sonate für 2 Violinen und 2 Väffe, 1 Kanzon für 4 Viole da brazzo, und 3 Kanzonen zu 4, 1 Kanzon zu 5, und 1 Sonate zu 5 Stimmen ohne Bestimmung der Instrumente. Endlich enthält die Sammelung noch eine Sonate für 2 Violinen oder Kornette und 4 Tromboni oder Viole da brazzo, sowie 1 Kanzon für 2 Violinen und 4 Tromboni.

Bei Buonamente kehrt zuerst die von G. Gabrieli gepflegte Dielstimmigkeit des Instrumentalsages wieder. Geht er auch nicht über den sechsstimmigen Sat hinaus, so tragen doch seine Arbeiten teilweise das bei Gabrieli hervortretende symphonische Geprage. Ganz unverkennbar hat Buonamente sich die instrumentalen Schöpfungen des venezianischen Meisters, wenn er nicht gar ein Schüler des= selben war, zum Mufter genommen. Dies geht unzweideutig aus der Anlage und Durchführung seiner Tonsake, sowie aus Wahl und Zusammenstellung der Instrumente hervor, durch welche das Klang= kolorit bestimmt war. Jedenfalls war Buonamente fur den damali= gen Standpunkt der Instrumentalkomposition eine hervorragende Erscheinung: er zeichnet sich vor den zeitgenössischen Romponisten insbesondere durch größere Klarheit der Struftur und der harmonisch modulatorischen Folge, durch mehrenteils symmetrischen Perioden= bau, sowie durch eine wenigstens teilweise befriedigende Gesamt= wirkung seiner Erzeugnisse aus.

Im übrigen nimmt er sich, gleich seinen Bordermannern, das mehrgliedrige, oben erläuterte Gestaltungsprinzip des Gabrielischen Sonatensaßes zur Richtschnur, wenn auch nicht mehr mit voller Strenge. Auch wird der Bau der einzelnen, zu einem Ganzen verzeinigten, bei ihm schon miteinander kontrastierenden Glieder teilzweise ausgeführter, langatmiger. Es sinden sich unter Buonamentes Sonaten einz und dreisäßige. Diese letzteren sind wie bei Farina und Fontana angeordnet, so daß das erste und dritte im geraden Taft stehende Stück durch einen im Tripeltakt stehenden Saß getrennt ist.

Die in dem Sammelwerk Buonamentescher Kompositionen vom Jahr 1636 befindlichen Sonaten für 3 und 4 Violinen sind unverstennbare Nachbildungen der uns überkommenen und schon erwähnten Gabrielischen "Sonata con tre violini", nur mit dem Unterschied, daß Buonamente die Spieltechnik bis in die dritte Lage ausdehnt. Nehmen sie nach dieser Seite hin nun auch keinen neuen Stands

punkt im Vergleich zu Farina ein, so bezeichnen sie doch in musi= kalischer Hinsicht einen erfreulichen Fortschritt.

Bezüglich der Geigentechnik tut nun aber wiederum Tarquinio Merula1 einen bemerkenswerten Schritt vorwarts. Co nament= lich in seinen, im vierten Dezennium des 17. Jahrhunderts veröffentlichten Instrumentalkompositionen, welche stellenweise einen schnelleren und fomplizierteren Lagenwechsel fordern. Insbesondere find die für jene Zeit neu erscheinenden Oktavengange aus der dritten in die erste Position hervorzuheben. Sie kommen in dem Ranzon "la Cancelliera" vor und zeigen, daß der ursprünglich dem Bofalfat nachgebildete Kanzonencharakter sich seit Gabrieli wesentlich um= gewandelt und ein mehr instrumentales Geprage gewonnen hatte, gleichwie die Gesamtgestaltung dieser Kompositionsgattung im for= mellen Betracht schon merklich den Duktus der überkommenen "So= nate" annimmt. Um die Mitte bes 17. Jahrhunderts zeigt fich dieser Prozeß ganz vollzogen. Die Kanzone wird von da ab in ben Hintergrund gedrängt, und die "Sonata" gelangt zur alleinigen Berr= schaft. In einzelnen Kallen sind die Instrumentalsätze als "Sonate ôver Canzoni" bezeichnet, woraus hervorgeht, daß beide Ausdrucke fur ein und diefelbe Sache, also ohne prinzipielle Unterscheidung ge= braucht werden. So ist es bei den Violinkompositionen Uccellinis, berzoglicher Kapellmeister in Modena, aus dem Jahre 1649, welche folgenden Titel haben:

"Sonate ôver Canzoni da farsi à Violino solo e Basso continuo, opera quinta di D. Marco Uccellini. Capo di Musica del Serenissimo Signore Duca di Modena. In Venetia appresso Alessandro Vincenti. 16492."

Dieses Werk enthalt 13 Sonaten für Violine und Baß, sowie ein Stück mit der Überschrift: "Trombetta sordina per sonare con un Violino solo."

Ein anderes Violinwerk Uccellinis sind 33 Sonaten teils für zwei, teils für eine Violine mit Baßbegleitung, das als Op. 4 im Jahre 1645 erschienen, ein drittes zwanzig Korrenten und zehn Arien

<sup>1</sup> Merula (Cavaliere) war 1623 Kapellmeister an St. Maria zu Bergamo, im nachsten Jahre Organist am Hofe Sigismund III. in Warschau, weiterhin wieder in Oberitalien, zulest (1652) in Cremona. Doch erscheinen diese Angaben nicht durchaus sicher.

<sup>2</sup> Befindlich in der Landesbibliothef zu Kassel.

für Solovioline mit einer zweiten Violine ad libitum. Die Arien dieses letzteren Werses sind teilweise über damals populäre Melodien komponiert, im übrigen, wie auch die Sonaten, hinsichtlich ihres musikalischen Gehaltes ohne weitere Bedeutung. Auch Torchi nennt neuerdings Uccellinis Kompositionen maniriert und genielos.

Rann man Uccellinis Violinsonaten auch keinen kunstlerischen Wert beimessen, so sind sie doch von positiver Bedeutung durch die weit vorgeschrittene instrumentale Technik, welche sich in ihnen offensbart; denn der Spielumfang der Geige ist in denselben bereits bis zur sechsten Lage hinaufgesührt. Uccellini muß ein Violinist von ganz ungewöhnlicher Begabung mit der Richtung auf das Virtuose gewesen sein. Er bewegt sich in verschiedenartigen Spielmanieren mit großer Freiheit im Umfang von drei vollen Oktaven. Daß er aber nicht allein über eine große Fingergeläusigseit, sondern auch über eine gewandte, in mannigsachen Stricharten sich ergehende Bogentechnik gebot, geht aus seinen "Sinsonie boscarecie" hervor?. Späterhin brachte Uccellini in Florenz und Neapel Opern seiner Komposition zur Aufführung.

Als der gleichen Periode wie die vorangegangenen Künstler anzgehörig erwähnen wir an dieser Stelle noch Bartolommeo Montzalbano da Bologna und Martino Pesenti. Über den ersteren findet sich näheres in des Verfassers Schrift "Die Violine im XVII. Jahrhundert" sowie bei Torchi. Im Jahre 1629 erschienen von ihm in Palermo, wo er an S. Francesco Kapellmeister war, Sinfonien für eine und mehrere (bis 4) Violinen mit Begleitung von Orgel und (zweimal) Posaune. Nach Torchi zeigen die Komz

<sup>1</sup> Von dieser Ausdehnung bieten die bis jest zum Vorschein gekommenen Instrumentalkompositionen aus der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts kein zweites Beispiel. Zwar teilt Winterfeld in den Musikbeilagen zu seinem "Johannes Gabrieli" einen Violinsaß Claudio Monteverdes vom Jahre 1610 mit, welcher bis zum dreigestrichenen f hinaufreicht, doch ist es sehr möglich, daß derselbe für eine kleinere Violine, nach Art der Quartgeige oder "kleinen Diskant-Geige", wie Prätorius sie nennt, bestimmt war. Diese letztere war in den Tönen c, g, d, a, also eine Quart höher als die Violine, gestimmt. Man konnte also das dreizgestrichene f auf ihr erreichen, ohne die dritte Lage zu überschreiten. Uccellini hat aber seine Sonaten für die gewöhnliche Violine geschrieben, was aus dem Gebrauch des G der kleinen Oktave unwiderleglich hervorgeht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In den Musikbeilagen zu meiner Schrift "Die Bioline im 17. Jahrhundert" habe ich Beispiele daraus mitgeteilt.

positionen das Bestreben nach charakteristischen Wirkungen sowie nach einem instrumentalen Stil. Speziell sei in einigen die Violine mit reichen Figurationen in brillantem Stile bedacht. Auch gelegentzliche Vortragsbezeichnungen sowie Vindebögen kommen bei ihm schon vor.

Von Martino Pesenti, der von Geburt an blind war und um 1600 in Venedig geboren wurde, wissen wir nicht viel. Ein Verzeichnis seiner Werke geben Fétis und Eitner. Torchi rühmt seine in den Jahren 1630—45 erschienenen, verschiedenen Tanztypen angehörigen Kompositionen melodische Frische und Klarheit nach und findet ihn besonders bestrebt in der innerlichen Ausbildung der Mezlodie. Er arbeite mit modernen Intentionen.

Die bisher als Belege für die Entwicklung des Violinspiels und der Violinsomposition herangezogenen und betrachteten Kunsterzeugnisse der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts nehmen unsere Aufmerksamkeit noch in besonderem Sinne dadurch in Anspruch, daß sich an ihnen das Erwachen und Erstarken des Sinnes für rein instrumental erfundene Musik verfolgen läßt und auch schon darüber hinaus die Ansänge einer eigentlichen Violinliteratur sich bemerklich machen. Wie rasch diese Entwicklung fortschritt, beweist der Umstand, daß nur drei Jahrzehnte später bereits der erste Klasssiker des Violinspiels und der Violinkomposition, Corelli, den Schauplaß betritt, während, wie wir sahen, noch bis zum zweiten Viertel des Jahrhunderts die Wahl der Instrumente oft in das Velieben der Ausführenden gestellt blieb.

Die erwähnte Entwicklung erstreckt sich sowohl auf die Ersinsdung der Motive und Figurationen, die ein immer instrumentaleres Gepräge aufweisen und sich vom Vokalsatz mehr und mehr entsfernen, als auch auf die Gestaltung der Tonsätze selber. Es wurde bereits bemerkt, daß die anfangs getrennten Arten der Instrumentalskanzone und der "Sonata" allmählich ineinander aufgegangen waren, woraus sich ein Kunstprodukt ergab, welches bereits die äußere, obswohl nicht schon ein für allemal feststehende Anordnung der spätezren Sonatenform erkennen läst. Die Zahl der einzelnen Abschnitte

<sup>1</sup> In betreff derselben verweise ich auf meine schon mehrfach zitierte Schrift: "Die Violine im 17. Jahrhundert", Bonn bei Cohen.

oder Teile des Sonatensaßes war noch mehrfach eine schwankende. In Buonamentes Instrumentalwerken findet sich beispielsweise eine einsäßige Sonate, während unter den von Massimiliano Meri 1645 und 1651 erschienenen Kompositionen dieser Art sich eine aus 7, durch Takt und Tempo voneinander verschiedenen Säßen gebildete Sonate sindet. Ein gleiches ist der Fall bei einer Sonate Bassanis vom Jahre 1683. Aber solche Fälle sind doch nur als Ausnahmen zu bezeichnen. In der Regel war der Sonatensaß von Mitte des 17. Jahrhunderts ab drei= oder vierteilig, wobei eine Abwechselung zwischen geradem und ungeradem Takt beobachtet wurde. Eine der= artige Anordnung mußte für die notwendig auf scharf gesonderte Gegensäße hindrängende künstlerische Empfindung ebenso naheliegen, wie das Alternieren von schnelleren und langsameren Zeitmaßen.

Eine Art von Übergang zu der mehrsätigen Form findet sich in den bereits erwähnten Sonaten Fontanas, die nach seinem Tode im Jahre 1641 herausgegeben wurden. Sie sind noch meist einsätig, aber die in Takt wie Bewegung kontrastierenden Einzelabschnitte enden mit einer vollständigen Kadenz, nach der eine Pause gemacht werden konnte. In ähnlicher Weise sind Uccellinis Sonaten Op. 4 (1645) als dreisätig zu bezeichnen, die Tempi: grave, allegro, adagio sind vom Komponisten angegeben. Der erste Tonsetzer jedoch, der eine wirkliche Trennung der Sonate in mehrere (meist 3) Sätze vollzieht, ist der bereits genannte Biagio Marini, der übrigens auch einer der ersten war, die dem Allegro eine langsame Einleitung vorausschickten.

Innerhalb dieser zunächst noch ziemlich äußerlich kontrastierens den Elemente bewegte sich die Sonatenkomposition unter Anwendung kontrapunktischer Künste, welche auf das ursprüngliche Vorbild geswisser Vokalkompositionen zurückdeuten, mehrenteils im zweis, dreis und vierstimmigen Saß bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts. Von da ab erfuhr die Sonate eine weitere Durchbildung ihrer einzelnen Teile. Sehr wesentlich wirkte hierbei der Umstand mit, daß dieses Kunstprodukt von dem bezeichneten Zeitpunkt ab für die Klavierskomposition nußbar gemacht wurde. Und wenn auch die Violinssonate im 18. Jahrhundert nach Corellis Auftreten durch Tartini inhaltlich noch eine Steigerung erfuhr, so war es doch das erwähnte Tasteninstrument, mit dessen Hilfe der Sonatensaß in fortgesetzter formeller Ausgestaltung endlich jene typisch durchgebildete Struktur

erhielt, welche zu allgemeinster tonkunstlerischer Geltung gelangte. Dies bewirkte nach dem einflußreichen Vorgange Domenico Scarlattis und Philipp Emanuel Bachs der Großmeister Joseph Handn. Er faßte die bis dahin gewonnenen Errungenschaften der Sonatensfomposition zusammen und verwertete dieselben insbesondere für den ersten, eigentlichen Sonatensaß mit seiner sinnreich gedachten, planvollen Durchführungstheorie.

Wie hoch nun aber auch dasjenige zu veranschlagen ist, was die eben genannten Månner in der angedeuteten Beziehung geleistet haben, das unvergängliche Verdienst, die entwicklungsfähigen Grundzlagen zu der in Nede stehenden, für die moderne Instrumentalfomposition so überaus bedeutsamen und maßgebenden Kunstform gefunden zu haben, gebührt den Italienern. Sie schusen während einer hundertjährigen mühevollen Arbeit jenes wohlgesügte Gerüst, aus welchem nach dessen vollständigem Ausbau schließlich die unvergleichlich schönen und erhabenen Bundergebilde deutschen Geistes und Gemütes, sowie deutscher Phantasie hervorwuchsen.

Es ist hier noch zu erwähnen, daß von Mitte des 17. Jahr= hunderts ab eine sorgfaltige Unterscheidung zwischen der "Sonata da chiesa" (Rirchensonate) und ber "Sonata da camera" (Rammer= sonate) üblich war. Die katholische Kirche, stets darauf bedacht, ihrem Rultus reichen, auf die Sinne berechneten Schmuck und Glanz zu geben, machte in spekulativer Beise die Runfte ihrem Dienste unter= tan. Stulptur und Malerei waren ihr von jeher tributpflichtig, und noch heute findet man nicht wenig Kirchen in Italien, die eher ben Eindruck von reichhaltigen Museen, als von Statten ber Gottes= verehrung hinterlaffen. In gleicher Weise wurde die Tonkunft, zu= nachft naturlich die Bokalmusik, zur Dienftleistung berangezogen, und als die Instrumentalmusik ihre ersten Entwicklungsstadien durch= laufen hatte, fügte man auch sie mit besonderer Berücksichtigung des Violinspiels dem musikalischen Teile des Rituale hinzu. Go ent= standen allmählich Kirchensonate und Kirchenkonzert, die lange Zeit hindurch einen integrierenden Teil der Meffeierlichkeit bildeten. Gegen eine derartige Unwendung der schönen Runfte ift, wenn gewisse Grenzen innegehalten werden, nichts einzuwenden; benn die große Masse, welche nicht leicht die Kähigkeit besitzt, sich aus eigener Kraft zu idealer Betrachtung emporzuschwingen, wird durch kunstlerische Medien gemutlich angeregt und damit zugleich aus den werkeltag=

lichen Vorstellungen unmerklich zu andächtiger Stimmung und relizgibser Beschaulichkeit hingeleitet. Vor allem ist hierzu aber die Musik wohlgeeignet.

Wurde solchergestalt einerseits die Anwendung der Tonkunft zu rituellen Zwecken gewinnreich fur die Bebung religiosen Sinnes, fo war mit derselben andererseits ein wesentlicher Borteil fur die Kunst= ler sowohl wie auch fur das Publikum verbunden. Die ersteren fanden Gelegenheit, ihre Rrafte in offentlichen, von allen Standen besuchten Versammlungen zu entfalten; das lettere murde in un= beschränktem Mage ber Unnehmlichkeit teilhaftig, seinen Geschmack zu bilden, und die solchergestalt popularisierte Runft des Violinspiels erwarb sich zahlreiche Freunde, Forderer und zugleich einen anschn= lichen Zuwachs an jugendlichen, der Pflege des anziehenden In= strumentes sich widmenden Rraften. War die katholische Rirche durch die Ausbeutung der bildenden Kunfte einem Museum ver= gleichbar, so erinnerte sie in musikalischer Beziehung an einen Kon= zertsaal, ein Berhaltnis, das in Italien noch gegenwartig, wenn auch mehrenteils mit einem starken Beigeschmack von Profanation fortbesteht.

Die Kirchensonate bestand aus Tonstucken freier Erfindung in wechselnder Bewegung und Taktart und war ihrer Bestimmung gemäß, die gottesdienstliche Handlung verherrlichen zu helfen, von feierlich ernstem, wurdevollem Geprage. Im Zusammenhange damit steht die in ihr vorzugsweise zur Anwendung gebrachte strengere kontrapunktische Gestaltungsweise, welche vereint mit der hier geoffen= barten Idealrichtung den Ausgangepunkt für das höher stilisierte Tonschaffen der Folgezeit im Gebiete des Instrumentalen bildet. Die Kirchensonate begann in der Regel mit einem breiter ausge= führten Sate lebendigeren Charafters im Dierviertel-Takt, auf welchen ein ruhig getragenes, gravitätisches Stuck im Tripel=Takt folgte. Den Beschluß macht dann, wenn die Komposition dreisätzig war, wiederum ein in bewegterem Tempo gehaltener Sat in meift knapper Bei jenen Sonaten, welche aus einer großeren Angahl von Sagen bestanden, waren die einzelnen Teile von furzerem Um= fang und mitunter sogar nur einige Takte lang. Der Wechsel von gerader und ungerader Bewegung wurde aber auch hier beobachtet. In den lebhaft gehaltenen Sapen spielte das Kugato eine wesent= liche Rolle.

Der Kirchensonate entgegengesetzt war die Anordnung der Kam= mersonate. Sie diente hauptsächlich zur Rultivierung ber verschiedenen Tangformen mit ihren Abarten der "Aria", der "Mascherata", des "Balletts" usw. Mehrenteils wurden die in der Kammersonate zusammengestellten Tonsate durch ein kurzes Largo ober Adagio eingeleitet, fur welches die Bezeichnung "Intrada" nicht ungebrauch= lich war. Eine feste Ordnung der Tanzstücke scheint erst allmählich bei der Kammersonate eingeführt worden zu sein. Nach und nach naherte sich dieselbe aber dem Charafter der Kirchensonate dadurch, daß ihr Tonstücke freier Erfindung von ernst gehaltenem Ausdruck einverleibt wurden. Hierdurch gewann die Kammersonate immer mehr Ahnlichkeit mit der Kirchensonate, so daß beide Arten zu Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts nicht mehr zu unterscheiden Das eigentumliche Wesen der Rammersonate ging indessen dadurch nicht verloren: fie lebte als "Suite" (gleichbedeutend mit Partite oder Partie) im 18. Jahrhundert neben der Sonate felb= ståndig noch eine geraume Zeit hindurch fort und scheint neuer= dings eher wieder modern zu werden.

Die gebräuchlichsten Tänze des 17. Jahrhunderts waren: die Pavane, Corrente, Gagliarde, Giga, Sarabande, Allemande, Volte, Passacaglia, sowie der Brando (franz. Bransle), Passamezzo und Menuett.

Manche dieser Tanze befruchteten nicht allein die frei erfundene Instrumentalkomposition, wie dies z. B. in betreff des 6/8= und 12/8= Taktes der Giga augenfällig ist, sondern gingen auch, nachdem sie einen idealen Zug angenommen hatten, in das Gebiet der höher stilssierten Komposition über.

In der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts waren es zunächst die italienischen Meister Massimiliano Neri und Giovanni Legrenzi, welche sich mit dem Sonatensaß befaßten. Sie förderten denselben nicht sowohl mit spezieller Beziehung auf das Violinspiel, als vielmehr auf rein musikalische Zwecke. Hier gab es für die Instrumentalkomposition noch viel zu tun, ehe sie höheren künstlerischen Anforderungen zu entsprechen vermochte. Vor allem hatte man auf einen größeren Wohllaut des Zusammenklanges der verschiedenen Stimmen eines Musikstückes das Augenmerk zu richten. Sodann war auch das modulatorische Element einer sorgkältigeren Behandzlung zu unterziehen, die Rhythmik mehr zu vermannigfaltigen und

der Periodenbau mit Kücksicht auf klare, symmetrische Verhältnisse abzurunden. In diesen Beziehungen erwarb sich namentlich Legrenzi Verdienste. Mit besonderem Geschick behandelte er auch die Chromaztik, deren Anwendung in ausgedehnterem Maße übrigens schon von Farina in dessen Sonate "la desperata" für den charakteristischen Ausdruck versucht wurde.

Auf Legrenzi folgt eine bedeutende Zahl strebsamer Tonsetzer Oberitaliens, von denen hier nur solche als bemerkenswert her= vorgehoben seien, welche zugleich Biolinspieler von Fach waren. Diese sind: Giovanni Battista Bitali, Giovanni Battista Bassani, Giuseppe Torelli, Tommaso Antonio Bitali und Antonio Beracini.

Giov. Battista Vitali, um 1644 in Cremona geboren, war Kompositionsschüler des Maurizio Cazzatti. Dann begann er seine Lausbahn als "Sonatore di Violino Brazzo", wie er sich selbst auf dem Titel seines ersten gedruckten Werkes nennt, im Orchester der Hauptkirche S. Petronio zu Vologna. Vom 1. Dezember 1674 bis zu seinem am 12. Oktober 1692 erfolgten Tode war er Mitglied der herzoglichen Kapelle in Modena.

Vitali hat als Romponist hauptsächlich die Rammersonate kultiviert und namentlich durch bestimmtere Ausprägung der melodieführenden Stimme, sowie durch klare und gewandte Behandlung
der zu seiner Zeit üblichen Tanzformen diese Rompositionsgattung
vorwärts gebracht. Gleichzeitig ist er als einer der ersten zu bezeichnen, welche die Rammersonate durch Einschaltung größerer, frei
erfundener Instrumentalsätze im Stil der Rirchensonate zu bereichern
und ihr mehr musikalisches Gewicht zu geben versuchten.

Aber auch für die Kirchensonate selbst ist er nicht ohne Bedeutung durch das Streben nach charafteristischem, teilweise schon vom konventionellen Zwange sich befreiendem Ausdruck.

Nach Torchi war Vitali einer der vorgeschrittensten und orizginellsten Musiker, außerdem einer der besten Violinisten seiner Zeit. Unter seinen zahlreichen Werken, von denen viele der Vokalzmusik angehören, sind die ersten Instrumentalkompositionen "Correnti e balletti da camera a due violini e basso continuo". Sie tragen noch sehr einfachen Charakter und erschienen 1666. Dann folgen im Jahre 1668 Sonaten für zwei Violinen und Baß, 12 an der Zahl, weiterhin wieder balletti, Sonaten für mehrere

Instrumente (bis 5) und noch eine Reihe gleichartiger Werke bis zum Schlusse des Jahrhunderts. Seine Sonaten sind nach unserem Gewährsmann nicht nur an interessanten Themen und Einzelzügen reich, sondern offenbaren mit als die ersten eine innere musikalische Einheitlichkeit des Charaktes an Stelle einer mehr zufälligen Zusammenordnung mehrerer Stücke unter einen gemeinsamen Namen 1.

In derselben Richtung, aber mit noch mehr Erfolg war Giovanni Battista Bassani, geb. gegen 1657 in Padua, gest. 1716 in Ferrara, als Instrumentalkomponist tätig. Dieser Künstler fordert unsere besondere Aufmerksamkeit als Lehrer Corellis, des ersten epochemachenden Biolinmeisters.

Bassani bildete sich unter Anleitung des Franziskanerpriesters und Opernkomponisten Castrovillari in Benedig, wurde zunächst Organist und Musikmeister der Ordensbruderschaft "della morte" in Modena, 1680 Musikdirektor an der Basilika S. Petronio zu Bologna und endlich 1690 Kapellmeister in Ferrara, wo er starb. Durch seine vielseitige kompositorische Tätigkeit — er war auch im vokalen Gebiet als Tonsezer vielsach tätig — hatte er sich ungewöhnliche Gewandtheit sowohl im strengen, wie im freien Stil anzgeeignet, die auch seinen Instrumentalwerken eigen ist und sich namentlich in den Allegrosägen durch klare, saubere und abgerundete Gestaltungsweise offenbart.

<sup>1</sup> Ditali gehört, wie Torchi angibt, ju den nicht zahlreichen Komponisten, Die eine in der zweiten Salfte des 17. Jahrhunderts einreißende Entartung des Geschmacks an sich selbst überwanden und dadurch den schon damals gelegentlich brobenden, später zur Tatfache werdenden Berfall der italienischen Musik hintan: hielten. Sierdurch murde feinen Werfen, Die Torchi ausführlich bespricht, noch eine besondere funsthistorische Bedeutung zufommen. Auch das Menuett foll jum erstenmal bei ihm in der italienischen Inftrumentalmusik vertreten sein. Wenn aber Torchi das Gleiche auch von dem Scherzo behauptet und jum Beweise den Anfang einer Passacaglia aus Bitalis "Artifici musicali" anführt, so barf man wohl dieser Behauptung und der anschließenden, daß bas Scherzo nicht aus dem Menuett entstanden sei, steptisch begegnen. Von allem anderen abgesehen, ift der als Scherzo bezeichneten Form ein fontraftierender Mittelfat wesentlich, der bei Vitali fehlt. - Der Vollständigkeit wegen sei noch erwähnt, daß in dem lettgenannten Werke Bitalis eine Reihe feltsamer Kuriositaten vorfommen: Ranons, in denen bestimmte Tone vermieden find, Krebs: und Birtel: fanons, jowie vierstimmige Sage, die zweistimmig notiert find - die beiden andern Instrumente spielen die aufgeschriebenen zwei Stimmen von rudwärts (!) und ahnliche Spaße, die beweisen, daß Bitali eine Reigung ju dergleichen befaß.

Es existieren zwei Instrumentalwerke Bassanis im Druck, von denen das eine der Kammer= und das andere der Kirchensonate gewidmet ist. Nach beiden Richtungen hin tritt er nicht bahn= brechend oder auch nur erweiternd auf. Vielmehr bewegt er sich in den Grenzen der Überlieferung. Allein die Behandlung des Ganzen, sowie die organische Durchbildung des Details, läst eine höhere Stufe der Meisterschaft gegen die Vordermänner erkennen. Bassani war ein sehr geschickter Violinspieler, wie denn auch seine Behand-lung der Geige durchaus sachgemäß ist, ohne sich indessen in technischer Beziehung auszuzeichnen.

Mehr war dies bei Giuseppe Torelli der Fall. Im Besitz einer natürlich ungezwungenen Gestaltungsgabe schuf er eine ziemlich große Reibe von Werken, in denen die Technik des Violinspiels einen bedeutenden Schritt vorwärts tut. Und dies nicht allein im Passagen=, sondern auch im doppelgriffigen und sogar im akkordischen Spiel. Hierin zeigt er unverkennbar eine entschiedene Überlegenheit über die vorhergehenden Meister, zugleich aber auch eine bravour= mäßige, virtuosisch gefärbte Tendenz, ohne jedoch (ebensowenig wie seine Vordermänner) die von Uccellini gezogene Grenze des tonlichen Umfanges der Geige zu überschreiten.

Auch in anderer Beziehung bereicherte Torelli die Biolinkomposition. Er hatte den glücklichen Gedanken, die überkommene "Sonata" für mehrstimmige Sätze zu verwerten, in denen die Bioline auf oblizgate Art dominierend aus dem Ensemble hervortritt. Hiermit war das Instrumentalkonzert gewissermaßen als Gegenstück zu dem lange sichon vorher existierenden Vokalkonzert gegeben.

Für diese seine Erzeugnisse führte Torelli den Namen Concerti ein. Schon 1686 veröffentlichte er als Op. 2 ein "Concerto da camera" (Rammerkonzert) für 2 Violinen und Baß, und außerdem ein "Concertino per camera" für eine Violine und Vaß, letzteres ohne Angabe der Jahreszahl und des Druckortes.

Seine bedeutenosten in diese Kategorie gehörenden Arbeiten sind aber die sogenannten "Concerti grossi", welche ein Jahr nach dem Tode ihres Autors als Op. 8 erschienen. Der Inhalt dieses Werkes besteht aus zwölf Nummern, von denen die eine Hälfte für eine Sologeige mit Begleitung von zwei Ripienviolinen, Bratsche und Baß oder einer großen Laute (arcileuto) und Orgel, die andere daz gegen für zwei Soloviolinen mit dem gleichen Aktompagnement gez

seichartigen Kompositionen Corellis, Vivaldis und Tartinis, wobei jedoch zu bemerken ist, daß das Concerto grosso (auch der Name) um dieselbe Zeit an mehreren Stellen auftaucht. Wer ihn zuerst verwendete, ist gleichgültig und in Hinsicht auf die meist zwischen Komposition und Veröffentlichung verstreichende Zeit kaum genau zu bestimmen. Von Lorenzo Gregori, einem ziemlich talentlosen und deshalb auch schnell wieder vergessenen Komponisten jener Tage, sind "Concerti grossi a più stromenti" aus dem Jahre 1698 bestannt geworden, wenig spåter folgte Alessandro Scarlatti mit gleichsartigen Kompositionen. Und auch die Werke dieser Tonseiger waren nicht ohne Vorgänger, wie in Scherings Vuch 18.38 sf. nachzulesen.

Torellis anderweite Rompositionen sind: eine 1686 erschienene Sonatensammlung für zwei Violinen und Violoncell nebst bezifferztem Baß, ein im folgenden Jahre veröffentlichtes Heft "Sinsonien" zu 2, 3 und 4 Streichinstrumenten und Orgel (Op. 3) nebst Konzerten zu 4 Stimmen (Op. 5) und eine Sammlung "Concerti musicali" für Streichquartett und Orgel, welche 1698 als Op. 6 ediert wurde. Diese Arbeiten waren, wie die Beteiligung der Orgel ergibt, für die Kirche bestimmt.

Torelli hat auch Rammersonaten für Violine geschrieben. Diesselben entsprechen ihrer Beschaffenheit nach ganz dem Modus der Kirchensonate und enthalten daher keine Tänze mehr, sondern nur noch Musikstücke freier Ersindung im langsamen und bewegten Zeitmaß. Diese Umgestaltung der Rammersonate, zu welcher Giov. Batztista Vitali die ersten Versuche machte, wurde von den tonangebenden Meistern des 18. Jahrhunderts adoptiert.

Aus Torellis Schaffen geht hervor, daß dieser Künstler einen lebhaft vordringenden Geist besaß, der für die Fortschritte des Violinsspiels und der spezisischen Violinkomposition ungewöhnlich einflußzreich wurde. Seine Werke, die den wohlgeübten, gewandten Kontrapunktisten erkennen lassen, sind, wenn auch keineswegs von tieserem Gehalt, so doch von eigentümlichem, und dabei stets natürlich fließenzdem Ausdruck. Die aus Skalen und Aktorden abgeleitete Figuration ist lebendig, schlank und von rhythmischer Bestimmtheit, selbstverzskändlich alles dies immer im Geist und Geschmack seiner Zeit. Die

<sup>1</sup> A. Schering, Geschichte des Instrumentalkonzerts. Leipzig 1905 (Breitz fopf & Bartel).

langsamen Sate stehen gegen die schnellen zurück. Sie sind meist kurz und, wie es scheint, nur des außeren Gegensates halber da. Offenbar wußte der Tonsetzer hier noch ebensowenig, wie die allermeisten seiner Zeitgenossen, etwas Besonderes auszusprechen.

Gegen Mitte des 17. Jahrhunderts in Berona geboren, trat Torelli im September 1686 als "suonatore di Violetta" in die Kapelle der S. Petronio=Kirche in Bologna ein. Bon 1689 ab wirkte er bei der Tenor=Viola und nach dieser Zeit zugleich auch als Violinspieler in demselben Orchester mit. 1695 und 1700 hielt er sich, wie neuerdings Schering nachgewiesen, in Wien, in der Zwischenzeit als Konzertmeister am markgräflichen Hofe in Ansbach auf. Aber bereits 1701 kehrte er, wie es scheint, durch mangelnde Ersfolge verbittert, nach Bologna zurück, wo er im Jahre 1708 starb.

Torelli gehört zu den italienischen Biolinmeistern, die teils durch schöpferisches Wirken, teils durch unmittelbare Lehre einen wesentlichen Einfluß auf die Entwicklung deutschen Geigenspiels ausgeübt haben. Es wird deshalb noch weiterhin seiner zu gezenken sein.

Eine wie beachtenswerte Erscheinung neben Torelli der Bologneser Geiger Tommaso Vitali, Sohn des S. 77 genannten Giov. Battista Vitali, war, ist aus einer variierten Ciaconna¹ desselben zu entnehmen. In diesem Tonsatz äußert sich ein durch gehaltvolle Stimmung und geistreiche Behandlung gekennzeichnetes Schaffen, das seinen Schwerpunkt in dem harmonisch Modulatorischen sindet. Aus dem kurzen, scharf rhythmisierten Thema ist eine Reihe kontrastierender Bariationen entwickelt, deren ornamentale Figuration keineswegs als äußerliche virtuose Zutat, sondern vielmehr als charakteristisch geartete Entwicklungsglieder des Grundgedankens erscheinen. Dieses Erzeugnis erscheint als ein bemerkenswerter Borläufer der bekannten Bachschen Ciaconna für Violine Solo, die uns freilich erst die Tiesen des tondichterischen Vermögens vollzständig erschließt.

<sup>1</sup> Dieses Musikstück ist in der von Ferd. David bei Breitkopf und Härtel herausgegebenen "Hohen Schule des Violinspiels" mitgeteilt. Die Abweichungen der Davidschen Bearbeitung vom Original sind freilich, gleichwie bei den meisten anderen in der genannten Sammlung befindlichen Kompositionen, teilweise erheblich. Doch kann man sich danach tropdem ein annähernd richtiges Vild von Vitalis Schreibweise machen.

Die tüchtige musikalische Bildung, welche Tommaso Vitali besaß, wird auch durch dessen Kirchensonaten bezeugt, von denen ein Heft mit zwölf Nummern als Op. 1 im Jahre 1693 zu Modena ersschien. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Bologna geboren, gehörte er dem dortigen Orchester von S. Petronio als Violinist an und war von 1677 ab als Führer der Hoffapelle zu Modena tätig. Er soll viele gute Schüler gebildet haben. Doch wird von diesen nur namhaft gemacht:

Girolamo Nicolo Laurenti, der Sohn des zu seiner Zeit angesehenen, 1644 in Boiogna geborenen und gleichfalls im Orchester von S. Petronio angestellten Biolinisten und Tonseyers Barto-lomeo Girolamo Laurenti. Vor Vitalis Unterricht genoß er denjenigen Torellis. Nach Beendigung des musikalischen Studiums trat er als Violinist in das Orchester der Kathedrale seiner Vatersstadt Bologna. Er starb hier am 26. Dezember 1752. Un Kompositionen veröffentlichte er sechs Kirchenkonzerte für Streichinstrumente und Orgel. Sein am 18. Januar 1726 verstorbener Vater gab eine gleiche Anzahl von Konzerten (1720) und außerdem (1691) Kammersonaten sur Violine und Violoncell als Op. 1 heraus.

Auch ein Florentiner Violinist zeichnete sich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts aus: Antonio Veracini. Er war im Dienste der Großherzogin Vittoria von Toscana und veröffentlichte zwei Sonatenhefte für die Kirche und eines für die Kammer, letzteres im Jahre 1696. Veracini zeigt sich in diesen Kompositionen als ein Tonsetzer von Vegabung und tüchtiger Vildung. Sein Stil ist edel, vornehm und gewählt, nicht nur in den Allegrosätzen, sondern auch namentlich in den Stücken langsamer Vewegung, in denen bis dahin immer nur ausnahmsweise erst eine klar gegliederte Periodisiezung und ausdrucksvollere Melodik zum Vorschein gekommen war. Veracinis Kammersonaten sind durchaus, wie diejenigen Torellis, nach Art der Kirchensonate gehalten. Im Hindlick auf dieselben gehört er zu den wenigen Vertretern der Instrumentalkomposition jener Tage, welchen es um eine ernste, gediegene Richtung, auch in der weltlichen Musik, zu tun war.

Die Wirksamkeit der soeben betrachteten und mancher andern bier nicht erwähnten Meister liefert den Beweis, daß das italienische

<sup>1</sup> Vgl. S. 53 f.

Violinspiel in der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts schon allgemeinere Vertretung gefunden hatte. Durch die leicht begreifliche Bevorzugung, welche die Geige nicht lange nach ihrer Einführung in die Musikpraxis von seiten der Tonseger vor dem bisher fur die melodieführende Stimme benutten Kornett (Binken) gefunden, war berselben eine herrschende Stellung im Orchester zugefallen. Dieser Umstand konnte nur gunftig auf Pflege und Verbreitung des schnell zur Beliebtheit gelangten Instrumentes wirken. Nun fanden sich auch bald Fachmanner, welche mit mehr oder weniger Erfolg bemüht waren, die durch Rultivierung des Sonatensaßes gewonnenen Resul= tate für die Geigenkomposition zu verwerten. Nach dem Auftreten Karinas in Mantua und Uccellinis in Parma taten sich fast gleich= zeitig Florenz, Bologna, Modena und Padua durch angesehene und einflugreiche Personlichkeiten im Gebiete ber Instrumental= und zu= gleich auch der Biolinkomposition hervor. Unter diesen Stadten nahm Bologna unbestritten ben ersten Rang ein: es glangte gum zweiten Male, wie schon früher durch seine Malerschule, so jest für eine geraume Zeit durch sein Musikleben. Den Mittelpunkt desselben bildete die 1666 gegrundete "Accademia filarmonica", deren Mit= glied ober gar Prafident zu sein fur eine besondere Auszeichnung galt. Biele ber besten Musiker bes bamaligen und spåteren Italiens gehörten ihr an, namentlich wenn fie in Bologna felbst lebten, und als der Pater Martini (geb. 1706, geft. 1784) durch seine musik= theoretische Gelehrsamkeit die altberühmte Metropole akademischer Bildung zu einem tonkunftlerischen Areopag Europas erhoben hatte, bem sogar Mozart sich unterwarf, stand Bologna auf der Sohe feines musikalischen Unsehens. Außerdem hatte der Ort langere Zeit hindurch neben Benedig Bedeutung durch den schwunghaft betriebenen Notendruck, welchen demnachst, wie hier vorgreifend bemerkt sei, Amsterdam, London und Paris, auch namentlich in betreff der Biolinliteratur, an sich riffen.

Geigenspiel und Geigenkomposition waren nun in Italien so weit vorgeschritten, daß sich für diese Kunstzweige förmliche Zentralpunkte bilden konnten, die von einheimischen und auswärtigen Talenten aufgesucht wurden, um die befruchtende Lehre eines bestimmten, epochemachenden Meisters hinauszutragen in die weite Welt. Den Reigen eröffnete Arcangelo Corelli, der in Kom wirkte.

## 2. Corelli und die romische Schule.

Wer sich eine Vorstellung von dem hohen Ansehen machen will, in welchem Corelli bei seinen Zeitgenossen und namentlich bei römischen Kunstmäzenen stand, mag uns für einen Augenblick in das Pantheon zu Rom, diesen durch den papstlichen Stuhl zu einer modernen Kirche und Ruhmeshalle umgewandelten heidnischen Tempel, folgen. Hier ruhen links vom Eingange, neben Raffaels Asche, die irdischen Überreste des beinahe vergötterten Violinmeisters, dem man die überschwänglichen Epitheta "Princeps musicorum", "Maestro dei Maestri" und "virtuosissimo di Violino e vero Orseo di nostri tempi" beilegte. Dort ist Corellis Gedächtnis für die Nachwelt auf einer Marmortasel mit vergoldeter Schrift also verewigt:

D. O. M.

Arcangelo Corellio e Fusignano Philippi Wilhelmi Comitis Palatini Rheni S. R. J. Principis ac Electoris Beneficentia

Marchionis de Ladensbourg Quod Eximiis Animi Dotibus

Et incomparabili in Musicis Modulis Peritia Summis Pontificibus apprime carus

Italiae atque exteris Nationibus Admirationi fuerit Indulgente Clemente XI P. O. M.

Petrus Cardinalis Ottobonus S. R. E.

Vic. Can.

Et Galliarum Protector Liiristi Celeberrimo

Inter Familiares suos jam diu adscito Ejus Nomen Immortalitati commendaturus

M. P. C.

Vixit annos LIX. Mens. X. Dies XX. Obiit VI Id. Januarii Anno Sal. MDCCXIII.

Un dieser geweihten Stelle wurde der Jahrestag seines Todes so lange feierlich begangen, als noch ein Schüler Corellis in Rom vorhanden war. Diesem siel dabei das Ehrenamt zu, die zu Gehör gebrachten ausgewählten Kompositionen seines Meisters nach den überkommenen Traditionen zu leiten. Man sieht, es hatte sich ein

förmlicher Corelli-Kultus ausgebildet. Derfelbe mag unserer Zeit einigermaßen übertrieben erscheinen, da es doch nur ein Violinspieler war, dem er galt. Allein es darf ruhig ausgesprochen werden: Corellis Mitlebende würdigten seinen Genius ganz richtig. Sie erkannten, daß er ausübend und schaffend der Geige die höhere Weihe des Kunstadels verliehen hatte. Mit echt künstlerischem Sinn normierte er Violinspiel und Violinsat in den wesentlichsten Grundzügen und hinterließ dadurch der musikalischen Welt ein sicheres Fundament, auf welchem die weitere Entwicklung dieser Sonderstunst Schritt vor Schritt erfolgen konnte.

Corelli hatte den Beruf zu erfüllen, die Tätigkeit der Vertreter seines Faches während eines vollen Jahrhunderts abzuschließen und zu krönen. Nicht bahnbrechend und neugestaltend trat er auf. Ihm siel die Aufgabe zu, das verwertbare Material der überkommenen Instrumental= und Violinkomposition in eklektischer Weise zusammen= zufassen und für höher stilissierte Hervorbringungen zu verwerten, welche zugleich eine methodische Behandlung des Geigensaßes und mithin auch des Geigenspiels darboten. Dadurch nahm er einen Standpunkt ein, der ihm die ehrenvolle Anerkennung seiner Zeitzgenossen als "Maestro dei Maestri" eintrug.

Es darf nicht übersehen werden, daß schon in Bassanis, Torellis und Antonio Beracinis Werken sich einzelne Tonstücke sinden, welche Corellis wohl wert und würdig wären. Was indessen diesen Meister vor jenen auszeichnete, ist ein durch den Verkehr mit bedeutenden Künstlern und hervorragenden Kunstliebhabern genährtes und geläutertes Schönheitsgefühl. Und diese für einen schöpferischen Geist so unerläßliche Eigenschaft, welche sich durch Adel des Sinnes und Vornehmheit des Ausdrucks namentlich in den späteren Arbeiten Corellis kundgibt, ist es wohl zumeist, wodurch er unter seinen gleichzeitigen Verufsgenossen eine ausgezeichnete und dominierende Stellung behauptete.

Corellis schöpferische Tätigkeit ist uns in sechs verschiedenen Werken außbewahrt. Das erste derselben wurde 1683 in Rom, wo der Meister von 1681 an bis zu seinem Tode verweilte, unter dem Titel: "XII Sonate a trè, due Violini e Violone, col Basso per l'Organo" als Op. I veröffentlicht. Der Satz ist zur Hauptsache normal, indes ebensowenig schon ausgezeichnet durch bedeutsamen Inhalt, wie durch völlige Selbständigkeit. Ein Anlehnen an die

Vorgånger, namentlich an Baffani, seinen Lehrmeister, ist unversfennbar. Doch tritt überall Corellis Eigentümlichkeit hervor, sich einfach und klar auszudrücken. Dabei ist aber die Schreibweise noch nicht ganz frei von unschönen Fortschreitungen der Stimmen und einzelnen Härten des Zusammenklanges.

In seinem ersten Werk neigt sich der Meister vorwiegend zur viersätzigen Formgebung, die allerdings, wie wir sahen, schon vor ihm neben der dreisätzigen Anordnung gebraucht worden war, während sonsthin der Sonatensatz ab und zu noch zwischen einer größeren oder kleineren Anzahl von Teilen unstet hin und her geschwankt hatte. In der Regel ist in seinen Erzeugnissen die Folge: Adagio, Allegro, Adagio, Allegro. Mitunter sind die beiden ersten Sätze auch Allegros. Andererseits kommt es aber auch wieder vor, daß die drei ersten Stücke im langsamen Tempo stehen und nur das letzte ein schnelles Zeitmaß hat. Eine Ausnahme von der Vierzahl macht die siebente Sonate. Sie hat drei Teile, nämlich: Allegro, Adagio, Allegro. Sämtliche 12 Nummern des Werkes gehören der Kirchensfonate an.

Das zweite, der weltlichen Instrumentalmusif gewidmete Werk hat den Titel: "XII Sonate da camera a trè, due Violini e Violone o Cembalo, in Roma 1685."

In demselben behandelt Corelli hauptsächlich Tanzformen. Meist sind drei Tanze mit einem voraufgehenden Praludium (Largo oder Adagio) zu einem Ganzen verbunden. Einige Sonaten weichen jedoch hiervon ab. Die erste derselben besteht aus einem Praludium, welchem Allegro, Corrente und Gavotte folgen. In der zweiten sinden sich drei Stücke: Allemande, Corrente und Giga. Die dritte enthalt: Praludio (Largo), Allemande (Allegro), sodann ein Adagio freier Erssindung und zum Schluß eine zweite Allemande. Noch abweichender ist die zwölste Sonate gestaltet. Sie besteht aus einer Ciaconna und einem längeren Allegro, welches sich mit Beziehung auf den Einleitungssatz als eine freie Anwendung der Bariationensorm erweist.

Aus diesem Werke geht hervor, daß Corelli in demselben noch den von Siov. Battista Vitali eingenommenen Standpunkt insofern festhält, als er in der Kammersonate Tanzformen mit Tonsäßen freier Erfindung vermischt, was aber bei ihm zugleich zu anderen, neuen Versuchen hinsichtlich der Zusammenstellung verschiedenartiger Tonsfäße führt. Wenn Corelli hier noch nicht dem von Torelli und

Beracini in betreff der Kammersonate gegebenen Beispiel folgt, so dürfte es sich daraus erklaren, daß sein zweites Werk vor die fraglichen Erzeugnisse jener Manner fallt. Denn in einem Teil seiner 1700, also 15 Jahre später erschienenen Solo-Violinsonaten macht Corelli von der für die Kammersonate erzielten gewinnreichen Neuerung Gebrauch.

Seine beiden folgenden Sonatensammlungen gab Corelli unter den Titeln heraus:

"Sonate da Chiesa a trè, due Violini e Violone, o Arcileuto, col Basso per l'Organo, opera terza, in Roma 1689" und

"Sonate da Camera a trè, due Violini et Violone, o Cimbalo da Arcangelo Corelli, opera quarta, in Bologna 1694."

Jedes Diefer Werke enthält wiederum 12 Conaten. Gie find ihrer formellen Beschaffenheit nach wesentlich den in Op. 1 und 2 vereinigten Sonaten entsprechend. Aber die Art der Schreibweise zeigt in allen Beziehungen schon eine feinere, gereinigtere Durch= bildung. Es ist der reife, mit bewußter Meisterschaft waltende Rünstler, der nunmehr, befreit von den Keffeln des Schulzwanges, zu uns spricht. Dies geht auch insbesondere aus der Behandlungs= weise der Tanzformen bervor. Sie erscheinen teilweise nicht mehr in ihrer ursprünglichen Bedeutung, sondern nehmen, namentlich wo fie in breiterer formeller Gestaltung auftreten, einen idealen Charafter an. Diese stilvollere Behandlung des Tanzes, welche schon durch Giov. Battifta Vitali einigermaßen vorbereitet mar, nabert sich ent= schieden dem Wesen der hoberen Instrumentalmusik und deutet auf jene schon hervorgehobene Wechselwirkung zwischen der Rirchen= und Rammersonate bin, die eine gegenseitige Befruchtung beider Arten zur Folge hatte.

Verlieh die weltliche Instrumentalmusik der kirchlichen einerseits eine Bereicherung der Rhythmik, so wurde dagegen andererseits die ideale Tongestaltung der Kirchensonate maßgebend für die Kammerssonate. Sie hatte sich nach und nach Tonsähe zugeeignet, deren Beschaffenheit an die "Musica sacra" erinnerte. Dies wirkte auf die Behandlung gewisser Tanzformen zurück, welche dem Ausdrucke nach möglichst in Einklang mit den neben ihnen stehenden Musiksstücken freier Ersindung zu bringen waren, wodurch sie veredelt und zu Charakterstücken erhoben wurden. So wird z. B. die Allemande

in Corellis zweitem und viertem Werk nicht allein in breiterer, obzwohl immer zweiteiliger Form, sondern auch auf ganz verschiedenzartige, einander scharf entgegengesetzte Weise behandelt. In der zweiten Sonate (Op. 2) erscheint sie als Adagio, in der dritten als Allegro und als Presto, in der sechsten wiederum als Largo uff.

Nach Pråtorius war die Allemande "nicht so fertig vnd hurtig, sondern etwas schwehrmutiger und langsamer, als der Gaillard". Dies paßt nicht mehr zu den mannigfachen Abstufungen des langsamen und schnellen Zeitmaßes, in welchen Corelli sich ergeht. Überdies hat auch der Charakter dieser Tonstücke, von denen nur der Rhythmus noch eine Reminiszenz an den Ursprung gibt, nichts Tanzartiges mehr.

Uhnlich verhalt es sich mit den Satzen, welche "Tempo di Gavotta" überschrieben sind. Es ist nicht mehr der Tanz in seinem ursprünglichen Wesen, sondern ein in Bewegung und Rhythmus an

denselben erinnerndes, hoher stilisiertes Tonbild.

Dieselbe Erscheinung wiederholt sich in den Suiten Bachs und Händels, sowie später in den Instrumentalwerken Handns und Mozarts, hier insbesondere bezüglich des Menuett.

Corellis fünftes Werk: "Sonate a Violino e Violone o Cembalo, a Roma 1700", welches zwölf Kammersonaten für Violine solo enthält, zeigt ganz in ähnlicher Weise, wie die vier ersten Sonatenwerke des Meisters, die Formgebung der kirchlichen sowohl, als auch der weltlichen Instrumentalmusik<sup>2</sup>. Die ersten 6 Sonaten in vierteiliger Vildung (nur die sechste Sonate enthält als fünften Teil eine "Follia" mit 16 Variationen)<sup>3</sup> sind nach dem Modus der Kirchensonate, die übrigen dagegen nach dem der früheren Kammerssonate gestaltet. In der ersten Hälfte dieser Sammlung tritt also Corelli, dem Beispiel Torellis und Ant. Veracinis folgend, nun auch für die Umbildung der Kammersonate nach Maßgabe der Kirchenssonate entschieden ein. Dabei legt er aber den Schwerpunkt der Komposition in die Violinstimme.

Die bisherige polyphone Bildweise des Sonatensages zeigte das Prinzip der möglichsten Gleichberechtigung aller Stimmen, wodurch

<sup>1</sup> Syntagma muf. Teil III, Abt. 2, S. 25.

<sup>2</sup> Mr. I und Mr. XII dieses Op. 5 sind in D. Alards "Maîtres classiques du Violon" erschienen.

<sup>3</sup> Don Ferd. David in freiester Bearbeitung herausgegeben.

ber Violine eine koordinierte Stellung zugewiesen war. Die Geige, in eine erste und zweite eingeteilt, erschien nur insofern bevorzugt, als sie führend und leitend auftrat. Die ersten Bersuche im Sonaten= fache für eine Violine allein mit Baß, denen wir bei Karina und Kontana begegneten, zeigen dasselbe Prinzip: Beide Stimmen halten sich bis zu einem gewissen Grade das Gleichgewicht und konzer= tieren sozusagen miteinander. Auch in Beracinis Kammersonatenwerk (Op. 3) ist noch durchaus dieser Standpunkt festgehalten. Uccellini macht hiervon in seinen Biolinsonaten mit einfacher Bagbegleitung eine Ausnahme, und nach ihm, wenn auch nur teilweise, Torelli. Diesen beiden nun schließt sich Corelli an, indem er die Violinvartie in seinem fünften Werk gleichfalls bevorzugt, wodurch ber Bag in ein mehr untergeordnetes, begleitendes Berhaltnis tritt. hiermit war die eigentliche Solo-Violinsonate gegeben und zugleich die ent= schiedene prinzipielle Ausscheidung des spezifischen Biolinsages (abn= lich wie in Torellis Concerti grossi) innerhalb des Gebietes der Instrumentalkomposition vollzogen.

Corellis Solo-Sonaten behaupten in betreff ihres von tieferem fünstlerischem Ernst beseelten Gehaltes und einer stilvolleren Behandlung der Geige unbedingt den Vorrang vor den früheren gleichartigen Produktionen.

Dasselbe gilt auch hinsichtlich des sechsten und letzten Werfes Corellis: "Concerti grossi con due Violini e Violoncello di concertino obligati a due altri Violini, Viola e Basso di concerto grosso ad arbitrio che si potranno radoppiare, Roma, Decembre 1712." Die Dedifation an den Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz ist vom 3. Dezember 1712 datiert.

Ob oder wieweit die in dieser Sammlung vereinigten Musiksstücke auf Anregung der Torellischen "Concerti grossi" entstanden, welche bereits 1709, also drei Jahre vor den gleichnamigen Komspositionen Corellis im Druck erschienen, ist nicht festzustellen. Denn wir sind durch Georg Mussat darüber unterrichtet, daß der Meister schon im Jahre 1682 Concerti grossi komponiert und in seiner Behausung zur Aufführung gebracht hat. Ein Vergleich seiner ersten gedruckten Kompositionen (1683 u. 85) mit den im 6. Werke vereinigten Konzerten läßt wohl den Schluß zu, daß es sich in dem letzteren Werk durchweg um spätere Kompositionen des Meisters handelt, sagt aber nichts Bestimmtes über die Zeit ihrer Entstehung

aus. Schering weist (S. 49) darauf hin, daß jedenfalls eins und das andere der Konzerte aus Op. 6 schon im Jahre 1709 bekannt war, also 3 Jahre vor der Drucklegung. Aus alledem ergibt sich die ungezwungene Annahme, daß Torellis Veröffentlichung Corelli in dem Entschlusse, eine Sammlung gleichartiger Kompositionen herauszugeben, zum mindesten bestärkte. Natürlich wird er dann die schon existierenden wenigstens teilweise mit darin aufgenommen haben, hat jedoch ebenso wahrscheinlich noch neue hinzukomponiert.

Corellis Op. 6 enthalt acht Kirchen= und vier Rammerkonzerte, beren Gestaltung zur Hauptsache auf der damals üblichen Unord= nung beruht. Die vier Kammerkonzerte bestehen bemgemaß aus einer Zusammenstellung von Tangformen und Tonsagen freier Er= findung. Unterscheiden sich mithin die "Concerti grossi" hinsicht= lich ihrer außeren Erscheinung nicht von der zwei=, drei= und vier= stimmigen "Sonata" jener Periode, so erhalten sie doch etwas Eigenartiges durch die schon von Torelli bewirkte Einführung von Solo= und Ripienstimmen. Diese Anordnung ift aber bei Corelli wesentlich abweichend von Torellis Behandlungsweise ber obligaten und aktompagnierenden Instrumente. Nicht um Solostimmen mit untergeordneter Begleitung, sondern um drei konzertierende Partien, vertreten durch zwei Violinen und ein Violoncell, mit hinzufugung einer harmonieerganzenden Bratsche, handelt es sich in Corellis Die beiden Ripiengeigen sind nur im Tutti beschäftigt, geben dann aber fast immer im strengen Unisono mit den Solo= Der Sat ist baber im wesentlichen vierstimmig. in vereinzelten Fallen und vorübergebend find die Biolinen in den Ripienstimmen anders geführt als die entsprechenden Soloinstru= mente, wodurch fich denn stellenweise eine fechsstimmige Behand= Der "Continuo" führt die einfachen Fundamental= lung ergibt. baffe aus.

So entfaltet sich ein wechselndes Tonspiel zwischen zwei und drei Solostimmen und dem Ensemble, ohne daß es zu einem absoluten Dominieren der obligaten Instrumente kommt. Dem zur Anwendung gebrachten Stile gemäß erscheint vielmehr alles musifalisch gleichberechtigt. Einfachheit, Schlichtheit und klare, folgerichtige Bestimmtheit ist ein Grundzug dieser Musik. Aber dabei hat sie zugleich etwas vornehm Pathetisches, eine gewisse Größe, die in dem ernst gemessenen Schritt kräftig gesunder Tonsolgen sich

ausspricht. Freilich verbindet sich damit nicht selten eine an Monoztonie streifende Stabilität des Ausdrucks, die sowohl in der engbegrenzten Modulationsmanier, wie auch in dem oft gleichartigen Metrum des Periodenbaues fühlbar wird. Eine wechselreichere Mannigfaltigkeit in diesen Beziehungen herbeizuführen, war der sich anschließenden Epoche vorbehalten.

Genau betrachtet, ist hier die Basis zu orchestraler Schreibweise gelegt. Corellis mehrstimmiger Instrumentensatz im sogenannten "Concerto grosso" wurde in der Tat maßgebend für die nächste Folgezeit. Er erinnert bisweilen stark an Händels Orchesterstil. Dieser große Meister trat während seines längeren römischen Aufentzhaltes in nahe Beziehung zu Corelli, und es ist unverkennbar, daß er dessen methodisch normale Behandlung des Streichquartetts in sich aufnahm, um sie, seiner eminenten künstlerischen Begabung entsprechend, in gesteigerter Wirkung für die eigene schöpferische Tätigskeit zu verwerten.

Die Formgebung der Corellischen Kompositionen zeichnet sich durch Bestimmtheit und plastische Klarheit aus. Dies ist jedoch nur im allgemeinen zu nehmen. Die allmähliche Detailausbildung der einzelnen Sonatenteile, insbesondere aber die des ersten Sages blieb der Folgezeit überlaffen und war, wie schon erwähnt wurde, vorzugsweise das Werk der deutschen Tonmeister. Nichtsdesto= weniger hat sich auch Corelli ein Verdienst um den Sonatensatz erworben, und zwar durch die flare, überfichtliche Struftur ber einzelnen Tonstücke, sowie durch den edlen, vornehmen Ausdruck, namentlich in den Adagios. Auch den Allegrosagen ist meist ge= haltene Burde eigen, die ein Grundzug von Corellis Wefen fein mochte, doch treten sie inhaltlich gegen die langsamen Stücke zuruck. Teilweise bestehen sie aus einer rhythmisch belebten Figura= tion, die, ahnlich wie bei allen seinen Vorgangern, indeffen nicht mehr in bemfelben Grade, etudenartig ift. Dies gilt jedoch nur von den Tonsatzen freier Erfindung und nicht von den Tangen, bei denen der Tonsetzer weit mehr sein Augenmerk auf eine ange= messene Handhabung der Rhythmik, als auf die wenig dabei in Betracht kommende Kiguration zu richten hatte.

Eine besonders hervorstechende Seite der spåteren Corellischen Musik beruht in dem Wohllaut der Klangwirkung. Der Meister kannte sein Instrument gründlich; er schrieb, auf die damals mit vereinzelten Ausnahmen ziemlich allgemein üblichen drei ersten Lagen sich beschränkend, aus der Natur desselben heraus und erhob es durch seine breite, getragene und schön empfundene Kantilene zu einer Repräsentantin des Gesanges. Es ist freilich bei ihm noch nicht die Melodik der späteren Meisterzeit anzutreffen, die in ihrer individuellen und zugleich mannigfaltigen Ausprägung völlig andere Kunstziele verfolgt. Corellis Musik hat einen etwas asketisch spiritualistischen Zug von monotoner Färbung, der mit dem Kirchenton seiner Zeit zusammenhängt und mehr oder weniger auch bei allen anderen damaligen Instrumentalkomponisten durchschimmert.

Corelli war während seines mehr als dreißigjährigen römischen Wirkens in der Lage, beide Seiten seiner Kunst, die kirchliche und weltliche, zu allgemeinster Geltung zu bringen. Seine Leistungen, die sich mit feinem Kunstgeschmack und einer liebenswürdigen, durch Anspruchslosigkeit und Sanstmut ausgezeichneten Persönlichkeit verbanden, hatten ihn bald zum bevorzugten Liebling auserwählter künstelerischer und gesellschaftlicher Kreise gemacht. Er unterhielt ein enges freundschaftliches Verhältnis zu den Malern Signani und Maratti, mit deren Hilfe er seine leidenschaftliche Vorliebe für Gemälde durch allmähliche Erwerbung einer wertvollen Vildersammlung befriedigte. In der vornehmen Gesellschaft war der kunstsinnige Kardinal Pietro Ottoboni sein Hauptgönner und Freund. In dem Palast desselben, wo er bis zum Tode seine Wohnung hatte, ließ er auch vorzugseweise sein allgemein bewundertes Spiel ertönen, dessen Zartheit und Unmut von den Zeitgenossen ausdrücklich gerühmt wird.

Ottoboni war der einflußreichste und mächtigste Beschüßer der Tonkunst im damaligen Rom. Sein Haus, gewissermaßen der musikalische Mittelpunkt der Weltstadt, mußte für den Mangel an tonkünstlerischer Gemeinpslege entschädigen. Erescimbeni, Mitbegründer der arkadischen Akademie, deren Ehrenmitglied bekanntlich auch Goethe während seines römischen Aufenthaltes wurde, berichtet, daß im Palaste des Prälaten jeden Montag eine musikalische Produktion stattfand, wobei Direktion und Solospiel ein für allemal Corelli zusielen. Das Orchester bestand aus den besten Musikern der Stadt, und die Vokalpartien wurden von Mitgliedern der sixtinischen Kapelle ausgeführt, deren oberster Chef Ottoboni war. Die bald zu hohem Ruse gelangten Montagsmusiken des Kardinals bildeten natürlich auch einen Hauptanziehungspunkt für fremde

Runftler, und so konnte es nicht fehlen, daß Bandel, der unerreichte Heros des biblischen Dratoriums, eine Zierde dieses Kunsttreibens wurde, nachdem er in Rom beimischer geworden war. Der biedere, urkräftige Deutsche geriet indeffen mit Corelli bei einer der Zu= sammenkunfte in einen Ronflikt, beffen mogliche Ronfequenzen nur durch des Italieners mild verschnliches Benehmen vermieden wurden. Bandel führte nämlich in einer der Ottobonischen Akademien die Duverture zu seiner Oper "il Trionso del Tempo" auf, und ta Corelli die Violinpartie nicht zur Zufriedenheit des Komponisten interpretierte, riß diefer ihm, heftig wie er war, die Bioline aus der Hand, um die von ihm intentionierte Vortragsweise durch Vorspielen anzubeuten. Corellis Antwort war: "Ma, caro Sassone, questa Musica è nello stile Francese, di ch'io non m'intendo." Sin diesen mild abwehrenden Worten des Meisters offenbart sich auf schone Weise die Kundgebung einer Bescheidenheit, die den Mann von Wurde nur bas in Unspruch nehmen lagt, was ihm gebührt. Gie beruht im Grunde auf dem Gefühl, welches Corelli bestimmte, bei anderer Gelegenheit freundlich seine Violine aus der hand zu legen, als fich während feines Spieles eine Konversation vernehmen ließ, indem er, befragt warum er aufhore, erklarte, "er beforge die Unter= haltung zu stören". -

Die vornehme Welt wetteiferte um die Ehre, Corelli als ihren Gast zu bewirten, und bei allen wichtigen musikalischen Ereignissen stand er an der Spize des Orchesters. Unter den durch ihren Rang hervorragenden Persönlichkeiten wurde er insbesondere von der Königin Christine ausgezeichnet, welche nach ihrer Thronentsagung Rom besuchte. Bei den in ihrem Hause veranstalteten Festlichkeiten kam auch ein von dem Veroneser Guidi gedichtetes und von Paszquini komponiertes allegorisches Drama zur Darstellung, bei welchem niemand anders das aus 150 Personen bestehende Orchester dirigieren durste, als unser Meister. Einen besonders warmen Verehrer hatte Corelli ferner an dem Pfalzgrafen Philipp Wilhelm bei Rhein, der ihm nicht nur den Titel eines Marchese von Ladenburg verlich, sondern auch die Gedenktasel, deren Inschrift oben mitgeteilt wurde, an seiner Ruhestätte im Pantheon aufrichten ließ.

Corellis Ruhm als Violinist und Tonsetzer drang so schnell in die musikalische Welt, daß er bald Gegenstand allgemeiner Auf=merksamkeit wurde. Begabte Kunstjunger von nah und fern

wendeten sich an ihn, um seiner Lehre teilhaftig zu werden, und tatige Musikhandler lieferten dem Publikum verschiedene und wieder= holte Auflagen seiner allerorten viel begehrten Werke. Nachst ben Driginalausgaben erschienen Nachdrucke von den vier ersten Sonaten= sammlungen in Umsterdam, Paris und London. Die gesuchteste und popularfte feiner Schopfungen, Op. 5, erlebte fogar furg hinter= einander funf Ausgaben. Diese Sonatenfollektion murde überdies von Francesco Geminiani, dem Schuler Corellis, zu Ronzerten fur Streichinstrumente nach dem Vorbilde der "concerti grossi" (Op. 6) umgearbeitet und zu London veröffentlicht. Der Titel ift: "XII Concerti grossi, con due Violini, viola e violoncello di concertini obligati, e due altri violini e basso di concerto grosso, quali contengono preludi, allemande, correnti, gighe, sarabande, gavotte e follia. Composti della prima e della seconda parte dell' opera 5 di Corelli, da Francesco Geminiani. London. (Ohne Jahreszahl.)

Eine Partiturausgabe der Werke Corellis (mit Ausschluß von Op. 5) erschien in zwei Foliobanden gleichfalls in London unter Redaktion des 1667 in Berlin geborenen Tonsepers und Musikschriftstellers Johann Christian Pepusch, welcher eine Reihe von Jahren in der englischen Hauptstadt lebte und wirkte.

Die Titel beiber Bande lauten:

"The Score of the Four Setts of Sonatas compos'd by Arcangelo Corelli for two Violins & a Bass" unb

"The Score of the twelve Concertos, compos'd by Arcangelo Corelli. For two Violins & a Violoncello, with two Violins more a Tenor & Thorough Bass for Ripieno Parts, which may be doubled at pleasure."

Übrigens gab die außerordentlich lebhafte Teilnahme der Musikwelt an Corellis Kompositionen auch zu Falsisskaten Veranlassung. In Amsterdam druckte man 9 Sonaten von Ravenscroft<sup>1</sup>, welche ursprünglich zu Rom (1695) veröffentlicht waren, unter Corellis Namen nach. Ebenso ist ein Heft, "Sonate a tre", welches als ein

<sup>1</sup> Ein Zeitgenosse Corellis, der als ausgezeichneter Birtuose auf dem Hornpipe (Hornpfeife) galt, aber auch Geiger war, als solcher an dem Theater von Goodmansfield wirkte und sich namentlich durch den Bortrag der Corellischen Kompositionen auszeichnete.

"opera posthuma" Corellis in Amsterdam erschien, apokryphischer Natur.

Machten sich einerseits die Verleger viel mit Corellis Musik zu schaffen, so ergingen andererseits an ihn selbst schmeichelhafte und dringende Anerbietungen von auswärts her. Namentlich ließ ihm der König von Neapel Engagementsanträge machen, die er jedoch entschieden ablehnte. Die glückliche Stellung, welche er in Rom einnahm, die ihm von allen Seiten entgegengebrachten Huldizungen, endlich die engen, mit ausgezeichneten Männern geschlossenen Freundschaftsbündnisse, — alles dies macht es erklärlich, wenn er den glänzendsten Lockungen widerstand. Zudem scheint es, als ob Corelli seinem ruhigen, beständigen Charakter gemäß kein Freund wechselnder Existenz war. Man weiß mit Bestimmtheit nur von einer größeren Reise, die er nach Beendigung seiner Studien und unmittelbar vor der Niederlassung in Kom unternahm. Sie führte ihn für einige Zeit nach Deutschland in die Dienste des bayrischen Hoses.

Wie wenig Corelli auch daran dachte, Kom mit Neapel zu verstauschen, so konnte er schließlich doch nicht umhin, wenigstens einen Besuch in letterer Stadt zu machen, da der König den dringenden Wunsch hatte, ihn zu hören. Er machte sich auf die Reise, welche indessen für ihn verhängnisvoll wurde, da die Erlebnisse derselben seinen Lebensabend trübten. Hatte er eine Uhnung davon, als er sich weigerte, nach Neapel zu gehen, oder glaubte er die Rivalität der dortigen Violinspieler scheuen zu müssen? Neapel war unbeschadet des Ranges, welchen Benedig und Bologna behaupteten, zu jener Zeit die musikalisch bedeutendste Stadt Italiens. Sie besaß nicht nur eine fruchtbare Musikschule, aus der eine Reihe berühmter Tonzmeister hervorging, sondern vor allem in Alessandro Scarlatti einen bahnbrechenden Genius. Überdies florierte dort die Gesangskunst. Daneben war die Instrumentalmusik in angemessener Weise vertreten,

<sup>1</sup> Chrysander berichtet im 2. Bande seiner Håndelbiographie (S. 387), daß Corelli auf seinen Kunstreisen (?) in Deutschland mahrend der Jahre 1680—1685 sich längere Zeit in Hannover bei seinem Freunde, dem Konzertmeister Farinelli, aufgehalten habe. Dieser Besuch gehört nicht in das Bereich der Unmöglichseit. Doch ist es zweiselhaft, ob Corelli sich wirklich so lange in Deutschland aufhielt, wie hier angegeben ist, da anderen Mitteilungen zufolge der Meister schon gegen Ende 1681 nach Italien zurücksehrte.

wie wir aus Burneys Berichten erseben, obwohl Neapel gerade im Violinspiel zu keiner Zeit außerordentliche Erscheinungen hervorbrachte. Corelli mochte über diese Berhaltniffe orientiert fein, denn feine Maß= nahmen für den Neapler Besuch zeigen deutlich, daß er sich nicht bem Zufall preisgeben wollte. Er erwählte, um sich in jedem Falle eines guten Akkompagnements zu versichern, zwei erprobte Violinisten und einen Bioloncellisten zu seinen Reisegefahrten, ohne jedoch dadurch Die kunftlerischen Demutigungen abwenden zu konnen, welche seiner barrten. Nach erfolgter Ankunft in Neapel wurden feine Komposi= tionen aufgeführt; das Orchester bewährte sich so vortrefflich. daß Corelli, davon überrascht, seinen Leuten zurief: "Si suona à Napoli!" So gut aber das erfte Debut vonstatten ging, fo wenig erfolgreich war das zweite fur Corelli. Er spielte bei Bofe eine seiner Sonaten aus Op. 5. Der König, vielleicht schlecht gelaunt, vielleicht auch mit übertriebenen Vorstellungen von Corellis Runft erfüllt, fand fich veranlaßt, mitten im Spiel bes Meisters bas Gemach zu verlaffen, - eine Art fürstlicher Courtoisie, die gang im Ginklang mit ber ruckfichtslosen, den ehemaligen Neapler Hof auszeichnenden Will= fürherrschaft steht. Noch schlimmer fast erging es Corelli aber, als er veranlaßt wurde, in einer Operette Scarlattis mitzuspielen. Ausschließlich an die Technik seiner eigenen Kompositionen gewöhnt, ge= riet er bei einer bis in die funfte Lage hinaufsteigenden Paffage ins Stocken, was sofort von den Mitspielern bemerkt murde. Corelli, dem, wie wir bei der Begegnung mit Handel saben, in seinem beimischen Berufskreise jene kaltblutige, über so manche Berlegen= heit des Lebens hinmeghelfende Ruhe keineswegs fehlte, geriet auf fremdem funftlerischen Terrain in Verwirrung. Er vermochte sie nicht mehr zu bewältigen und spielte das folgende Stuck, die Bor= zeichnung übersehend, aus C-dur statt C-moll. Scarlatti ließ ein "Ricomminciamo"! erschallen. Allein es half nichts, und der romische Gast mußte sich eine Berichtigung gefallen laffen. war das Maß der Beschämung voll; Corelli wußte nichts Befferes zu tun, als sofort in aller Stille abzureisen. Doch die Seele bes Meisters vermochte sich nicht wieder von den erlebten Eindrücken zu Alles deutet darauf bin, daß ihm ferner das notige Gelbst= vertrauen fehlte. Er wahnte fich gegen andere Runftler gurudigefest, und insbesondere ein Biolinspieler namens Balentini aus Florenz, der troß geringerer Leistungen die Aufmerksamkeit der romischen Musikkreise erregte, steigerte seine Verstimmung. Corelli versiel in eine formliche Melancholie, die den Rest seines Lebens verkürzte, denn er starb bald darauf am 12. Januar 1713.

Corelli wurde im Februar 1653 zu Fusignano bei Imola in ber Romagna geboren. Die Elemente der Musik lernte er von dem papstlichen Ravellmeister Matteo Simonelli, an deffen Stelle spater, da die Bioline vorzugsweise sein Interesse erweckte, Baffani trat. Sein Leben mar burch Magigkeit in jeder Beziehung ausgezeichnet. Bandel pflegte ihn mit folgenden Worten zu schildern: "Gemalde, die er umsonst sehen konnte, und Sparsamkeit waren seine Lieblings= neigungen; seine Garderobe war ausgesucht durftig, für gewöhnlich trug er sich schwarz und hing einen blauen Mantel darüber, dabei lief er immer zu Fuße und machte narrische Weigerungen, wenn wir ihn bereden wollten, auch einen Wagen zu nehmen." Seine Gemaldesammlung sowie sein bedeutendes Vermögen — es wird auf 50 000 Taler angegeben, - vermachte er seinem Freunde, bem Rardinal Ottoboni, ber das Geld indeffen an die Bermandten des Runftlers verteilen ließ. Das bochfte und fostlichfte Besitztum aber, beffen er sich erfreute, die von ihm zu höherer Bedeutung erhobene Runft des Violinspiels, vererbte er auf seine Schuler, von denen Die namhaftesten Geminiani, Locatelli, Somis, Baptiste, Castrucci, Carbonelli und Mossi sind.

Der alteste von diesen, Giovanni Battista Somis¹, geb. 1676 im Piemontesischen, faßte schon in jungen Jahren den Entschluß, Rom zu besuchen, um sich unter Corellis Unleitung dem Studium der Violine zu widmen. Sein reges Runstinteresse führte ihn aber auch nach Benedig zu Untonio Vivaldi, der dort als Direktor des Konservatoriums "della Pietà" eine wichtige musikalische Stellung bekleidete. Er nahm die Einslüsse beider Meister in sich auf und suchte aus deren Bereinigung eine besondere Richtung zu entwickeln, welche für die von ihm begründete piemontesische Schule entscheidend wurde. In der Errichtung derselben ist Somis' Hauptwerdienst zu suchen, denn sie wurde, wie die weitere Darstellung erzgeben wird, von größer Wichtigkeit für die violinspielende Weltz

<sup>1</sup> Fétis gibt ihm, jedenfalls aus Versehen, den Vornamen Lorenzo. Die obigen Angaben sind Reglis "Storia del Violino", Torino 1863, entnommen. Lorenzo soll ein Bruder von ihm gewesen sein, der ebenfalls Violinist war.

v. Wafielewsfi, Die Bioline u. ihre Meifter.

Seine eigenen Schüler waren u. a. Giardini, Leclair, insbesondere aber Pugnani.

Nachdem Somis sich zu Turin niedergelassen, übertrug man ihm die Funktion des Soloviolinisten und Orchesterdirektors an der Hoffapelle, deren Leistungsfähigkeit er durch sein intelligentes Wirken wesentlich hob. Als Tonsetzer war Somis unbedeutend. Seine Violinsonaten sind von dürftiger Beschaffenheit und ohne allen Kunstzgehalt. Er starb am 14. August 1763. Über sein Violinspiel sindet sich in Vaillots Violinschule folgendes Zitat von Hubert le Blanc: "Somis, Pugnanis Lehrer, trat in die Schranken; er vereinte Maziestät mit dem schönsten Vogenstriche in Europa (!), überschritt die Grenze, wo man leicht scheitert, überstieg die Klippe, woran man strandet, mit einem Wort, er gelangte zu dem schönsten Ziele des Violinspielers, zur Haltung einer ganzen Note. Ein einziger Vogensstrich währte . . . . . daß einem der Atem ausbleibt, wenn man nur daran denkt."

Alls namhaftester Reprasentant der Corellischen Schule darf Francesco Geminiani gelten. Geb. 1680 zu Lucca, murde er zunächst Schüler eines gewiffen Carlo Ambrogio Lunati, genannt il Gobbo, in Mailand. Sodann begab er sich nach Rom in die Lehre Corellis. Nach Burnen hatte auch Alessandro Scarlatti tatigen Un= teil an seinen musikalischen Studien genommen. Geminiani brachte es als Biolinspieler und Romponist fur sein Inftrument zu einer ungewöhnlichen Leiftungsfähigkeit. Tropdem scheint er als Musiker gemiffen unerläftlichen Anforderungen nicht entsprochen zu baben. Wenigstens stimmen alle Berichterstatter barin überein, daß er nicht imstande gewesen sei, ein Orchester anzuführen, da seine unruhige, maßlose Spielweise sich allzusehr in den Gegenfagen des Gilens und Retardierens, also in der Anwendung des "Tempo rubato" gefallen habe. Go mußte er in Reapel, wo ihm das Umt des Konzertmeisters übertragen worden, diese Kunktion schließlich mit derjenigen eines Bratschisten vertauschen, weil er, anstatt bem Orchester eine sichere Stute zu fein, dasselbe vielmehr durch seine Tempowillfur in Berwirrung brachte. Auch in London, wohin sich Geminiani 1714 wandte, um dort eine dauernde Eriftenz zu begrunden, vermochte er sich nicht als Orchesterdirigent geltend zu machen. Er war hier hauptfächlich als Violinlehrer, Tonsetzer und musikalisch theoretischer Schriftsteller tatia.

Geminianis gesamtes Leben und Wirken lagt eine eigentum= liche Mischung unvermittelter Gegenfaße erkennen. Er mar als Solo= spieler in London bochgeschapt, und doch machte er von dieser Eigen= schaft verhaltnismäßig wenig Gebrauch; sein Musikertum erwies sich luckenhaft, und wiederum war er Runftler genug, um an sein Auf= treten bei Sofe die Bedingung zu knupfen, daß er nur spielen werde, wenn handel ihm akkompagniere, ba es außer diesem in London niemand vermoge. Er gerat in materielle Bedrangnis, Die ihn überhaupt vielfach im Leben verfolgte und einmal sogar ins Gefangnis führte, und als fein Schuler und Gonner Graf Effer sich's angelegen sein laßt, ihm eine einträgliche Rapellmeisterstelle in Irland zu verschaffen, lehnt Geminiani das Anerbieten unter bem Vorwande ab, daß er katholisch sei und doch unmöglich seine Religion gegen die protestantische vertauschen könne. Indessen wird (bei Gerber) hinzugefügt, daß der eigentliche Grund wohl bas Ge= fuhl der Unfabigkeit für einen derartigen Wirkungskreis gewesen Manches in Geminianis Leben deutet auf ein sorgloses Sich= gebenlaffen bin. Wie ohne Plan und Kolge tut er bald dieses, bald jenes. Er gibt Unterricht, komponiert, verfaßt theoretische Schriften, spielt gelegentlich öffentlich, geht aber vorzugsweise seiner Liebhaberei für Gemalde nach, mit denen er einen verluftbringenden Sandel treibt. Und so fliefit sein langes leben bin, ohne daß er es zu einer erträglichen Eriftenz bringt. Er beschloß sie zu Dublin am 17. oder 24. September 1762, als er fich besuchsweise bei seinem Schuler M. Dubourg aufhielt. Offenbar verstand Geminiani nicht die Gunft des Augenblicks zu nugen. Bei seiner Ankunft in London mußte er um so größeres Aufsehen durch sein Spiel und seine Rom= positionen erregen, als man dort nicht im mindesten verwöhnt war, benn das Biolinspiel lag zu Anfang des 18. Jahrhunderts daselbst noch sehr im argen. Sehr bald wurde dies freilich anders. London schwang sich schnell zum Eldorado fremder Gesangs= und Inftru= mentalvirtuosen empor, die scharenweise in der britischen Residenz erschienen, um ihre Runft gleich einer seltenen Ware mit Gold auf= wiegen zu laffen, und so hatte Geminiani in der Folge mit manchen feiner Genoffen unter bem Druck einer bedeutenden Konkurreng zu leiden.

Geminiani hat eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Violin=

fompositionen, sowohl Sonaten als Konzerte, geschrieben. Es offenbart sich in ihnen ein solides Wesen, zugleich aber auch ein Mangel an völlig durchgebildetem Geschmack und Schönheitsgefühl, der sich ganz besonders in einer unsichern Behandlung der melodisschen und rhythmischen Verhältnisse fühlbar macht. Diese Schwäcke der Geminianischen Geistesprodukte hat schon Burney richtig erkannt und angedeutet. Wenn aber der englische Kunstrichter von "verwegenen, wilden Ergießungen" dieses Komponisten berichtet, so fühlt man sich zum Widerspruche aufgefordert. Wir möchten seine Musik eher unfertig, unregelmäßig und eckig nennen, als verwegen und wild. Wahrscheinlich hat Burney die Eigenschaften seines Spiels unwillkürlich mit auf seine Kompositionen übertragen. Unter densselben befindet sich auch eine Bearbeitung von Corellis, seines Leherers, Violinsonaten Op. 5 als Concerti grossi (für 6 Stimmen).

Geminianis Arbeiten entbehren einer schönen Sinnlichkeit. Es fehlt ihnen an Prägnanz, Gedankenkraft, Unmittelbarkeit des Austrucks sowie an natürlichem melodischen und modulatorischen Fluß. Und die in seiner Musik etwa durchbrechenden sympathischen Momente erscheinen viel mehr als ein Ergebnis angeeigneter als ursprünglicher Ausdrucksweise. Steht somit seine produktive Tätigkeit dem Gehalt nach gegen die seines Lehrers Corelli, an den er sich vielfach anslehnt, entschieden zurück, so zeigt sie doch den Fortschritt wesentlich gesteigerter Biolintechnik. Daß diese ihn in hohem Grade nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch beschäftigte, beweist seine Violinsschule. Unter den Italienern war Geminiani der erste, welcher ein solches violinpådagogisches Werk verfaßte<sup>2</sup>. Es erschien 1740 in

Die vollständigen Verzeichnisse der Werke Geminianis, sowie aller weiterhin noch vorkommenden Violinkomponisten sind in Fétis "Biographie universelle des musiciens" zu finden. Vergl. in betreff derselben auch die neueren deutschen Musiklexika, sowie Sitners Quellen-Lexikon.

<sup>2</sup> Man hat gewisse theoretische Werke des 16. Jahrhunderts als Violinschulen bezeichnet. So z. B. Hans Gerles "Musica teutsch, auf die großen und kleinen gengen" (1532). Dieses Lehrbuch ist aber, wie die andern gleichartigen Erzeugznisse jener Zeit, keineswegs eine Violinz, sondern eine "Geigen", d. h. eine Violazoder Gamben-Schule. Als älteste, im Druck erschienene Violinschule dürfte die, mit einer Violaschule zusammen von dem berühmten englischen Gambenspieler Christopher Simpson 1660 herausgegebene zu bezeichnen sein. Der Titel lautet: "A brief Introduction to the skill of Musick. In twoo Books. The first con-

101

englischer Sprache unter bem Titel: "The art of playing the violin, containing rules necessary to attain perfection on that instrument etc."; London. Diese Violinschule erlebte furz nach= einander wiederholte Auflagen in England und Frankreich; auch eine deutsche Übersetzung wurde 1785 zu Wien veranstaltet, obwohl Leopold Mozarts treffliche Violinschule inzwischen (1756) zum Vor= schein gekommen war, — ein Beweis mehr, daß sie ihrer Zeit als ein geschätztes und gesuchtes Lehrbuch galt.

Der Inhalt des Werkes handelt in 23 Paragraphen von den Elementen des Violinspiels, namlich von der Haltung der Geige und des Bogens, von der Fingersetzung, von den Tonleitern in verschiedenen Lagen, Trillern, Bergierungen, Arpeggios, Doppelgriffen usw. usw. Man sieht, es ift eine Darstellung des folgerichtigen, aus dem Wesen der Sache abgeleiteten Lehrganges. Die Behand= lung des Stoffes bleibt freilich auf das Wesentlichste beschrankt. Je= doch die Fundamentallehren, welche Geminiani gibt, gelten heute noch wie damals. So war denn Corellis fruchtbringende Lehre in ihren Grundzügen durch das geschriebene Wort der Mit= und Nach= melt verfundet.

Sonderbar sind zum Teil die Bemerkungen, welche Geminiani in dem mit Vorliebe behandelten Abschnitte über die Verzierungen gibt, denn sie beweisen, daß man zu jener Zeit, in realistischem Streben befangen, Wefen und Ausdrucksfähigkeit der Musik teil= weise noch in Dingen suchte, die wir lediglich als Ornamente betrachten. So heißt es in der deutschen Übersetzung der Schule: "Der untere Triller geschwind und lang geschlagen, ist fahig eine Frohlichkeit auszudrücken, furz und fanft geschlagen, kann er eine zarte Leidenschaft bilden. Der Vorschlag von oben taugt, eine Un= mutigkeit, eine Freude oder die Liebe auszudrücken. Der Vorschlag von unten hat die namlichen Eigenschaften. Der Zwicker ist fahig,

tains the Grounds and Rules of Musick. The second, Instructions for the Viol and also for the Treble-Violin. The third edition enlarged. To which is added a third Book, entitulad, the Art of Descant or composing Musick in Parts, by D. Thom. Campion. With annotations thereon by Mr. Ch. Simpson. London, printed by Will. Godbid for John Playford, at his shap in the Inner Temple, 1660." Mit Beziehung auf die Bioline enthalt das Werk folgende Abschnitte: "Instructions for the Treble-Violin" und "Several lessons for the Violin, both by Notes and Letters."

verschiedene Leidenschaften auszudrücken, z. B. den Born oder bie Berghaftigkeit, wenn er ftark und lang ift. Freude und Zufriedenbeit, wenn er fürzer und schwacher ift. Die Furcht, den Berdruß oder das Klagen, wenn er sehr schwach ist und die Note verstärket wird, und endlich Luft und Anmutigkeit, wenn er kurz gemacht und Die Note zartlich verstärkt wird, usw." Diese spekulative Richtung, welche ihr Seitenstück in der Schubartschen Charafteristik der Ion= arten findet, machte indes bald einer verftandigeren Auffaffung Plas, und schon in Mozarts Biolinschule, die nur fechzehn Jahre spater erschien, findet sich keine Spur mehr davon. Überhaupt geht der beutsche Meister nicht nur grundlicher, sondern auch rationeller zu Werke. So eifert er z. B. gegen den damals noch vielfach üblichen und auch von Geminiani ausdrücklich empfohlenen Brauch, dem Schüler bas Griffbrett zur Erleichterung ber Intonation einzuteilen und mit Strichen zu verseben, indem er sagt: "Ich kann hier jene narrische Lehrart nicht unberührt laffen, Die einige Lehrmeister ben der Unterweisung ihrer Lehrlinge vornehmen: wenn sie namlich auf den Griff der Violin ihres Schülers die auf kleine Zettelchen bin= geschriebene Buchstaben aufpichen, oder wohl gar an der Seite des Griffs den Ort eines jeden Tones mit einem starken Ginschnitte oder wenigstens mit einem Ripe bemerken. hat der Schüler ein gutes musikalisches Gebor, so darf man sich nicht solcher Ausschwei= fungen bedienen: fehlet es ihm aber an diesem, so ift er zur Musik untauglich, und er wird beffer eine Holzart als die Violin zur Hand nehmen." Dagegen gibt Mozart berjenigen Haltung ber Violine, bei welcher sich das Kinn rechts vom Saitenhalter befindet, ben Vorzug, wahrend Geminiani schon lehrt, daß bas Kinn des Spielers auf der linken Backe der Violine ruben muffe, wie es allein zweckmäßig und richtig ist. Der praktische Teil von Gemi= nianis Violinschule, bestehend in 12 Violinubungen, fann nur einen sehr relativen Wert beanspruchen. Es ist diese Partie, wie in ben meisten berartigen Werken, die bei weitem schwächste Seite. gesehen davon, daß es zu den Unmöglichkeiten gehört, in so engem Rahmen auch nur annahernd das Übungsmaterial für Ausbildung bes Schulers zu konzentrieren, wird gewöhnlich der Fehler einer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3. 3. in T. Cross, "Nolens volens Violin Tutor" 1695. (Davey, History of English music. 1895.)

sprunghaften oder doch zu schnell fortschreitenden Folge gemacht, und diese Übelstände zeigen sich auch in Geminianis Schulerempeln.

Außer seiner Violinschule veröffentlichte der Künstler noch andere theoretische Werke, von denen hier nur "Guida Armonica o Dizionario armonico" (1742) und "The Art of accompagnement" etc. (1755) angeführt seien. Das erstere Werk soll nach Fétis' Verssicherung seinerzeit zur Bereicherung des harmonischen Saßes beisgetragen haben, — eine Behauptung, für deren Richtigkeit uns der französische Autor den Beweis schuldig bleibt.

Von Geminianis Schülern nennen wir hier Matthiew Dusbourg, geb. 1703 in London. Er war ein natürlicher Sohn des Tanzmeisters Isaac. Seine künstlerische Lausbahn eröffnete er als Knabe bei dem "musikalischen Kohlenmann" John Britton, in dessen Musiksaal er, um gesehen zu werden, auf einem Stuhle stehend, mit Corellis Kompositionen debütierte. Als Geminiani 1714 nach London kam, wurde Dubourg sein Schüler und bildete sich zu einem bedeutenden Violinisten. Vorzugsweise soll er sich im Vortrage des Zarten und Pathetischen ausgezeichnet haben. 1728 wurde er an Stelle Coussers zum Kapellmeister in Dublin, 1735 zum Kammermusikus des Prinzen von Wales und 1752 als Nachfolger Festings zum Direktor der königl. Musik ernannt. Von seinen zahlreichen Kompositionen wurde nichts gedruckt. Er starb (nach Gerber) in London (nach Pohl in Dublin) am 3. Juli 1767.

Sein Schüler John Clagg soll ihn an Fertigkeit und Ge= wandtheit übertroffen haben. Derselbe verlor, wie Gerber berichtet, durch übermäßiges Studieren den Verstand und endigte im Bedlam=

hospital, welchem er 1742 übergeben wurde.

Ein weiterer Schüler Geminianis ist Michael Christian Festing, der in London geboren wurde und am 24. Juli 1752 starb. Er war königl. Kammermusiker, um 1742 Kapellmeister in Ranelagh Gardens und Mitbegründer der Londoner "Society of Musicians" zur Unterstützung bedürftiger Musiker. Einige Violinzwerke sowie Vokalkompositionen von ihm sind bekannt.

Eine andere Bedeutung als Geminiani gewann für das Violinsspiel Pietro Locatelli. Er ist mit Rücksicht auf sein drittes Werf "L'arte del Violino, XII Concerti cioè, violino solo con XXIV Capricci ad Libitum etc.", welches in Umsterdam (1733 nach Fétis) erschien, als Vater des modernen Violinvirtuosentums

anzusehen. Da jedoch das Virtuosentum erst im weiteren Verlaufe des 18. Jahrhunderts zu einer Macht wurde, so ersparen wir eine nähere Vetrachtung von Locatellis erwähntem Werk auf später und lassen es an dieser Stelle bei einem kurzen Überblick seines anderzweiten Schaffens bewenden. Außer mehreren Sammlungen Concerti grossi, von denen die erste, op. 1, im Jahre 1721 erschien, sind 12 Kammersonaten für Violine und Vaß, gefolgt von einem capriccio (op. 6) aus dem Jahre 1737 für uns von Interesse.

Die Urteile über diese Werke find merkwurdig verschieden. Ketis, ber ein warmer Bewunderer Locatellis ift, erklart, daß feine Sonaten und Konzerte voll grazibser Ideen sind und sich durch elegante Kaftur hervortun, und über das zehnte Werk des Romponisten, "Contrasto armonico", welches "Concerti à quattro" enthalt, fugt er hinzu, es gelte fur die schonfte Arbeit Locatellis und zeichne sich burch Gefühl und gute Harmonie aus. Auch Torchi in seiner ofter zitierten Arbeit über Die italienische Instrumentalmusik ift seines Lobes voll. Er nennt Locatelli neben dem jungeren Bera= cini, Tartini und Vivaldi als Hauptvertreter einer der glanzenbsten Perioden der italienischen Musikgeschichte und der Musikgeschichte überhaupt, vergleicht den Stil bereits feines erften Berkes mit bem= jenigen Bandels, den er sogar an Belebtheit der Zeichnung, Schwung der Leidenschaft und Abwechstung übertreffe, findet in seinen weiteren Werken noch eine bedeutende Weiterentwicklung und feiert vor allem sein op. 6, die 12 Kammersonaten für Violine, die troß gewiffer Opfer an das rein technische Element durch Macht der Ronzeption, Berve und Schonheit mahre Mufter italienischer In= strumentalfunst seien.

Man wird sagen dürfen, daß Torchi hier wie an andern Stellen seiner verdienstvollen Arbeit, veranlaßt einerseits durch die warme Bewunderung der musikalischen großen Bergangenheit seines Vaterlandes, andererseits durch die betrübende Vernachlässigung, die die modernen Italiener gerade ihrer nationalen Musik angedeihen lassen, den Mund etwas voll nimmt. Wenigstens wird sein Lob durch die Ausführungen Scherings wesentlich modifiziert, der in Locatellis Konzerten, wie auch der Verfasser des vorliegenden Vuches, den Gehalt der Corellischen nicht wieder erreicht sindet, sowie von kleinlicher Arbeit, mangelnder konstruktiver Kraft, außerzlichen Effekten und zwar ausdrucksvollen, aber nur zu oft in

meren

weinerliche Sentimentalität zurückfallenden Mittelsätzen redet. Auch das Urteil Scherings, daß Locatelli vielfach aus der gleichzeitigen Oper Anregungen schöpfte, und daß er ein "leidenschaftlicher Prosgrammusiker" war, spricht nicht für eine starke und ursprüngliche schöpferische Kraft. Schließlich dürfte noch das rasche und dauernde Verschwinden seiner Werke vom Schauplatz ein freilich nur mit Vorsicht abzuwägendes Symptom sein. — Ein hübsches Cantabile aus der ersten Sonate des 6. Werkes teilt Torchi in der S. 53 genannten Sammlung mit.

Über Locatellis außere Lebensumstånde ist nur wenig bekannt. Zu Bergamo 1699 geboren, wurde er frühzeitig von seinen Eltern nach Rom geschickt, um dort Corellis Unterricht zu empfangen. Nach mehreren Reisen ließ er sich in Amsterdam nieder. Hier machte er sich durch Einrichtung stehender, von ihm geleiteter Konzerte verzient, mit denen er den Grund zu einem regelmäßigen öffentlichen Musikleben der altberühmten Handelsstadt legte. Die Kunstfreunde Umsterdams ließen es dagegen nicht an Beweisen aufrichtigster Wertschäßung sehlen und legten beim Ableben des Künstlers, wie es beim Verluste teurer Personen geschieht, Trauerzeichen an. Locatelli starb 1764.

Pietro (nach Pohls Angabe Prospero) Castrucci, geb. 1689 zu Rom, trat 1715 als trefflicher Biolinist in die Dienste des Grafen Burlington, der ihn nach London zog. Hier übernahm er die Direktion des italienischen Opernorchesters und tat sich be= sonders als Solospieler in Handels Opern hervor, in denen ihn Quant 1727 horte. Angeblich soll Castrucci das Modell zu Hogarthe "enraged Musician" abgegeben haben. Doch ist die Sache einigermaßen zweifelhaft. Rievenhausen, ber Berausgeber von Lichtenbergs Erklarungen zu Hogarths Kompositionen, sagt über die betreffende Darstellung: "In keinem Hogarthschen Blatte haben Die Erklarer so viele Schwierigkeiten gefunden, oder vielmehr finden wollen, als in dem vor uns liegenden, indem sie sich weder über Die Hauptfigur noch über die Beiwerke vereinigen konnen. Die erste Schwierigkeit, welche die Erklarer beschäftigt, ift der Name des ent= rufteten Violinspielers. Roquet halt ihn fur einen Italiener, den das Geräusch von London in Wut bringt; Nichols für den be= ruhmten Caftrucci, Freland aber, bem Lichtenberg folgte, fur John Festin (einen damals in London lebenden Kloten= und Oboenspieler).

Das Ganze ist, wie bereits Lichtenberg vermutete, gegen die Italienische Oper und wahrscheinlich gegen Castrucci gerichtet." Castrucci hatte das Unglück, spåter wahnsinnig zu werden, und man behauptet, daß sein maßloser Kunstenthusiasmus die Ursache davon gewesen sei. Er unterlag seinen Leiden 1769. Castrucci veröffentlichte zu London zwei Sonatenwerse und 12 Violinkonzerte. Die von ihm in Cartiers "L'art de Violon" mitgeteilte Violinkuge verråt keine hervorragende Begabung für die Komposition.

Carbonelli (Stefano), dessen Geburtsjahr unbekannt ist, folgte 1719, nachdem er schon långere Zeit in Rom gewirkt, einer Einzladung des Herzogs von Rutland nach London, der ihn in sein Haus aufnahm. Aus Dankbarkeit komponierte Carbonelli 12 Violinzsolos, die er seinem Gönner widmete. 1720 wurde er Vorspieler bei der neu gegründeten Londoner Musikakademie. Fünf Jahre später gab er diese Stellung aber auf, um als Orchesterführer beim Drury-Lane-Theater einzutreten. Doch auch hier hielt er nicht lange aus; er schied aus seinem Wirkungskreise aus, um sich an Händels Oratorienaufführungen zu beteiligen.

Carbonelli scheint ein unbeståndiger Charafter gewesen zu sein. In späteren Jahren gab er die Musik gänzlich auf und widmete sich dem Weinhandel, wobei er es bis zum königl. Hoflieferanten brachte. Als solcher starb er hochbetagt im Jahre 1772 zu London.

Von Giovanni Mossi ist weiter nichts bekannt, als daß er nach vollendeter Lehrzeit bei Corelli sich in den römischen Musikfereisen durch sein Violinspiel rühmlich hervortat, und daß er fünf verschiedene Werke, teils Sonaten, teils Konzerte für die Geige veröffentlichte. Von jenen hebt Torchi die im Jahre 1720 versöffentlichten Kammersonaten für Violine und Baß als besonders trefflich hervor. Die von ihm mitgeteilten Notenbeispiele erwecken den Wunsch, eine oder die andere der Mossischen Sonaten der Allsgemeinheit wieder zugänglich gemacht zu sehen.

Unter den namhaften Vertretern der Corellischen Schule findet sich auch ein Franzose, Baptiste Anet, in betreff dessen wir auf den Abschnitt über das französische Violinsviel verweisen.

## 3. Die venezianer und florentiner Violinmeister und Violinkomponisten.

Corellis ruhmreiches Wirken hatte ber neuen Runft in Italien, zumal in den nördlichen Provinzen der Halbinsel, einen mächtigen Aufschwung gegeben. Sie war bereits mit Beginn bes 18. Sahr= hunderts in alle Lebenskreise eingedrungen, und es gehörte gewiffer= maßen zum guten Ton, entweder Bioline zu spielen, oder doch fur Dies Instrument Musik zu setzen. Mitglieder vornehmer Familien fomponierten und spielten mit Kachmannern um die Wette. Es sei nur an die Benezianer Gebruder Marcello erinnert, die sich gleichfalls der Instrumentalkomposition zuwendeten, obwohl das eigentliche Gebiet ihrer Tatigkeit die Vokalkomposition war. Auch ber Klerus, getreu dem alten Herkommen, die schönen Runfte pflegen und fordern zu helfen, beteiligte sich nach wie vor mit Gifer und Erfolg an dem geschäftigen Treiben. Wiederum bietet die marchen= hafte Lagunenstadt Benedig, welche demnachst aufs neue wichtigen Anteil an dem Entwicklungsgange der Violinkomposition nahm, für diese Erscheinung ein glanzendes Beispiel. Dort hatte die Tonfunft feit Beginn des 16. Jahrhunderts neben der Malerei einen fruchtbaren Boden gefunden. Eingebürgert durch den Niederlander Abrian Willaert (+ 1563) wurde sie von deffen Nachfolgern Enprian de Rore, Andrea und Giovanni Gabrieli, Caldara und Lotti (famtlich wichtige Vertreter des Kirchenstiles) fortgeführt. Als die um 1600 aufgekommene Oper dann nach hundertjährigem Wachstum mehr und mehr in den Vordergrund des öffentlichen Lebens getreten mar, nahmen die Musiker Benedigs, obwohl die weitere Entwicklung dieser Kunstgattung vorzugsweise ber neapolitanischen Schule überlassen blieb, gleichfalls an der Bühnenkomposition teil. Der Name Marcello wurde schon erwähnt. Bedeutende venezianische Opernkomponisten ihrer Zeit waren ferner Francesco Cavalli (etwa 1600-1676) und Marc Antonio Cesti (geb. etwa 1620 in Arezzo, gest. 1669 in Benedig). erstere, ein Schüler Monteverdes, hat 42 Opern geschrieben, von Cefti kennen wir 12. In den Werken dieser Manner beginnen denn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zwei Sațe einer Sonate Caldaras (1700) teilt L. Torchi in der Collection Boosey mit.

auch die Violinen eine wichtigere Rolle im Orchester zu spielen, als ihnen bei Monteverde noch eingeräumt wurde. Ritornelle und Zwischenspiele werden meist den Violinen allein überlassen, nicht minder werden sie zu Wirkungen besonderer Art, z. B. bei dem Eintritt der Stimme eines Geistes, verwendet, wo sie lange Akforde auszuhalten haben (H. Krepschmar "Die Venet. Oper usw.", Vierteljahrschr. f. Musikwissensch. 1892). Tätig zeigten sich ferner in diesem Gebiete Tommaso Albinoni und Antonio Vivaldi. Der erstere schrieb 49, der letztere 31 Opern. Beide Männer waren aber auch sehr fleißige Instrumentalkomponissen mit besonderer Bevorzugung der Violine. Hier lassen sie den Einfluß der Corelzlischen Satweise erkennen.

über das Leben Albinonis, eines 1674 geborenen Benezigners (geft. 1745), fehlen alle naberen Nachrichten. Man ist durch die von ihm vorhandenen Rompositionen, deren vollständiges Ber= zeichnis Kétis mitteilt, nur über seine Tatiakeit als Tonseper unterrichtet. Daß er nicht Musiker von Jach war, darf mit Gewißheit aus dem Titel seines erften Sonatenwerkes fur 2 Biolinen und Baß geschlossen werden, welcher neben dem Epitheton "Musico di Violino" die ausdrückliche Bezeichnung "Dilettante Veneto" ent= halt. Nichtsbeftoweniger zeigen feine Arbeiten ein ernftes, grund= liches Studium, und im Hinblick auf formelle Gewandtheit halt er gleichen Schritt mit den namhaftesten Komponisten seiner Zeit. Hierin besteht aber auch sein ganzes Berdienst. Albinonis Musik ift von der philisterhaftesten Trockenheit. Raum gelingt es ihm momentan einmal, sich über den leeren Schematismus des Formen= wesens zu erheben, in dem er vielmehr völlig aufgeht. Die leere Figuration tritt meift an Stelle melodischer Gestaltung, und in Diesem Sinne sind seine Allegrosate reichlich bedacht, mabrend bas Aldagio ihn fast immer nur vorübergebend beschäftigt.

Diesem Urteile schließt sich neuerdings auch Torchi an, indem er Albinoni summarisch unter denjenigen Komponisten aufsührt, die um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts eine Verslachung und Veräußerlichung der instrumentalen Produktion veranlaßten, der gleichzeitig durch Corelli und den älteren Veracini erfolgreich entgegengetreten wurde. Diese Veräußerlichung betrifft teils die musikalische Geringwertigkeit der verarbeiteten Gedanken selbst, teils das Formelhafte und Schematische ihrer Verarbeitung. Dieses

mußte einerseits zur Vielschreiberei, anderseits dazu führen, die als nötig empfundene Mannigfaltigkeit in Äußerlichkeiten zu suchen, unter denen Überladung mit technischem Detail sowie das ausartende Verzierungswesen speziell in den langsamen Säßen vorzüglich zu nennen sind. Aber auch die oft wiederkehrende Neigung gerade der am gründlichsten veralteten italienischen Künstler dieser Epoche zur Programmusik sowie ihre Beeinflussung seitens der Oper hängt sicher hiermit zusammen, da die malende Musik sowohl als die malende Poesie oder die erzählende Malerei Abartungen sind, die nur zu leicht Ausartungen werden und stets auf eine Schwäche oder Unssicherheit des künstlerischen Instinkts, oft ganzer Perioden, hindeuten.

Übrigens spricht Schering Albinoni ein nicht unbetrachtliches musik= historisches Interesse in Hinsicht auf seine Konzerte zu, die eine vermit= telnde Stellung zwischen dem alteren und neueren Ronzertstil einnehmen, und gibt weiter an, daß wenigstens einzelne seiner Kompositionen, speziell sein funftes Werk, neben gediegener Kontrapunktik auch schöpferische Phantasie offenbaren. Wenn jedoch Ketis zusammen= faffend bemerkt, daß Albinoni mehr Talent im Gebiete der Instrumentalmusik als in seinen Opern zeigt, so muffen die letteren tatsachlich Mufterstücke unvergleichlicher Sterilität und Langweilig= feit sein. Unwillkurlich brangt sich die Frage auf, wo die Bene= diger Geduld und Wohlwollen hernahmen, um folche Buhnenwerke rubig mit anzuhören, da ausdrücklich berichtet wird, daß Albinonis Opern fast ohne Ausnahme über die venezianische Buhne gingen. Es scheint indes, daß man in diesem Punkt nicht zu anspruchsvoll war; denn auch Vivaldis Kompositionen, die freilich größere Bedeutung fur die Violinliteratur beanspruchen durfen, offenbaren weder viel Phantasie noch poetische Stimmung.

Antonio Vivaldi<sup>1</sup>, gleichfalls in der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts in Benedig geboren (gest. 1743), war Abbate, also

Die Mitteilungen über Divaldi erscheinen im wesentlichen unverändert. Die sachlichen Grundlagen, auf denen Torchi sowie auch Schering (Gesch. d. Instr.-Konzerts) zu einem vorteilhafteren Urteil über Vivaldi kommen, sind nicht abweichend von denen des Verfassers. Es handelt sich vielmehr um eine versschiedenartige Bewertung derselben Dinge. Dem Herausgeber scheint aus dem Vergleich der ihm bekannt gewordenen Urteile früherer und neuerer Autoren sowie aus dem, was er selbst von Vivaldis Musik kennt, hervorzugehen, daß er zu denjenigen Talenten gehörte, denen zu einem wahrhaft bedeutenden Künstler

Weltgeistlicher mit dem Beinamen il preto rosso, den man ihm seines roten Haupthaares wegen gegeben hatte. Die Ausübung seines klerikalen Berufes scheint ihn nicht sonderlich belaftet zu haben. obwohl nach Gerber seine Neigung zur Bigotterie so stark war, daß er den Rosenfranz nicht eher aus der Hand legte, bis er die Feder ergriff, um eine Oper zu schreiben; benn es ift uns ein Vorfall aus seinem Leben aufbehalten, welcher erkennen läßt, wie forglos und gemächlich er den kirchlichen Dienst versah. Ginstmals, da er seine tagliche Meffe las, überkam ihn die Kompositionslaune. Dhne Bedenken unterbrach er die priesterliche Funktion, begab sich in die Cakriftei, um bort seiner musikalischen Gedankenburde sich zu ent= ledigen, und fehrte, nachdem dies geschehen war, an seinen Plat zur Beendigung der Zeremonie zuruck. Die Sache wurde naturlich auf ber Stelle anhangig gemacht und Vivaldi wegen dieses Disziplinar= vergehens von der kirchlichen Behörde inquiriert. Man ließ indeffen Gnade vor Recht ergeben und schritt zu dem beguemen Auskunfts=

nichts abgeht als die Fahigkeit und das Bedurfnis innerlicher feelischer Bertiefung des von ihnen Servorgebrachten - damit freilich das Beste und im hoheren Sinne einzig Wertvolle. Ift ein folder Mensch ein spekulativer Ropf, so wird er rein außerlich betrachtet vieles Reue bringen und hierdurch fur feine Beit eine Bedeutung erhalten, die endet, sobald die technischen von ihm versuchten Neue: rungen, soweit fie in funftlerischem Sinne ergiebig gemacht werden fonnten, Gemeingut geworden sind. Der Kunsthistorifer, soweit er rein wissenschaftlich verfahrt, wird einen folden Runftler gunftiger beurteilen, als derjenige Betrachter, der neben der historischen Bedeutung, ja über ihr, die menschlichefunstlerischen Werte aufsucht. Mußten wir uns bei dem Namen Beethoven junachst daran erinnern, daß er Posaunen und Menschenstimmen in die Symphonie eingeführt, Bachebrauschen, Bogelstimmen und Gewitter "darzustellen" versucht, den erften Sonatensat durch thematische und fonstruftive Erweiterungen bereichert, viele neue Figuren und harmonien erfunden habe - und weiter nichts, so wurde er uns herzlich gleichgultig fein, fo ficher auch dann ein Ginfluß auf die mufikalische Production der Mit: und Nachwelt festzustellen sein wurde. Das Entscheidende ift in jedem Kalle, ob jemand etwas neues innerlich Geschautes zu sagen hat und daher mehr oder weniger bewußt ju neuen Worten, Formen, Farben, In: strumenten, Kiguren fommt, oder ob er alle diese Dinge anwendet, weil es ihm gerade in den Ginn fommt, sie anzuwenden, einer mehr oder weniger außer: lichen Abwechselung guliebe. Der neue Mensch wird sich neu ausdruden, aber Die bloße Unwendung neuer Ausdrucksmittel schafft nichts Neues von Wert. -Eine definitive Entscheidung tonnte bei Divaldi nur durch offentliche Aufführungen gegeben werden.

mittel, ihn für einen Menschen zu erklären, deffen Kopf nicht ganz in Ordnung sei. Doch erhielt er die Weisung, sich in Zukunft des Messelesens gänzlich zu enthalten.

Wer follte im hinblick auf dieses Ereignis nicht glauben, daß Bivaldi ein tiefsinniger, gedankenreicher, von dem heiligen Geift ber Runft inspirierter Tondichter gewesen sei? Und doch erseben wir aus der Beschaffenheit seiner massenhaften Rompositionen, von denen in der königl. Privatmusiksammlung zu Dresden allein 80 Biolin= fonzerte aufbewahrt werden, daß nur die holde Gewohnheit des Daseins als Urfache einer so straflichen Extravaganz betrachtet wer= ben kann. Gewiß, Divaldi mar ein Bielschreiber in des Wortes verwegenster Bedeutung. Er gebort zu jenen Naturen, Die im Befiße bedeutender Technik und außerordentlichen Formgeschickes immer= dar zur Produktion bereit find, ohne viel nach Bedeutung und Ge= halt des Hervorgebrachten zu fragen. In der Tat enthalten seine Rompositionen (wir fassen bier zunächst diesenigen fur Violine ins Auge) nur felten Regungen tieferer Empfindung, beachtenswerter Gedankenkraft und wahrhafter Kunstweihe. Bur Hauptsache ift es bei ihm immer die Form, welche ben musikalischen Geift beschäftigt. Bier aber gelang es Vivaldi, einen nicht zu unterschäßenden Ginfluß auf seine Zeitgenoffen auszuüben. Er ist, um es mit einem Worte zu fagen, wenn auch nicht der Schöpfer, fo doch der Berbefferer des "Ronzertes im italienischen Stil", beffen gesamte Struftur zu Un= fang des vorigen Jahrhunderts maßgebend für alle Komponisten ohne Ausnahme wurde. Gerber bemerkt richtig, daß Bivaldi mit seinen Konzerten mehr als 30 Jahre den Ton in dieser Kunftgattung, namentlich fur die von Quant und Benda beliebte Manier an= gegeben bat. Dem ift bingugufugen, daß felbst ein Genius wie Joh. Seb. Bach es nicht verschmahte, eine Reihe (der Zahl nach 16) Vivaldischer Violinkonzerte für Klavier und 4 für Orgel zu bearbeiten, offenbar in der Absicht, die leichtfluffige formgewandte Sapweise des Italieners fur seine eigenen abnlichen Arbeiten zu verwerten. Denn daß Bach mit diesen Transfriptionen dem berühmten Zeitgenoffen eine Huldigung habe darbringen wollen, ift um so weniger an= zunehmen, als unser Großmeister weder Muße noch Neigung zu folchen Höflichkeitsbezeigungen hatte, des Umstandes nicht zu ge= benken, daß gerade diese Arbeiten zu Bachs Lebzeiten unbefannt blieben. Sie wurden erst in neuerer Zeit der Offentlichkeit (Leipzig

bei Peters) übergeben, so daß Vivaldi gewiß nichts von der ver= besserten Auflage seiner Kompositionen erfahren hat.

Ein Kunstgeist wie Joh. Seb. Bach genießt das seltene Vorrecht, alles auf seiner Laufbahn ihm Begegnende sich anzueignen, um es für die Kunst zu verwerten. Er hat die Italiener sicherlich so gut studiert, wie irgend ein Deutscher, und z. B. auch von Vivaldi gezlernt, wie man Konzerte im "italienischen Stil" schreiben müsse. Freilich sind durch die Umprägung erst Münzen von Schalt entzstanden. Es kann hier um so weniger die Absicht vorliegen, einen Bach auf Kosten Vivaldis zu seiern, je tiefer die Klust ist, welche beide Männer voneinander trennt. Man vergleiche indessen einmal das Vivaldische Konzert, welches sich in der Privatmusiksammlung des Königs von Sachsen besindet, mit der Bachschen Bearbeitung und sehe, was aus dem dürren Skelett des italienischen Komponisten geworden ist. Wahrlich, wie durch Zauberkraft ist hier ein kümmerzlich begrüntes Grasbeet in ein gefälliges Blumenstück verwandelt!

Je weniger Phantasie und Tiefe Vivaldi in seinen Kompositionen zeigt, desto erfinderischer ist er in Außerlichkeiten aller Art. Er hat Ronzerte für eine, zwei, drei und vier Violinen mit Begleitung geschrieben, die eine sinnreiche, mannigfaltige und dazu völlig sachzemäße Vehandlung der Solopartien ausweisen. So existiert von ihm ein Tripelkonzert (F-dur), in dessen mittlerem Stück (Andante) die kantileneführende Violine von der zweiten und dritten Solovioline durch Pizzicatosiguren und Arpeggios begleitet wird. Ein anderes Konzert für zwei Violinen ist mit der Intention gesetzt, die zweite Solopartie als "Echo der ersten aus der Ferne" erklingen zu lassen.

Auch in der Instrumentation griff Vivaldi zu Neuerungen, die eine Bereicherung des Kolorits ergeben. Zwar hatte schon Albinoni durch Benutzung von Oboen das Streichorchester zu ergänzen versucht und Torelli in seinen Concerti grossi neben diesen noch Trompeten, auch wohl Hörner oder Posaunen gelegentlich zur Anwendung gebracht. Aber erst Vivaldi ging hierin insofern weiter, als er vers

<sup>1</sup> Ühnlich wird es sich mit den andern Vivaldischen Konzerten verhalten, welche Bach für das Klavier bearbeitet hat. In Spittas Bach-Biographie (Bd. II, S. 984) findet sich die Mitteilung, "daß das zweite Konzert der Klavierz Arrangements in Vivaldis Op. 7, Nr. 2 zu finden sei, das erste in Op. 3, Nr. 7, das neunte in Stravaganza 1". Bon den "Orgelkonzerten" Bach-Vivaldis ist besonders der erste Saß des zweiten (A-moll) bemerkenswert.

schiedenartige Blasinstrumente in eigentumlicher und selbständiger Beise, gelegentlich schon in modernem Ginne instrumentierend, neben dem Ensemble der Streicher verwendete. Namentlich bedient er sich der Hörner und Oboen, gelegentlich auch der Floten, in dem angedeuteten Sinne. Auch den Fagott zieht er herbei, läßt ihn jedoch nicht immer felbståndig, sondern meift im Ginklang mit den Baffen auf= treten. Bei außerordentlichen Anlaffen verstieg sich Bivaldi sogar zu einem fur seine Zeit feltenen Aufgebot an Instrumentalmitteln. In der konigl. Privatmusiksammlung zu Dresden befindet sich ein Partiturvolumen, welches drei zu Ehren des Rurfürsten Friedrich Christian von Sachsen bei dessen Anwesenheit in Benedig (1740) von Vivaldi fomponierte und im "Pio Ospitale della Pietà" aufgeführte Konzerte enthalt. Das erste berselben ift folgendermaßen instrumentiert: "2 Flauti, 2 Teorbe, 2 Mandolini, 2 Salmò, 2 Violini in Tromba Marina, et un Violoncello." Das britte Konzert hat dagegen folgende völlig abweichende Instrumentation: "Viola d'amour, Leuto e con tutti gl' Istromenti Sordini." Dergleichen Rlangkombinationen waren damals in der Instrumentalmusik, wenig= stens für Italien, völlig neu. Ganz wesentlich unterscheiden fie sich von der Instrumentationsweise G. Gabrielis und deffen Nachahmers Buonamente. Diese Manner benutten neben ben Streichinstrumen= ten hauptsächlich das Kornett und die Posaune. Flote und Kagott kommen nur ausnahmsweise vor, so z. B. bei Massimiliano Neri. Während der zweiten Salfte des 17. Jahrhunderts blieb der Instrumentalsat in Italien hauptsächlich auf die üblichen Streichinstrumente beschrankt.

Wie sehr Vivaldi durch seine Anlage auf eine Bereicherung außerer Ausdrucksmittel hingewiesen war, ersehen wir übrigens auch aus einer Mitteilung Quangens, welcher im Hinblick auf die Bühnenskompositionen des Benezianers sagt, "er habe bei seiner Anwesenheit in Rom den sogenannten lombardischen Geschmack eingeführt und die Römer dadurch dergestalt eingenommen, daß sie fast nichts hätten hören mögen, was nicht in diesem Geschmack geschrieben gewesen". Gerber fügt dem erläuternd hinzu: "Das Besondere dieses Geschmacks besteht einzig und allein in den verschobenen Akzenten, oder in dem Tempo rubato, dessen sich die Violinisten jetzt häusig bedienen. Wenn man z. B. das Wort Leben also singen läßt, daß zwar die Silbe Le= auf den Niederschlag kommt, aber eine kurze Note ent=

hålt; und hingegen die Silbe zben, eine lange Note, aber im Aufzschlag. Beispiele von dieser Manier findet man in Pergoleses, Stabat mater' und noch neuerlich in einer Ariette aus "Cosa rara" von Martin."

Übereinstimmend hiermit berichtet Hiller in seinen Lebensbeschreisbungen berühmter Manner: "Die Vivaldischen Konzerte hatten auf Quanz auch einen wichtigen Einfluß als Kompositionen. Er nahm sie sich zum Muster. 1742 ging er nach Rom, wo eben der durch Vivaldi eingeführte lombardische Geschmack aufgekommen war; dieser Geschmack ist kein anderer, als wenn von zwei gleichen Noten die erste um die Hälfte kürzer gemacht und der zweiten ein Punkt beisgefügt wird 1."

Auch in der Programmusik hat Vivaldi sich versucht, doch nicht in dem harmlos naiven Sinn, wie Farina und nach ihm der deutsche Geiger Joh. Jakob Walther2, sondern auf anspruchsvollere Weise. In seinem "Cimento dell' Armonia", einem aus 12 Violinkonzerten ju 4 und 5 Stimmen bestehenden und als Op. 8 edierten Sammel= werke, ift ein Stuck zur Schilderung eines Seefturmes und ein anderes zur Darftellung einer Jagd bestimmt. Bei weitem bezeichnender aber für die in solcher Richtung von Vivaldi unter= nommenen Bestrebungen erscheinen die vier ersten Konzerte dieser Sammlung, welche ber grundlichsten Tonmalerei gewidmet sind. Als erläuterndes Programm hat der Komponist denselben vier wie es scheint selbstverfaßte Sonette vorangestellt, welche die Freuden und Leiden der Jahreszeiten erlautern. Gie beginnen mit dem Frühling und schließen mit tem Winter, und in dieser Reihenfolge bewegen sich auch die dazu komponierten Konzerte, von denen jedes einzelne mit spezieller Beziehung auf das bazu gehörige Gedicht eine ber Jahreszeiten behandelt. Wie forgfältig nun auch Vivaldi bei seiner Tonmalerei zu Werke gegangen ist, — es mogen ihm doch 3weifel darüber entstanden sein, ob man feine tondichterischen In= tentionen überall erkennen und verstehen werde; denn er bezeichnet

<sup>1</sup> Über diese Spielmanier bemerkte Quant in seiner Flotenschule, sie habe "ohngefahr im Jahre 1722" ihren Anfang genommen. Indessen findet sie sich schon in der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts mehrkach bei gewissen Komponisten Oberitaliens, so z. B. bei Biagio Marini, Giov. Battista Fontana und Marco Uccellini.

<sup>2</sup> S. diesen im folgenden Abschnitt über bas deutsche Biolinspiel.

115

die einzelnen Verse der Sonette mit Duchstaben, welche zugleich in den Konzerten an den entsprechenden Stellen vermerkt sind, um so dem Spieler handgreiflich zu Gemute zu führen, was die Tonfolgen im einzelnen Falle ausdrücken sollen.

Belustigend ist es, was alles Vivaldi musikalisch darzustellen sucht. Hier eine gedrängte Mitteilung davon.

In dem mit "la Primavera" überschriebenen Konzert wird der Beginn des Frühlings, der Bogelgesang, das Murmeln des Quells, der Blig und Donner, der schlafende Ziegenhirt mit seinem treuen Hunde und der von einer Schalmei begleitete Tanz zwischen Hirten und Nymphen musikalisch geschildert.

Der Sommer beginnt mit der ermüdenden Hiße, worauf der Kuckucksruf und das Girren der Turteltaube ertont. Darauf folgt der linde West= und der stürmische Nordwind. Hieran schließen sich Klagen des um seine Wohlfahrt besorgten Bauern, nach denen im Finale ein furchtbares Ungewitter mit obligatem Hagelschlag in Szene geseßt wird.

Gemütlicher ist der Herbst ausgemalt: er wird durch Tanz und Gesang der Landleute eingeleitet, in deren Mitte sich alsbald ein insfolge des Weingenusses hin und her taumelnder Bruder Lustig besmerklich macht, worauf alle miteinander sich zu einem erquickenden Schläschen niederlegen. Alsdann ertonen Jagdruse; die Freunde der waidmännischen Belustigung kommen herbei und verfolgen das flüchtende Wild, welches, tödlich getroffen, zur erwünschten Beute der Schüßen wird.

Endlich im vierten Konzert erfolgt die Schilderung des Winters. Zunächst versinnbildlicht uns der Komponist in Tönen das Zittern der Glieder bei Sturm und Frost, sowie das Umherlaufen und Aneinanderschlagen der Füße zur Erwärmung, und überdies die vor Kälte flappernden Zähne. Nachdem dies alles gründlich ausgemalt ist, wird uns eine Szene am wärmenden Herd vorgeführt, und hierauf eine Schlittschuhpartie, bei welcher die ungeschickt Auszgleitenden natürlich niederfallen. Dies Vergnügen wird aber alsbald vom Tauwetter bringenden Scirocco unterbrochen. Das Ganze schließt mit dem tosenden Kampfe der auf das nahende Frühjahr hindeutenden Winde aller Himmelsgegenden.

Das Interessanteste an diesen Kompositionen mochte wohl die durch dieselben hervorgerufene Vermutung sein, daß sie möglicher=

weise den Anstoß zu Handns "Jahreszeiten" gegeben haben. Idee, diesen Gegenstand fur ein oratorisches Werk zu verwerten, ift allerdings ungleich glucklicher, als eine bloß instrumentale Behand= lung desselben, die bekanntlich auch L. Spohr in einem symphoni= schen Werk ohne durchgreifenden Erfolg versucht bat; denn das ge= sungene Wort, unterftugt burch andeutende Tonmalerei im Orchefter, vermag bei weitem mehr und beffer gewiffe menschliche Handlungen, sowie jene Betrachtungen und Gemutsstimmungen, welche aus ber Unschauung des Naturlebens hervorgeben, zum bezeichnenden und verständlichen Ausdruck zu bringen. Das eigentlich Unterscheidende zwischen dem italienischen und deutschen Tonseper ist indessen in Diesem Kalle Die produktive Leiftungsfähigkeit. Handn machte in seinen "Jahreszeiten" sehr schone Musik, was man von Vivaldis gleichnamigem Werk nicht behaupten kann. Seine Gestaltungsweise ist hier wie in seinen andern zahlreichen Kompositionen reizlos, wenn auch mehrenteils gang verftandig. Zumeist ift es das for= melle Geschick, sowie die Vielgestaltigkeit des für die Violine er= sonnenen Paffagenwerkes, was bei Vivaldi zur Anerkennung auf= fordert. Manche dieser Figurationen sind in technischer Beziehung schwierig, wobei benn zu bemerken ift, daß die Geigenmeister jener Beit eine große Bogengewandtheit in Ausführung gewiffer, jest nur noch selten vorkommender Arpeggios gehabt haben muffen, bei denen auf jede Note ein besonderer Strich kommt, wie die folgenden Bei= spiele zeigen:



Bivaldis Konzerte und Sonaten zeigen eine schematisch formsfeste Struktur von entschiedenem, scharf ausgeprägtem Duktus. Der im Hinblick auf Torelli, Corelli und Albinoni durch ihn bewirkte Fortschritt besteht hauptsächlich in der breiteren und dabei stets klar gegliederten Entwicklung der Allegrosäße. Sie wird durch eine freiere, mannigfaltigere, nicht immer leicht aussührbare Figuration belebt, deren natürlich sich ergebende Folge dem Gang der Musiksstücke eine ungezwungene Bewegung verleiht. Also auch hier, gleichswie in der Instrumentation, bewirkte Vivaldi eine wesentliche Modissifikation. Er vervollständigte und festigte gleichsam das Gerüst der

Sonatenform und versah dadurch die Zeitgenossen mit einem Kunstapparat, dessen Anwendung eine sichere Basis für das weitere Schaffen ergab. Man hatte durch Vivaldi bestimmtere Haltpunkte für die Formgebung gewonnen und konnte, auf dieselben gestützt, um so unbefangener sich dem Zuge der Inspiration überlassen, ohne zu sehr durch das "Wie" der Gestaltung in Anspruch genommen zu werden.

Vivaldi bekleidete in Benedig, wie aus den Titeln verschiedener seiner Kompositionen zu erseben ist, das Amt eines Maestro de Concerti am Pio Ospitale della Pietà, nachdem er einige Zeit als Violinist in Diensten des Landgrafen Philipp von Seffen-Darmstadt geftanden und bann 1713 in seine Baterftadt guruckgekehrt mar. Daneben führte er den Titel "Musico di Violino". Die Lebre auf Diesem Instrument verdankte er seinem Bater Giovanni Battifta Vivaldi, einem bei der Kapelle von S. Marco angestellten Violinisten. Das "Pio Ospitale della Pietà" mar eine ber vier venezianischen Musikschulen. Nach Lord Edgecumbes Reminiszenzen und Kellys Mitteilungen bestanden in der zweiten Balfte des vorigen Sahr= hunderts vollståndige Konservatorien musizierender Damen, die in ber Kirche ganze Dratorien aufführten. Es waren Waisenhäuser, von reichen Burgern der Stadt erhalten. La Mercadante 1 mar berühmt durch seine Sangerinnen, la Pietà durch sein Orchester. In letterem waren 1000 Madchen, von denen 140 die Instrumental= begleitung bei den Aufführungen versaben. Dittersdorf berichtet über diese Konservatorien in seiner Autobiographie: "Es taugt nie= mals, wenn man von einer Sache vorher zuviel eingenommen ift. Nicht nur in Wien hatte ich vorlangst gehört, sondern auch unterwegs erzählte mir Signora Marini, daß agl' incurabili und alla Pietà zu Benedig ein Orchefter von Frauengimmern mare, das fo= wohl in Absicht der Singstimme als der Erekution alle Orchester in Italien übertrafe. Raum konnte ich ben Tag erwarten. Aber wie fand ich mich betrogen! Die Romposition dieses Dratoriums war fehr mittelmäßig; die Biolinen waren burch bas gange Stuck verstimmt, und wenn eine Aria aus bem D fa oder E la fa fam,

<sup>1</sup> Pohl: "Mozart und Handn in London." Eine venezianische Musikschule namens Mercadante finde ich sonst nirgend angegeben. Die vier bekannten Konservatorien Benedigs waren: Ospitale della Pietà, Ospetaletto, gli Mendicanti und gl' Incurabili.

ariffen die Violinstimmen um einen Achtel= auch wohl Viertelton zu boch 1." Einen Überreft dieser Institute fand Spohr noch 1816 bei feinem Aufenthalte in Benedig vor. Er fagt darüber: "Um vier Uhr besuchten wir die zum Kindelhause gehörige Kirche, wo von den weiblichen Findlingen eine Meffe gegeben wurde. Das Orchester und der Chor waren ausschließlich von jungen Madchen besett: eine alte Musiklehrerin schlug den Takt, eine andere akkompagnierte auf der Orgel. Es gab da mehr zu sehen als zu horen, denn Rom= position und Ausführung waren gleich schlecht. Die Madchen binter den Geigen, Floten und hornern nahmen fich sonderbar genug aus; Die Kontrabassissin konnte man leider nicht sehen, weil sie hinter einem Gitter verfteckt war. Unter ben Stimmen gab es einige gute und eine besonders merkwurdige, die bis zum dreimal gestrichenen g sang; ber Vortrag war von allen abscheulich." heute ift von diesen Musikschulen kaum noch etwas übrig, und auch wohl zur Zeit ihrer Blute haben fie hobere funftlerische Bedeutung nicht gehabt. Die einzige uns bekannte namhafte Personlichkeit wenigstens. welche aus dem Konservatorium della Pietà hervorging, war die Violinspielerin Regina Strinasacchi, jene Runftlerin, für welche Mozart in Wien die B dur-Sonate mit Violinbegleitung fom= Regina Strinafacchi, eine der bedeutenoften Violin= virtuosinnen bes vorigen Jahrhunderts, wurde 1764 zu Oftiglia bei Mantua geboren. Sie spielte mit Auszeichnung neben berühmten Runftlern im Pariser Concert spirituel, machte 1784 eine größere Runstreise nach Deutschland und verheiratete sich 1785 mit dem Violoncellisten Johann Konrad Schlick, Bergogl. Gothaischem Konzert= meister. Nach beffen Tode lebte fie in Dresden und ftarb dort 1839. Leop. Mozart berichtet über sie: "Sie spielt keine Note ohne Emp= findung, sogar ben den Sinfonien spielte sie Alles mit Expression, und ihr Adagio kann kein Mensch mit mehr Empfindung und ruhren= der spielen als sie; ihr ganges Berg und Seele ift ben der Melodie, die sie vorträgt; und ebenso schon ist ihr Ton und auch Kraft des Tones. Überhaupt finde, daß ein Frauenzimmer, die Talent hat, mit mehr Ausdruck spielt als eine Mannsperson."

<sup>1</sup> Ein ahnliches, doch allgemeiner gehaltenes Urteil findet sich in Neichardts musikalischem Kunstmagazin Bd. 2, S. 17. — Genauere Nachrichten über die Konservatorien Venedigs enthalten Hillers "Wochentliche Nachrichten", Jahrg. 2, S. 175 ff.

Abgesehen von diesen venezianischen Musikschulen, die mit gezringen Ausnahmen wohl hauptsächlich für örtliche Bedürknisse bezrechnet waren, zog Vivaldis persönliches Ansehen einzelne bedeutende auswärtige Talente nach Benedig. Wir sahen schon, daß Somis, der Schüler Corellis, Vivaldi aufsuchte. Außer diesem führt Gerber einen Deutschen: Daniel Theophil Treu<sup>1</sup> (er hatte seinen Namen italianissert und nannte sich demzufolge auch Fedele) als Schüler Vivaldis an. In diesem Zusammenhange mag eine Notiz M. Breznets (Les concerts en France sous l'ancien régime) über eine sonst, wie es scheint, unbefannte Violinistin Plaß sinden. Sie lauztet: "M<sup>me</sup> Tasca, Vénetienne, de la musique de l'empereur, se présenta le 8. Septembre (1750) avec un concerto de sa composition, ,dans le goût de Vivaldis."

Der Richtung Vivaldis verwandt ist der venezianische Instrumentalkomponist Frances co Antonio Bonporti (geb. 1678, gest. 1740). Auch er bietet ein bemerkenswertes Beispiel für die rege Beteiligung des Dilettantismus an der Violinkomposition. Mit Selbstbewußtsein nennt er sich "Nobile dilettante e familiare aulico di S. M. Cesarea", bezüglich seiner Stellung am Wiener Hose. Es sind von ihm verschiedene, dem damaligen Standpunkt angemessene Violinwerke im Druck erschienen. Sie lassen völlige künstlerische Durchbildung erkennen; doch kann von einem bestimmenden Einsluß Bonportis auf die Entwicklung der von ihm vertretenen Kompositionsgattung keine Rede sein. Nach Schering ist dies Urteil dahin zu ergänzen, daß Bonportis Musik an eigenen ansprechenden Zügen sowohl melodischer als rhythmischer Art nicht arm ist. Ausführlicher sindet man ebendort sein aus Violinkonzerten bestehendes Op. 11 besprochen.

Ein weiterer venezianischer Geiger ist Giorgio Gentili, der um 1708 Violinist an der herzogl. Kapelle dort war und sich 1714 noch im Dienste befand. Von Kompositionen seiner Hand zählt Eitner auf: 12 Sonaten zu drei Stimmen (Amsterdam), 12 Konzerte zu vier Stimmen (Venedig 1716) und 12 Kammerkonzerte. Weitere Nachrichten über ihn fehlen.

Durch Corelli und Bivaldi war der Boden fur eine Erscheinung bestellt, die im engen Anschluß an diese Meister eine neue Epoche des

<sup>1</sup> über Treu vgl. den folgenden Abschnitt "Deutschland" dieses Buches.

italienischen Biolinspiels und nicht minder der Biolinkomposition eröffnet. Wir erkennen dieselbe in Giuseppe Tartini. Dieser höchst bedeutende Meister wurde aber in dem ersten Stadium seiner Künstlerlaufbahn außer den obengenannten Vorbildern durch eine dritte Persönlichkeit so wesentlich beeinflußt, daß es notwendig erscheint, die Wirksamkeit der letzteren erst näher ins Auge zu fassen, bevor Tartinis Kunstmisssion einer Würdigung unterzogen wird. Es ist Frances co Maria Veracini mit dem selbstgewählten, seinen Geburtsort Florenz anzeigenden Beinamen "Fiorentino".

Florenz war, wie die vorhergehende Darstellung zeigt, bereits frühzeitig in den Kreis derjenigen italienischen Stådte getreten, welche nicht allein durch tonkünstlerische Bestrebungen überhaupt, sondern namentlich durch rege Teilnahme an dem Entwicklungsgange des Violinspiels und der Violinkomposition sich hervortaten. Wir erzblickten in Antonio Veracini, dem Onkel des gleichnamigen berühmten Zeitgenossen Tartinis, einen namhaften Vertreter der Violine, dessen Tåtigkeit entschieden auf eine Vermittlerrolle zwischen den verschiez denen hierhergehörigen Kunsterscheinungen der ersten und zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts deutet. Antonio Veracini war der Lehremeister seines Neffen Francesco Maria und höchstwahrscheinlich auch der Florentiner Violinisten Valentini und Vitti.

Die Bekanntschaft von Giuseppe Valentini, geb. zwischen 1680 und 1690, (gest. 17..) machten wir schon in Kom, wo er bei Corellis Rücksehr aus Neapel als Solospieler auftrat. Er war zu Anfang des 18. Jahrhunderts in Diensten des Großherzogs von Toskana und auch Komponist für sein Instrument. Fétis führt von ihm neun Werke an. Das siebente derselben, Concerti grossi zu 4 und 6 Stimmen, welches 1710 in Vologna erschien, ist von Torchi und neuerdings von Schering besprochen worden. Der erstere Autor gibt u. a. an, daß das Werk auch in violintechnischer Hinssicht bemerkenswert sei. Ein in Cartiers "L'art de Violon" mitgezteiltes Adagio Valentinis ist nicht uninteressant, doch sehr gesucht in harmonischer Beziehung. Um 1735 war er noch in Diensten des Florentiner Hoses.

Martinello Bitti (geb. 16.., gest. 17..), gleichfalls am Florentiner Hofe tätig, stand zu Anfang des 18. Jahrhunderts in Blüte, wie aus einer Mitteilung Gerbers hervorgeht, nach welcher der deutsche Kapellmeister Stölzel bei seiner Anwesenheit in Florenz

(1714) ihn kannte. Diese Manner wurden jedoch durch ihren Lands= mann Francesco Maria Veracini (geb. 1685 in Florenz, gest. 1750 bei Pisa) völlig in Schatten gestellt. Wenn sein Andenken nach einer kurzen glanzvollen Laufbahn bis auf unsere Tage herab erlosch, so darf sich die Gegenwart des schönen Vorrechts erfreuen, die Verdienste dieses Kunstlers wieder zur Anerkennung zu bringen.

Beracinis Leben war im allgemeinen kein glückliches; es wurde mehrfach von den Bitterkeiten dieses Daseins heimgesucht und endete schlieflich fogar mit jenen Enttauschungen, benen schon so manche be= deutende Kraft unterlegen ift. Bum Teil waren diese traurigen Er= fahrungen ohne Zweifel selbst verschuldet, zum Teil aber auch durch Neid, Mißgunft und widrige Umftande hervorgerufen. Bergeini war eine echte Kunstlernatur und als solche von eigenwilligem, leiden= schaftlichem, zu Erzeffen geneigtem Wefen. Er litt außerdem an einem gemiffen hochmut, und in feinem Gelbstgefühl ging er fogar fo weit, fich gelegentlich zu der Außerung "Ein Gott und ein Beracini" hinreißen zu laffen. Ginem unbedeutenden Menschen batte man dergleichen unter mitleidigem Lacheln ungestraft bingeben laffen. Allein Beracini hatte bas Gluck und, man barf fagen, zugleich bas Mißgeschick, ein genialer Mensch zu sein, und so wurde er benn neben enthusiastischer Anerkennung auch gelegentlich Gegenstand ber Intrige. Fur fein leicht provozierendes Wefen gibt Gerber (nach Bur= ney) folgenden Beleg: "Als fich Beracini einstmals gerade am Feste della Croce zu Lucca befand, wo gewöhnlich die ersten Meister Italiens jusammentreffen, um ben biefer Gelegenheit ihre Runft gu zeigen, gab auch er seinen Namen an, um ein Violinsolo zu spielen. Alls er nun ins Chor trat, um bei der ersten Bioline Plat zu nehmen, fand er diesen schon durch den Pater Girolamo Laurenti 1 von Bologna besett, welcher ihn fragte, wo er bin wolle? Un den Plat der ersten Bioline, antwortete Veracini. Laurenti macht ihm darauf begreiflich, daß bies jederzeit seine Stelle sey, daß er aber, wenn er ein Kon= cert spielen wollte, denselben entweder ben der Besper oder wahrend der hoben Messe einnehmen konne. Mit großer Verachtung kehrte ihm hierauf Beracini den Rucken zu, und suchte sich nun selbst ben allerunterften Plat im Orchefter aus. Wahrend nun Laurenti fein Koncert spielte, rubrte Beracini feine Saite an, indem er mit

<sup>1</sup> Bergl. S. 82.

großer Aufmerksamkeit zuhörte. Als die Reihe zu spielen an ihn kam, wollte er kein Koncert spielen, wohl aber ein Solo, wozu er den Violoncellisten Lanzetti aus Turin zum Begleiter verlangte. Nun spielte er am Rande des Chors sein Solo auf eine Manier, als ob er mit Gewalt in öffentlicher Kirche das Evviva auspressen wollte. Und als er an die Cadenz kam, drehte er sich nach Laurenti um und schrie: "Cosi si suona per fare il primo Violino!"

Ein derartiges Benehmen wurde heute freilich mehr Anstoß erzegen als damals, da man die Kirche halb als Konzertsaal betrachtete, und außerdem Wettkämpfe zwischen ausübenden Künstlern schon an der Tagesordnung waren. Doch ist es klar, daß Beracini sich auf diesem Wege keine Freunde erwerben konnte.

Schon 1714 trat er mit großem Erfolg in London auf. Bon hier wandte er sich nach Benedig, wo ihn der Kurpring Friedrich August von Sachsen 1716 horte und engagierte. Er begab sich in= folgedeffen nach Dresden, und nachdem er dem Kurfürsten 1717 drei Violinsonaten überreicht hatte, wurde er als Kammerkomponist angestellt. Das Gluck war ihm jedoch in seiner neuen Stellung nicht lange gunftig, benn er erlebte bald einen Unfall, ber ihm bei= nabe das Leben gekoftet hatte. Über die Beranlaffung dazu find zwei voneinander abweichende Versionen vorhanden. Gerber be= richtet nach Matthesons Erzählung, daß Beracini "wegen häufigen Lesens chymischer Schriften und wegen bem Gifer in dem Studio seiner Kunst plotlich narrisch wurde, so daß er sich am 13. August 1722 zwei Stock hoch zum Fenster hinunter fturzte, wobei er doch noch mit einem Beinbruch bavon kam". Dagegen wird im Cramer= schen Magazin berichtet, "daß diefer Sturz aus Berzweiflung und Scham erfolgt ware, indem drei Tage vorher sein unerträglicher Stolz gegen die deutschen Mitglieder der Dresdner Kapelle in Gegen= wart des Ronigs und des gangen Hofes dadurch so fehr ware gebehmuthigt worden: daß einer der dasigen untersten Ripienisten bas Koncert, welches Beracini soeben gespielt hatte 1, unmittelbar darauf, auf Pisendel's Beranlaffung, nachspielen mußte. Und ba es Pisendel vorber insgebeim fleißig mit ihm durchgegangen batte, erhielt er vom gangen hof den Preis vor dem Italiener". Diese Lesart,

<sup>1</sup> Fétis bemerkt, daß es sich dabei um ein Pisendelsches Konzert gehandelt habe, welches Veracini a vista spielen mußte.

welche sich bei den Biographen Veracinis mehrfach wiederfindet, hat wohl die größere Wahrscheinlichkeit fur sich; denn es fehlte in Dresden zu keiner Zeit an Reibungen und mancherlei unwürdigen Boudoir= machinationen zwischen ben vom Hofe oft einseitig bevorzugten Italienern und der deutschen Runftlerschaft. Der Ronzertmeister Pisendel, deffen nabere Bekanntschaft wir weiterhin zu machen haben, mochte sich ebensosehr durch Beracinis Leistungen als Violinspieler und Tonsetzer, wie durch sein personliches Auftreten zum Widerstande aufgefordert fuhlen. Die Urt Dieses Widerstandes ift freilich, selbst wenn man das hochste Maß der Gereiztheit gegen Beracini voraus= fest, um so verwerflicher, als sie von einem Manne ausging, beffen Charafter für unantaftbar galt. Die Biographen Visendels laffen fich's wohl angelegen fein, beffen rechtschaffenen Ginn und Frommig= feit zu ruhmen, indem sie ausdrücklich bemerken, "er habe taglich mit Eifer die heilige Schrift gelesen". Sie gelangen indessen nicht zu bem naheliegenden Schluß, daß diefer so bibelfeste Ronzertmeifter, uneingedenk der christlichen Lehre von der Rächstenliebe, sich zu einer Handlungsweise verleiten ließ, die im grellen Widerspruch mit Edel= finn und Manneswurde fteht. Satte Vifendel fich felbst in einen Wettkampf mit Beracini eingelaffen, wenn er sich fraftig genug dazu glaubte, oder demselben doch einen ebenburtigen Rivalen ent= gegengestellt, so ware ber Italiener im ungunftigen Falle wenigstens mit bem Gefühl unterlegen, einem Starferen weichen zu muffen. Allein ihn unvorbereitet aufs Glatteis zu führen, mit einem unter= geordneten Ripienisten zu konfrontieren, dem man dasselbe Stuck beimlich für diesen 3weck einstudiert hatte, um Veracini desto sicherer dem Spott seiner Feinde preiszugeben, ift feige und unmannlich. Mag man die Sache, vorausgesett, daß sie auf voller Wahrheit beruhe, ansehen wie man will, auf Visendel bleibt ein Makel haften, und unwillfürlich gedenkt man der gewichtigen, zweischneidigen Worte Marcus Antonius: "Doch Brutus ist ein ehrenwerter Mann."

Beracini wurde von den Folgen seines Sturzes, bei dem er außer einer Hüftwerletzung einen zweimaligen Beinbruch erlitt, zwar geheilt, behielt aber für sein ganzes Leben einen lahmen Fuß. Nach seiner Genesung verließ er Dresden, hielt sich demnächst in Böhmen und Italien auf und ging 1736 wieder nach England. Hier konnte er indes nicht mehr zu der früheren Geltung kommen. Fétis berichtet, daß man seinen Stil veraltet fand, und daß ihm

selbst die Vergleichung mit Geminiani nachteilig gewesen sei. Er kehrte 1747 in sein Heimatland zurück und starb 1750 bei Pisa in gedrückten Verhältnissen.

Als Romponist genoß Veracini bei seinen Zeitgenossen keine sonderliche Anerkennung. Man goutierte seine Musik nicht und machte ihr den Vorwurf grillenhafter und kaprizibser Bizarrerie. Wir urteilen beute über dieselbe anders und finden sie vielmehr geistreich, originell, voll Feuer, Moblesse und Tiefe der Empfindung. Um Veracinis Bedeutung als Violinkomponist zu ermessen und richtig zu wurdigen, muß man die Geigenliteratur des achtzehnten Jahrhunderts genau kennen. Doch schon bei einer einfachen Ber= gleichung mit den namhaftesten Biolinkomponisten seiner Zeit ge= langt man zu der Einsicht, daß er einer der vornehmsten Reprasen= tanten seines Faches war. Zugleich begreifen wir aber auch, warum ber Runftler mahrend seines Lebens nicht durchdringen konnte. Seine Zeit war nicht auf den Ton gestimmt, welchen er anschlug. In der Tat, Beracini sondert sich durch gewiffe Eigentumlichkeiten wesent= lich von der normalen, sozusagen objektiven Gestaltungsweise der bamaligen Biolinmeifter ab. Im Gegensatz zu ihnen ift fein Ausbruck von scharfer individueller Ausprägung. Für die oft fein zu= gespitte melodische und modulatorische Bewegung, sowie fur die Handhabung der reicheren, minutibseren Barmonik seiner Musik gab es zu jener Zeit kaum schon empfangliche Gemuter. Man war burch Corelli insbesondere an eine breitere, gemeffenere, dem Kirchen= stil verwandte Behandlungsweise der Violine gewöhnt. So wird es denn erklarlich, daß Beracinis subjektiverer Ausdruck uns ge= laufiger und sympathischer ift, als dem damaligen Publikum.

Beracinis Musik zeichnet sich insbesondere durch eine für seine Zeit ungewöhnliche Freiheit der melodischen und thematischen Gestaltung, nicht minder aber durch kühne, wahrhaft moderne harmonische Wendungen aus. Ein zweites Merkmal ist die eigentümzliche Anwendung der Chromatik, mit deren Hilfe er die feinsten Schattierungen und Stimmungen auszudrücken weiß. Endlich ist seine Musik, abgesehen von einzelnen Erzentrizitäten, übersichtlich klar und durch leicht beslügelten Schwung der Allegrosätze ausgezeichnet.

Es existieren von ihm zwei in Dresden (1721) und in London und Florenz (1744) gedruckte Violinwerke mit je 12 Violinsonaten.

<sup>1</sup> Die von Ferd. David bei Breitfopf & Sartel, sowie vom Berfasser dieser

Die von ihm hinterlassenen Manuskripte, bestehend in einigen Konzerten und Symphonien für zwei Violinen, Viola, Violoncello und Basso continuo per il clavicembalo, sind unbekannt geblieben. Außerdem werden drei in London gedruckte und wenigstens zum Teil daselbst aufgeführte Opern Veracinis bei Gerber namhaft gemacht.

Als Violinspieler fand Veracini die hochste Beachtung. Ketis bemerkt, daß er schon mabrend seines ersten Londoner Aufenthaltes als ein Wunder von Geschicklichkeit betrachtet murde, und durch Burney wiffen wir, daß er ihn bei der zweiten Unwesenheit in der Weltstadt troß seines zunehmenden Alters doch noch immer auf eine ungewöhnliche Urt spielen borte. Andern Nachrichten zufolge soll ihm bei glanzvollem, durch jedes Orchester hindurchdringenden Ton eine aufrordentliche Beherrschung des Trillers, der Arpeggien, Doppelgriffe und insbesondere der Bogenführung eigen gewesen sein. In letterer Beziehung war er benn auch von wichtigstem Ginfluß auf Tartini, der ihm 1716 (oder 1714) in Venedig begegnete. Als namlich Veracini dort auftrat, ließ man, um ihm einen kunstle= rischen Wettkampf anzubieten, Tartini aus Padua kommen. Beide Meister sollten bei einer, zu Ehren des schon erwähnten Rurprinzen von Sachsen im Palast der Donna Pisana Mocenigo veranstalteten Akademie um die Palme des Vorranges streiten. Als aber Tartini Beracinis fuhne und gang neue Spielart gehort hatte, jog er es vor, ohne in die Schranken getreten zu sein, das Keld zu raumen und Benedig zu verlaffen. Welche Wirkung dieses Zusammentreffen mit Beracini auf Tartini hatte, werden wir im folgenden Rapitel erfahren.

## 4. Zartini und die paduaner Schule.

Giuseppe Tartini wurde den 12. April 1692 zu Pirano in Istrien geboren. Sein Bater Giovanni Antonio, ein Florentiner, von den Bürgern Parenzos aus Dankbarkeit für Dotierung der städtischen Kathedrale zum Nobile des Orts erwählt, gab ihm eine treffliche Erziehung. Anfangs besuchte er die Priesterschule "dell'

Blatter bei B. Senff in Leipzig und Simrock in Berlin herausgegebenen Komppositionen sind aus denselben entnommen. — Drei weitere Sate teilt Torchi in der Collection Boosey mit.

Oratorio di S. Filippo Neri", sodann aber die ber "Padri dalle scuole Pie" zu Capo d'Istria. hier erhielt er neben dem wissen= schaftlichen Unterricht Anleitung in den Elementargegenständen der Musik und des Biolinspiels. Tartinis Eltern begten den Bunsch, ihren talentvollen Sohn dem geistlichen Stande zu widmen. Doch als sie faben, daß sich seine Natur gegen das schwarze Gewand straubte, schiekten sie ihn 1710 nach Padua, um ihn dort durch das Rechtsstudium für die advokatorische Praris vorbereiten zu lassen. Allein Tartini mar ein jugendlicher Brausekopf, dem die Runftler= natur schneller als andern Menschen das Blut durch die Adern trieb. Wie konnte da der schlau besonnene, mit kaltem Berstande abwägende Advokat zu seinem Rechte kommen? Er versäumte nicht geradezu fein Studium, bevorzugte aber doch feine Lieblings= neigungen: Musik und Kechtkunft. Die lettere übte er mit folcher Meisterschaft aus, daß er den Entschluß faßte, als Fechtmeister nach Reapel oder, wenn es ihm bort nicht glucken follte, nach Frankreich Allein hieran wurde er, von Amors Pfeil getroffen, glücklicherweise verhindert, denn was die Welt an Tartinis Klinge verlor, gewann sie hundertfach an seinem Violinbogen. Er ver= liebte sich in eine junge Paduanerin, deren Lehrer er war, und ohne eine menschliche Seele in fein suges Geheimnis zu ziehen, schritt er auf der Stelle auch zur Beirat, wie es einem resoluten Studenten jener Zeit wohl anstehen mochte. Seine Eltern waren freilich, als sie nachträglich bavon Runde erhielten, so erzürnt auf ihn, daß sie fortan ihm jede Unterftugung versagten. Noch schlimmer erging es Tartini aber in seinem Wohnort felbst, benn es mahrte nicht lange, so drohte ihn das Geschick in der Person des Kardinals Giorgio Cornaro, Bischofs von Padua, zu ereilen. Derselbe, durch Die Familie seiner Neuvermählten 1 dazu ermächtigt, ließ den Studiosus juris verfolgen. Was blieb Tartini ubrig, als das Weite zu suchen, wenn er nicht den Handen der Familienrache anheim= fallen wollte? Notgedrungen ließ er seine Schone im Stich und machte sich als Pilger verkleidet auf den Weg nach Rom. Umber= irrend im Lande, erreichte er indeffen nicht sein Reiseziel, sondern blieb im Minoritenkloster zu Affisi bei einem Bermandten seiner hier fand er die seinem Inkognito erwunschte Freistatt.

<sup>1</sup> Niemann (Mus. Lex.) gibt an, daß der Kardinal Cornaro selbst ein Berwandter von Tartinis Gattin gewesen sei.

Die Einformigkeit des Rlosterlebens mochte Tartini nach dem bunt bewegten Studentenleben und der wie durch einen Sturm= wind jah verscheuchten Liebesmorgenrote wenig behagen. Gie ge= reichte ihm indeffen zum Wohle, da die stille, gleichformige Lebens= weise unter frommen Brudern ihm hinreichende Muße zu Gelbst= schau und Ginkehr in sein Inneres ließ. Seine Leidenschaften wichen allmählich einer besonnenern Lebensanschauung, und Tartini ver= dankte seiner langeren, unfreiwilligen Billegiatur zu Affisi nichts Geringeres, als die Aneignung eines ruhigen, gesetzten und bescheidenen Wesens. Musik war hier seine hauptbeschäftigung. nahm das Studium der Bioline wieder mit Gifer auf, und ein Pater namens Boemo (fein eigentlicher Name war Czernoborski) ging ihm bei feinen sonstigen musikalischen Ubungen zur Sand. Seine Fortschritte waren so bedeutend, daß er sich bald an Conn= und Feiertagen mahrend der firchlichen Zeremonie als Solospieler boren laffen konnte. Der Zufall wollte es, daß er dabei von einem bem Gottesbienst beiwohnenden Paduaner erkannt murde. Dieser verriet den Aufenthaltsort Tartinis, und er wurde infolgedeffen der Welt wiedergegeben; benn als seine ihm treu gebliebene Gattin ihn bavon benachrichtigte, daß der Zorn des Kardinals Cornaro und ihrer Familie nicht nur einer versöhnlichen Stimmung Plat ge= macht habe, sondern daß auch die eheliche Verbindung gebilligt werde, kehrte der Flüchtling nach Padua zurück.

Nicht lange war Tartini daheim, als seine denkwürdige Begegnung mit Beracini in Benedig stattfand, von der bereits am Ende des vorigen Kapitels die Rede war. Diese Begegnung erst hob Tartini auf denjenigen künstlerischen Standpunkt, durch den er sich für seine Lebensaufgabe völlig geschickt machte. Obwohl als Künstler schon in hohem Ansehen stehend, ließ er es sich doch nicht verzdrießen, abgeschieden von dem Schauplaße seines Wirkens, die empfangenen Eindrücke in einem erneuerten Studium zu verwerten und zu verarbeiten. Kein Opfer war ihm zu groß; er trennte sich von seiner Frau und begab sich für längere Zeiten nach Ancona, wo er zurückgezogen von der Welt seiner Kunst lebte und namentlich den freieren, vielseitigeren Gebrauch des Bogens zum Gegenstande seiner besonderen Aufmerksamkeit machte. Nicht eher trat er wieder vor das Forum der Öffentlichkeit, dis er seinem künstlerischen Ehrgeiz Genüge getan hatte. So rüstete sich Tartini für sein Tagewerk.

Nunmehr konnte der zum beherrschenden Meister seines Instruments gewordene Künstler in Padua eine seinen Leistungen entsprechende Position erwarten und fordern. Sie wurde ihm 1721 durch die Anstellung als Soloviolinist und Orchesterchef bei der Kirche des heiligen Antonius von Padua zuteil. Die Kapelle dersselben, zu jener Zeit unter Leitung Francesco Antonio Balottis, bestand aus 16 Sangern und 24 Instrumentalisten und galt als eine der besten italienischen Kunstanstalten.

Tartinis Ruf verbreitete sich nicht nur im Vaterlande, sondern auch über dasselbe hinaus so schnell, daß er schon zwei Jahre nach erfolgter Unstellung eine Einladung von Prag ber erhielt, um bei den Rronungsfeierlichkeiten Raiser Rarls VI. mitzuwirken. Berufung wurde zugleich Beranlaffung zu einem dreijahrigen Aufent= halt (1723-25) des Meisters in der bohmischen Hauptstadt, da der kunftsinnige Graf Rinski sich nicht die Gelegenheit entgeben ließ, eine so ausgezeichnete Personlichkeit an sich zu fesseln. Hier borte ihn Quant, deffen Urteil über Tartini folgendermaßen lautet: "Er war in der Tat einer der größten Biolinspieler. Er brachte einen schönen Ion aus dem Instrument. Finger und Bogen hatte er in gleicher Gewalt. Die größten Schwierigkeiten führte er ohne son= derliche Mühe sehr rein aus. Die Triller, sogar Doppeltriller, schlug er mit allen Fingern gleich gut. Er mischte, sowohl in geschwinden als langsamen Sagen, viele Doppelgriffe mit unter und spielte gern in der außersten Sobe. Allein sein Vortrag war nicht rubrend und fein Geschmack nicht ebel, vielmehr ber guten Singart gang entgegen."

Ein Gewährsmann wie Quant hat allen Anspruch auf Glaubwürdigkeit. Und doch kann man es bei seinem Urteil über Tartini nicht bewenden lassen. Wenn er sagt, daß Tartinis Vortrag nicht rührend gewesen sei, so mag er recht behalten. Es kann ein Künstler tiefes Gefühl offenbaren, ohne geradezu zu rühren. Zudem lehrt die Erfahrung, daß nichts relativer ist als Urteile über Gefühl, denn jeder hat eine andere Art zu empfinden. Ist es nicht vorgekommen, daß man die warmblütige, tiefempfundene Musik Mozarts kalt und marmorglatt genannt hat? Hat Spohr nicht den Vorwurf einer zu kühlen Vortragsweise ertragen müssen? Es gibt Leute genug, die für ein durchgebildetes, harmonisch maßvolles und in feinen Linien sich bewegendes Gefühl durchaus kein Verständnis haben. Sie konnen nur durch Gefühlberzeffe, heftige Kontrafte, oft sogar auch nur durch ein karikiertes Pathos oder vielmehr durch die Grimaffe des Gefühls in Bewegung gesetzt werden. Abnlich verhalt es sich mit dem Geschmack; er ist ein proteusartiges, schwer zu kontrollierendes Ding, abhängig von Bildung und individueller Auffassungsgabe besjenigen, der urteilt. "Dhne Geschmack und ber guten Singkunft entgegen" sollte Tartini gespielt haben, er, ber ausdrücklich den Grundsat aufstellte, daß man gut singen muffe, um gut spielen zu konnen1, - er, der über Spieler, welche durch ihre Technik zu glanzen suchten, außerte: "Das ift schon! bas ift schwer! aber hier (mit der Hand aufs Berg deutend) hat es mir nichts gesagt"? Wenn irgend etwas angezweifelt werden darf, so ist es die Richtigkeit des Quantschen Urteiles. Widerlegt wird es zunächst durch eine Mitteilung Laboussayes, eines Schulers Tartinis. "Richts", fo fagt er, "konnte bas Erstaunen und die Bewunderung ausdrücken, welche mir die Vollendung und Reinheit seines Tones, der Reiz des Ausdruckes, die Magie seiner Bogenführung, mit einem Wort, die gefamte Vollendung seiner Leiftungen verurfachte." Dann aber bedarf es nur eines flüchtigen Blickes auf Tartinis Werke. Wer die in ihnen enthaltenen, ebenso tief empfundenen als melo= dibsen Adagios schreiben konnte, der ließ es auch sicherlich nicht an geschmackvoll edler und gesangreicher Behandlung bes Instrumentes fehlen, für welches er schrieb, es ware benn, daß man ber Unnahme huldigen wollte, Tartini sei erst als alter Mann zu Gefühl und Vortrag gelangt, - eine Voraussetzung, die sich von selbst ent= fraftet; denn wer in der Blute seiner Jahre nicht feinfühlig ift, wird es überhaupt nie werden. Gewiß, der gute, brave Quant war entweder schlecht gelaunt, als er Tartini borte, oder er batte Vor= stellungen absonderlichster Art über Gefühl und Vortrag.

Tartini konnte sich, nachdem er seine Prager Beziehungen abs gebrochen hatte und nach Padua zurückgekehrt war, wo er 1728 eine hohe Schule des Violinspieles errichtete, nie wieder dazu entschließen, das Vaterland und den heimischen Wirkungskreis zu verlassen, so glänzende Anerbietungen ihm auch in der Folge zuteil wurden. Selbst den Lockungen des guineenreichen England, das immer bereit war, in Ermangelung eigener kunstlerischer Produktivität fremde Kräfte

<sup>1</sup> S. Campagnolis Biolinschule. Leipzig, Breitkopf & Bartel.

v. Wasielewsfi, Die Bioline u. ihre Meifter.

auszubeuten, vermochte er zu widerstehen. Denn obwohl der Meister in Padua nicht mehr als ein standesgemäßes Auskommen hatte — sein Gehalt wird auf 400 Dukaten angegeben — so lehnte er doch eine Einladung des Lord Midleser nach London ab, welcher ihm die Summe von 3000 Pfund Sterling verhieß. Anspruchslosen Sinnes gab er dem Vermittler dieser Offerte, Marchese degli Obbizzi, solzgende Antwort: "Ich habe eine Frau, die mit mir gleichen Sinnes ist, und keine Kinder. Wir sind mit unserm Zustande sehr zufrieden; und wenn sich je in uns ein Wunsch regt, so ist es doch der nicht, mehr zu besitzen als wir haben." Daß er uneigennüßig war, beweist sein Wohltätigkeitssinn. Er unterstüßte Witwen und Wausen, ließ Kinder armer Ettern auf seine Kosten unterrichten, und unterwies unbemittelte Schüler gegen eine geringe Entschädigung oder gar umssonst.

Tartinis Lebensabend wurde durch ein schmerzhaftes Fußleiden getrübt, das auch die Ursache seines Todes war. Er starb, von seinem Favoritschüler Nardini mit kindlicher Liebe gepklegt, im 78. Lebensjahre, am 26. Februar 1770, tief betrauert von den Freunden und Verchrern der Kunst. In der Parochialkirche Santa Satarina zu Padua fand er seine Ruhestätte. Sie trägt die einfache Inschrift: "Joseph Tartini sibi et conjugi suw posuit. Obiit IV Kal. Mart. MDCCLXX. Aet. LXXVIII." Giulio Meneghini, sein Schüler und Amtsnachfolger, veranstaltete am 31. März desselben Jahres in der Servitenkirche eine solenne Gedächtnisseier. Bei dersselben wurde von der Kapelle, welcher er vorgestanden, ein Requiem Valottis aufgeführt. Das Elogium hielt der Abbäte Franzago. Dasselbe erschien 1770 und in zweiter Auflage 1792 zu Padua im Druck.

Tartini ist nicht minder in Wort und Schrift gefeiert worden als Corelli. Die Verehrer seiner Kunst versaumten es nicht, ihn in Epigrammen zu preisen, von denen uns die beiden nachstehenden aufbehalten sind. Das erstere derselben war für Tartinis Vildnis bestimmt:

Tartini haud potuit veracius exprimi imago Sive lyram tangat, seu meditetur, is est.

Das zweite dagegen lautet:

Hic fidibus, scriptis, claris hic magnus alumnis. Cui par nemo fuit, forte nec ullus erit. Und auch die Stadt Padua, wennschon sie kein romisches Pantheon besaß, in welchem man den Meister wie seinen Vorläuser Corelli hätte verewigen können, ließ es an einem äußeren Zeichen der Verzehrung nicht fehlen. Um südlichen Teil des Orts liegt ein anmutiger Spaziergang, "Prato della Valle" genannt. Hier befindet sich unter einer beträchtlichen Anzahl von Vildsäulen berühmter Paduaner und anderer hervorragender Männer, welche die dortige Universität besucht, auch Tartinis Statue mit der Inschrist:

Jos. Tartini. Piranensi.
In Patav. Basilic. D. Antonii.
Fidium. Profess. Primario.
Eximio. Scriptis. et Alumnis.
Clarissimo.
Perenne. Monumentum. Gloriæ.
Aere. Collato.
Bon. Art. Amatores.
P. C.
An. MDCCCVI.

Zu seinen Füßen liegen Geige und Bogen und als Hindeutung auf seine Tätigkeit als Theoretiker auch Bücher. Die linke Hand ist auf die Büste Valottis gestüßt, während die rechte auf diese hinweist. Endlich hat seine Vaterstadt dem Meister ein dauerndes Denkmal gesetzt: dasselbe wurde am 2. August 1896 in Pirano feierlich enthüllt.

Tartinis geistiges Wirken läßt eine Doppelnatur ungewöhnlicher Art erkennen. Der Meister war nicht nur hervorragend als Komponist, sondern beteiligte sich auch mit eifrigster Hingebung an der Untersuchung wissenschaftlicher Probleme, deren Lösung ihn sein ganzes langes Leben hindurch beschäftigte. Er hatte während seiner Studien in Ancona beim Violinspiel die Wahrnehmung gemacht, daß das Erklingen von Doppelgriffen einen dritten Ton, den sogenannten Kombinationston (Differenzton) erzeugt<sup>2</sup>. Aus dieser Beobachtung zog er zunächst einen wesentlichen Vorteil für die In=

<sup>1</sup> Jest Piazza Vittorio Emanuele II.

<sup>2</sup> Man sest die Zeit dieser Entdeckung in das Jahr 1714. Doch findet hier möglicherweise ein Irrtum statt, da Tartini sich vielleicht erst 1716 nach Ancona zurückzog, wie S. 127 schon gesagt wurde.

tonation, da er fand, daß der dritte Ton nur dann horbar murbe, wenn die Intervalle in voller Reinheit ertonten. Und fo forgfam war er in dieser Hinsicht, daß er auch jederzeit seinen Schulern Die Berücksichtigung dieses Kriteriums bei ihren Studien anempfahl. Doch beruhigte er sich nicht bei der bloken Tatsache. Er mar bemuht, eine Erklarung fur Diese Erscheinung zu finden, sie wissen= schaftlich zu begrunden. Dier reichten indessen weder seine Kennt= niffe aus, noch bot der damalige Standpunkt der Akuftik sichere Haltpunkte fur Die Erklarung des beobachteten Phanomens. Tartini half sich im Drange nach Erkenntnis so gut wie er konnte. Er verfaßte, vielleicht um sich selbst zunächst klarer über diese Materie zu werden, ein umfangreiches theoretisches Werk, welches er 1754 zu Padua unter dem Titel: "Trattato di musica secondo la vera scienza dell' armonia" brucken ließ. Es handelt in folgenden sechs Hauptabschnitten: 1) Vom harmonischen Phanomen usw. 2) Vom harmonischen Birkel usw., 3) Vom musikalischen System usw., 4) Von der diatonischen Skala usw., 5) Von den alten und modernen Tonarten, 6) Von den Intervallen und Modulationen der modernen Musik. Diese Schrift wurde bald nach ihrer Veröffentlichung Gegen= stand der wissenschaftlichen Untersuchung, und Tartini erwarb sich infolgedeffen namentlich die Gegnerschaft Pronus, Serres (in Genf), Mercadier de Belestats und spater auch J. J. Rousseaus?. Die Wider= legungen, zunächst ber beiden erstgenannten Manner, bekehrten in= bessen Tartini nicht; er gab vielmehr 1767 ein zweites Buch: "De' principii dell' armonia musicale contenuta nel diatonico genere" beraus. In diesem Werke machte er dem Frangosen Remieu gegen= über, der das Phanomen des dritten Tones 1743 gefunden haben wollte, den Anspruch der Prioritat für seine Entdeckung geltend. Die Serresche Streitschrift wurde durch eine "Risposta di Giuseppe Tartini alla critica del di lui Trattato di Musica di Mons. Serre di Ginevra (in Venezia 1767)" beantwortet. Diese Broschure soll

<sup>2</sup> Leopold Mozart empfiehlt in seiner Violinschule gleichfalls dasselbe Verfahren zur Erzielung einer guten Intonation bei Doppelgriffen, — ein Beweis, daß er alles Neue, was einer Berücksichtigung wert war, in Betracht zog und sofort zur Anwendung brachte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fétis gibt über die von den genannten Mannern veröffentlichten Streitschriften und deren Inhalt in seiner "Biographie universelle" unter dem Artifel Tartini ein eingehenderes Naisonnement, dessen Wert zu bestimmen ich mir nicht getraue.

ben Generalpostmeister Grafen Thurn und Taxis, einen Schüler und Freund Tartinis, zum Verfasser haben. Auch wird (bei Fétis) eine Schrift des genannten Grafen: "Risposta di un anonimo al celebre Signor Rousseau circa il suo sentimento in proposito d'alcune proposizioni del Sig. G. Tartini" (in Venezia 1769) zitiert.

Man sieht, Tartini war unmittelbar und mittelbar in einen umfangreichen Federkrieg verwickelt worden, der freilich unerledigt blieb, da man sich nicht verständigte und wegen unzureichender Sachkenntnis auch nicht verständigen konnte. Erst in neuester Zeit ist das Phänomen des Rombinationstones durch Helmholtz' geniale Beobachtungen und Untersuchungen vollständig erkannt und erklärt worden. Man weiß nun, daß "der Rombinationston entsteht, wenn die von zwei Tönen gleichzeitig erregten Schwingungen so weite Elongationen besitzen, daß sie nicht mehr als verschwindend klein angesehen werden können. Die Folge hiervon sind dann Vibrationen der Luft oder wenigstens der Gehörknöchelchen, welche den Rombiznationston erzeugen"2.

Tartini hatte sich übrigens so sehr in die Theoreme der Tonkunst vertieft, daß er noch in spåten Lebensjahren eine Schrift: "Delle ragioni et delle proporzioni" in sechs Büchern verfaßte. Er vermachte dieselbe seinem Freunde, dem Paduaner Professor Colombo mit dem Bunsch, sie zu verbessern und herauszugeben. Doch ist die Arbeit spurlos verschwunden.

<sup>1</sup> S. Helmholh: "Die Lehre von den Tonempfindungen", S. 228 ff. Es wird in diesem Werke übrigens bemerkt, daß der Organist Sorge die Kombinationstone 1740 zuerst entdeckt habe, während sie von Tartini angeblich schon vor 1720 bevbachtet wurden.

<sup>2</sup> Pisto, Die neueren Apparate der Afustik. Einleitung S. IX. Wien E. Gerolds Sohn, 1865. — Ich möchte bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen, den Leser, welcher sich für das Verhältnis der Musik zur Akustik interessiert, auf das sehr verständlich und anregend geschriebene Werk des leider zu früh versstorbenen Dr. Alfred Jonquière "Grundriß der musikalischen Akustik" hinzuweisen. Jonquière hatte Mathematik und Physik studiert, sich aber weiterhin, bei seinen beträchtlichen Anlagen für die Musik, und speziell für die Violine, dieser zugewendet. Er war in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre Zögling der Hochschule für Musik in Berlin, ein guter Violinisk und gediegener Musiker, dabei wissenschaftlich wie menschlich hoch gebildet. Sein oben erwähntes, 1898 erschienenes Erstlingswerk fand verdiente günstige Aufnahme. Sein durch Melancholie veranlaßter, freiwilliger Tod im Frühjahr 1899 überraschte schmerzlich alle die, die ihn gekannt und auf seine Talente Hossnung gesetzt hatten.

Wir haben vorstehend, soweit es der Raum dieser Blatter ge= stattet, in allgemeinen Umriffen Tartinis schriftstellerische Tatigkeit anzudeuten versucht. Sie ist bedeutend genug, um ein belles Licht auf des Kunftlers scharf ausgeprägte Verstandesrichtung zu werfen. Denn obwohl es ihm trop allen Bemubens nicht gelang, eine un= antastbare systematische Begrundung theoretischer Fragen, insbeson= dere aber der Lehre von dem Kombinationstone zustande zu bringen, so spricht doch der Umstand, daß namhafte Manner der Wiffenschaft es der Mühe wert erachteten, auf seine Anschauungen ausführlich einzugehen, fehr vernehmlich fur feine Denkfraft. Burnen wendet im Hinblick auf Tartinis theoretische Arbeiten bas Sofratische Wort an: "Was ich davon verstehe, ist vortrefflich, und deswegen bin ich geneigt zu glauben, daß das, was ich nicht verftehe, gleichfalls vor= trefflich ist." Allerdings wird Tartinis Ausdrucksweise in seinen Schriften als eine oft unklare und schwulftige bezeichnet. Der schon genannte Professor Colombo soll diese freilich nicht empfehlenswerte Eigentumlichkeit ber Darftellung baburch erklart haben, daß fein Freund Tartini "ein schlechter Rechenmeister und ein noch schlech= terer Mathematiker gewesen sei". Er habe sich beswegen bei seinen musikalischen Berechnungen ein ganz eigenes Verfahren ausgedacht. das ihm durch die Ubung ebenso leicht geworden sei, als es andern unverständlich blieb, und demzufolge seine Thesen in mancherlei mathematische und algebraische Dunkelbeiten eingehüllt. nun auch sei, wie boch oder gering man den positiven Wert von Tartinis Schriften veranschlagen moge, es ift sicher, daß er als ausübender und schaffender Musiker eine hobere Bedeutung fur uns hat, wie als Mann ber Wiffenschaft.

Tartini war als Komponist von einer ungemeinen Fruchtbarkeit. Wenn man den Verichten älterer und neuerer Schriftsteller trauen darf, so wäre nur der kleinste Teil seiner Violinwerke in die Öffentzlichkeit gedrungen. Gerber gibt an, daß sich "über zweihundert Violinkonzerte und ebensoviel Violinsolos als Manuskripte in den Händen seiner Landsleute befänden", — eine Zahl, die offenbar zu hoch gezgriffen ist. Der Franzose Favolle begnügt sich schon mit 100 Soz

<sup>1</sup> S. bessen Schrift "Paganini et Bériot", Paris, Legouest 1831, und Allsgem. mus. 3tg. vom Jahre 1812, Nr. 26.

naten und ebensoviel Konzerten im Manustript 1. Fétis dagegen macht die Angabe, Tartini habe außer seinen gedruckten Werken 48 Sonaten tür Violine und Baß und 127 Konzerte für Violine Solo mit Begleitung des Streichquartetts hinterlassen, von denen sich ein großer Teil abschriftlich auf der Konservatoriumsbibliothek zu Paris befinde. Es wird sich schwerlich heute noch ermitteln lassen, inwieweit diese Behauptungen wahr sind, denn die Originalmanustripte der Tartinischen Werke, welche (nach Gerber) in den Besiß des Grasen Thurn und Taxis zu Benedig übergingen, dürsten kaum mehr beisammen, sondern in der ganzen Welt zerstreut sein. Jedenfalls hat Tartini weit mehr Musik geschrieben als versöffentlicht 2.

Die von Tartini gedruckten Werke, deren vollständiges Verzeich= nis Fétis mitteilt, belaufen sich auf einige 50 Sonaten mit Baß und 18 Konzerte mit Quartettbegleitung. Sie erschienen vom Jahre 1734 ab meist zu Amsterdam, London und Paris in verschiedenen Ausgaben. Bemerkenswert ist es, daß sich unter denselben nur eine Triosonate für 2 Violinen und Baß sindet, während diese von seinen Vorgängern und Zeitgenossen so sehr kultivierte Gattung bis zu Ende des 18. Jahrhunderts in Mode blieb.

Auch eine Bokalkomposition, ein Miserere, schrieb Tartini, welches am Karmittwoch des Jahres 1768 zu Rom in der sixtinisschen Kapelle aufgeführt wurde. Der Baron Agostino Forno, Berstasser eines Elogiums auf Tartini, welches bei dieser Gelegenheit verlesen wurde, weist diesem Werke den ersten Platz unter allen Schöpfungen des Meisters zu. "Weit entfernt die Lobreden des Barons Forno zu verdienen", bemerkte Fétis im Hinblick darauf, "wurde dieses Stück für so schwach befunden, daß man einstimmig

<sup>1</sup> Die Kollektion von Farrenc in Paris foll gegen 100 Sonaten von Tartini enthalten haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei meiner wiederholten Anwesenheit in Padua sah ich durch Vermittelung des Kapellmeisters an der Basilica S. Antonio, Melchiore Balbi, einige Manusstripte Tartinis in der Bibliothek der genannten Kirche. Es waren sogenannte "Sonate da chiesa" mit Quartettbegleitung.

<sup>3</sup> Unter den Notenbeständen der Basilica S. Antonio in Padua befinden sich einige handschriftliche Sonaten Tartinis fur zwei Biolinen und Baß, die aber inhaltlich kein besonderes Interesse zu erregen vermögen.

beschloß, es nicht wieder aufzuführen, und wirklich ist es seitdem nicht mehr gehört worden."

Wenn wir Tartinis famtliche uns zuganglich gewordene Instrumentalwerke betrachten, so empfangen wir den Eindruck einer geistig bedeutenden Personlichkeit. Im wesentlichen auf Corelli und Divaldi gestüßt, deren Werke ihm bereits feste Normen für die formell und geiftig einzuschlagende Richtung boten, vermochte er bei seiner hoben Begabung die Violinkomposition gegen seine Vorganger um eine beträchtliche Stufe emporzuheben. Der durch ihn bewirkte Fort= schritt ist nach Form und Gehalt gleich groß. Die Motive werden vollwichtiger, langatmiger und von reinerem, mannigfaltigerem melodischen Geprage; das Paffagenwerk lagt eine organischere Ent= faltung sowie einen inneren Zusammenhang mit dem gangen Sats= gefüge erkennen. Harmonie und Modulation erweitern sich bei ker= niger Einfachheit und klarer Plastik der Gestaltung zu reicherem Ausdruck. Endlich klart sich die Struktur, namentlich ber Allegrofate, durch scharfere Bervorhebung ber kontraftierenden Elemente ab, wie sich denn auch bier und da unverkennbar Anfage zu Seiten= und Mittelmotiven bemerklich machen. Doch ift es dem Meister nicht genug, in den genannten Beziehungen höheren Unsprüchen ge= recht zu werden; er offenbart nicht minder den Drang, mit seiner Musik eine bestimmte, poetisch gefarbte Stimmung auszudrucken, und oft gelingt es ihm.

Auf das rein technische Element bezüglich ist hinzuzusügen, daß Tartini, wie bereits aus der S. 129 mitgeteilten Bemerkung sich ergibt, allen virtuosen Gelüsten abhold war. Seine bedeutende Technik stand durchaus im Dienste künstlerischer Gesinnung und Darstellung, es ist dies einer von manchen sympathischen und gewinnenden Zügen, die das Bild des Meisters bei genauer Betrachetung aufweist. Denn in der Mitte des 18. Jahrhunderts war die Verführung, auf Kosten künstlerischer Qualität mit Violinkunsten zu prunken, eine vielmal größere als heutzutage, wo nur noch Techeniser phånomenaler Urt, und selbst diese kaum, zu fesseln vermögen, eben da man ein hohes Maß technischen Könnens sest einfach voraussest. Hiermit übereinstimmend hebt auch Torchi als Kenner der italienischen Instrumentalmusik ausdrücklich hervor, daß Tartini in technischer Hinsicht, entgegen dem vielfach in Ukrobatentum und schädigende Übertreibung ausartenden Gebahren der meisten Violin=

komponisten jener Zeit, eine gesunde, alles Technische in den Dienst der kunstlerischen Idee stellende Richtung innehielt und vertrat, so daß es sich als solches gar nicht bemerklich macht.

Ein lyrisch elegischer Bug, gesättigt von warmer Empfindung, erfüllt wesentlich die langsamen, getragenen Tonstücke Tartinis. Besonders glanzende Beispiele dafur bieten die beiden Sonaten in G moll, Mr. 10, Op. 1 (chemals unter bem Namen "Didone abandonnata" bekannt), sowie Mr. 1, Op. 21 und insbesondere die sogenannte Teufelssonate, die auch in G moll steht 2. Im engen Anschluß an Corelli und Vivaldi geht er mithin nicht nur an formeller, sondern auch nach inhaltlicher Seite über beide Meifter hinaus, indem er bestimmte Stimmungsgebiete betritt. Doch erreicht er noch nicht die freiere Tongestaltung Beracinis. Dieser offenbart mehr individuelles Tonleben; er eroffnet bereits die Perspektive auf eine kommende Zeit, während Tartinis Empfindungswelt noch gang entschieden unter dem Einfluß des firchlichen Pathos steht: nur in sehr vereinzelten Källen macht er den Versuch, sich der ihn beherrschenden Sphare zu entziehen. Dies erklart sich zum Teil daraus, daß viele seiner Sonaten und Ronzerte ausschließlich fur die Rirche geschrieben wurden, der er bis in seine spatesten Lebensjahre mit ungeschwach= tem Eifer als Solospieler diente. Es wird (bei Gerber) ausdruck= lich berichtet, "sein Gifer fur den Dienst seines Schutheiligen (S. Antonio) sei so groß gewesen, daß er trop der Verpflichtung, nur an hohen Festen in der Kirche zu spielen, selbst noch bei seinen schwachen und franken Nerven selten eine Woche vorbeiließ, ohne einmal zu spielen". Und Kanolle erwähnt übereinstimmend hier= mit: "Man erzählt, daß der Meister noch im hohen Alter in die Hauptkirche von Padua ging, um daselbst das Adagio seiner Sonate, genannt ,Imperator'3, zu spielen."

<sup>1</sup> Sie befindet sich in der von C. Witting bei Holle in Wolfenbuttel her= ausgegebenen "Kunst des Biolinspiels".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Neu herausgegeben u. a. in D. Alards "Maîtres classiques du Violon". Dort auch noch zwei andere Sonaten des Meisters. — Weitere Sonaten Tartinis gab der Verfasser des vorliegenden Werfes heraus. Es sind noch mehrere Kompositionen des Meisters, darunter auch Konzerte, wieder herausgegeben worden, leider nicht planmäßig und in recht verschiedener Gute der Bearbeitung. Auch hier täte ein einheitliches Vorgehen sehr not.

<sup>3</sup> Dieser Name wird dem Adagio der 5. Sonate (Bdur) in Op. 6 beisgelegt.

Der von Tartini eingenommene Standpunkt als Violinkomponist war für geraume Zeit der herrschende. Seine Nachfolger bewegen sich vorzugsweise in den von ihm gesteckten Grenzen, bleiben jedoch in Ersindung und Größe des Stils bedeutend gegen ihn zurück. Nur hin und wieder lassen sie eine Erweiterung gewisser technischer Seiten des Violinspiels und ein Hinüberneigen zum weltlichen Tone erkennen. Hiervon sind in ersterer Beziehung selbst die Violinwerke eines Mannes wie Porpora, der indes hauptsfächlich Vokalkomponist war, nicht auszunehmen. Seine zwölf Violinsonaten (mit Baß) zeigen formfeste, tüchtige Arbeit, doch sind sie trocken, ohne Schwung und nüchtern, oft auch überladen in ornamentaler Hinsicht. Einen tatsächlichen Fortschritt gegen Tartini bewirkte für die Violinkomposition erst Viotti.

Tartini liebte es, sich für die produktive und reproduktive Tatig= feit dichterisch anzuregen. Algarotti2) versichert, daß er die Gewohnheit hatte, ein Sonett von Petrarca zu lesen, ehe er an die Romposition ging, "um, an einen bestimmten Gegenstand anknup= fend, sich nicht in leere Phantasien zu verirren". Diese Angabe findet entsprechende Erganzung durch eine Mitteilung Lipinsfis3. Derselbe ließ es sich nämlich bei seiner zwischen die Jahre 1817—1820 fallenden Unwesenheit in Oberitalien angelegen sein, Erkundigungen über Tartinis Spielweise einzuziehen. Bu Triest fand er noch einen unmittelbaren, bereits bochbejahrten Schuler des Meifters. Livinskis Frage, wie Tartini dies und jenes seiner Werke vorge= tragen habe, reichte der Staliener ihm ein Gedicht, forderte ihn auf es durchzulesen, und veranlaßte ihn sodann, ein Tartinisches Adagio zu spielen, um ihm die Methode begreiflich zu machen, nach welcher der Komponist beim Vortrag der Musik zu Werke gegangen sei. Zugleich berichtete er, daß Tartini sich häufig Reime seiner Lieblings= dichter unter die Violinstimme geschrieben habe, deren Inhalt ihm gewiffermaßen ein poetischer Leitfaden fur seinen Ausdruck gewesen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zwei derselben (I und IX) erschienen neu in D. Alards "Maîtres classiques du Violon".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es ist mahrscheinlich jener Venezianer, welcher in der ersten Salfte des 18. Jahrhunderts zu Padua studierte, Schriftsteller war und später von Friedrich dem Großen als dessen Kammerherr in den Grafenstand erhoben wurde. Bgl. übrigens Allgem. mus. 3tg. von 1812, Nr. 26.

<sup>3</sup> Un den Verfasser dieser Blatter.

sei. Offenbar hat es sich hierbei um nichts anderes gehandelt, als um die poetische Unregung und Erweckung einer besonderen Stim= mung, deren er vielleicht mehr bedurfte als andere Runftler. Dieses Verfahren Tartinis deutet aber zugleich auf eine Eigenart seines inneren Wesens, infolge beren er gelegentlich nur unter dem direften Eindruck von poetischen Bildern tonkunstlerisch tatig zu sein ver= Bezeichnend dafür ift, daß er auch Mottos über die ein= zelnen Stucke seiner Rompositionen zu setzen pflegte, die er auf geheimnisvolle Beife in einer eigens dazu erfundenen, fur Unein= geweihte völlig unverständlichen Chiffreschrift ausdrückte. Der bereits verstorbene Rapellmeister Melchiore Balbi in Padua befaß den Schluffel zu dieser Chiffreschrift 1. Nach dieser ergibt sich fur einen Sonatensatz die Aufschrift: "Ombra cara", fur eine andere: "Volgete il riso in pianto o mie pupille". Wie leicht zuganglich übrigens Tartini einem gewiffen Mustizismus war, beweist am deutlichsten seine Sonate "Il Trillo del Diavolo". Ihre phantasma= gorische Einkleidung zeigt wiederum, wie gern der Runftler sich an bestimmte Objekte anlehnte. Diesmal wird aber die unverkennbare Hinneigung dazu durch eine visionare Nuance illustriert. Lalandes Bericht2, der die naheren Entstehungsumstände dieser Sonate angeblich aus Tartinis eigenem Munde empfangen hatte, war folgendes (Tartini ift felbst als Erzähler eingeführt) die Ber= anlassung zu der Komposition: "In einer Nacht (es war im Jahre 1713) traumte mir, ich hatte meine Seele bem Teufel verschrieben. Alles ging nach meinem Wink; mein neuer Diener kam jedem meiner Bunsche zuvor. Unter anderen Ginfallen hatte ich auch den, ihm meine Violine zu geben, um zu sehen, ob er wohl imstande sein wurde, etwas Hubsches darauf zu spielen. Aber wie groß war mein Erstaunen, als ich eine Sonate horte, so munderbar und so schon, mit so viel Kunst und Einsicht vorgetragen, daß auch der fühnste Flug der Phantasie sie nicht zu erreichen vermochte. wurde so hingeriffen, entzuckt, bezaubert, daß mir der Atem stockte, und ich erwachte. Sogleich ergriff ich meine Violine, um wenig= stens einen Teil der im Traume gehörten Tone festzuhalten. Um= sonst. Die Musik, welche ich damals komponierte, ist zwar das

<sup>1</sup> Er war so gefällig, mir naheren Aufschluß darüber zu geben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyage d'un François en Italie, 1765 u. 66. Tom. 8.

Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe, und ich nenne sie noch die Teufelssonate: aber der Abstand zwischen ihr und jener, die mich so ergriffen hatte, ist so groß, daß ich mein Instrument zerbrochen und der Musik auf immer entsagt haben wurde, wenn es mir möglich gewesen ware, mich des Genusses, den sie mir gewährte, zu berauben."

Ist es nicht, als ob man ein Mårchen aus Tausend und eine Nacht oder Dr. Fausts berühmte Teufelsverschreibung hörte? Und doch mochte Tartini selbst vollkommen überzeugt von der Wahrheit seines Traumes sein, wie etwa ein Mensch, welcher glaubt, infolge von Halluzinationen Geister gesehen oder gesprochen zu haben. Wenigstens hatte er als Wahrzeichen des geträumten Erlebnisses in seinem Musikzimmer, wie der teutsche Gelehrte Christoph Gottlieb Murr (bei Gerber) berichtet, die "Teufelssonate" der Tür gegenüber hängen.

Wir haben Tartinis Bedeutung als Violinspieler und Komponist für sein Instrument zu charakterisieren versucht und müssen ihn nun noch als Lehrmeister betrachten. In dieser Beziehung kann sein Wirken nicht hoch genug veranschlagt werden.

Der Beginn von Tartinis Lehramt wird übereinstimmend in das Jahr 1728 gesett. Bon diesem Zeitpunkte ab ftromten wohl hauptsächlich die Kunstjunger nach Padua, um der Unterweisung des berühmten Mannes teilhaftig zu werden, welcher von seinen Beitgenoffen bezeichnend "Maestro delle Nazioni" genannt wurde; benn zu seinen zahlreichen Schülern gehören nicht nur Italiener, sondern auch Deutsche und Frangosen. Tartini mußte ein um so befferer Lehrer sein, je mehr er dem autodidaktischen Studium ver= bankte. Ihm waren die Bedingungen eines kunftgemäßen Violinspiels im reiferen Alter völlig klar geworden. Erst als er Beracini gehört hatte, schlug er ein streng methodisches Verfahren ein, nach welchem er mit größter Gewissenhaftigkeit verfuhr. Namentlich widmete er dem Gebrauch des Bogens seine besondere Aufmerksamkeit. Er hatte Die Stange formlich ab= und eingeteilt, um bei feinen Strichubungen völlig sustematisch verfahren zu konnen, und erlangte dadurch eine ungemeine Beherrschung des rechten Armes. Fanolle teilt hierüber in seiner schon zitierten Schrift "Paganini et Bériot" folgendes mit: "Tartini avait deux archets, l'un marqué sur la baguette de la division à quatre temps, l'autre de celle à trois temps.

C'est dans ces divisions qu'il obtenait toutes les subdivisions de l'infiniment petit; et, comme il lui était prouvé que le poussé vertical était plus bref que le tiré perpendiculaire, il faisait jouer la même pièce en tirant comme en poussant, avec les mêmes inflexions. Aussi avait-il écrit en grosses lettres cette maxime sur son pupitre: Force sans raideur et flexibilité sans mollesse."

Die Resultate seiner Bogenführungsstudien legte Tartini in dem Werke, "Arte dell' arco" (50 Variationen über eine Gavotte Corellis) nieder. Dieses Werk, welches die hohe pådagogische Begabung seines Autors erkennen läßt, ist gleichzeitig als Studie für die linke Hand intentioniert. Ein auf ähnliche Zwecke berechnetes Seitenstück dazu sindet sich in den melismatischen Veränderungen des Adagios der fünften Sonate (Op. 2), welche die damals übliche Art und Weise der mannigsachen ornamentalen Metamorphose eines melodischen Motivs erkennen lassen.

Wenn jemand dazu berufen war, eine Biolinschule zu schreiben, so ist es Tartini. Wir erschen dies aus einer Lektion, die er auf brieflichem Wege seiner Schülerin Maddalena Lombardini-Sirmen erteilt. Klarer, bestimmter und eindringlicher können gewisse wichtige Elemente des Violinspiels nicht gelehrt werden, als hier geschieht. Dieser Brief Tartinis ist ein zu wichtiges Dokument, um desselben bloß andeutungsweise zu gedenken. Wir geben ihn in der Hillerschen Übersetung<sup>1</sup>, wie folgt:

"Meine hochgeschätzte Signora Maddalèna.
(Padua, d. 6. März 1760.)

Endlich habe ich mich, mit der Hilfe Gottes, von dem beschwerlichen Geschäfte losgemacht, das mich bisher verhindert hat, Ihnen mein Versprechen zu halten. Je mehr es mir am Herzen lag, desto mehr betrübte mich der Mangel der Zeit. Wir wollen nun, in Gottes Namen, durch Briefe anfangen; und wenn Sie, was ich hier vortrage, nicht genugsam verstehen, so schreiben Sie, und fordern von mir die Erklärung alles dessen, was Ihnen unverständlich ist. Ihre vornehmste Übung muß den Gebrauch des Bogens betreffen: Sie mussen darüber unumschränkter Meister werden sowohl in Passagien

<sup>1</sup> S. J. A. Hillers Lebensbeschreibungen berühmter Tonkunstler, auch Allgem. mus. 3tg. vom Jahre 1803, Nr. 9.

als im Kantabile. Das Aufseten bes Bogens auf die Saite ift bas erste. Es muß mit folcher Leichtigkeit geschehen, daß der erste Unfang bes Tons, welcher berausgezogen wird, mehr einem Hauche auf die Saite, als einem Schlage abnlich scheint. Nach Diesem leichten Auffate des Bogens wird der Strich fogleich fortgefest, und nun konnen Sie den Ion verstärken, soviel Sie wollen, da nach dem leichten Auffage keine Gefahr mehr ift, daß der Ion freischend oder fragend werde. Dieses leichten Unsages mit dem Bogen muffen Gie fich in allen Gegenden desselben bemeistern, sowohl in der Mitte, als an den beiden außersten Enden; sowohl im Hinauf= als im Berunterftriche. Um der Sache auf einmal machtig zu werden, übt man fich zuerft mit dem messa di voce auf einer blogen Saite, 3. B. auf dem a. Man fångt vom pp an, und läßt den Ion immer nach und nach ftarker werden, bis zum ff, und dieses Studium muß man sowohl mit dem Herunter= als mit dem Beraufstriche vornehmen. Fangen Sie diese Ubung sogleich an, und wenden Sie wenigstens taglich eine Stunde Zeit darauf, zwar nicht ununterbrochen: sondern vormittags eine halbe Stunde und nachmittags wieder fo viel. Erinnern Sie fich babei, daß bies bas wichtigste und schwerste Studium ift. Wenn Sie damit zustande sind, dann wird Ihnen das messa di voce nicht weiter Muhe machen, bas mit einem und demfelben Bogen= striche vom pp anfangt, bis zum ff steigt, und wieder aufs pp gurucktommt. Das geschickteste Aufseten bes Bogens auf die Saite wird Ihnen leicht und sicher geworden fein, und Sie werden mit Ihrem Bogen alles machen konnen, was Sie wollen. Um nun ferner die Geschwindigkeit des Bogens, die von der leichten Beruh: rung abhangt, zu erhalten, ift ber beste Rat, daß Gie taglich eine oder die andere Juge des Corelli, die ganz aus Sechzehnteilen be= steht, spielen. Dieser Fugen sind drei in den Sonaten a Violino Solo, opera V. Auch die erste, in der ersten Sonate aus Ddur Sie muffen sie zuerft langfam, bann immer ist dazu dienlich. etwas geschwinder spielen, bis Sie dieselben in der möglichsten Geschwindigkeit herausbringen. Ich muß Ihnen aber dabei noch einen doppelten Rat geben; ber erfte, daß Gie sie mit einem furzen Bogenstriche, das ift: abgestoßen, und mit einem kleinen Absate zwischen jeder Note spielen. Gie find folgendergestalt geschrieben:



sie muffen aber gespielt werden, als ob sie so geschrieben waren:



Der andere: daß Sie sie, im Anfange, mit der Spiße des Bogens spielen, hiernach aber, wenn es Ihnen damit gelingt, mit der Gegend des Bogens zwischen der Spiße und der Mitte desselben; und endzlich, wenn auch dieses gut vonstatten geht, mit der Mitte des Bozgens selbst. Bergessen Sie dabei nicht, daß Sie diese Fugen nicht immer mit dem Herunterstriche, sondern bald mit dem Heruntersbald mit dem Herunterstriche anfangen mussen. Um Leichtigkeit des Bogens zu erhalten, ist auch das Überspringen einer Saite von unzgemein großem Nußen, und wenn man Fugen mit Sechzehnteln folzgender Art studiert:



Sie können sich selbst von dieser Gattung so viele erfinden, als Sie wollen, und in einem jeden Tone. Sie sind in der Tat nützlich und notwendig.

In Anschung des Aufsetzens der Finger auf das Griffbrett empfehle ich Ihnen eine Sache, die für alles hinreichend ist. Sie besteht darin: Nehmen Sie eine Stimme der ersten oder zweiten Violine, es sei von einem Konzert, von einer Messe oder einem Psalm; alles, folglich auch die Violinstimme einer Symphonie, eines Trios usw. ist dazu dienlich. Stellen Sie die Finger nicht in die gewöhnliche Lage, sondern in die halbe Applisatur; d. i., den ersten Finger in g auf der e-Saite, und spielen Sie die ganze Violinstimme in dieser Lage durch, so daß sich die Hand nie aus derselben verrücken läßt, als wenn Sie auf der untersten Saite das a und auf der ersten das dreigestrichene d zu nehmen haben; Sie müssen aber sogleich wieder in die vorige Applisatur zurücksehren. Dies Studium muß so lange getrieben werden, bis Sie imstande sind, eine jede Violinstimme, die nichts Konzertmäßiges enthält,

<sup>1</sup> heute wird fie die zweite Lage genannt.

auf den ersten Anblick vom Blatt zu spielen. Gehen Sie sodann mit der Applikatur weiter hinauf, mit dem ersten Finger in das a, und üben diese ebenso fleißig als die erste. Wenn Sie auch in dieser sicher sind, so nehmen Sie die dritte vor, mit dem ersten Finger in b, und suchen sich in dieser ebenso fest zu machen. Auf diese kann noch eine vierte folgen, da der erste Finger ins dreizgestrichene c auf der e-Saite gesetzt wird. Sie haben sodann eine Skala von Applikaturen, daß Sie, wenn Sie dieselben recht in der Gewalt haben, sich rühmen können, vom Griffbrette Meister zu sein. Dies Studium ist notwendig und ich empfehle es Ihnen.

Das dritte Stück nun ist das Trillo. Ich verlange es von Ihnen langsam, mäßig, geschwind und ganz geschwind. In der Ausführung sind diese verschiedenen Triller notwendig; denn es ist nicht an dem, daß eben das Trillo, das zu einem geschwinden Satzut ist, auch zu einem langsamen dienen könne. Um die Sache mit einem Mal abzutun und aus einer Übung nicht zwei zu machen, so fangen Sie auf einer bloßen Saite an, es mag a oder e sein; der Bogen muß langsam, wie bei einem messa di voce gestührt werden. Das Trillo hebe ganz langsam an, gehe immer, nach und nach, durch unmerkliche Grade, ins Geschwindere fort, bis es ganz geschwind geworden ist, wie dies Beispiel zeigt:



Binden Sie sich aber nicht so ganz genau an dieses Beispiel, in welchem der Übergang von Achteln sogleich zu Sechzehnteln, und von diesen zu andern, wieder um die Hälfte kleineren Noten, zu Zweiunddreißigteilen ist. Nein, dies hieße springen, und nicht gehen. Stellen Sie sich zwischen den Achteln und Sechzehnteln andere Noten vor, die weniger als Achtel und mehr als Sechzehntel gelten, so daß, wenn Sie mit Achteln anfangen, diese dem Werte der Achtel am nächsten kommen, und im Fortgange sich immer mehr und mehr den Sechzehnteln nähern, bis sie wahre Sechzehntel werden; und so auch im Übergange von diesen zu Zweiundztreißigsteln. Diese Übung nehmen Sie fleißig und mit Sorgfalt vor. Aber sangen Sie sie immer auf der bloßen Saite an; denn wenn Sie das Trillo auf der bloßen Saite gut machen lernen, so wird es Ihnen um so viel leichter werden mit dem zweiten, mit

dem dritten und selbst mit dem vierten Finger, mit welchem Sie besondere Übungen werden vornehmen mussen, weil er der kleinste unter seinen Brüdern ist.

Weiter gebe ich Ihnen jetzt nichts auf; aber dies ist schon viel, und von großem Nutzen, wie Sie sich davon leicht überzeugen werden. Schreiben Sie mir, ob Sie alles, was ich Ihnen hier vortrage, wohl begriffen haben. Ich bin usw."

Es ist zu bedauern, daß Tartini seiner vorstehend mitgeteilten brieflichen Lektion keine weitere Folge gegeben hat. Zwar eristiert noch eine selten gewordene didaktische Arbeit von ihm, doch nur die Kenntnis derselben könnte Aufschluß darüber geben, inwiesern sie pådagogischen Wert hat. Es ist nach Fétis ein "Trattato delle appoggiature si ascendenti che discendenti per il violino, come pure il trillo, tremolo, mordente, ed altro, con dichiarazione delle cadenze naturali e composte". Das Originalmanuskript ist nie im Oruck erschienen. Dagegen veranstaltete Tartinis Schüler Lahoussaye eine französsische Übersezung des Werkes, welche 1782 in Paris (bei Pietro Denis) unter folgendem Titel erschien: "Traité des agréments de la musique, contenant l'origine de la petite note, sa valeur, la manière de la placer, toutes les disserentes espèces de cadences etc."

Unter Tartinis zahlreichen Schülern sind die namhaftesten: Bini, Nardini, Manfredi, Ferrari, Meneghini, Joh. Gottl. Graun, Pagin und Lahoussaye. Auch Pugnani, der ein Schüler von Somis war, genoß eine Zeitlang Tartinis Unterweisung.

Vini, mit Vornamen Pasqualini, geb. gegen 1720 zu Pesaro (gest. 17..), wurde von seinem Meister als besonders wohls geratener Schüler gepriesen. Burney berichtet, daß, als ein Engsländer Wiseman Tartini um Stunden bat, dieser ihn an Vini mit den Worten wies: "Io lo mando ad un mio scolare che suona più di me, e me ne glorio per essere un angelo di costume e religione." Nachdem Vini einen dreis bis vierjährigen Lehrkursus in Padua absolviert hatte, wurde er vom Kardinal Olivieri nach Kom berusen, wo er alle Musikfreise durch die Kühnheit und Vollens dung seines Spiels in Erstaunen seste. Für Montanari wurde er

<sup>1</sup> S. benselben weiter unten.

v, Wafielewsfi, Die Violine u. ihre Meister.

bort ein gefährlicher Nebenbuhler. Es wird sogar behauptet, daß für diesen Künstler die Überlegenheit Binis der Grund zu einem geistigen Siechtum wurde, welches mit dem Tode endete. Man kennt weder Kompositionen von Bini, noch ist eine Angabe über die Zeit seines Ablebens vorhanden. Einer seiner beachtenswerteren Schüler war der Neapolitaner Emanuele Barbella, als dessen Schüler wiederum der gerühmte, längere Zeit in Amsterdam lebende Violinspieler Ignazio Raimondi zu nennen ist.

Barbella, der 1773 in Neapel starb, hatte zum Kompositionslehrer einen gewissen Michele Gabbaloni und spåter den fruchtbaren Opernkomponisten Leonardo Leo. Dieser pflegte, wenn auf Barbella die Rede kam, wie Fétis mitteilt, scherzend zu bemerken: "Non per questo, Barbella è un vero asino che non sa niente!" Gerber berichtet indessen, daß dieser Ausspruch eine Selbstkritik Barbellas war, deren er sich in einem an Burnen gesendeten Berichte über seine Künstlerlaufbahn bediente. Die von Cartier in dessen "L'art de Violon" mitgeteilte Violinsonate Barbellas ist ein höchst unbedeutendes Musikstück.

Größere Geltung als Bini erlangte in der musikalischen Welt Pietro Nardini, geb. 1722 zu Fibiana im Toskanischen, geft. 7. Mai 1793 in Florenz. Schubart2 charafterisiert fein Spiel folgendermaßen: "Nardini war Zartinis größter Schuler, ein Geiger ber Liebe, im Schoofe ber Grazien gebildet. Die Zartlichkeit seines Vortrags lagt sich unmöglich beschreiben: jedes Romma scheint eine Liebeserklarung zu senn. Sonderlich gelang ihm das Ruhrende im außersten Grade. Man hat eiskalte Fürsten und Sofdamen weinen gesehen, wenn er ein Adagio spielte. Ihm selbst tropften oft unter bem Spielen Thranen auf die Geige. Jeden harm feiner Seele konnte er auf sein Zauberspiel übertragen: seine melancholische Manier aber machte, daß man ihn nicht immer gern borte; benn er war fabig, die ausgelassenste Phantasie vom mutwilligsten Tanze auf Graber hinzugaubern. Sein Strich mar langsam und feierlich; boch riß er nicht, wie Tartini, die Noten mit der Wurzel beraus, son= bern funte nur ihre Spigen. Er stackierte gang langfam, und jede Note schien ein Blutstropfen zu senn, der aus der gefühlvollsten

<sup>1</sup> Eine Sonate (II) von ihm in Mards "Maîtres classiques du Violon".

<sup>2</sup> Schubarts gesammelte Schriften Bd. 5, S. 70.

Seele floß. Man behauptet, daß eine unglückliche Liebe der Seele dieses großen Mannes diese schwermütige Stimmung gegeben, denn Personen, die ihn vorher gehört, sagen, daß sein Styl in jungeren Jahren sehr hell und rosenfarbig gewesen sey."

Mardini erhielt die erste musikalische Erziehung in Livorno, wohin die Eltern bald nach seiner Geburt gezogen waren. Dann genoß
er die Lehre des Paduaner Meisters, aus der er mit dem vierundzwanzigsten Lebensjahre entlassen wurde. Allgemein wird Nardini
als Lieblingsschüler Tartinis bezeichnet. Daß er den Meister in
seiner letzen Krankheit wie den eigenen Bater pflegte, wurde schon
mitgeteilt. 1753 wurde Nardini als Sologeiger an den Bürttemberger Hof berusen, wo ihn auch Schubart hörte. In dieser Stellung
verblieb er bis 1767, da er es dann infolge der Reorganisation der
Stuttgarter Kapelle vorzog, nach Italien zurückzusehren. Hier fand
er am florentinischen Hose eine seiner Bedeutung entsprechende Stellung als Soloviolinist und Dirigent der großherzoglichen Kapelle,
die ihn bis zu seinem am 7. Mai 1793 erfolgten Tode in Anspruch
nahm.

Von Nardinis Kompositionen ist nur der kleinere, bei Fétis verzeichnete Teil in die Öffentlichkeit gedrungen. Sie zeigen ein anmutiges, liebenswürdiges Talent. Größe des Stils ist ihnen nicht eigen. Dagegen entschädigen sie teilweise durch reizvolle Sinnigkeit, ungetrübte naive Heiterkeit sowie durch Adel und Frische der Empfindung. So vor allem die Ddur-Sonate<sup>1</sup>, die zu den lieblichsten Blüten der italienischen Violinmusik jener Epoche zählt und sich namentlich auch durch eine für die damalige Zeit höchst demerkenswerte formelle Ausgestaltung des ersten Allegrosaßes hervortut. Sie hat etwas von dem Mozartschen Schönheitssinn, ja mehrere Themen erinnern direkt an diesen Meister. Sonsthin sinden sich in Nardinis Sonaten einzelne Kantilenensäße, denen eine ansmutende Süßigkeit des Ausdrucks eigen ist<sup>2</sup>, während die mit Passagen nicht selten überladenen Allegros meist etwas Konvenstionelles und, man darf sagen, Veraltetes an sich tragen. Es sehlt

<sup>1</sup> Neu herausgegeben von F. David bei Breitkopf & Hartel sowie in D. Alards "Maîtres classiques du Violon".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Einer davon (bezeichnet: aus Sonate V), auf den obige Bezeichnung genau zutrifft, bei Torchi in der Collection Boosey.

hier offenbar an erfinderischer Kraft. Übrigens gehört Nardini zu jenen Violinkomponisten des achtzehnten Jahrhunderts, die auf der Grenzscheide des kirchlichen und weltlichen Musiktones stehen.

Als Schüler des Nardini sind anzumerken: der Pisaner Giulio Maria Lucchesi, Giuseppe Moriani, geb. 16. August 1752 zu Livorno (war im Vortrag Haydnscher und Voccherinischer Quartette ausgezeichnet), die Florentiner Francesco Sozzi (zu Anfang des 19. Jahrh. Violinist in Augsburg) und Francesco Giuliani, Francesco Vaccari, geb. 1773 zu Modena (lebte hauptsächlich in Spanien), Pollani in Rom, und der Engländer Thomas Linley.

Thomas Linley, geb. zu Bath 1756, ließ sich bereits mit 8 Jahren als Konzertspieler hören, nachdem er in London bei Boyce Biolinunterricht gehabt. 1770 reiste er nach Florenz, um unter Nardini zu studieren. Zwei Jahre später kehrte er in seine Heimat zurück. Der talentvolle Künstler ertrank bei einer Wasserpartie am 7. August 1778.

Francesco Giuliani, geb. um 1760 zu Florenz, war dort vielseitig tätig als Violinist, Harfenist, Gesangs= und Klavierlehrer. Nardini und Vartolomeo Felici waren seine Lehrer. Eine Zeitlang war er Violinist am nuovo teatro in Florenz. Sodann sinden wir ihn 1795 als Direktor und ersten Violinisten am königl. Theater ebenda. Im Mailander Opernverzeichnis wird er 1785 auch unter die Opernkomponisten gerechnet. (Nach Eitners Quellenlerikon, dort auch die Aufzählung seiner Werke.)

Der Lucchese Filippo Manfredi, geb. gegen 1738 (gest. 1780), war ein Landsmann und Freund Voccherinis. Mit diesem verband er sich zu einer Kunstreise (Voccherini war befanntlich Violoncellist), welche ihn 1768 auch nach Paris sührte. Hier machte er, namentzlich durch den Vortrag der Voccherinischen Trios und Quartette, denen man damals in der französischen Hauptstadt entschieden den Vorzug vor den Haydnschen Kammerkompositionen gab, ungemeines Ausstehen. Freilich war dasselbe, wie es scheint, nicht durchaus günstiger Art. "Manfredi, premier violon, n'a point eu le succès qu'il espéroit. On a trouvé sa musique plate, son exécution large et moelleuse, mais son jeu sol et désorderé." So heißt es in den "Mémoires secrets" vom 2. April 1768. Die Genossen wandten sich dann nach Madrid, wo sie beide in die Dienste des Infanten Don Louiz, Bruder des Königs, traten. Fétis führt einige

Kompositionen Manfredis an. Die in Cartiers "L'art de Violon" von ihm mitgeteilte Sonate ist nicht ohne Würde und Charafter, bietet aber das Hauptinteresse durch die damals noch nicht häusige Anwendung des Oftavenspieles. Auch D. Alard hat in den "Maîtres classiques" eine Sonate, Nr. 6 von Manfredi.

Bu den besten Schulern Tartinis wird auch Domenico Fer= rari, geb. 17 . . zu Piacenza, gezählt. Bon seinem Lehrmeister ent= laffen, firierte er sich zunächst in Cremona, um zurückgezogen von der Welt weiteren Studien zu leben, die ihn auf eine ausgedehntere Unwendung der Klageolettone und des Oktavenspiels hinleiteten. er fich ftark genug glaubte, in ter musikalischen Welt eine Rolle spielen zu konnen, begab er sich auf Reisen; 1749 mar er, wie Dittersborf berichtet, ungefahr 9 Monate in Wien, "und arndtete hier sowohl benm kaiserl. Hofe als auch ben ber Theaterdirektion, sowie ben Privatliebhabern nicht nur den größten Benfall, sondern auch die reichlichste Belohnung ein. Ganz Wien hielt ihn damals fur ben größten Biolinspieler"1. Bier Jahre fpater nahm er neben feinem Mitschüler Nardini ein Engagement beim Berzog von Burttem= berg an. Schubart fagt (Bb. V S. 96) über feine Leiftungen: "Aus Bizzarrerie schlug er gerade den verkehrten Weg des Tartini ein. Seine Bogenwendung ift nicht gerade, sondern frumm. (Es ift unflar, was Schubart damit meint.) Er ftrich nicht mit Allgewalt, sondern glitschte nur über die Saite meg, verließ die Peripherie bes Steges, magte fich boch ans Griffbrett binauf, und brachte dadurch einen Ton hervor, der ungefahr dem glich, wenn man ein Glas gang fanft reibt, daß seine Kruftallrinde drohnt. Der Kehler Dieses großen Meisters aber war, daß er aus Eigensinn nicht das annahm, was Tartini Gutes hatte." Jedoch war Schubart auch kein un= bedingter Lobredner der Tartinischen Schule, von der er saat, "daß ihr majestätisch=trager Bug die Geschwindigkeit des Bortrags hemme, und zu geflügelten Paffagen gar nicht geschickt sey. Indeffen", fahrt er fort, "find die Zöglinge diefer Schule unverbefferlich aut fur den Kirchenstyl, denn ihr Strichvortrag hat gerade soviel Kraft und Nachdruck, als zum mahren Ausdruck des pathetischen Kirchenstyls erforderlich ist."

<sup>1</sup> Dittersdorfs Selbstbiographie S. 44. Wgl. auch die Besprechung Ditters: dorfs in diesem Buche.

Im Jahre 1754 ließ sich Ferrari in Paris im Concert spirituel hören. Der Mercure vom Mai 1754 bezeichnet seine Leistungen als "la perfection même", wobei man sich freilich der damals noch nicht allzuhoch gespannten Ansprüche des Pariser Publikums zu entssinnen hat.

Ferraris gedruckte Werke bestehen in 6 Heften zu Paris und London erschienener Violinsonaten. Das aus denselben in Cartiers "L'art de Violon" mitgeteilte Allegro erweckt keine sonderliche Meinung zugunsten seines produktiven Talents: es ist nüchtern, nichtssagend und etüdenhaft. Eine Sonate (II) erschien in Alards "Maîtres classiques du Violon". — Von Stuttgart begab sich Ferrari wiederum nach Paris. Eine von hier aus beabsichtigte Lonz doner Reise kam nicht mehr zur Aussührung, da er, angeblich infolge eines Mordanfalles (1780), sein Leben verlor.

Von Giulio Meneghini (geb. 17.., gest. 17..) ist uns weiter keine biographische Nachricht ausbehalten als die, daß er der Amts-nachfolger seines Lehrmeisters war. Lipinski hörte bei seiner schon erwähnten Anwesenheit in Italien über ihn, daß er sich durch einen ungewöhnlich starken Ton ausgezeichnet, welcher ihm den Beinamen "la Tromba" eingetragen habe. Dies ist glaubhaft; denn bei Gerber wird außer Meneghinis eines um dieselbe Zeit auftretenden Giulietto Tromba als Schüler Tartinis und Musikdirektor (?) an der Kirche des h. Antonius zu Padua gedacht. Man kann kaum zweiseln, daß Gerber infolge eines Versehens, oder durch den Namen Tromba dazu verleitet, aus ein und derselben Person zwei verschiedene gemacht hat.

Höchstwahrscheinlich war auch Domenico dall' Oglio (Dalloglio), geboren zu Anfang des 18. Jahrhunderts in Padua, ein Schüler Tartinis. 1735 begab er sich mit seinem Bruder, einem Violoncellisten, nach Petersburg und blieb daselbst 19 Jahre lang im Dienste des kaiserl. Hoses. 1764 nahm er seinen Abschied, um in seine Heimat zurückzukehren. Aber auf der Reise dahin starb er nahe bei Narva infolge eines Nervenschlages. Bon seinen mannigfachen Kompositionen eristieren nur Kopien, da er nichts drucken ließ.

Die Franzosen Pagin und Lahoussape finden ihre Erledigung in dem Abschnitte über das französische Biolinspiel.

Zu den hervorragendsten Zöglingen Tartinis zählen außerdem Joh. Gottl. Graun und Pugnani. Der erstere war indessen zu= nachst in der Dresdner, der zweite dagegen in der piemontesischen

Schule gebildet; beide Kunstler werden deshalb erft weiterhin zu berucksichtigen sein.

Andere aus Tartinis Lehre hervorgegangene, doch minder bedeuztende Künstler waren: Alberghi, Carminati<sup>1</sup> (ein Benezianer, der zu knon wirkte), der Graf Thurn und Taxis (Österreichischer Generalpostmeister zu Benedig), Obermaner (ein Prager Dilettant), Don Paolo Guastarobba (ein Spanier), Petit<sup>2</sup>, Pagni, Nazari<sup>3</sup> (1770 erster Biolinist in Benedig), Holzbogen, Kammel, Lorenz Schmitt, Angiolo Morigi (geb. 1752, erster Biolinist am Hofe zu Parma), Giuseppe Signoretti (gegen 1770 zu Paris) und Karl Matthäus Lehneis (1766 Konzertmeister in der Dresdner Kapelle).

Ein Schüler des soeben genannten Alberghi war Eristofero Babbi. Nach Gerber war er geboren in Cesena 1748 und wurde um das Jahr 1780 Kurfürstl. sächs. Konzertmeister in der Dresdner Kapelle. Außer Symphonien, einiger Flotenmusik und einer Kantate nennt Gerber als Kompositionen von ihm mehrere Violinkonzerte und Streichquartette.

Endlich ist hier noch der Signora di Sirmen, geb. Maddalèna Lombardini, als einer Schülerin Tartinis zu gedenken. Sie eröffnet den Reigen einer stattlichen Reihe von Biolinspielerinnen, deren Bekanntschaft wir zum Teil weiterhin machen werden. M. Lombardini, geboren zu Benedig gegen Mitte 1735, war zugleich Sängerin und empfing die erste musikalische Ausbildung im venezianischen Konservatorium "dei Mendicanti". Das fortgesetzte Studium unter Tartini, der ihr auch die bereits zitierte briefliche Lektion erteilte, förderte sie so weit, daß sie in Italien als Rivalin Nardinis angesehen wurde. Zu Paris erregte sie dann im Concert spirituel Aussehen durch die in selbstverfaßten (später veröffentlichten) Kompositionen offenbarte Brillanz und Energie ihres Spieles. Eine violinspielende Dame übte damals noch als solche den Reiz der Neuheit aus. Um hiervon zu prositieren, hatten die geschäftskundi-

<sup>1</sup> Er trat 1753 im Conc. spirituel auf.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er trat 1738 im Conc. spirituel auf.

<sup>3</sup> Ein Schüler von ihm war Giuseppe Antonio Capuzzi, Violinmeister am Musikinstitut und Orchesterdirektor an der Kirche S. Maria Maggiore zu Bergamo. Er wurde 1740 in Brescia geboren und starb zu Bergamo den 18. Marz 1818.

gen Leiter des Konzerts dafür gesorgt, daß man sie in Paris nicht vor ihrem Auftreten im Concert spirituel hörte. Man erfreute sich nun doppelt an diesem "phénomène rare" und bemerkte hauptssächlich im Adagio, cette sensibilité qui charactérise si dien son sexe". "Son violon", sagt ein anderer Journalist jener Tage schmeichelhaft, "est la lyre d'Orphée dans les mains d'une grâce." (Nach Brenet, Les Concerts en France.) Im Jahre 1768 trug sie in Paris mit ihrem Gatten Louis di Sirmen, welcher Violinist und Kapellmeister an der Kirche S. Maria Maddalena zu Bergamo war, ein Doppelkonzert vor. In demselben Jahre ließ sie sich auch in London beisällig hören. Von 1774 ab scheint sie ausschließlich als Sångerin tåtig gewesen zu sein. Als solche war sie zunächst an der Pariser Oper und dann (1782) am Dresdner Hose tåtig. Ihr Todesjahr ist unbekannt.

## 5. Die piemontesische Schule und Viotti.

Die piemontesische Schule, die ihren Sitz in Turin hatte und sich fast gleichzeitig mit der Paduaner, nur um ein weniges früher bildete, trägt nicht den autonomen Charakter der beiden anderen italienischen Hauptschulen. Ihr Begründer G. B. Somis war, wie man gesehen hat, ein Schüler Corcllis, und außer Vivaldi wurde sie weiterhin auch durch Tartini wesentlich beeinflußt. Diese Ineinsbildung verschiedener Richtungen verlieh der piemontesischen Schule jene Eigenschaften, die sie ganz besonders befähigten, den Entwickzlungsgang des Violinspiels, wenigstens teilweise, bis ins 19. Jahrzhundert hinein zu bestimmen.

Als unmittelbare Schüler G. B. Somis', dessen Wirken schon geschildert wurde, sind zu nennen: Giardini, Chiabran, Friz, Pugnani und Leclair. Wir berücksichtigen hier zunächst die ersteren vier Künstler und verweisen in betreff Leclairs auf die Geschichte des französischen Violinspiels.

Felice Giardini (er selbst nennt sich in dem Buch der Lon= doner "Society of Musicians" vom Jahre 1755 Felice de Giardini) wurde am 12. April 1716 zu Turin geboren. Im Anabenalter schon wurde er der Musik bestimmt. Man ließ ihn in das Chor= knabeninstitut des Mailander Domes eintreten und zugleich den Ge= sang=, Klavier= und Harmonieunterricht eines gewissen Paladini

genießen. Doch bald zeigte sich seine ungewohnliche Begabung fur Die Violine, und biese murde Veranlaffung, ben Knaben wieder nach Turin guruckgunehmen und ber Lehre Somis' gu übergeben. wenig Jahren fühlte er sich stark genug, um eine felbständige Tatig= keit zu beginnen. Er ging zunächst nach Rom, und da hier keine Aussicht zu einem Wirkungsfreise war, nach Reapel. Dort fand er Aufnahme im Orchester des S. Carlo-Theaters. Giardini war da= mals noch ein sehr junger Mann, mehr geneigt mit der Kunft zu spielen, als sich ihr pietatvoll unterzuordnen. Bald murde er aber auf draftische Beise von dieser jugendlichen Tandelei geheilt. "Er machte es fich namlich", fo berichtet Gerber übereinstimmend mit anderen, "zum angelegensten Geschäfte, alles, was ihm vorkam, zu variiren, und jeden Sat mit Manieren zu verbramen. Nichts besto weniger, erzählte er selbst, erwarb ich mir durch diese Ungereimt= beiten ben den Unwissenden ungemeine Hochachtung. Gines Abends aber, als eine Oper von Jomelli aufgeführt murde, kam biefer ins Orchefter und fette - fich neben mich. Ich beschloß fogleich, ben Maestro di Capella eine Probe von meiner Runft und meinem Geschmacke horen zu laffen, und gab meinen Fingern und narrischen Einfallen, in dem nachsten Ritornello zu einer pathetischen Arie, vollen Spielraum. Schon hatte ich eine Zeitlang fein benfälliges Bravo erwartet, als er mir mit einer derben Ohrfeige lohnte." Diese Ermahnung war nicht unfruchtbar geblieben; denn Giardini gab mit anerkennenswerter Offenheit spater zu, "nie eine beffere Lektion von einem großen Meister empfangen zu haben". Jeden= falls wurde er durch dieselbe trefflich für seine weitere Tatigkeit als Orchesterdirigent vorbereitet; benn ein folcher muß, wenn er eine Autoritat sein soll, vor allen Dingen ben übrigen mit autem Bei= spiel in Ausübung des Berufcs vorausgehen. Und Giardini wurde ein febr gerühmter Orchesterführer.

Er wandte sich von Neapel, Deutschland durchziehend, nach London, wo er auch den größten Teil seines Lebens zubrachte. Über die Zeit seines dortigen Auftretens lauten die Angaben verschieden. Sein Biograph Regli gibt an, daß er schon 1744 in London gewesen sei, Pohl dagegen behauptet, Giardinis Name erscheine erst 1751 in englischen Zeitungen. Dies würde freilich noch nicht gegen

<sup>1</sup> Mozart und handn in London, B. I, S. 170 ff.

Reglis Unnahme sprechen, da Giardini sich möglicherweise vorerst von der Öffentlichkeit zurückgehalten haben könnte. Doch ist solches nicht wahrscheinlich, am allerwenigsten an einem Orte wie London, wo damals wie heute unbemittelte Künstler mehr als anderswo auf den Erwerb angewiesen waren.

Diese Unsicherheit durst eine neuerliche Angabe Brenets (in seinem mehrfach zitierten Buche über die Konzerte in Frankzeich) zugunsten Pohls zu entscheiden sein. Brenet teilt mit, daß G. im Jahre 1750, auf der Durchreise von Italien nach London begriffen, mehrfach im Concert spirituel aufgetreten ist. Demnach müßte dieses resp. der Anfang des nächstfolgenden Jahres als der Übersiedlungstermin Giardinis nach London betrachtet werden.

Giardinis erstes Auftreten in London am 27. April 1751 war von glanzendem Erfolg begleitet. Burnen schildert ben Eindruck seiner Leistungen als etwas Außerordentliches und fügt bingu, daß sie eine neue Epoche im Konzertleben Londons gebildet hatten. Bald war er der Liebling des vornehmen Publikums, welches ihn als Ge= sang= und Violinlehrer begehrte und sich zu den in seinem Sause veranstalteten Musikmatineen drangte. Auch ein offentlicher ehren= voller Wirkungsfreis murde ihm an der italienischen Oper zuteil, deren Orchesterleitung er 1752 nach Kestings Tode mit Auszeichnung übernahm. Doch dies alles war dem spekulativen Italiener nicht genug. Er beteiligte fich 1756 an der Geschäftsführung der Oper, erlitt aber dabei so bedeutende Einbuße, daß er genotigt war, sich alsbald wieder davon zuruckzuziehen. Diese Erfahrung konnte ihn jedoch nicht abhalten, nachdem er von 1761-1762 wieder mehr Solo gespielt, sein Gluck nochmals als Impresario wahrend der Jahre 1763-1765 zu versuchen. Bierbei verlor er den Rest seiner ganzen Sabe, und es blieb ihm nichts anderes übrig, als das faure Brot eines Musiklehrers. Weiterhin gestalteten sich die Verhaltnisse Giardinis wieder etwas besser; er wurde mahrend der Jahre 1770 bis 1776 als Vorsteher zu den Musikfesten in Worcester, Gloucester und Hereford engagiert, und gewiß hatte auch in London seine Stellung von neuem sich gehoben, wenn nicht 1773 Wilhelm Cramers Auftreten daselbst erfolgt ware, gegen deffen jugendlich frische Erscheinung er nicht mehr aufkommen konnte. Beide Runftler traten zwar in ein angenehmes Verhaltnis, allein dies konnte nicht verhindern, daß Giardinis Stern mehr und mehr erblich. Unter

solchen Umständen mochte der in eine untergeordnete Position Gezdrängte es für ratsam halten, London ganz zu verlassen; er fündigte sein letztes Auftreten an. Allein er blieb trotzdem, übernahm 1774 bis 1780 die Funktion des Orchesterchefs im Pantheon, sowie von 1782—1783 die gleiche, schon früher bei der italienischen Oper innegehabte Stellung und verließ dann erst (1784) England, um nach Italien zurückzusehren. Indes nach Berlauf von sechs Jahren sehen wir ihn schon wieder in London bemüht, eine Opera bussa, doch nur vorübergehend, im kleinen Haymarket-Theater einzurichten, worauf er dann infolge des Mißlingens dieses Planes die Weltstadt 1791 für immer verließ. Er versuchte mit der von ihm geworbenen Truppe nochmals sein Glück in Petersburg und Moskau. In leßeterer Stadt ereilte ihn, den achtzigiährigen Greis, endlich am 17. Dezember 1796 der Tod.

Giardinis Leben gewährt, wie dasjenige so vieler anderer Kunftler jener Zeit, ein wenig erfreuliches Bild wechselreicher Gegenfape. Seiner ausübenden Runftlerschaft zufolge hatte er sich ohne Frage eine rubige, behagliche und bauernde Stellung erringen konnen. Allein es scheint, daß er Phantomen nachjagte, deren Berwirklichung außer dem Bereich seiner Sphare lag, und so wird er von dem Selbstverschulden des Ungemachs wohl nicht ganz freizusprechen sein, das ihm bis ans Lebensende folgte. Bielleicht hat dazu sogar eine gewiffe Unfoliditat Giardinis in Handel und Wandel mit beige= Hierauf deutet wenigstens eine (von Pohl) mitgeteilte Tat= sache. Giardini trieb einen ausgedehnten Handel mit Geigen, von benen er stets bedeutenden Vorrat hielt. Der Pring von Wales, ein eifriger Musikfreund, bei beffen Privatkonzerten Giardini zeit= weilig Vorspieler war, erhandelte auch eine Violine von ihm, die, für eine echt italienische ausgegeben, mit hohem Preise bezahlt wurde. Während Giardinis Abwesenheit von London machte sich eine Reparatur an dem Instrument notwendig, und bei dieser Ge= legenheit ergab das Innere desselben als Verfertiger den englischen Violinfabrikanten Banck. Der Pring rachte fich für diesen gemeinen Betrug, ber einer harteren Bestrafung wurdig gewesen ware, gleich= wohl auf echt ritterliche Art. Alls namlich Giardini aus Italien, wo er gewesen war, nach London zurückkehrte und unbeirrt durch seine Handlungsweise ben Versuch machte, bas alte Verhaltnis zu bem fürstlichen Herrn wieder anzuknüpfen, ließ dieser ihm mit= teilen, daß bei der zweiten Geige ein Platz für ihn offen sei, wenn er ihn annehmen wolle, worauf der beschämte Künstler, den zarten Wink wohl verstehend, nichts weiter von sich hören ließ.

Als Violinspieler erregte Giardini in London nachhaltige Bewunderung durch schönen Ton und reich nuancierten Ausdruck. Hier
mag ihm eine gediegenere Richtung eigen gewesen sein als im Leben.
Franz Benda wenigstens, eine unbezweiselbare Autorität im Fache
des Violinspiels, äußerte sich gegen Burney mit Entzücken über den
reinen, vollen, weichen Ton, über den edlen Vortrag und das seltene Improvisationstalent Giardinis. Nicht minder wird er als
Führer des Orchesters gerühmt. Troß hochfahrenden, eigenwilligen,
zänkischen und nicht leicht zur Anerkennung geneigten Wesens
wußte er sich bei seinen Untergebenen durch bewährte Tüchtigkeit in
Respekt zu seßen, um so mehr, als sein Tadel überzeugend war.
In der italienischen Oper zu London führte er zuerst die gleiche
Streichart bei den Violinen ein.

An Giardinis Rompositionen — er schrieb auch fünf zu London ausgeführte Opern, sowie ein Oratorium "Ruth", — möchte die musikalische Welt nicht viel verloren haben. Man darf dies aus seinen sechs, als Op. 7 zu London herausgegebenen Solosonaten schließen, die sich in dem Fahrwasser einer gewöhnlichen Gestaltungszweise bewegen und jedes geistigen Aufschwunges entbehren. Ebenso ist die in Cartiers "L'art de Violin" mitgeteilte Komposition Giarzdinis von unbedeutender Beschaffenheit. Auch von den beiden ganz hübschen Sägen Giardinis, die neuerdings Torchi mitgeteilt hat, läßt sich kaum mehr sagen. Der Ansang des ersten langsamen Saßes verspricht Bessers, als seine Fortsührung halt.

Als namhafter Schüler Giardinis ist hier Giuseppe Maria Festa, geb. 1771 in Trani (Neapel), einzureihen. Den ersten Unterricht empfing er von seinem Bater. Nachdem er dann unter Giardini studiert, hatte er noch Lolli zum Lehrer. 1816 wurde er Konzertmeister am Theater San Carlo in Neapel. Denselben Rang befleidete er später auch bei der Privatmusis des Königs beider Sizilien. Er soll ein ungewöhnliches Direktionstalent besessen haben, und Gerber bemerkt von ihm, daß er "einer der wenigen (?) großen Geiger Italiens" gewesen sei. Seinen Tod fand er zu Neapel am 7. April 1839. Nach Rossinis Mitteilung soll Festa ein ausgezzeichneter Quartettspieler gewesen sein. Auch erfahren wir aus dieser

Quelle, daß Festa, seiner eigenen Außerung zufolge, das Beste, was er gekonnt, Ludwig Spohr zu verdanken hatte, mit dem er in Neapel lebhaft verkehrte.

Francesco Chiabran (auch Chabran), ein geborner Piemon= tese und Neffe Somis', trat 1723 ins Leben. Nachdem er den Unterricht seines Onkels genoffen, wurde er 1747 bei der konig= lichen Musik in Turin angestellt. Doch verließ er seinen Plat 1751 und wandte sich nach Paris, wo er Gluck machte. Der "Mercure de France" vom Jahre 1751 enthalt folgendes, echt fran= zösisches Urteil über ihn: "Les applaudissements qu'il reçut la première et la seconde fois qu'il parut2, ont été poussés dans la suite jusqu'à une espèce d'enthousiasme. L'exécution la plus aisée et la plus brillante, une légèreté, une justesse, une précision étonnante, un jeu neuf et unique, plein de traits vifs et saillans, caractérisent ce talent aussi grand que singulier. L'agrément de la musique qu'il joue, et dont il est l'auteur, ajoute aux charmes de son exécution." Man hat, ohne irgend= wie an der Runstlerschaft Chiabrans zu zweifeln, sich babei zu ver= gegenwärtigen, daß das französische Violinspiel im Verhaltnis zu Italien und Deutschland noch ziemlich weit zurück war. Jede be= beutendere Erscheinung mußte also bort einen ungeheuern Eindruck hervorrufen. Auch wolle man sich zum Beweise des Gesagten bas auf Seite 150 mitgeteilte Urteil des "Mercure" über Ferrari ver= gegenwärtigen.

Über Chiabrans weiteren Lebensgang hat man keine Kunde, wie auch die Zeit seines Todes unbekannt geblieben ist. Von seinen wenigen Kompositionen — er veröffentlichte 3 Hefte Sonaten und eine Konzertsammlung — teilt Cartier zwei Stücke mit, unter denen die Sonate "La chasse" das anziehendere ist. Obwohl nach keiner Seite hervorragend, mag es seinerzeit wesentlich zum Amüsement des Publikums beigetragen haben, da es, außer einer an das Jagd-vergnügen erinnernden Tonmalerei, gewisse Klangessekte der Violine in günstiges Licht stellt. Es scheint übrigens, daß sich der damaligen Violinkomponisten eine Art von Manie für die "Jagdsonate" bez mächtigte; denn Cartier gibt in seiner "L'art de Violon" nicht

<sup>1</sup> Ferd. Hillers "Tonleben unserer Zeit". Leipzig 1868.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Concert spirituel.

<sup>3</sup> Eine Sonate (V) in Mards "Maîtres classiques du Violon".

weniger als sechs, mit "La chasse" betitelte Kompositionen von verschiedenen Komponisten jener Periode. Das zweite bei Cartier vorhandene Stück von Chiabran, ein Allegro aus der fünften Violinssonate, bietet lediglich Interesse durch die ausgedehntere Anwendung der Flageolettone.

Der Schweizer Caspar Friz, geb. 1716 zu Genf, wird als ein ausgezeichneter Violinspieler von großer Energie des Tones und der Bogenführung gerühmt. Er starb 1782 in seiner Vaterstadt, der er unausgesetzt sein Streben und Wirken widmete. Vurney sah und hörte ihn dort 1770. Von seinen Kompositionen (Violinsonaten, zduos, Streichtrios und squartette sowie Symphonien) befindet sich ein Allegrosat in Cartiers Violinschule von sehr bestimmtem charafzteristischem, doch veraltetem Gepräge.

Der bedeutenoste und fur die Folgezeit einflufreichste Schuler Somis' war Gaetano Pugnani (geb. 27. Nov. 1731 in Turin, gest. 15. Juni 1798 ebenda). Er septe das von seinem Meister begonnene Werk fort und widmete fich mit großer Vorliebe, aber auch besonderem Glücke dem Lehrfach. Durch ihn erhielt die piemontesische Biolinschule neue Befruchtung; denn nachdem er die Überlieferungen in einem regelmäßigen Rursus verarbeitet hatte, begab er sich zu Tartini, um deffen Lehre teilhaftig zu werden. In ihm vereinigt fich mithin die romische und Paduaner Schule, des Bivaldischen Einflusses auf Somis nicht zu vergessen. Pugnani fand mit ein= undzwanzig Jahren bereits einen bedeutenden Wirkungsfreis als Dirigent der Privatkonzerte des Konigs von Sardinien. So febr ihn derselbe befriedigen mochte, hegte er doch den Wunsch, auch außerhalb seines Vaterlandes sich Anerkennung zu erwerben. geborte damals schon zum Metier, Paris oder London zu besuchen, um sich gleichsam von der großen Welt das Maturitatszeugnis aus= stellen zu laffen. Pugnani begab sich zunächst (1754) nach Paris, wo er sehr gunftige Aufnahme fand. Der Mercure berichtet, daß sein Erscheinen (am 2. Kebr. 1754) mit Enthusiasmus von den Rennern begruft worden sei "qui dirent ne point connaître de talent supérieur". Dann besuchte er London, wo er Konzertmeister der italienischen Oper wurde. Er war weiterhin bis 1770 auf Reisen. In diesem Jahre aber kehrte er in die Beimat guruck, murde Bor= spieler am Turiner Hoftheater und begann zugleich sein Lehramt, dem er bis zum Tode (1798) mit Eifer oblag.

Pugnanis Spielweise soll sich vornehmlich durch schönen Ton und breite, doch zugleich gewandte, ebensosehr für den großen Stil als für das graziöse Genre geeignete Bogenbehandlung ausgezeichnet haben. Die Behauptung Fétis', daß seine Kompositionen flassisch seien, beruht indes auf einem starken Irrtum, man müßte denn das Wort "flassisch" gleichbedeutend mit "langweilig" nehmen. Pugnanis Musik ist gehaltlos, süßlich fade und in jeder Beziehung unbedeutend. Nicht alle seine Kompositionen, unter denen sich auch mehrere Bühenen= und Kirchenwerke befinden, sind veröffentlicht worden, sondern nur acht Piecen, darunter Violinsonaten, Konzerte, Duos, Trios, Streichquartette, Quintette und Symphonien.

Über seine Versonlichkeit findet sich in der Allgemeinen musika= lischen Zeitung vom Jahre 1813, Nr. 34 folgendes: "In Gaetano Pugnani verbanden sich sehr achtungswurdige Eigenschaften mit auf= fallenden Schwächen zu einem so seltsamen Ganzen, als das ift, welches sein wohlgetroffenes und kaum glaubliches Portrat darftellt. Alls der erfte Biolinist seiner Zeit in Italien, und zwar was grund= liche Kenntnis, bewundernswerte Geschicklichkeit und auch edlen auß= gebildeten Geschmack anlangt, war er überall gesucht und ausgezeich= net: Redlichkeit, Gutmutigkeit, Mildtatigkeit gegen Notleidende bezeichneten ihn als Menschen und erwarben ihm Achtung und Liebe. Den Notleidenden gehörte der größere Teil seines betrachtlichen Ein= Sein ganzes bedeutendes Vermögen vermachte er zu einer Stiftung fur Urme. Jovialitat, treffender Wis, gesellige Zalente und Weltbildung zeichneten ihn als Gesellschafter aus und verschafften ihm Zutritt in die besten Birkel. Neben diesem stach aber in seinem Wesen wunderlich genug — ab und hervor: eine kokettierende, gang kleinliche, sehr leicht zu verwundende Gitelkeit,

<sup>1</sup> Bgl. die von Witting bei Holle in Wolfenbuttel, und von Alard bei Schott in Mainz herausgegebenen Sonaten Pugnanis. — Allerdings fällt Torchi über Pugnani ein weit günstigeres Urteil, doch tritt gerade hier ein einseitig nationaler Standpunkt störend hervor, indem er ihm zu besonderem Nuhme anzrechnet, daß er dem schon damals in die italienische Musik eindringenden deutsschen Einstusse nicht oder wenig nachgegeben habe. Man möchte eher wünschen, daß er es getan hätte; denn mit bloßer Süßigkeit, sei sie auch noch so national, hat sich noch niemand die Unsterblichkeit erschrieben. — Das von Torchi in der Collection Boosey mitgereilte Largo (aus der ersten Sonate des Op. 6) ist übrizgens ein recht hübsches Stück.

und eine zerfließende Schwäche gegen das andere Geschlecht, die in spätem Alter nur in pedantische, süßliche Stußerei auslief, sich auch in seinem An= und Aufzuge verkündigte, und mit seiner abenteuerzlichen, fast grotesken Figur nur desto auffallender kontrastierte. Er trug eine schwülstige, aufgetürmte Frisur, einen knappen, abgezwackten Frack aus blauer Seide und einen großen Strauß an seiner Brust, das gehörte auch in seiner letzten Zeit noch zu seiner gewöhnlichen Erscheinung. Diese vorgenannten Eigenschaften machten ihn nicht selten zur Zielscheibe des Spottes. Einer schönen geistvollen Dame von Stande den Hof zu machen, von ihr wohl gar als Ciciebeo ausgezeichnet zu sein: das war sein höchstes Glück, und sein schlimm=ster Feind, wer ihn in dieser süßen Träumerei und Einbildung störte."

Sehr charafteristisch erscheint für Pugnanis närrisches Wesen eine Anekdote, die nebst ein paar andern Erzählungen aus des Künstlers Leben in der Allgem. muß. Zeitung an derselben Stelle mitgeteilt wird: Als Pugnani reiste, erhielt er eine Empfehlung an den Prinzen M. in Mailand. "Wer sind Sie?" fragte ihn der Prinz beim Eintritt ziemlich trocken, als er den Brief noch nicht gelesen und nur die wunderliche Figur gesehen. Schnell verwundet antwortete Pugnani: "César, le Violon à la main!"

Die bemerkenswertesten Schüler Pugnanis waren: Conforti, Molino, Bruni, Olivieri, Nadicati, Polledro, Traversa, Romani, Borghi, Borra, Janitsch und vor allen Viotti.

Antonio Conforti, nicht Conforte, wie Fétis ihn nennt, geb. 1743 im Piemontesischen (gest. 17..), wird als sehr geschickter Violinspieler gerühmt. Burney traf ihn 1772 in Wien, wo er eines bedeutenden Ansehens genoß. Dies ist indes alles, was man von ihm weiß.

Ebenso spärlich fließen die Nachrichten über Ludovico Molino. Geboren in Fossano, war er 1798 der Nachfolger seines Lehrmeisters als erster Violinist am königlichen Theater zu Turin. Er spielte ebenso meisterhaft die Harfe wie die Violine, und auf beiden Instrumenten ließ er sich im Jahre 1809 zu Paris hören. Er starb im Alter von 84 Jahren. Nach Regli war sein Vorname Luigi; auch weicht dieser Viograph von Fétis darin ab, daß er ihn nicht ausdrücklich als Schüler Pugnanis aufführt.

Molino hat einige Kompositionen für Violine, Harfe und Piano= forte veröffentlicht.

Antonio Bartolomeo Bruni lebte und wirkte, nachdem er bei Pugnani studiert, vom 22. Lebenssahre ab (1781) bis kurz vor seinem Ende in Paris. Sein schwieriger, zu Bizarrerien geneigter Charakter gab zu öfterem Positionswechsel Veranlassung. 1780 ließ er sich im Concert spirituel hören. Gegen 1789 trat er an Messtrinos Platz als Orchesterchef des Theaters "Monsieur", doch bald wurde er hier durch Lahoussahe ersett. Sodann übernahm er das Vorspieleramt an der komischen Oper, und als er auch hier sich nicht zu halten vermochte, wurde er zum Mitglied der Kommission für die Künste ernannt und trat an die Spize des Orchesters der Boussons. Endlich zog er sich ganz vom Pariser Musiktreiben zurück (1801) und setzte sich in der Vorstadt Passy, der ehemaligen Resistenz Kossinis, zur Kuhe. Vor seinem Tode kehrte er nach seinem Geburtsort Coni (Piemont) zurück, in dem er, am 2. Februar 1759 geboren, 1823 auch starb.

Als Tonsetzer war Bruni ziemlich fleißig. So schrieb er außer 22 Opern, die er in Paris zur Aufführung brachte, 4 Sonatenwerke für Violine, einige Konzerte, 28 ehedem sehr geschätzte Hefte Violinz duetten und 10 Quartettwerke. Auch eine Violinz und Violaschule verfaßte er. Die letztere erlebte eine von Breitkopf & Härtel in Leipzig veranstaltete Übersetzung ins Deutsche.

Als begabter Schüler Pugnanis gilt auch A. Dlivieri, geb. 1763 zu Turin. Er war lange Zeit Mitglied der Kapelle des Konigs von Sardinien, sah sich indeffen plotlich genotigt, einer jah= zornigen Handlung halber, die er zum Teil unverschuldet beging, nach Neapel zu fliehen. Olivieri war namlich fur die musikalischen Unterhaltungen eines vornehmen hauses engagiert. Bei einer berselben erschien er, mit Ungeduld erwartet, zu spat. Der Hausherr über= haufte ihn wegen seiner Unpunktlichkeit mit Vorwurfen, und als diese kein Ende nahmen, zerschlug der durch diese unhöfliche Begegnung aufs außerste gereizte Runstler seine Violine auf dem Ropfe des Gaftgebers, suchte aber auch sofort das Weite. In Neapel war indeffen seines Bleibens auch nicht; er besuchte Paris und Liffabon, kehrte jedoch 1814 für immer nach der französischen Hauptstadt zuruck. Sein Violinspiel, das als ungemein brillant und belifat geschildert wird, mußte er in spateren Jahren wegen allzugroßer Starkleibigkeit aufgeben. Fetis kannte ihn noch im Jahre 1827. Die Zeit seines Todes ist nicht ermittelt.

Felice de Radicati, von einer vornehmen, doch verarmten Turiner Familie abstammend, wurde 1778 geboren. 1815 erhielt er die Berufung als erster Biolinist am Orchester der Basilica S. Petronio zu Bologna. Doch blieb er hier nicht lange; benn es wird von einer 1816 unternommenen Reise berichtet, die ihn nach Wien führte. Dort starb er am 14. April 1823 infolge einer tod= lichen Verwundung, die er sich bei einer verunglückten Wagenfahrt zugezogen. Radicati war neben seinem Biolinspiel auch als Opern= und Quartettkomponist sowie als Tonseter fur sein Instrument tatig. Gein Biograph Regli behauptet sogar, daß er im hinblick auf Boccherini als Renovator des italienischen Quartettstils be= trachtet werde, - eine Phrase, die der Widerlegung nicht bedarf, ba abgesehen von dem Umstande, daß bas Streichquartett feine Fortentwicklung nicht in Italien, sondern in Deutschland fand, ersteres Land seit Boccherini nichts von Bedeutung in dieser Runst= gattung geleistet hat. Wenigstens ift nicht bas mindeste von den gleichartigen Bestrebungen neuerer italienischer Komponisten bis auf unsere Zeit gekommen.

Mit Radicati sei zugleich dessen bemerkenswerter Schüler Giuseppe Ghebart, geb. am 20. Nov. 1796 im Piemontesischen, genannt. 1814 wurde er Mitglied der königl. Kapelle zu Turin, und 1839 trat er an Polledros Stelle, die ihm 1846 desinitiv überztragen wurde. Engagementsanerbietungen von Paris (für die italienische Oper) und von Oresden (für das Konzertmeisteramt der königl. Kapelle) lehnte er ab. Um die deutsche Instrumentalmusif machte er sich insofern verdient, als er der erste war, welcher diezsche in Turin einführte.

Obwohl Giambattista (Giovanni Battista) Polledro nur einige Monate den Unterricht Pugnanis genoß, so ist er nichtsz destoweniger zu dessen Schülern zu rechnen; denn er verdankte dem Meister ohne Zweisel seine höhere Ausbildung als Violinspieler. Ursprünglich dem Handelsstande bestimmt, welchem sein Bater anzgehörte, entschied man sich im Hinblick auf das musikalische Talent des Knaben doch bald für die Tonkunst. Sein erster Lehrer auf der Violine war der geschickte Geiger Mauro Calderara (bei Fétis wohl irrtümlich Coldarero) zu Asst. Dann wurde Gaetano Bai, erster Violinist an der Kathedrale desselben Ortes, sein Führer. Endlich in seinem 15. Lebensjahre begab er sich nach Turin zu

Pugnani, der ihn alsbald auch dem Orchester des fonigl. Theaters einverleibte. 1801 unternahm er einen ersten Konzertausflug nach Mailand, und 1804 wurde ihm die Anstellung als erfter Biolinist an der Kirche St. Maria Maggiore in Bergamo zuteil. Doch er verweilte hier nicht lange, sondern begab sich auf eine größere Runstreise, die ihn bis in das Innere Ruflands führte. In Moskau war er beim Kursten Tatischeff 5 Jahre engagiert. Dann besuchte er Petersburg, Warschau, Berlin und Dresden. In letterer Stadt wurde er 1814 für die Hofkapelle als Konzertmeister gewonnen. Sein Wirken mahrte hier bis 1824, da ihn dann Carlo Felice von Sardinien unter glanzenden Anerbietungen nach Turin berief, um die konigl. Rapelle zu reorganisieren. Er bekleidete hier das Umt eines Generaldireftors der Instrumentalmusik. 1844 hatte er das Ungluck, von einem Nervenschlage getroffen zu werden, infolgedeffen er nach neunjährigen Leiden am 5. August 1853 in seiner Vaterstadt Cafalmonferrato alla Viovà verschied, wo er ben 10. Juni 1781 ge= boren worden war. Der Kunftler hat verschiedene, nach kurzer Frist je= doch schon verschollene Violin= und Vokalkompositionen veröffentlicht.

Alls Biolinsvieler fand Volledro die einstimmige Anerkennung seiner Zeitgenoffen. Die Allgem. musik. Zeitung vom Jahre 1807 enthält S. 281 und 675 folgende einander erganzende Urteile aus Wien, Prag und Leipzig über ihn: "herr Polledro zeigte sich als ein wirklich großer Violinspieler, der den Ruf, der ihm vor= berging, vollkommen rechtfertigte. Sein Spiel ift in ber Tat groß zu nennen. Er verachtet alle fleinlichen, dem Konzerte nicht ange= meffenen Bergierungen, und verbindet Empfindung mit Runftfertig= feit. Das Staccato scheint indessen ganz aus seinem Spiele ver= bannt zu sein. Seine Kompositionen sind eben nicht tief ein= dringend. — Polledro ift der lette Schuler Pugnanis, und wenn es mahr ift, daß der Meifter in feinen Schulern fortlebe, fo muß es den alteren Berehrern der Runft einen doppelten Genuf ge= wahren, Pugnani und Polledro zugleich zu horen. Er spielte zwei= mal mit einem Erfolge, beffen sich bier, außer Mogart, fein Tonfunftler ruhmen kann. Der Zauber seines Tones, die bochfte Rein= beit, die großen riesenmäßigen Schwierigkeiten, welche er lachelnd gleich einem Kinderspiel überwand, und dabei auch sein zarter, feiner, belikater Vortrag mußten entzucken."

"Bir halten Herrn Polledro unter allen italienischen Biolinisten,

die nach Biotti zu uns gekommen sind, durchaus für den vorzügzlichsten. Seine Kompositionen und sein ganzes Wesen, noch weit mehr aber sein Spiel, zeugen von ungewöhnlichem Geist, Talent, feiner Ausbildung und Geschmack überhaupt, alles dieses in treffzlicher Schule und mit großem Fleiß auf seine Kunst, aber auch ganz im Sinne seiner Nation gewendet. Sonach ist das Ernste und Gehaltene der besten deutschen Violinisten so wenig, als das Glänzende und Ausgearbeitete der besten französischen sein Vorzug: wohl aber hinreißende Leichtigkeit und Fertigkeit, Anmut und Zierzlichkeit, Heiterkeit und Laune. Und was die Künstlichkeit seines Spiels betrifft, so haben wir besonders in Sprüngen und vollzgriffigen Sähen so viel Sicherheit, Reinheit, Leichtigkeit und Galanterie noch nirgends gefunden."

Von den Violinspielern Gioachimo Traversa<sup>1</sup>, Romani, Ludovico (nach Pohls Angabe Luigi) Borghi<sup>2</sup> und Borra wissen wir kaum mehr, als daß sie Schüler Pugnanis waren. Der erstere fand 1770 glänzende Aufnahme in Paris, Romani und Borghi waren etwa um dieselbe Zeit (Borghi um 1780) in London tätig, und Vorra scheint in seiner Vaterstadt Turin gelebt zu haben.

In betreff Anton Janitsch', welcher gleichfalls ein Schüler Pugnanis war, verweisen wir auf den Abschnitt über das Violinssiel Deutschlands.

Auch eine Violinspielerin ist aus Pugnanis Lehre hervorgezgangen: Luigia Gerbini. Sie soll außerdem Viottis Unterricht genossen haben. (Pougin, Viotti et l'école moderne de violon.) Sie trat mehrfach in Deutschland mit gunstigstem Erfolg auf, wie ein Referat der Allgem. musik. Zeitung vom Jahre 1807 (Nr. 25) aus Wien beweist, worin "ihre außerordentliche Kraft des Vogens, deren Stärke in Passagen und Schwierigkeiten für ein Frauenzimmer beinahe bis zum Unglaublichen geht", gerühmt wird. Åhnzlich lautet eine Notiz in demselben Kunstorgane (vom Jahre 1811, S. 737) aus Paris: "Mad. Gerbini, die mit fast männlicher Kraft und Präzision weibliche Anmut verbindet, schließt sich an die ersten hiesigen Virtuosen. Ich habe sie z. B. ein Konzert von Spohr vortragen hören, dessen außerordentliche Schwierigkeiten sie mit aller

<sup>1</sup> de la musique du prince de Carignan. (Brenet.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine Sonate Borghis (I, Op. 5) in D. Mards "Maîtres classiques du Violon".

Leichtigkeit und Sicherheit überwand, ohne dabei den Geift und schönen Ausdruck im geringsten hintanzusepen."

Luigia Gerbini foll eine ebenfo gute Sangerin als Violiniftin gewesen sein. In beiden Eigenschaften ließ sie fich am 13. Nov. 1790 am Théâtre de Monsieur in Paris boren. Sie trat in einem italienischen "Zwischenspiel" in einem Alt auf, welches sich il dilettante betitelte. Das "Journal de Paris" berichtet hieruber unterm 15. Nov.: "Das ital. Zwischenspiel . . . mar sehr geeignet, die ver= schiedenen Talente von Signora Gerbini zur Geltung kommen zu lassen. . . Es ist ein richtiges Konzert. . . Signora Gerbini hat in ben von ihr gesungenen Studen eine fehr schone Stimme entfaltet, und sie hat darauf ein Violinkonzert auf eine Beise gespielt, die mit den gefeiertsten Virtuofen wetteifert. Die Beifallsbezeugungen waren wiederholt und einstimmig." Pougin (Viotti et l'école moderne de violon) fügt hinzu: "Tropdem scheint der Erfolg nicht von Dauer gewesen zu sein, benn der Dilettant' und Signora Gerbini konnten nicht ofter als zweimal auf der Buhne des Théâtre de Monsieur erscheinen." Weitere Nachrichten über die Runftlerin fehlen leider.

Wir kommen zu Viotti, mit Vornamen Giovanni Battiffa (geb. 23. Mai 1753 zu Fontanetto da Po, geft. 3. Marz 1824 zu London), dem hervorragenosten Vertreter der viemontesischen Schule, ber mit Corelli und Tartini das glanzende Dreigestirn des italienischen Violinspiels im 18. Jahrhundert bildet. Diefer Meister darf als der eigentliche Fortsetzer der vor ihm erstandenen evochemachenden Richtungen bes Biolinspiels und der Biolinkomposition angesehen werden. In beiden Beziehungen hatte der gegebene Standpunkt sich ausgelebt. Über die Tartinische Violinsonate war man nicht weiter hinausgekommen; im Gegenteil: die Nachfolger des Paduaner Meisters begnügten sich zur Hauptsache mit Nachbildungen der vor= handenen Muster und verfielen so mehr oder minder einem fur den Fortschritt der Kunst unergiebigen Formalismus. Vor allem aber bedurfte das Biolinkonzert einer Regenerierung. Die einfache mono= tone, mit dem Soloinstrument wenig kontrastierende Quartettbe= gleitung Tartinis erwies sich nicht mehr als ausreichend, nament= lich nachdem die Orchesterwerke Handns und seiner Zeitgenoffen eine wesentliche Bereicherung des Orchesterapparats und damit erhöhte

Forderungen für die Instrumentalmusik bewirkt hatten. Diesen zeitgemäß gesteigerten Bedürfnissen wurde unter den Italienern des 18. Jahrhunderts zuerst Viotti gerecht. Zwar sahen wir, daß schon Vivaldi das Orchester seiner Konzerte erweiterte und durch Hinzuziehung von Blasinstrumenten bereicherte, allein es waren dies vereinzelte Erscheinungen, gleichsam Experimente, denen der günstige Voden einer Fortentwicklung fehlte. Diese Bestrebungen gingen für Italien spurlos vorüber; sie fanden keine Nachahmung, und es ist nicht ein Fall bekannt, daß Tartini z. B. von der Instrumentationsweise Vivaldis Gebrauch gemacht håtte.

Bei Viotti kehrt im wesentlichen die moderne, organisch gegliezderte Orchestrierung Haydns wieder, dessen Symphonien bereits 1764—65 in Paris und London Eingang fanden. Und dies nicht allein. Viotti hat auch, gleich anderen Komponisten jener Zeit, den ganzen Saßbau der Haydnschen Symphonie in seinen Hauptzügen, soweit er auf das Konzert Anwendung sinden konnte, namentlich aber die scharf ausgeprägten Gegensätze der Hauptz und Seitenmotive adoptiert. Dieser architektonische Ausbau der Sonatensorm bezeichnet wiederum den Fortschritt Viottis im Bereiche der Violinskomposition gegen Tartini, wie ein solcher zwischen dem letzteren Meister sowie Vivaldi und Corelli wahrzunehmen ist.

Charafteristisch für Viottis Schaffen ist der Umstand, daß er die bisher so stark kultivierte Violinsonate (mit bezisfertem oder unbezisfertem Baß) wenig berücksichtigt. Es eristieren im ganzen nur 18 dahingehörige Musikstücke von ihm. Dagegen veröffentlichte er 29 Konzerte mit Orchesterbegleitung, 2 Konzertanten sür 2 Viozlinen, 21 Streichquartette, 21 Trios sür 2 Violinen und Violoncell, 51 Violinduetten, drei Divertissements sür Violine und Klavier und eine Klaviersonate. Der größere Teil davon, zumal der Trios und Quartette, ist veraltet und für unsere Zeit nur sehr bedingungszweise verwertbar. Die besten Violinwerke sind dagegen der musikazlischen Welt in neuen Ausgaben wieder zugeführt worden. Unter ihnen nimmt einen besonders hervorragenden Platz das a-moll-Konzert (Nr. 22) ein; es zeichnet sich durch einsach edle Schönheit der Gestaltung, Adel der Empsindung und wirksame Behandlung der Violine sowie des Orchesters aus. Man hat behauptet, daß

<sup>1</sup> Dieses sowie das 24. Konzert Biottis sind auch in D. Alards "Maîtres classiques du Violon" erschienen.

bei der Instrumentation desselben Cherubini hilfreiche Hand gezleistet habe. Doch ist dies nicht erwiesen. Es wird übrigens vielen Biolinkomponisten jener Zeit, z. B. Lolli, Giornovichi und sogar Rode nachgesagt, daß sie der tatsächlichen Mitwirkung anderer, im Orchestersaß erfahrener Musiker benötigt gewesen seien, und ohne Zweisel ist dies mehrfach vorgekommen. Von Lolli wird sogar bezrichtet, er habe nichts weiter als die Violinstimme aufgesest und die weitere Aussührung befähigteren Leuten überlassen. Seine Kompositionen sind von einer Veschaffenheit, die dies glaublich macht.

Als Biolinspieler erklomm Biotti nicht minder eine höhere Stufe der Kunft. Wenn ihm von seinen Landsleuten nicht die überschwänglichen Huldigungen dargebracht wurden, deren Corelli und Tartini sich erfreuten, so liegt dies keineswegs daran, daß er Geringeres leistete als diese. Man muß sich zunächst vergegen-wärtigen, daß die Kunst des Biolinspiels zu Ende des vorigen Jahrhunderts schon eine große Verallgemeinerung gefunden hatte, daß mithin die Wirkung derselben nicht mehr so erklusiv sein konnte als zu Ledzeiten Corellis und Tartinis. Dann auch ist zu berücksichtigen, daß Viotti die zweite Hälfte seines Ledens, also die eigentliche Meisterzeit, im Ausland zugebracht hat; nur einmal kehrte er 1788 vorübergehend in seine Heimat zurück, um für die italienische Oper in Paris Gesangskräfte zu engagieren. Während er in England und Frankreich seine Triumphe keierte, war er daheim vielleicht schon so gut wie vergessen.

Viotti wurde am 23. Mai 1753 zu Fontanetto, einem fleinen Ort des piemontesischen Bezirks Crescentino geboren. Er offenbarte frühzeitig bedeutendes musikalisches Talent, und dies veranlaßte seinen Bater, einen Hufschmied, der als Dilettant auf dem Horn nicht ungeschickt war, ihn die Anfangsgründe der Musik zu lehren. Zu seinem Lieblingsinstrument erkor er sogleich die Bioline. Gegen 1764 kam ein Lautenspieler Giovanni nach Fontanetto, dessen Unterricht der Knabe, doch nur für kurze Zeit genoß. Er war dann wieder zur Hauptsache sich selbst überlassen, machte aber doch solche Fortschritte, daß er 1766 bei einem Kirchensest in Strambino, wohin ihn der Bater mitgenommen, durch seine Leistungen Aufzmerksamkeit erregte. Der dortige Prålat Francesco Kora erkannte sein Talent und war insofern für die weitere künstlerische Auszbildung desselben tätig, als er ihn mit einem Empsehlungsschreiben

an die in Turin lebende Marchesa von Boghera versah. Bei dieser traf ihn ein Mitglied der koniglichen Kapelle, Namens Celognetti, welcher sofort darauf drang, den kleinen Biotti zu boren. Man brachte eine Sonate von Besoggi berbei, die der Anabe zum Erstaunen der Anwesenden à vista mit der Freiheit und Sicherheit eines fertigen Musikers spielte. Als man ihm ein Lob dafür zuteil werden ließ, antwortete er im vercellesischen Dialeft: "Ben par susi a l'é niente." (Das ist eine Kleinigkeit.) Man fand diese Außerung anmaßend, und um den Knaben bescheidener zu machen, legte man ihm eine schwere Sonate von Domenico Kerrari vor. Alber auch diese bewältigte er, so daß Celognetti darauf drang, den begabten Runftjunger nicht wieder von der Stelle zu laffen. "Rennft du das Theater?" fragte er den Kleinen. "Nein, mein Herr." "Du hast also keinen Begriff davon. Komm, ich will dich bin= führen." Raum mar Biotti ins Orchester getreten, so saß er auch schon unter den Biolinisten und spielte die ganze Oper mit, als ob er sie gleich den andern einstudiert hatte. In das haus der Marchesa zuruckgekehrt, fragte man ibn, was er etwa Bemerkenswertes an der Aufführung gefunden. Statt jeder Antwort spielte er nach dem Gebor Verschiedenes aus der Oper vor und gewann dadurch Die erhöhte Teilnahme seiner Zuhörer. Für seine Zukunft war von da ab gesorgt. Der Sohn der Marchesa, welcher spater Erinne= rungen an Viotti aufgezeichnet bat, außert fich folgendermaßen über denselben: "Ich war durch den Eindruck dieses natürlichen Talents so hingeriffen, daß ich alles zu tun beschloß, um solche schone Anlagen nicht unentwickelt zu laffen. Ich wies ihm eine Wohnung in meinem Valast an und gab ihm Pugnani zum Lebrer. Die Erziehung Viottis kostete mich mehr als 20000 Franken, aber ich bereue dieses Geld nicht! Die Eristenz eines solchen Runftlers fonnte nicht zu hoch bezahlt werden 1."

Der Originaltert lautet nach Regli folgendermaßen: "Si fu allora, rapito da un genio cosi naturale, io mi decisi di fare ciò che abbisognava, affinchè tante belle disposizioni non riuscissero infruttuose. Io gli assegnai un allogio nel mio palazzo, e gli diedi per maestro il celebre Pugnani. L'educazione di Viotti mi costò più di venti mila franchi; ma a Dio non piaccia che io pianga il mio danaro! La vita di un simile artista non potrebbe essere abbastanza pagata."

Nachdem Viotti der Lehre Pugnanis entwachsen war, unternahm er in Begleitung desselben seine erste Kunftreise im April 1780. Weg führte sie zuerst nach der Schweiz. In Genf trat Viotti wieder= holt in Konzerten auf (auch schloß er dort Freundschaft mit dem Geiger Imbault, einem Schuler von Gavinies). Die beiden Runftler wandten sich dann über Deutschland nach Polen und Rufland, wo ihn die Kaiserin Katharina mit Auszeichnungen überhäufte und, wie= wohl vergeblich, zu halten versuchte, und blieben sodann einige Zeit Hier war es, wo Viotti zum erstenmal mit Giornovicchi zusammentraf, mit dem er sich spåter noch einmal messen sollte. Dieser, wie man weiterhin sehen wird, sehr erzentrische und mit einem beträchtlichen Maße von Eigenliebe begabte Runftler, ein Schüler von Lolli, abnte in dem jungeren Rollegen, wie es scheint, von Anfang an einen gefährlichen Rivalen. Bei diefer erften Zu= sammenkunft gelegentlich einer musikalischen Soirce bei dem Prinzen von Preuffen blieb die Superiorität freilich noch unentschieden, da feiner der beiden Runftler vom Gluck begunftigt murde.

Diotti spielte unvorbereitet ein kaum fertig gewordenes Konzert seiner Komposition und blieb hinter dem zurück, was er sonst håtte leisten können. Giornovicchi bemerkte es und erging sich in ironischem Lobe. Aber unmittelbar darauf passierte es ihm selbst, daß er in einem seiner bekanntesten Rondos stecken blieb, worauf der gereizte Italiener nicht ermangelte, ihm die eingesteckten spisen Worte mit Zinsen zurückzugeben, indem er ihn seiner tiesen Verehrung versicherte. Zweiselsohne war es dieser Vorfall, der Giornovicchi etwa 12 Jahre später, als er mit Viotti zugleich in London war, veranlaßte, ihn törichterweise zu einem Wettkampf in prahlerischer Weise herauszufordern, in dem er unterlag. (Das Nähere hierüber siehe bei Giornovicchi.)

Ob Biotti sodann allein oder in Begleitung von Pugnani noch London aufsuchte, ist nicht feststehend, wahrscheinlich aber trennten sich die Künstler in Berlin, und Biotti reiste allein nach London, wo er gewaltigen Enthusiasmus erregte. Niemals hatte dort ein Instrumenztalist gleiche Wirkung ausgeübt, und selbst Geminianis Andenken, das dort noch nach dessen Tode in hohem Anschen gehalten wurde, machte er durch sein Austreten völlig erlöschen. Auch in London war man umsonst bemüht, Viotti festzuhalten. Wer hätte wohl ahnen können, daß er an demselben Orte, wo er Lorbeeren und Gold

erntete, spåter die Rolle eines Apollopriesters mit dem Dienste Mersturs vertauschen wurde?

Von London begab sich Viotti Anfang 1782 nach Paris, wo er von seinem ersten (17. Mårz 1782) bis zu seinem letzten (8. Septem= ber 1783) Auftreten im Concert spirituel eine Reihe bis dahin un= erhörter Triumphe feierte.

"Biottis erstes Auftreten im Concert spirituel zu Paris", so bemerkt Ketis, "läßt sich schwer beschreiben. Niemals hatte man etwas gehört, was seiner Vollendung als Geiger nabe kam. Niemals hatte ein Violinist schöneren Ton, gleichen Glanz, Schwung und eine abnliche Mannigfaltigkeit gezeigt. Und ebenso überragten seine Rom= positionen alles, was bis dabin (im Gebiete ber Biolinliteratur) erschienen war." Abnliches wird in der Berliner Musikzeitung vom Jahr 1794 aus London berichtet: "Viotti ift wahrscheinlich jest der größte Violinist in Europa. Ein starker, voller Ion, unbeschreibliche Kertigkeit, Reinheit, Prazision, Schatten und Licht mit der reizendsten Einfachheit verbunden, machen die Charakteristik seiner Spielart aus, und die Komposition seiner Konzerte übertrifft alle mir bekannten Violinkonzerte. Seine Themata find prachtvoll und edel, mit Verstand durchgeführt, geschmackvoll mit großen und fleinen Massen verwebt, und gewähren bei den Wiederholungen dem Horer jedesmal neues Bergnügen. Seine Harmonie ift reich ohne Überladung, der Rhyth= mus ift richtig und nicht steif, der Satz rein und der Gebrauch der Blasinstrumente von großem Effekt. Mit einem Wort: Viottis Kompositionen sowie sein Vortrag sind gleich hinreißend."

Seine Fachgenossen zollten ihm nicht geringere Bewunderung als die diffentliche Stimme, und Baillot z. B. verstieg sich sogar zu dem ekstatischen Ausruf: "Je le croyais Achille, mais c'est Agamemnon." Auf derartige hochtrabende Phrasen, die eben in jener Zeit aufkamen, ist nicht zu großes Gewicht zu legen; sie hängen wesentlich mit der sich mehr und mehr bahnbrechenden virtuosen Richtung des Violinspiels zusammen, und wir werden noch mehrfach ähnlichen überspannten Expektorationen begegnen. Ließ doch auch Viottis Schüler J. B. Cartier, wie hier gleich erwähnt werden mag, eine Medaille auf seinen Meister mit der Umschrift "Nec plus ultra" prägen.

Auch an anderweiter Anerkennung fehlte es dem Künstler in Paris nicht. Insbesondere erregte er das Interesse der königlichen

Protektorin Glucks, Marie Antoinette, welche ihm den Titel ihres Akkompagnateurs nebst einer jahrlichen Rente von 6000 Franken verlieh. Die ihm gewordene Auszeichnung vermochte indeffen nicht, seine damals bereits erwachte allzu rege Empfindlichkeit gegen Zu= fälligkeiten, von der wir noch weiteres boren werden, in Schranken zu halten. Es wird darüber (Allgem. muf. 3tg., Bd. 14, S. 435) folgendes mitgeteilt: Viotti empfing eine Ginladung zum Hofkon= zert nach Versailles. Der ganze Hof versammelt sich, das Kon= zert fångt an. Bei den ersten Takten des Solo ruht das tiefste Schweigen auf dem ganzen Saal, als plotzlich im Nebenzimmer eine freischende Stimme ertont: "Plat fur Monsieur, den Grafen v. Artois!" Unwillen über die Storung und Chrfurcht gegen ben Storer verursachen eine allgemeine Bewegung. Während derfelben nimmt Biotti fein Instrument unter ben Urm und verläßt ben Saal, wo der ganze Hof versammelt mar, zum großen Arger der Anwesenden. Hier war Viotti in vollem Rechte, wenn er die Burde ber Kunft wahrte; daß er es jedoch mit Voranstellung seiner Per= sonlichkeit in einer Weise tat, die alle konventionellen Rucksichten verletzte, ist vielleicht zu entschuldigen, aber nicht zu rechtfertigen.

Wir haben gesehen, daß es Viotti keineswegs an enthusiaftischer Anerkennung der Zeitgenoffen fehlte. Um so auffallender ist eine von nun an durch sein ganzes ferneres Leben sich durchziehende Tendenz, seinem eigenen Genius — man kann es nicht wohl anders ausdrücken - ungetreu zu werden. Nicht befriedigt von seiner unübertroffenen Meisterschaft und den sich an dieselbe knupfenden glanzenden Resul= taten verfolgte er, weiterhin fich von seiner Sphare entfernend, materielle Intereffen, die fur ihn eine Quelle bitterer Erfahrungen wurden. Der hang zur faufmannischen Spekulation muß tief in der Natur des italienischen Nationalcharakters begründet liegen, wie es denn auch bezeichnend fur dieses Voll ift, daß durch dasselbe ber kaufmannische Verkehr in Theorie und Praxis hohe Ausbildung er= fuhr. Nicht wenige italienische Kunstler des 18. Jahrhunderts gaben sich, neben dem ursprünglichen Berufe, meist zu eigenem Schaden merkantilen Unternehmungen hin. Von Locatelli wird erzählt, daß er in Amsterdam einen Saitenverkauf etabliert habe, Geminiani handelte mit Bildern, Carbonelli trieb Weinhandel, und Giardini opferte seine materielle Existenz dem verlockenden Geschaft eines Opernimpresario. Auch Muzio Clementi (geb. 1752 zu Rom), der

einflußreiche Meister des Klavierspieles und der Klaviersonate, hanzbelte mit Pianofortes und erwarb dadurch ein ansehnliches Vermögen. Daß dieser Erwerbssinn bei ihm durch den Hang zu übertriebener Sparsamkeit beeinflußt war, ist kaum zu bezweiseln. Denn der letzteren war er in fast lächerlichem Maße ergeben, wie uns Spohr in seiner Selbstbiographie erzählt. Er traf den Klaviermeister in Petersburg am — Waschkübel, wie er eben in Gemeinschaft seines Schülers John Field die Strümpfe reinigte. Spohrs Verwunzderung darüber bemerkend, äußerte der Italiener mit aller Seelenzuhe, man täte wohl, sich in Petersburg die Wäsche selbst zu bezsorgen, da sie zu teuer sei, und er rate ihm, seinem Veispiel zu folgen. Spohr hatte indessen besseres zu tun, als Strümpfe zu waschen.

Wenn auch Viotti berartigen Extravaganzen völlig fremd blieb, so trat er doch in die Kuftapfen Giardinis, deffen Geschick er schließ= lich teilte. Der Meister hatte sich, wie Fetis angibt, schon 1787, wahrscheinlich infolge seines weiterhin zu erörternden Rücktrittes von der Offentlichkeit als Violinspieler, um die Direktion der Pariser Oper beworben. Sein Gesuch blieb indessen unberücksichtigt. erhielt 1788 der Leibfriseur Maria Antoinettes, Léonard genannt1, bas Privilegium fur ein Opernunternehmen. Dieser trug Viotti sofort die Leitung der Buhne an und kam damit deffen Wunschen Freilich sorgte er in kunstlerischer Beziehung sehr wohl fur das ihm anvertraute Institut; benn er jog Sanger erften Ran= ges herbei, unter benen sich Mandini, Vigagnoni, Mengozzi, Rafa= nelli, Banti und Signora Marichelli befanden. Dementsprechend war das Orchester besetzt, an deffen Spite der Biolinsvieler Mestrino stand. In der ersten Zeit prosperierte das Unternehmen, dem auch Viottis Freund Cherubini seine Rrafte widmete, nach Bunsch. Die Vorstellungen des Théâtre de Monsieur fanden anfangs in den Tuilerien statt, wurden jedoch in das Winkeltheater de la foire Saint-Germain verlegt, als der Hof 1790 von Versailles in die Variser Residenz einzog.

In diese Zeit fällt ein anderes großes Projekt Biottis, das zum Glück für ihn nicht zur Ausführung gelangte. Er suchte die Direk-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sein eigentlicher Name war Autier. Während der Nevolution jum Tode verurteilt (1794), kehrte er später nach Frankreich zuruck und starb im Jahre 1820.

tion der kgl. Akademie der Musik und zugleich damit das Privileg für alle Theater, Konzerte und anderweitigen musikalischen Beransstaltungen in ganz Frankreich zu erlangen. Er erbot sich, 3 Millionen Frank Kaution zu stellen, kurz, es war ein im größten Maßstabe geplantes Unternehmen. Wäre es zustande gekommen, so war das mindeste, daß die Kautionssumme in dem Sturme der unmittelbar bevorstehenden Revolution kassiert und damit eine unerträgliche Schuldenlast auf Viotti gewälzt worden wäre.

Er hatte bereits Schwierigkeiten genug mit dem Théâtre de Monsieur. In der foire St.-Germain konnte das Institut auf die Dauer nicht bleiben, und man warb deshalb in vornehmen Kreisen Teilnehmer für die Begründung einer neuen Schaubühne, welche in der rue Feydeau errichtet, in den letzten Tagen des Jahres 1790 fertig und am 6. Januar 1791 erdsfinet wurde.

Aber von seiner Begründung an hatte das "Théâtre Feydeau" schwer unter den immer bedenklicher werdenden Zeitläuften zu leiden. Troß aller Anstrengungen der Teilnehmer blieb das aristokratische Publikum, auf welches bei der Gründung gerechnet worden war, mehr und mehr aus. Ein Teil des Personals mußte infolgedessen entlassen werden, und schon im August 1792 brach das ganze Unternehmen in sich zusammen.

Inzwischen erschien auch die persönliche Sicherheit Viottis sowie Léonards gefährdet, teils durch ihre Beziehungen zum Hose, teils durch absurde, gegen Viotti im "Journal général de la cour et de la ville" geschleuderte Verdächtigungen, auf die der vornehm empssindende Künstler nur durch Schweigen reagiert hatte. Léonard bezgab sich nach Rußland, und Viotti reiste nach London, ein ruinierter Mann; denn sein gesamtes mühsam erworbenes Vermögen war in dem Zusammenbruch des Theaters daraufgegangen.

In London galt es nun, eine neue Existenz zu gründen. Der Meister mußte, um dieses möglich zu machen, seinem Gelübde ent= fagen, nicht wieder als Biolinspieler an die Öffentlichkeit zu treten.

Um jedoch zu verstehen, was es mit diesem Gelübde für eine Bewandtnis hatte, müssen wir nochmals zu Viottis Pariser Tätig= keit und speziell zu den Jahren 1782—83 zurückkehren.

Der Kunstler hatte während dieser Jahre vielfach im Concert spirituel den Beifall des dort versammelten Pariser Publikums in einem Maße genossen, daß er, dadurch verwöhnt, schon sorgfältig

bas Verhalten seiner Zuhörerschaft abwog und sich von den Rund= gebungen berfelben mehr als billig abhangig zeigte. Go mußte benn auch er alsbald die trube Erfahrung machen, wie sehr derjenige sich tauscht, der auf die Beständigkeit und Unwandelbarkeit des Tages= publikums rechnet. Einstmals war das Konzert, in welchem er sich boren ließ, weniger besucht als sonst, und wahrscheinlich mit infolge davon übten seine Leistungen nicht die gewohnte Zundkraft aus. Am folgenden Tage ließ sich in benselben Raumen ein Biolinist boren. beffen Begabung mit Viottis Talent nicht entfernt in Parallele gestellt werden konnte. Allein der Zuhörerraum war überfüllt, und das Rondo des vorgetragenen Konzertstückes gefiel so sehr, daß es nicht allein da capo verlangt wurde, sondern auch den Stoff ber Unterhaltung in musikalischen Kreisen für mehrere Tage bildete. Dieser Vorfall, der einem Manne von Urteilsfähigkeit über die wech= selnden Amusementsbedurfnisse des großen haufens bochstens eine ironische Bemerkung abgenotigt hatte, reichte bin, den italienischen Maestro berart zu verlegen, daß er nichts Geringeres beschloß, als fortan sich der Offentlichkeit zu entziehen. Wirklich war seine Gereiztheit so andauernd, daß er dem gefaßten Entschluß mahrend des Pariser Aufenthaltes treu blieb. Nur in befreundeten Privatzirkeln ließ er fich noch horen, wie er benn auch fur einige Zeit die Stelle eines Orchesterchefs in einer von dem Prinzen von Conti und den Berren v. Soubife und v. Guemenee gestifteten Musikgesellschaft annahm.

Außerdem bildete er in dieser Zeit mehrere seiner — nicht zahl= reichen — Schüler, vor allem aber war er kompositorisch tätig: die ersten 20 seiner 29 Violinkonzerte fallen in die Zeit dieses seines ersten Pariser Aufenthaltes.

Ferner veranstaltete Viotti in seiner Behausung, die der innig mit ihm befreundete Cherubini mit ihm teilte, allsonntägliche Quartettakademien, in denen er vor geladenen Zuhörern auch seine neu komponierten Orchesterwerke probierte. Hierzu eine Einladung zu erhalten, war eine Gunst, die man zu schätzen wußte. Vor allem trafen sich sämtliche Pariser Violinisten dort, um musikalischen Aus-

<sup>1</sup> A. Pougin (Viotti et l'école moderne de violon) halt diese, gleichwohl von allen Autoren außer einem überlieferte Anekdote für nicht genügend bezgründet. Nach ihm ist der wahre Grund, der Biotti zu seinem Entschluß bezwog, nicht mehr in Paris öffentlich zu spielen, nicht bekannt.

tausch zu pflegen, hauptsächlich aber, um den Meister spielen zu hören: Puppo, Mestrino, Imbault, R. Kreußer und viele andere. Mit den meisten derselben stand Biotti auf mehr oder minder freundsschaftlichem Fuße. Gelegentlich durfte man auch einen beschwerlichen Sang nicht scheuen, um den Künstler zu hören. Als er einstmals bei einem seiner Freunde, einem Mitgliede der Nationalversamm-lung spielte, welcher fünf Treppen hoch wohnte, äußerte er lakonisch: "Lange genug sind wir zu ihnen (zu den Zuhörern) hinabgestiegen, mögen sie denn heute auch einmal zu uns heraufkommen."

Viottis unmutsvolle Verstimmung gegen das Pariser Publikum hatte sich selbst noch nicht gelegt, als er 1802, also 18—19 Jahre nach jenem Ereignis, Paris wieder besuchte, und nur mit Mühe war er zu bewegen, vor einer Elite von Künstlern im Konservatorium sich hören zu lassen.

Wir kehren jetzt zu Viottis Übersiedlung nach London zurück, wo er im Jahre 1792, wie wir mitgeteilt haben, mit leeren Taschen einzog.

Damals bildeten Salomons in Hanover Square stattsindenden, durch Handns persönliche Mitwirkung auf ihren Kulminationspunkt gebrachten Konzerte das Zentrum des musikalischen London. Soebald Salomon von Viottis Anwesenheit hörte, beeilte er sich, sein Auftreten in diesen Konzerten zu erlangen. Viotti willigte ein und begründete scheinbar mühelos und in kurzer Zeit seine Stellung als tonangebender Violinmeister auf neue. Auch begann er für diese Konzerte die zweite Serie seiner Violinkonzerte zu schreiben und ersklomm in ihnen den Höhepunkt seines Schaffens für sein Instrument, Von 1794 ungefähr an nahm er ferner teil an der Leitung von Kings theatre, wobei er sich jedoch auf die Direktion des Orchesters beschränkte.

Inmitten dieser so schnell erblühten reichen inneren wie außeren Tätigkeit sehlte es dem berühmten Künstler auch nicht an Freunden. Insbesondere ist hier eine reiche und musikalische Familie, namens Chinnery, zu erwähnen, mit deren Gliedern ihn ein inniges Freundschaftsverhältnis verband, das seinen Ausdruck auch in der Widsmung mehrerer Kompositionen Viottis, darunter sein letzes Violinskonzert in e-moll, gefunden hat. In den Memoiren der Malerin Vigée-Lebrun, die Ende 1802 oder Ansang 1803 einige Wochen im Schoße dieser Familie zubrachte und dort mit Viotti zusammentraf,

ist uns ein anziehender Einblick in dieses Idust gewährt. "J'allais passer — schreibt sie — quinze jours chez Mme. Chinnery à Gilwell, où se trouvait le célèbre Viotti. La maison était de la plus grande élégance, et l'on m'y sit une réception charmante." Machdem sie diese hubsch beschrieben, heißt es weiter: "... aussi les quinze jours que j'ai passés à Gilwell ont-ils été pour moi des jours de joie et de bonheur. Mme. Chinnery était une très belle semme, dont l'esprit avait beaucoup de sinesse et de charme. Sa sille, âgée alors de quatorze ans, était surprenante par son talent sur le piano, en sorte que tous les soirs cette jeune personne, Viotti et Mme. Chinnery, qui était très bonne musicienne, nous donnaient des concerts charmants."

So schien sich alles zu vereinigen, um Viotti für Paris und die dort ausgestandenen Unannehmlichkeiten zu entschädigen. Da wandte sich ein haltloser Verdacht politischer Konspirationen auf ihn und führte zu seiner ganz unvermuteten Ausweisung aus England.

Dies war im Jahre 17982. Gekränkt und mißmutig mußte sich Wiotti den Umständen fügen. Er wandte sich nach Hamburg und nahm seinen Aufenthalt in dem nahe gelegenen Schönfeldt auf einem ihm von seinem Eigentümer, dem Engländer George Smith, zur Verfügung gestellten Landsiße. Dort lebte er in fast absoluter Einstamkeit 3 Jahre hauptsächlich seiner schöpferischen Tätigkeit. Namentzlich schrieb er hier einen Teil seiner besten Violinduetten. Die Stimmung, unter der sie entstanden, spiegelt sich in der Vorrede des einen Heftes derselben ab, welche die Außerung enthält: "Cet ouvrage est le fruit du loisir que le malheur me procure. Quelques morceaux ont été dictés par la peine, d'autres par l'espoir."

Im Jahre 1801 konnte er von jedem Verdachte gereinigt nach London zurückkehren, wo er bis zum Jahre 1818 seinen dauernden Wohnsiß hatte. Wenig nur wissen wir aus jener Zeit von seinem Leben, und dieses Wenige ist zum Teil sehr sonderbar. Auf eine öffentliche kunstlerische Tätigkeit ließ er sich nicht wieder ein. Kaum

<sup>1</sup> Außerdem waren noch zwei Knaben vorhanden, denen Biotti auch Unterricht erteilte. Einen sehr liebenswurdigen Brief des Meisters an einen derselben, Walter, teilt A. Pougin in seinem Buche Viotti et l'école moderne mit, dem ich diese Notizen entnehme.

<sup>2</sup> Rad Pougin, im übrigen wird meist das Jahr 1795 angegeben.

daß er an der Bildung der Philharmonic Society im Jahre 1813 teilnahm, indem er nach Grove einigemal dort dirigierte und einmal ein Quartett von sich aufsühren ließ. Im übrigen beteiligte er sich allen Nachrichten zufolge an einem Weinhandel, von dessen Erträgen er hauptsächlich lebte. Viotti, der große, ehedem gefeierte Künstler, ein Weinhandler! Ist dies nicht die bare Ironie eines freilich teilzweise selbstverschuldeten Geschicks? —

Zwei Besuche in Paris fallen in jene Zeit, der eine im Jahre 1802, der zweite 1814. Auch diesmal waren es nur seine kunsterischen Freunde, die sein Spiel genießen dursten, welches sich nach seines Schülers Baillots Bericht noch beträchtlich bereichert und vertieft hatte. Gelegentlich seines zweiten, anscheinend sehr kurzen Besuches in Paris fand von seiten des Konservatoriums ihm zu Ehren ein schnell improvisiertes Konzert statt. Baillot berichtet, daß Biotti dort erschienen sei "wie ein Bater inmitten seiner Kinder". Tief gerührt durch die nicht endenwollenden Ovationen schloß er seinen alten Freund Cherubini in die Arme, worauf sich Jubel und Zuruf verdoppelten.

Es war vier Jahre spåter, 1818, daß Viotti London verließ, um, wie er dachte, dauernd nach Paris zurückzukehren. Abermals war er von der Welle des Geschicks, ein Schiffbrüchiger, an den Strand geworfen worden, sein Weinhandel hatte ihn, wie jenes Theaterunternehmen, zum zweitenmal völlig ruiniert.

Auch jetzt noch blieb er seinem Vorsatz treu. War es jener, ge= nialen Naturen nicht selten eigene Starrsinn, war es, wie Fétis doch wohl nicht zutreffend meint, Verständnislosigkeit dafür, daß er mit einer einzigen Konzertreise ein Vermögen wieder gewinnen mußte, waren es noch andere, tiefer verborgene Gründe? Wer wollte dies erkunden, da der Künstler sich nicht darüber geäußert.

Noch einmal bewog man ihn, sich hören zu lassen, in einem dem bereits erwähnten ähnlichen, zu seinen Ehren von den Pariser Künstlern veranstalteten Konzert. Viotti selbst war bis zu Tränen gerührt. Man bat ihn zu spielen, er willigte ein und spielte sein letzes Konzert in e-moll. Einer der anwesenden Konservatoriums= schüler war so erregt, daß er bei des Meisters erstem Vogenstrich in lautes Schluchzen ausbrach.

Wieder war es das Theater, dem der ergraute Kunstler sich zu= wendete. Um ersten November 1819 übernahm er die früher ver=

geblich von ihm angestrebte Direktion der Pariser Oper zugleich mit der des Théâtre Italien, welche Stellen kurz vorher miteinander verbunden worden waren. Das Gehalt betrug 12000 Franken. Auf den Tag zwei Jahre spåter, am 1. November 1821 legte er, veräkrgert und verbittert, sein Amt nieder und wurde mit der Hälfte seines Gehaltes pensioniert.

Viotti hatte sich mit voller Energie in die undankbare Aufgabe gestürzt. Die Oper befand sich damals in einem dem Verfall nahen Zustande, und es gelang ihm nicht, sie daraus zu befreien. Seine Zeit war voll angefüllt mit Unerfreulichem. "Mon pauvre talent!" schreibt er einmal grimmig an seinen alten Schüler Rode. "Est-il assez cruel de se sentir encore dans toute son énergie, et de ne pouvoir ni toucher son instrument, ni composer une note? Ho! vie insernale!"

Die Unannehmlichkeiten häuften sich. Schon die Übernahme brachte ihm beinah ein Zerwürfnis mit seinem Freunde Cherubini<sup>1</sup>, der auf denselben Posten reslektiert hatte. Im Februar 1820 erfolgte die Ermordung des Herzogs von Verry, Neffe von Louis XVIII., als er aus der Oper kam. Viotti war damals abwesend, in England. Die Oper wurde aus Anlaß dieses Ereignisses nach der rue Favart verlegt. Das alte Gebäude wurde abgerissen, eine Sühnestapelle zu errichten begonnen, die aber nie vollendet wurde. Heute steht eine Fontane dort.

Der neue Saal erwies sich als zu klein und ungenügend, große Werke zur Aufführung zu bringen. Das Publikum war unzufrieden, man schob alle Schuld auf Viotti. Im Mai 1821 wurde die Oper wieder verlegt, aus der rue Favart in das Theâtre Louvois. Dort fanden 4 Vorstellungen statt, dann mußte man damit aufhören, da das Resultat gleich Null war. Zwei Monate vergingen, auch die Verlegung in die rue Favart hatte eine zweimonatliche Pause im Gefolge gehabt. Endlich konnte die neue Vühne (rue Le Peletier) eingeweiht werden (am 16. August 1821).

Aber Biotti war erschöpft. Unter den ungünstigsten Umständen hatte er gearbeitet, sogar troßdem eine Keihe, freilich kleinerer Noviståten gebracht — jetzt schien das Årgste überwunden, aber von allen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einen diesbezügl. Brief Biottis an Cherubini hat Pougin in seinem zitierten Buche aus dem Besit der noch in Florenz lebenden Tochter Cherubinis, Mme Rosellini, herausgegeben (pag. 92).

Seiten kamen Intriguen, Verdachtigungen, und Viotti gab endlich seine Demission.

Noch scheint er kurze Zeit das Théâtre Italien geleitet zu haben, und es mag ihm eine kleine Entschådigung für soviel Ürger gewesen sein, daß in einem Artikel des "Le Miroir" vom 31. Oktober 1821, der über seinen Kücktritt von der Oper berichtete, seiner künstlerisschen Qualitäten als Virtuose und Komponist, aber auch seiner Direktion des Théâtre Italien mit Ehren gedacht wurde: "jamais l'Opéra-Italien ne nous a paru mieux administré".

Mit Viottis Rücktritt endet, was wir von seinem Leben wissen. Es ist ein unerfreulicher Gedanke, daß dieser so bedeutende Künstler in grollender Zurückgezogenheit seine letzten Jahre verlebt habe.

Dennoch ist dies das wahrscheinlichste, es sei denn, er habe, durch sein wechselvolles Schicksal weise gemacht, in stiller Resignation die Heiterkeit seiner Seele wiedergefunden. Nur gelegentlich seines etwas über zwei Jahre später stattsindenden Todes ging noch einmal eine kurze Nachricht durch die Zeitungen. Er starb in England, wahrscheinlich nur auf einer Reise befindlich, nach kurzer Krankheit. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat sich neuerdings feststellen lassen, daß London (nicht Brighton) der Ort, der 3. März 1824 der Tag seines Todes ist. Seine Grabstätte ist unbekannt.

Eine durchaus interessante Persönlichkeit steht hinter diesem wechselvollen, einer außeren Einheitlichkeit so ganz entbehrenden Leben. Und da seine Persönlichkeit bedeutend war, erhält diese prophlematische Existenz etwas durchaus Tragisches. Hierhin und dorthin getrieben, Italiener von Geburt, Franzose nach dem Felde seiner Tätigkeit und seines bedeutendsten Einflusses, nach England für lange Zeit geworfen und dort, wie es scheint, sich am wohlsten fühlend, einige Jahre im Exil in Deutschland verbringend, kann er nirgend mit seinem ganzen Sein Wurzel fassen. Der größte Violinspieler und bedeutendste Violinkomponist seiner Epoche, nachwirkend bis auf den heutigen Tag, was so wenigen Vertretern seiner Kunst zuteil geworden, tritt er vom Podium, ehe noch seine Kunst die höchste Reise gewinnt, und gönnt von da ab nur verzeinzelten Fachgenossen und wenigen Freunden, sich an so reichen

<sup>1 &</sup>quot;M. Viotti, quoiqu' étranger, a honoré la France; il fut à la fois le compositeur le plus habile et l'exécutant le plus brillant de son époque." "... nous avons toujours séparé le musicien du directeur" etc.

Saben zu erfreuen und zu bilden. Eigensinnig verschmäht er es, aus seinen besten Talenten materiellen Vorteil zu ziehen, lieber wird er Weinhändler, wird er Impresario und büßt zu wiederholten Malen alles ein, was er erworben. So steht er da, seltsam aus Größe und Weltunverstand gemischt.

Noch eins ist merkwürdig, merkwürdig an sich, merkwürdiger bei einem Künstler, am merkwürdigsten bei einem italienischen Künstler: die Frauen scheinen in seinem Leben keine irgendwie erhebliche Rolle gespielt zu haben. Vielleicht erklärt dies manches von seiner inneren wie äußeren Existenz, insbesondere seine Ruhelosigkeit.

Viotti war sehr lebhaft, ein geistvoller Gesellschafter, von gewinnenden, vornehmen Manieren, in der Kleidung gewählt, in seiner Jugend sogar elegant. Seine Haare waren blond, er trug sie anfänglich lang, in spåteren Jahren war seine Stirne hoch und kahl. Guter Villardspieler, trefflicher Reiter, zeigte er in allem, womit er sich abgab, viel Geschick.

Seine Erziehung war sorgfältig, er liebte die Literatur und bevorzugte als junger Mann Rousseau besonders. Damit zusammenshängend, bewies er eine außerordentliche Liebe zur Natur und für das Landleben. Ein Schmetterling, eine Blume, eine Frucht konnte ihn immer auß neue entzücken 1.

Viotti ist unter den Italienern als der letzte, wahrhaft große Repräsentant des klassischen Violinspiels zu bezeichnen. Im Besitze einer virtuos gebildeten Technik, hat er in seinem kunstlerischen Wirken doch nichts mit jenem absoluten Virtuosentum gemein, welches, die ideale Bedeutung der Runst verkennend, das Mittel für den Zweck substituiert. Hierüber gibt ein Blick auf seine Rompositionen unzweiselhaften Aufschluß. Dieselben tragen, soweit sie nicht durch ihren veralteten Duktuß oder durch geringen Gehalt dem Geschick der Vergänglichkeit anheimgefallen sind, den Stempel echten, gebiegenen Musikertums. Offenbar galt das Streben ihres Autors vorzugsweise dem Geistigen, Idealen in der Runst, — ein Standpunkt, welcher den Vertretern des reinen Virtuosentums völlig fremd ist. Es ist freilich ein nur verhältnismäßig kleiner Teil von Viottis Violinkompositionen für die Nachwelt übrig geblieben, aber

<sup>1</sup> Viele andere interessante Einzelzüge findet der Leser in dem mehrfach zitierten Werke "Viotti et l'école moderne de Violon" von A. Pougin.

dieser steht in seiner Trefflichkeit und Tüchtigkeit als ein rühmliches und unvergängliches Denkmal seiner künstlerischen Gesinnung und Tatkraft da. Der Meister hat, wie wenige, die Violine als Gesangs=instrument zu behandeln gewußt. Seine melodischen Motive tragen bei aller Einfachheit einen sinnig naiven, anmutig edlen, bisweilen von einem vornehmen Gefühlspathos durchleuchteten Jug. Jugleich befreit er die Violinkomposition vollständig von den Traditionen des Kirchenstils, der sich inzwischen in dem Maße, als die Kunst mehr und mehr ins öffentliche Leben trat, allmählich in ein rein konventionelles Wesen verloren hatte. Seine Musik offenbart durch=weg einen entschieden freien, sozusagen weltlichen Charakter, sowohl in der Kantilene wie in den feurig belebten, glanzvollen, nie die Grenzen des Schönen überschreitenden Passagen und Figuren.

Als Lehrmeister für sein Instrument war Viotti hauptsächlich während des Pariser Aufenthaltes tätig; er war es, der dem französischen Violinspiel jenen Aufschwung gab, in welchem die Glanzperiode dieser Schule gipfelt. Seine namhaftesten Zöglinge sind Rode, Aldan, Libon, Labarre, Cartier, Robberechts und Durand, deren nähere Betrachtung in dem Abschnitt über Frankreich erfolgen wird. Hier sei nur zweier seiner Schüler, der Violinistin Parrazvicini, geb. Gandini, und Mori's gedacht. Die erstere, geb. 1769 zu Turin, wurde unter Viottis! Anleitung eine Spielerin von nicht gewöhnlichem Rus. Von 1798 bis 1802 trat sie nachzeinander in Paris, Leipzig, Dresden und Berlin auf. Der "Courier des spectacles" vom 10. März 1798 widmet ihr eine sehr anerskennende Besprechung, die er schließt: "Cette artiste, en un mot, est digne d'occuper un rang distingué dans les meilleurs concerts." Ebenso günstig war die Aufnahme eines zweiten, im solz

<sup>1</sup> Nach Gerber war sie eine Schülerin Pugnanis. Fétis dagegen führt sie übereinstimmend mit Regli als Schülerin Viottis an. Neuerdings spricht sich Pougin (Viotti et l'école moderne) gegen ihre Viottischülerschaft aus. Als Viotti Italien verlassen habe, sei sie noch zu jung dafür gewesen, (?) als sie nach Paris kam (1798), war Viotti lange nicht mehr dort, so bleibe von 1792 an nur England, und ein Aufenthalt der Parravicini dort sei nicht bekannt. Ferner sei bei ihrem ersten Auftreten in Paris nirgendwo Erwähnung geschehen, daß Viotti ihr Lehrer sei, auch habe sie in den zwei Konzerten, in denen sie auftrat, keine Komposition von Viotti gespielt. — Das alles ist freilich nicht zwingend, und so mag die Künstlerin bis auf weiteres ihren Plaß an dieser Stelle behalten.

genden Monat von ihr gegebenen Konzertes. In der Allgem. mus. 3tg. (Bd. 1, S. 552) findet fich folgendes Urteil über fie: "Festigfeit, Reinheit, Deutlichkeit des Tons, Annehmlichkeit und Eleganz des Vortrags ohne Überladung und Verschnörkelen, Rraft des Bogens und Ausdauer in anstrengenden Schwierigkeiten ohne Derb= heit und Rauhigkeit, viel mannliches ohne Berleugnung garter Beib= lichkeit, erwarben dieser Virtuosin allgemeinen Benfall." Reichardt berichtet über sie in seiner muf. 3tg. Bd. I, S. 78: "In der Tat steht sie unter allen Violinspielern um so mehr einzig da, weil ihr Spiel so mannlich fraftvoll ist. Ihre ersten Meister waren Pugnani (?) und Viotti, und auf diesen Stamm konnte Kreußer, der sie zulet in Paris unterrichtete, (?) seine originelle und ener= gische Manier am besten pfropfen. Mad. Albergati übertrifft an Fulle und Starke des Tons und an machtiger Bogenführung manchen sonst braven Violinspieler. Ihr ganges Spiel ift bochst vollfommen."

Anders lautet freilich Spohrs Urteil, welcher die Künstlerin in Neapel hörte; in seiner Selbstbiographie sagt er über sie: "Ich bin es schon gewohnt, mein Instrument von Frauenzimmern mißehandeln zu hören, so arg wie von Mad. Parravicini aber habe ich es noch nicht gehört. Dies nahm mich um so mehr Wunder, da sie sich einigen Ruf erworben hat und voller Prätensionen ist. Sie hat eine vorzügliche Violine von Stradivari und zieht im Gesange einen leidlichen Ton heraus; dies ist aber auch ihr ganzes Verzbienst. Übrigens spielt sie in schlechtem Geschmack mit überladenen und gehaltlosen Verzierungen und die Passagen undeutlich, unrein in der Intonation und überhudelt in den Vogenstrichen." Man hat sich hierbei allerdings zu vergegenwärtigen, daß die Spielerin bereits in ziemlich vorgerücktem Lebensalter stand, als Spohr sie hörte.

Die Parravicini scheint für einige Zeit ihrem Berufe entsagt zu haben, da sie sich von ihrem Gatten trennte, um die Maitresse des Grasen Albergati zu werden. Doch spåter kehrte sie wieder zu öffentlicher Kunsttätigkeit zurück, wie wir aus ihrem 1827 erfolgten Auftreten in München ersehen, wo man, obwohl sie bereits 58 Jahre alt war, noch die "Kraft ihres Bogens" bewunderte. Seit jener Zeit aber sehlen alle Nachrichten über sie.

Francesco (nach Pougin Nicolas) Mori, 1796 von ita=

lienischen Eltern in London geboren, war nur einige Monate hinz durch Viottis Schüler, nachdem er bereits eine bedeutende Höhe künstlerischer Ausbildung erklommen hatte. Großer Ton und unz gemeine Gewandtheit der linken Hand zeichneten sein Spiel aus. Er war der erste Violinlehrer an der damals ins Leben gerufenen königl. Akademie der Musik zu London und eine Zeitlang auch Dirigent der philharmonischen Konzerte daselbst. Er starb im Sommer 1839.

## 6. Anderweite italienische Violinspieler des 17. und 18. Jahrhunderts.

Eine Reihe italienischer Geiger des 17. und 18. Jahrhunderts kann nicht direkt mit einer der besprochenen Schulen in Verbindung gebracht werden. Sie folgen hier in wesentlich chronologischer Reihenfolge.

Von Aleffandro Drologio ist nur bekannt (Eitner, Qu.=L.), daß er Violinist und 1580 Kammermusikus an der Prager Hofffapelle war. 1603 Vizekapellmeister, wurde er 1613 mit Regierungsantritt des Kaisers Matthias in den Kuhestand versetzt, lebte aber noch 1630 als "Hoffomponist" in Prag. Seine Werke sind Madrigale und Canzonetten.

Ein für seine Zeit hervorragender Violinspieler scheint der um die Mitte des 17. Jahrhunderts in der Kapelle des Erzherzogs Ferdinand Karl v. Österreich angeführte Giovanni Antonio Pandolfi Mealli gewesen zu sein. Torchi gibt an, daß seine Solosonaten für Violine (Op. 3 und 4), die 1660 in Innsbruck erschienen, von einer besonderen technischen Schwierigkeit seien, ja er nennt sie die schwersten der bis zu diesem Zeitpunkte von ihm erwähnten. Dieser rein technischen Höhe entspricht (nach Torchi) freilich der Gehalt nicht, der lediglich musikalisches Akrobatentum sei und von Entartung des Geschmacks Zeugnis ablege. Nähere Nachrichten über den Künstler können zurzeit nicht gegeben werden.

Carlo Mannelli, der in Pistoja geboren wurde, lebte ums Jahr 1682 in Rom. Sein Lehrer dürfte sein Vater D. Camillo Mannelli gewesen sein, da berichtet wird, daß er den Sohn frühzeitig in seiner Kapelle angestellt habe. Mannelli gab als Op. 1 Sinfonien für Violine solo heraus, die jedoch unbekannt sind. Das

gegen kennen wir in seinem Op. 2 ein weiteres aus 14 Sonaten für 2 Violinen und Laute (oder Violoncell) mit Orgelbaß bestehenztes Violinwerk vom Jahre 1682. Torchi gibt über dasselbe an, es sei sorgfältiger in Bezeichnungen und Vindebügen, als es zu jener Zeit üblich gewesen, fällt aber über den Verfasser das Urteil, er sei lediglich ein "compositore tecnico di violino".

Werfe nach Torchi sowohl für die Entwicklung der Sonatenform als auch ihres musikalischen Inhalts wegen von Interesse. Im Jahre 1671 veröffentlichte er Correnten usw. für Violine oder Spinett (?) mit Begleitung anderer Instrumente, im Jahre 1676 als Op. IV zwölf Sonaten für Violine solo und Baß, die hinsichtlich der technischen Behandlung des Instrumentes bemerkenswert sind. Dassfelbe gilt von seinem im Jahre 1686 erschienenen fünsten Werke, das ebenfalls Violinsonaten enthält. Auch sein Bruder Giovanni Battista, der Organist war, hat Balletti, Correnti usw. für Violine im Jahre 1688 herausgegeben, die nach Torchi gleichfalls beachtenswert sind.

Pietro degli Antonij wurde um 1645 (nach Fétis um 1630) in Bologna geboren und war gegen 1680 ebendort an Maria Maggiore Kapellmeister. In derselben Eigenschaft finden wir ihn spåter an den Kirchen S. Stefano (ca. 1686) und S. Giovanni (1697). Er soll zuerst das Kornet gespielt haben. Näheres über ihn ist nicht bekannt.

Ein weiterer der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts angehöriger Violinist war Andrea Grossi, der in den Diensten des Herzogs von Mantua stand. Außer den von Gerber erwähnten Sonaten seiner Hand, die 1696 in Vologna erschienen, sind durch Torchi drei frühere Werke dieses Künstlers bekannt geworden, die zwischen 1679 und 1685 entstanden und Valletti, Correnten, Sarabanden usw. für 2 Violinen u. Vaß sowie Sonaten für 2, 3, 4 und 5 Instrumente enthalten.

Evaristo Felice dall' Abaco, von dem eine Reihe von Werfen kürzlich neu herausgegeben wurde<sup>1</sup>, war als Komponist eine bedeutsame Erscheinung, spielte außerdem Violine und Violoncell,

<sup>1</sup> Denkmåler der Tonkunst in Bayern, erster Jahrgang (1900). Er enthält eine ausführliche biographische Einleitung von Ad. Sandberger und ausgewählte Instrumentalwerke Abacos.

doch ist uns nicht überliefert, ob er in dieser Eigenschaft gleich Her= vorragendes leistete, weshalb wir ihn an diesem Orte nur kurz be= handeln können.

Albaco wurde am 12. Juli 1675 in Berona geboren, wo seine Familie zu den angesehenen zählte. Zedenfalls ersuhr er in seiner Jugend die Einwirkung Giuseppe Torellis, der gleichfalls Beroneser war und bis zur Mitte der achtziger Jahre des Jahrhunderts dort lebte. Im Jahre 1696 finden wir Abaco in Modena, wo er mögelicherweise Schüler Tommaso Vitalis gewesen ist. Er wirkte dort, ohne angestelltes Mitglied der Kapelle zu sein, in der Oper, bei den Kirchenmusiken usw. mit. In Modena blieb er bis 1701.

Um 1. April 1704 wurde er in München als Kammermusiker des Kurfürsten Maximilian II. Emanuel angestellt und zwar für das Violoncell. In dem Getriebe des spanischen Erbfolgekrieges folgte der Künstler seinem Herrn im folgenden Jahre nach Brüssel und teilte auch weiterhin sein Geschick, dis er im Jahre 1715 nach München zurückkehrte. Als Konzertmeister und kurfürstlicher Kat lebte Abaco in München dis zu seinem Tode, der am 12. Juli, seinen Geburtstage, im Jahre 1742 erfolgte.

Abacos Rompositionen, die in der zeitgenössischen Instrumentalliteratur eine hohe Stelle einnehmen, bestehen aus 6 Werken, von denen das erste, dritte und vierte Rammer= und Kirchensonaten für eine und 2 Violinen und Violoncell, die übrigen Konzerte teils für vier, teils für mehr Stimmen enthalten. Sie erschienen mit Aus= nahme des in Paris gedruckten Op. 3 sämtlich in Amsterdam; die ersten fünf zwischen 1705 und 1717, das letzte wahrscheinlich um 17301.

Die Violinisten Tessarini und Cosimi werden in nahere Beziehung zu Corelli gebracht. Es ist jedoch zweiselhaft, ob sie unmittelbare Schüler des Meisters waren.

Earlo Teffarini, "Professore di Violino" und "Compositore di musica", wie er sich auf seinem Vildnis nennt, geboren 1690 zu Rimini, war erster Violinist an der Metropolitankirche zu Urbino und genoß als solcher seit dem Jahre 1724 eines bedeutenden Ruses in Italien. Es eristieren von ihm mehrere Violinkompositionen. Die Angabe Burneys, daß er im zweiundsiebzigiährigen Alter nach Amsterdam gekommen sei und dort Werke in einer modernen, von

<sup>1</sup> Raheres in den "Denkmalern" 1. c.

seinen früheren Arbeiten völlig abweichenden Manier zur Aufführung gebracht habe, weist Fétis mit dem Bemerken zurück, daß es sich hierbei um nichts anderes handele, als um eine damals in Amsterdam erfolgte Veröffentlichung zweier Werke, von denen das eine die französische Ausgabe einer Violinschule: "Grammatica di musica, divisa in due parti per imparare in poco tempo a suonar il Violino etc." gewesen sei. Der Titel der französischen Ausgabe des Werkes lautet: "Nouvelle Méthode pour apprendre par théorie dans un mois de temps, à jouer du Violon, divisée en trois classes; avec des leçons à deux violons par gradation, Amsterdam 17621."

Aus dieser Ankundigung geht hervor, daß die in unserer Zeit nicht selten vorkommende Charlatanerie, Sprachen und Kunste in kurzester Zeit lehren zu wollen, keineswegs eine Erfindung neuesten Datums ist. Jedenfalls war es Tessarini hierbei nur um eine in die Augen fallende Reklame zugunsten seiner Violinschule zu tun; denn daß er wirklich geglaubt haben sollte, man könne in einem Monat Violine spielen lernen, ist schlechterdings nicht anzunehmen, weil man ihn sonst der Schwachsinnigkeit zeihen müßte, wozu kein Grund vorhanden ist.

Teffarinis Violinschule besteht aus einer dürftigen Behandlung der für die Technik erforderlichen Elementargegenstände. Der Autor begnügt sich damit, seinen Stoff, mit Einschluß einiger für die erste, zweite, dritte und siebente Lage berechneter Übungsstücke, alles in allem auf 10 Seiten zu absolvieren. Was er gibt, ist weniger, als die der Entstehung nach ältere Violinschule Geminianis darbietet, weshalb keine Veranlassung vorliegt, näher darauf einzugehen. Nur sei noch bemerkt, daß Tessarini seine Violinschule in drei Abschnitte

<sup>1</sup> In meinem Besitze befindet sich die französische Ausgabe dieser Violinschule, auf deren Titel aber nicht Amsterdam, sondern Paris als Verlagsort, doch ohne Jahreszahl, angegeben ist. — In einem von Liepmannssohn 1870 zu Paris veröffentlichten antiquarischen Katalog ist ein handschriftliches Exemplar (angeblich "manuscript autographe") der Tessarinischen Violinschule unter folzgendem Titel aufgesührt: "Grammatica di musica insegna il modo facil e brieve per bene imparare di sonare il violino. opera prima. Roma 1741." Bestätigt sich die Angabe, daß es sich hier um ein Manustript Tessarinis handelt, so würde dadurch konstatiert sein, daß diese Violinschule schon 21 Jahre vor Veröffentlichung der französischen Ausgabe und ein Jahr nach dem Erscheinen von Geminianis Violinschule verfaßt worden ist.

eingeteilt hat, zu denen je 12, "Leçons de gradation" gehören, die aber als selbståndige Werke und also unabhängig von der Violinsschule im Druck erschienen.

In seinen Kompositionen lehnt Tessarini sich entschieden an Corelli an, ohne sich irgendwie auszuzeichnen. Seine Violinsäße haben mehrenteils etwas Etüdenartiges, und die dazu gehörenden Baßbegleitungen sind mit geringen Ausnahmen von gewöhnlicher Beschaffenheit. Sein Todesjahr ist unbekannt.

Nicolo Cosimi wurde zu Rom in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts geboren. Er ging 1702 nach London und versöffentlichte dort zwölf Violinsolos. Einige Zeit darauf kehrte er nach Italien zurück und starb dort bald. Er wird von Burney als ein vorzüglicher Violinspieler gerühmt.

Francesco Montanari, gegen Ende des 17. Jahrhunderts zu Padua geboren, wirfte von 1717 bis an sein Ende (1730) als Zelebritat des Violinspiels am St. Petersdome zu Rom. Seine Arbeiten gewähren kein besonderes Interesse. Sie find meift inhalte= leer und haufig von ziemlich rober, unsauberer Gestaltung 1. Befferes leiftete, zumal in formeller hinsicht, Giuseppe Matteo Alberti2, geb. um 1685 zu Bologna (geft. 17..), deffen Amt und Wurden aus dem Titel seines erften, 1713 in genannter Stadt veröffent= lichten Werkes zu ersehen sind: "X Concerti per Chiesa, e per Camera, ad Uso dell' Academia eretta nella Sala del Sig. Co. Orazio Leonardo Bargellini, Nobile Patrizio Bolognese, composti e dedicati al sudetto Signore da G. M. Alberti, Musico Sonatore di Violino nella Perinsigne Collegiata di S. Petronio di Bologna, et Accademico Filarmonico." Der Autor erinnert in Diesen Kom= positionen, von tenen 5 Rirchenkonzerte und 5 sogenannte Cym= phonien (d. h. Konzerte ohne obligate Violine) sind, an Corellis Satweise. Der Titel seines dritten Werkes in englischer Ausgabe ift: "Solos for a Violin with a Thorough-Bass for the Harpsi-

<sup>1</sup> Gunstiger urteilt Schering über seine in Dresden befindlichen Violinkonzerte (1. c. S. 102). Torchi erwähnt ihn nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein anderer Violinist Alberti, Pietro mit Namen, stand nach Fétis und Eitner in Diensten des Prinzen Carignan, Bruders des Herzogs von Savopen. Er ließ sich im Jahre 1697 vor Louis XIV. als Violinist horen. Noper in Amsterdam druckte 1700 dreistimmige Sonaten von ihm als Op. 1. Weiteres ist über ihn nicht bekannt.

cord or Bass Violin, composed by G. M. Alberti. Opera terza." Alberti war zuerst Schüler eines gewissen Manzolini, weiterhin wurde Pietro Minelli, der zu den Philharmonifern in Bologna gehörte und 1712 starb, sein Lehrer. Im Jahre 1713 wurde Alberti die oben erwähnte Anstellung als Violinist an San Petronio zuteil, im folgenden Jahre erwarb er die Mitgliedschaft der philharmonischen Akademie, zu deren Präsidenten er im Jahre 1721 gewählt wurde. Ein Verzeichnis seiner Werke (Konzerte, Sinfonien, Sonaten usw.) gibt Eitner. Torchi und Schering sprechen sich über die ihnen bestannt gewordenen Werke in günstigem Sinne aus. Nach Vurney wurden die Instrumentalstücke Albertis zu ihrer Zeit häusig in den Konzerten von Provinzialstädten ausgeführt.

Ein anderer wenig alterer Bolognesischer Biolinspieler von Auszeichnung war Francesco Manfredini (geb. 1673, gest. 17..). Er ließ 1704, "Concertini per Camera a Violino e Violoncello" als Op. 1 drucken, denen noch "Sinsonie da chiesa" und "Concerti a due Violini etc." als Op. 2 und 3 folgten. 1704 wurde er zum Mitglied der Philharmonischen Gesellschaft seiner Vaterstadt ernannt.

Ein gerühmter Violinvirtuose war Giovanni Madonis, geb. zu Benedig in der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts. 1726 kam er in Gesellschaft von italienischen Opernsängern als deren Dirigent nach Breslau. Anfangs 1729 ließ er sich zu Paris im "Concert spirituel" hören, was ihm eine Anstellung bei den "Violons ordinaires de la musique du roi" eintrug. Aber schon 1731 folgte er einem Rufe nach Petersburg, wo er lange Zeit hindurch in hoher Schäßung stand.

Micola Matteis, Violin= und Gitarrenvirtuose, ließ sich um 1672 — nach ålteren Angaben erst 1690 — in London nieder. Er war der erste überragende italienische Violinspieler, der nach England kam, und erregte so großes Aufsehen, daß die bis dahin dort sehr mißachtete Geige an Stelle der Viola schnell zu großer Beliebtzheit in der Themsestadt gelangte. Evelyn "hörte niemals einen sterblichen Menschen ihn auf der Violine erreichen, der Ton seiner Violine war wie der Klang einer Menschenstimme". North ("Memoirs of Musick", herausgegeben von Kimbault 1846) ergänzt diese Mitteilung dahin, Matteis habe sich besonders im Wechsel von Arcato= (wohl Legato) und Staccatospiel, im Tremolo und in raschen

Gången ausgezeichnet — alles Dinge, die in England vordem noch niemand gehört habe. Obgleich er arm nach England kam, verz diente er viel Geld durch sein Spiel. Gute Einnahmen verschaffte er sich auch durch seine suitenartigen Rompositionen für zwei Viozlinen, die er zu hohen Preisen nicht nur an seine Schüler, sondern auch an Liebhaber aus freier Hand verkaufte. Dieser Einkunfte erzfreute er sich indes nicht dauernd, da er einem dissoluten Lebenszwandel verfiel, infolge dessen er starb.

Seinen Sohn Nicola Matteis, nach Gerbers Angabe auch Mattheis oder Mathys geheißen, hatte er frühzeitig zu einem vorzüglichen Violinisten erzogen, der mit "unnachahmlicher Simplizität und Zierlichkeit" die Corellischen Geigensoli zu spielen verstand. Quantz berichtet über ihn, daß er zu denselben "neue Manieren", d. h. Verzierungen u. dgl. gesetzt habe. Gegen 1717 begab er sich nach Wien, wo er einige Zeit hindurch in der kaiserl. Kapelle als erster Violinist tätig war. Später ging er nach Prag, wo er die Vallettmusist zu der für die Krönungsseierlichkeiten Karls VI. von Fur komponierten Oper "Costanza e Fortezza" schrieb. Er war noch 1727 in der böhmischen Hauptstadt. Sodann kehrte er wieder nach England zurück und nahm in Shrewsbury seinen Wohnsig, wo er, wie Burney, der sein Schüler war, berichtet, bis zu seinem Tode (1749) als Violinist und Sprachlehrer lebte.

Der Cremoneser Geiger Gasparo Visconti, geboren in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, lebte zu Anfang des 18. Jahr-hunderts in London und veröffentlichte dort im Jahre 1703 sechs Solo-Violinsonaten, welche auch in einer zweiten Ausgabe bei Royer in Amsterdam erschienen.

Gian Pietro Guignon, geb. 10. Februar 1702 zu Turin, gest. 30. Januar 1774 (nach Regli) zu Versailles, kam in jungen Jahren nach Paris und widmete sich zunächst dem Studium des Violoncells, das er bald darauf mit der Violine vertauschte. 1733 trat er in die Dienste des Königs von Frankreich und wurde Violin=meister beim Vater Ludwigs XVI. Diese Stellung trug ihm am 15. Januar 1741 den Titel und die Rechte<sup>1</sup> des sogenannten Geiger=

<sup>1</sup> Nach ihnen konnte gegen Erlegung einer französischen Pistole jeder Tonkunstler in allen Provinzen des Königreichs für zünftig erklärt werden. Doch machte Guignon keinen Gebrauch davon, sondern nannte sich bloß auf seinen Werken Roi des Violons. (Wiener Musikztg. v. J. 1821, S. 588.) Über den

königs ein, eine mittelalterliche Institution, die mit ihm zugleich erlosch. Kaum war Guignon im Besitze seines Patents, so erließ er auch schon Reglements für die Organisten und Komponisten Frankzreichs. Die hierüber entstandenen Streitigkeiten konnten schließlich nur durch einen Parlamentsbeschluß geschlichtet werden, welcher am 30. Mai 1750 erfolgte und Guignon seines Geigerkönigamtes und der daran geknüpften vermeintlichen Prårogative für verlustig erzklärte. Guignon soll sich als Biolinspieler durch vorzüglichen Ton und leichte, gewandte Bogenführung ausgezeichnet haben. In Paris erschienen einige seiner Kompositionen. Er starb in Versailles am 30. Januar 1774.

Ausgezeichneten Ruf als Violinvirtuose und Komponist genoß Francesco Ciampi, geb. 1704 zu Massa bei Sorrento im Neapolitanischen. Seine Opern scheinen besonders gute Aufnahme in Venedig gefunden zu haben; denn 1728 begab er sich dorthin, um den größten Teil derselben in der Lagunenstadt aufzusühren.

Der Geiger Pietro Antonio Avondano (Avontano), geboren zu Anfang des 18. Jahrhunderts in Neapel, ließ 1732 in Amsterzdam zwölf Sonaten für Violine und Baß als Op. 1, und außerzdem einige in Deutschland und Paris herausgekommene Duos für Violine und Baß drucken. Überdies machte er sich durch die Opern: "Berenice" und "Il mondo nella' Luna" bekannt. Nach Fétis' Angabe besinden sich die Manustripte zweier Oratorien von seiner Komposition, nämlich "Giod" und "La morte d'Abel" in der königl. Bibliothek zu Berlin.

Giovanni Piantanida, geb. 1705 in Florenz, ging 1734 mit einer italienischen Operngesellschaft nach Petersburg und ließ sich dort mit großem Beifall hören. Im Winter 1737—1738 konzertierte er erfolgreich in Hamburg. Dann wandte er sich nach Holland und von hier wiederum, wie so viele seiner in jener Zeit unstet umsherziehenden italienischen Berufsgenossen, nach der Heimat. 1743 trat er im Concert spirituel auf. Im Jahre 1770 hörte ihn Burney in Bologna, überrascht durch seine Leistungen als Violinist.

Roi des Violons" und die damit in Berbindung stehende "Confrérie de Saint-Julien" ist das Erforderliche in dem dritten Abschnitt d. Bl., betreffend das franzissische Biolinspiel, mitgeteilt.

<sup>1</sup> Nach anderer Mitteilung hat er erst im Marz 1773 das Amt niedergelegt. Jedenfalls erlosch es mit ihm (vgl. Weckerlin, Nouveau [sic] Musiciana).

Gegen 1782 starb er dort. Von seinen Kompositionen erschienen sechs Violinkonzerte und ebensoviel Trios für zwei Geigen und Baß im Druck. Nach dem, was Torchi über seine Sonaten für zwei Violinen und Baß vom Jahre 1742 berichtet, wäre Piantanida ein formell und technisch sehr geschickter Komponist eklektischer Richtung gewesen.

Als ein vorzüglicher Geiger wird Andrea Zani bezeichnet, welcher in den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts zu Casale-Maggiore in der Lombardei geboren wurde. Es sind von ihm 12 Violinkonzerte, sowie zwei Hefte Sonaten für Violine und Baß, überdies aber auch noch sechs Concerti grossi und sechs Symphonien für Streich-instrumente gedruckt worden.

Über den Piemontesen Giuseppe Canavasso ist nur so viel bekannt, daß er zwischen 1735 und 1753 als trefflicher Geiger und Romponist für sein Instrument in Paris lebte. Er trat 1741 und weiterhin im Concert spirituel auf.

Der Romagnole Carlo Giuseppe Toeschi, eigentlich Toesca bella Caftellamonte, deffen Jugendgeschichte unenthullt ift, trat 1756 als Violinist in die Mannheimer Kapelle, in welcher er 1768 als zweiter Konzertmeister tatig war. 1778 folgte er dem Hofe nach München. Er wurde 1724 geboren und starb am 12. April 1788. Schubart bemerkt über ihn: "In der Bogenlenkung ift er bei weitem fein Cannabich: Dieser befehligt Heere, jener kaum ein Bataillon. Indessen besitzt er doch etwas ganz Eigenthumliches: er hat sich eine besondere Manier im Symphonienstyl zu eigen gemacht, von ausnehmender Kraft und Wirkung. Sie (die Symphonien, deren er 7 fchrieb) beginnen mit Majeftat, und ftrudeln fo nach und nach im Crescendo fort; spielen voll Anmuth im Andante und enden sich im lustigen Presto. Doch fehlte ihm die Mannichfaltigkeit; benn hat man eine Symphonie von ihm gehort, so hat man sie alle gehört." Außer Symphonien ift einige Rammermusik von ihm vorhanden.

Sein Sohn Giovanni Battista, nach Lipowskys mus. Ler.

<sup>1</sup> Neuerdings sind durch eine Arbeit über die Turiner Hoffapelle (Gazetta da Milano 1891) die Namen zweier anderer Violinspieler Canavasso, Marc' Aurelio und Paolo, befannt geworden. Der erstere wurde am 9. Mårz 1745 angestellt und war 1785 noch tåtig. Paolo, zugleich mit Marc' Aurelio angestellt, starb bald nach 1775. (Eitner, Qu.L.)

in Mannheim, nach Fétis' Angabe in Italien geboren, war Schüler Joh. Carl Stamig' und Cannabichs. Er folgte seinem Vater 1788 im Amte und starb zu München am 1. Mai 1800. Als Komponist war er seinem Vater überlegen. Wir besitzen von ihm 18 Symphonien, 10 Quartette und 6 Trios.

Auch er hatte einen Sohn, Carlo Teodoro, geb. 1770 in Mannheim, den er zu einem geschickten Violinspieler heranbildete. Als solcher fand er einen Wirkungsfreis in der Münchener Kapelle.

Francesco Galeazzi, nach Regli geb. 1738 (nach Fétis 1758) zu Turin, wirfte als erster Violinspieler im Teatro Valle zu Rom. Er versaßte außer verschiedenen Instrumentalkompositionen ein zweibandiges Werk: "Elementi teoretico-pratici di musica, con un saggio sopra l'arte di suonare il violino analizzata, e a dimostrabili principii ridotta: opera utilissima a chiunque vuol applicare con profitto alla musica, e specialmente ai principianti, dilettanti e professori di Violino." Roma 1791 und 1796. Us Todesjahr dieses Künstlers gibt Fétis 1819 an, während bei Regli jede Vemerkung darüber fehlt.

Der Florentiner Violinvirtuose Salvatore Tinti, geb. gegen 1740, lebte im Alter zu Benedig, wo er im Jahre 1800 starb. Er ließ mehrere Instrumentalwerke drucken, unter denen Streichquartette hervorzuheben sind.

Als einer seiner Schüler wird der 1781 in Livorno geborene Violinist Angelo Puccini erwähnt, welcher den ersten Unterricht von Vanacci erhielt. Dann ging er nach Florenz, um der Lehre Tintis teilhaftig zu werden. Zugleich genoß er die Unterweisung Zingarellis im Kontrapunkt. Nach Hause zurückgekehrt, empfing er Kompositionsunterricht bei Eccchi. Es existieren von ihm Konzerte, Sonaten und Violinduos.

Über einen Violinisten Carlo Zuccari (oder Zuccarini) findet sich bei Gerber, daß er sich 1761 durch 6 Violinkonzerte im Manusskript bekannt gemacht habe und möglicherweise mit dem von Burney 1770 in Mailand gehörten Vorgeiger des Orchesters idenstisch sei, der für einen tüchtigen Geiger gegolten habe. Von gestruckten Werken zählt Gerber auf: Art of Adagio playing (Solosstück für Violine und Vaß, London). 3 Trios für 2 Violinen und Vaß. Handschriftlich: 6 Duette für Violine und Violoncell, 7 Sosnaten und 3 Sonaten für Violine und Vaß. Dieselben Ungaben

hat Fétis, der hinzufügt, daß Zuccari um 1750 am Theater der opéra italien in London tätig gewesen sei. Brenet (les Concerts en France) gibt an, daß ein italienischer Violinist Zuccarini 1737 in Paris in der Académie royale gespielt habe. Möglicherweise handelt es sich um dieselbe Persönlichkeit. Beiteres scheint über ihn nicht bekannt zu sein.

Giuseppe Demachi (auch Demacchi), geb. gegen 1740, war Mitglied der königl. Kapelle zu Turin und wirkte seit 1771 als gesichäßter Geiger in Genf. In Paris und Lyon erschienen mehrere seiner Violinwerke. Das bei Cartier von ihm mitgeteilte Allegro ist trocken und etudenhaft.

Luigi Tomasini, geb. 1741 oder 42 in Pesaro, gehörte der von Jos. Handn bis 1790 geleiteten Rapelle des Fürsten Efterhazy als Konzertmeister an, fur die er bald nach dem Jahre 1761 gewonnen wurde. Handn, der ihn seiner naheren Freundschaft wurdigte, schäpte seine Leistungen außerordentlich und pflegte gegen ihn zu außern: "So wie Du spielt mir Niemand meine Quartette zu Dank 1." Auch der Kurst hielt große Stucke auf ihn und bewies dies nach dem am 25. April 1808 erfolgten Tode Tomasinis da= durch, daß er die Witwe mit einer Penfion von 400 und beren noch nicht mundige Kinder mit einer Jahressumme von 200 Gulden bedachte. Obwohl Tomasini ein ausgezeichneter Geiger war, so be= gab er sich doch niemals auf Kunstreisen. Nur ein einziges Mal ließ er sich 1775 in einer musikalischen Produktion der Wiener Tonfunstler-Sozietat als Solospieler boren. Bon seinen Rompositionen sind zu nennen: II Concerti a Violino princ. con accompagnamento, II Sonate a Violino solo e Basso, XII Quartetti a 2 Violini, Viola e Violoncello, XII Variations pour le Violon, Trois Duos concertants pour deux Violons, Trois Quatuors, œuvre 8. Außerdem schrieb er für den Fürsten Esterhagn speziell XXIV Divertimenti per il Paridon (Baryton), Violino e Violoncello.

Auch Tomasinis Sohn, mit Vornamen Anton, geb. am 17. Februar 1775 zu Eisenstadt, gest. daselbst am 12. Juni 1824, war ein vortrefflicher Violinist. Man rühmte seinen "schönen, vollen Ton, seine bedeutende Geläufigkeit und überaus leichte Auffassung". Er gehörte gleichfalls der fürstl. Esterhazyschen Kapelle

<sup>1</sup> C. F. Pohls Handn-Biographie I, 262. (Breitkopf & Härtel.)

v. Bafielewsfi, Die Bioline u. ihre Meifter,

an und ließ sich mehrfach als Solist in Wien horen. Aber durch sein leichtsinniges Leben ging er in den besten Jahren zugrunde.

Fétis erwähnt in seiner "Biographie des musiciens" einen Künstler namens Tomasini, der 1834 das Konzertmeisteramt in Neu-Strelitz bekleidete und sich 1840 im Haag, sowie 1845 in Düsseldorf als Solospieler hören ließ. Möglicherweise war es ein Sohn des Anton Tomasini.

Giovanni Giufeppe Cambini mar zuerft Schuler eines ge= wiffen Polli, bildete sich aber spater nach Nardini und Manfredi so weit heran, daß er als Biolinspieler eine gewisse Geltung erlangte. Seine haupttatigkeit entfaltete er indeffen im Gebiete der Inftrumentalkomposition, fur die er sich durch ein dreijahriges Studium beim Pater Martini in Bologna vorbereitet hatte. Seine Produktion war so massenhaft, daß er sich den wenig ehrenhaften Namen eines Geschwind= und Bielschreibers erwarb. Fétis zahlt von seinen Werken nicht weniger als 60 Symphonien, 144 Streichquartette, 29 konzertierende Symphonien und mehr als 400 Piecen für ver= schiedene Instrumente auf. Außerdem sette er 19 Opern. Geit 1770 war der Schauplat seines Wirkens Paris. Seine Rom= positionen wurden hier zwar aufgeführt, doch ebenso schnell ver= geffen als gehort. Er starb in der frangosischen Sauptstadt 1825 in armlichen Berhaltniffen. Geboren wurde er am 13. Februar 1746 zu Livorno.

Von dem Neapolitaner Guerini wird nur berichtet, daß er während der Jahre 1740—1760 in den Diensten des Prinzen von Oranien im Haag stand und dann nach London ging. In Amsterdam wurden 14 verschiedene Werfe für Bioline und Begleitung von ihm gedruckt. Der in Cartiers Violinschule befindliche Prestosaß seiner Arbeit ist von durchaus gewöhnlichem Charafter.

Gleicherweise ist über den Violinspieler Francesco Falco nichts weiter bekannt, als daß er seit 1773 in der Pariser Kapelle stand und während seines dortigen Wirkens einige Violinsonaten drucken ließ, welche 1776 auch in London erschienen.

Als ein ausgezeichneter Violinspieler wird Giovanni Battista Noferi (auch Nosieri) genannt, der in der ersten Hälfte des 18. Jahrshunderts geboren wurde und auch als Komponist tätig war. In letzterer Eigenschaft erscheint er nach dem von Cartier veröffentlichten Allegro für Violine solo als sehr unbedeutend.

Sebastiani Vodini stand gegen 1756 beim Markgrafen von Baden=Durlach als Konzertmeister in Diensten, nachdem er vorher in der herzogl. Bürttembergischen Kapelle gewesen war.

Schweriner Hofe zu Ludwigslust von 1781 bis zu seinem Tode, 24. Januar 1812. Er war 1737 in Rom geboren. Burney, der ihn dort im Jahre 1770 kennen lernte, berichtet, daß er um diese Zeit der beste römische Violinspieler gewesen sei. Vor seiner Niederslassung in Ludwigslust bereiste er während der Jahre 1775—1780 Frankreich und Deutschland als Konzertspieler. In seinem sechzigsten Lebensjahre ließ er sich noch in London mit bestem Erfolg hören. In Verlin und London wurden 1786 und 1798 einige Violinkomspositionen von ihm gedruckt. Ein viel gerühmter Schüler von ihm war der deutsche Geiger Christian Ludwig Dieter.

Der Mailander Nicolo Mestrino darf als einer der bedeutenderen Violinisten seiner Zeit bezeichnet werden. Auch als Komponist für sein Instrument war er tätig, obwohl, wie Fétis verssichert, nicht alle unter seinem Namen gedruckten Musikstücke von ihm herrühren. Seine Jugendgeschichte ist unbekannt. Geboren 1748, war er ansänglich in Diensten des Fürsten Esterhazy, dann aber etwa um sein dreißigstes Lebensjahr in denen des Grasen Ladislaus d'Erdödy. 1786 besuchte Mestrino Paris und spielte im Concert spirituel, worauf er sich eine angesehene Stellung als Orchesterchef des Theaters Monsieur machte. Seine ausgezeichnete Besähigung für dieses Umt gab Veranlassung, ihn an die Spiße der 1789 gegründeten und, wie schon mitgeteilt wurde, von Viotti geleiteten italienischen Oper zu Paris zu stellen. Im September des solgenden Jahres aber schon ereilte ihn der Tod, und in seine Funktion trat Puppo.

Giuseppe Puppo, geb. 12. Juni 1749 in Lucca, gehört zu den wenigen namhaften, aus der neapolitanischen Schule hervorgegangenen Violinisten. Es wurde bereits wiederholt ausgesprochen, daß diese Schule bei weitem weniger ergiebig für das Instrumentenspiel war als für Gesang und Komposition. Von älteren Geigern, die dort ihre Ausbildung fanden, wäre hier nur noch Michele Mascitti, geb. am Schlusse des 17. Jahrhunderts, erwähnenswert. Dieser lebte viel auf Reisen in Italien, Deutschland und Holland und trat schließlich in die Dienste des Herzogs von Orleans.

Seine Violinkompositionen, von denen Fétis 7 verschiedene Werke anführt, zeichnen sich durch prosaisches und ungemein trockenes Wesen aus. Hervorragender war jedenfalls Puppo. Zwar kann auch er keine sonderliche Geltung als Tonseher beanspruchen, allein als Violinist muß er Bedeutendes geleistet haben. Man rühmte seinem Spiel vorzugsweise einen von sanster Melancholie erfüllten Ausdruck nach. Dieser scheint eine Hauptseite seines ganzen Wesens gebildet zu haben, dem überdies ein unsteter, beinahe abenteuerlicher Zug eigen gewesen sein mag.

Puppo gehörte zu jenen Naturen, denen es Bedürfnis ist, sich von Einbildungen beherrschen zu lassen. So glaubte er durch ein in London gegebenes Konzert ein reicher Mann geworden zu sein, der die Hande in den Schoß legen könne. Unbesorgt lebte er in den Tag hinein, solange das Geld ausreichte. Dann erst kam er wieder zur Besinnung und griff auß neue zur Bioline, um für seine materiellen Bedürfnisse zu sorgen. Eine andere selbstgeschaffene, durch Lahoussaye widerlegte Fistion war die, sich einen Schüler Tartinis zu nennen, obwohl er nicht einmal in Padua gewesen war. Viotti pslegte ihn öfters mit seinem angeblichen Lehrmeister Tartini zu necken. Namentlich in Lahoussayes Gegenwart brachte er gern die Rede darauf und bat diesen dann, etwas in der Manier des Paduaner Meisters zu spielen, indem er hinzusügte: "Nun, Freund, gib recht acht. Lahoussaye wird Dir eine Idee von Tartinis Spiel geben."

Nurgend fand Puppo lange Ruhe; er wechselte ebenso oft Stellung wie Wohnort. 1775 ging er nach Paris; von hier trieb es
ihn nach Madrid, Lissabon und London. In letzterer Stadt blieb
er bis 1784. Sodann nahm er seinen Aufenthalt wieder in Paris,
wohin er durch Biotti zum Nachfolger Mestrinos an die italienische
Oper berufen worden war. Als dieses Unternehmen bald darauf
infolge der Revolutionsstürme einging, trat er zum Théâtre Feydeau
hinüber. Sodann war er am Théâtre français de la République
bis 1799 tätig. Endlich sah er sich auf das Lehramt angewiesen.
Diese Position mochte ihm indessen nicht behagen; denn er entfernte sich 1811 unter Zurücklassung seiner Familie heimlich von
Paris und wandte sich nach Neapel. Dort fand er am Theater
S. Carlo eine Stelle als erster Geiger und zweiter Orchesterches.
Nach Berlauf einiger Jahre beabsichtigte der Impresario dieser

Bühne, ihm außer seiner bisherigen Funktion auch die Direktion der Ballettmusik zu übertragen. Allein Puppos Künstlerstolz empörte sich über diese Zumutung, und in heroisch weltschmerzlichem Tone schrieb er unter den ihm vorgelegten Kontrakt statt seines Namens die Worte: "Fame e morte, si; ma ballo, no!" Die Folge dieser Resolution war, daß der Direktor von S. Carlo ihn des Dienstes entließ (1817). Sein Weg führte ihn nun seiner Vaterstadt Lucca zu; doch fand er hier ebensowenig ein Unterkommen wie in Florenz. Er hatte, bei freisich sehr vorgerücktem Alter, alle Lust zum Arzbeiten verloren und geriet in Vedrängnis, von der ihn nur die Fürsforge eines Professor Taylor befreite, durch dessen Vermittelung er in einem Florentiner Hospital Unterkunft fand. Lange genoß er aber diese Wohltat nicht, da er schon im folgenden Jahre am 19. April verschied. Von seinen Kompositionen ist wenig bekannt.

Als ein indirekter Sprofiling der Paduaner Schule ift Barto= tommeo Campagnoli, geb. 10. September 1751 in Cento bei Bologna, zu betrachten, ba er ben Unterricht zweier Schuler Tartinis, namlich Don Paolo Guaffarobbas und Nardinis genoß, nach= dem er die erste Ausbildung durch einen Schuler Lollis, namens Dall' Dicha 1 empfangen hatte. In seinem zwölften Lebensjahre wurde er von seinem Bater, einem Kaufmann, der Lehre Guafta= robbas in Modena übergeben. hier forderte er gleichzeitig seine theoretische Ausbildung. Nach dreisährigem Kursus trat er 1766 in das Orchester seiner Vaterstadt. Doch schon zwei Jahre spater ver= ließ er dieselbe, um sich dem jungen Violinspieler Lamotta 2 an= zuschließen, deffen Talent ihn so sehr fesselte, daß er ihn bis Benedig und Padua begleitete. In letterer Stadt pflog er deffen Umgang mehrere Monate lang und empfing dadurch mannigfache Un= regungen fur das eigene Studium. Sodann begab er fich 1770 nach Rom, ließ sich dort mit Beifall horen, wandte sich aber bald nach Kaenza. In Diefer Stadt verweilte er, gefesselt durch den Ber-

<sup>1</sup> Seinen Namen sucht man vergeblich in den Handbuchern der Tonkunstler. Gerber führt nur eine Signora Vittoria dall' Occa an, die sich als Violinvirtuosin 1788 in Mailand horen ließ.

<sup>2</sup> Über diesen fehlen gleichfalls alle Nachrichten. Man kennt nur einen Violinisten Lamotte (f. d. in dem Abschnitte über das deutsche Violinspiel). Es muß dahin gestellt bleiben, ob dieser mit Lamotta identisch ist.

fehr mit dem Kapellmeister und Biolinspieler Paolo Alberghi1, ein Bierauf nahm Campagnoli einen funfjahrigen Auf= halbes Jahr. enthalt in Florenz, teils unter Nardinis Leitung studierend, teils selbst Schüler bildend. Auch war er dort im Pergolatheater An= führer der zweiten Bioline. Denselben Dienst versah der Runftler weiterhin zeitweilig am Teatro Argentina in Rom. Von 1777 bis 1779 war er Konzertmeifter beim Kurstbischof von Freisingen, reifte dann nach Polen und murde auf seiner heimkehr in Dresden vom Herzog Karl von Kurland engagiert. 1783 unternahm er eine Reise nach dem nordlichen Europa, die ihn bis Stockholm führte. Hier verweilte er drei Monate und erwarb die Mitgliedschaft der königl. Akademie. Mach erfolgter Rückkehr unternahm er von Dresden aus 1784 eine Reise in sein Vaterland, hielt sich bann wieder in Deutschland auf und ging 1788 abermals nach Italien. Dieses unbeståndige Leben borte fur Campagnoli auf, als er 1797 das Ronzertmeifteramt bei den Leipziger Gewandhauskonzerten über= nahm; denn mit Ausnahme einer Reise nach Paris (1801) widmete er sich ohne Unterbrechung seinem Wirkungskreise, bis er im Jahre 1818 Leipzig infolge einer Berufung als Musikdirektor nach Neustrelig verließ. Hier starb er am 6. November 1827.

Die vorhandenen Mitteilungen über Campagnolis Violinspiel lauten dahin übereinstimmend, daß dasselbe sich nicht sowohl durch Große des Stils, als vielmehr durch Sauberkeit der Tonbildung und Intonation, sowie durch gewandte Beherrschung des Griffbretts auszeichnete. Spohr, welcher ihn 1804 in Leipzig horte, sagt von ihm: "er spielte ein Ronzert von Kreuper sehr brav. Seine Methode ist zwar veraltet, er spielt aber rein und fertig". Wenn man aus Diesen und andern Bemerkungen einerseits den Schluß folgern barf. daß Campagnoli von den namentlich durch Biotti bewirkten Bendungen des Biolinspiels unberührt geblieben war, so ift andererseits nicht zu verkennen, daß er auch kein reiner Reprasentant der Padu= aner Schule mehr mar, welche großen Ton und breite, schwere Bogenbehandlung forderte. Doch stützte er sich bei Abfassung seiner Schule teilweise auf die Lehre Nardinis, wie er ausdrücklich in der Vorrede zu derselben bemerkt. Diese Schule, welche unter dem Titel "Nouvelle Méthode de la Mécanique progressive du jeu

<sup>1</sup> Auch Alberghi ift in feinem der gangbaren Lexifa verzeichnet. Bgl. C. 151.

de Violon" etc. erschien, enthalt eine Menge Notenbeispiele und Etuben, in benen schapbares Ubungsmaterial niedergelegt ift. merkenswert find fur jene Zeit die Abhandlungen über bas Spiel auf einer Saite, sowie über die Flageolettone. Die Prinzipien, welche Campagnoli in betreff seiner Materie entwickelt, sind unanfechtbar; denn sie grunden sich auf jene Elemente des Violinspiels, die als die mahren bereits lange vor ihm festgestellt waren. Der von ihm befolgte Lehrgang bagegen ift fur ein berartiges Studienwerk nicht methodisch genug. Zudem erscheint der Umstand, daß samtliche Übungsstücke vom Autor selbst herrubren, als wesentlicher Fehler, weil dadurch Monotonie und Einseitigkeit erzeugt werden. Übrigens ist Campagnolis Violinschule, wie auch das, was er als Tonsetzer für sein Instrument geschrieben (einige Sonaten und Duetten), nie= mals zu großer, allgemeiner Anerkennung gelangt. Der Grund für diese Erscheinung kann kaum in etwas anderem als in der mittleren Gute seiner Arbeiten gesucht werden 1.

Der auf deutscher Erde geborene Biolinist und Romponist Federigo Fiorillo, ein Sohn des Neapolitaners Ignazio Fiorillo, welcher Rapellmeister in Braunschweig und weiterhin in Rassel war, kam 1753 in erstgenannter Stadt zur Welt. Er machte seine ersten musikalischen Versuche auf der Mandoline; dann widmete er sich dem Studium der Geige. Unter wessen Leitung dies geschah, ist zweiselhaft. Im Jahre 1780 ging er nach Polen, und um 1783 war er Musikdirektor in Riga. Hier blieb er zwei Jahre. 1788 ließ er sich, nachdem er im Concert spirituel zu Paris aufgetreten war, in London nieder. Dort scheint er mit seinem Violinspiel nicht durchgedrungen zu sein; denn er war genötigt, 1794 als Bratzschist im Salomonschen Quartett mitzuwirken. Auch deutet hierauf der Umstand, daß er London bald verließ, um sich in Umsterdam niederzulassen. Sein Todesjahr ist nicht bekannt.

Sehr tåtig war Fiorillo als Tonsetzer in verschiedenen Gebieten der Instrumentalkomposition. Don allen seinen Werken, deren vollsständiges Verzeichnis sich bei Fétis sindet, haben ihn nur seine 36 Violinkapricen überlebt, welche als höchst wertvolle Etüden noch heute allgemein geschätzt sind. Dieses Werk erschien in mehreren

<sup>1</sup> D. Alard hat in den "Maîtres classiques du Violon" vier Praludien und zwei Fugen von Campagnoli fur Bioline solo neu herausgegeben.

Ausgaben. Spohr schrieb zu demselben eine zweite begleitende Dioline und A. Tottmann eine Klavierbegleitung.

Alessandro Rolla, geb. am 22. April 1757 zu Pavia, gest. am 15. September 1841 zu Mailand, war ursprünglich Klavierspieler, ging dann aber zur Violine über, auf welcher er Schüler eines gewissen Renzi, sowie des Violinisten Giacomo Conti war. Dieser letztere gehörte 1790 der kaiserl. Kapelle in Petersburg an, war aber später (etwa ums Jahr 1793) Direktor bei der italienischen Oper in Wien. Dort starb er 1804.

Rolla hatte als Violinspieler in seinem Vaterlande einen gesachteten Namen, den sein Sohn Antonio, der ehemalige Dresdner Konzertmeister, geb. 18. April 1798 zu Parma, gest. 19. Mai 1837, auch in Deutschland bekannt machte. 1782 war Rolla, der Vater, in Parma, 1802 wurde er Orchesterdirektor am Theater della Scala und 1805 Lehrer des Violinspiels beim Konservatorium zu Mailand.

Emer seiner besten Schüler war Bernardo Ferrara, geb. 7. April 1810 zu Vercelli. 1821 begab er sich nach Mailand, um auf dem dortigen Konservatorium zu studieren, hauptsächlich aber, um unter Rollas Leitung das Violinspiel auszubilden. 1830 war er erster Violinist am Theater Carcano zu Mailand, 1835 Orchesterdirektor der Kapelle zu Parma. Ein Jahr später wurde er als Lehrer des Violinspiels am Mailander Konservatorium der Nachfolger seines Lehrmeisters. Gesundheitsrücksichten nötigten ihn, 1861 ins Privatzleben zurückzusehren. Sein Todesjahr ist nicht bekannt.

Als Zeitgenossen Pugnanis und Viottis sind Gaetano Vai, aus Chieri gebürtig, und Giacomo Conti zu nennen. G. Vai war lange Zeit als geschäßter Violinspieler in Paris und Genftätig. Später ließ er sich in Usti nieder und bekleidete dort das Amt eines ersten Violinisten bei der städtischen Kapelle. Eine ihm angetragene Stellung in der königl. Kapelle zu Turin lehnte er ab, weil er die Unabhängigkeit vorzog. Regli rühmt ihm große Sauberzkeit der Intonation und Präzision des Vortrags, sowie ein unz gewöhnliches Improvisationstalent nach. Über sein Geburtsz und Todesjahr sind keine Nachrichten vorhanden.

G. Conti war nach Gerbers Mitteilungen 1790 als erster Bio linist sowohl in der kaiserl. russischen, wie in der fürstl. Potembischen Rapelle tätig. Seit 1793 lebte er dann als Direktor des itazlienischen Opernorchesters in Wien. Dort ließ er auch verschiedene

Violinkompositionen, bestehend in Solos, Konzerten und Duetten brucken. Er starb 1804 in Wien.

Ein weiterer namhafter Violinist in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts war Giuseppe Giorgis, geb. 1777 in Turin. Er war Schüler eines gewissen Colla und nicht, wie mehrfach anzgegeben, Viottis. Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts (1807) trat Giorgis in Paris auf. Dann war er Mitglied der Kapelle des Königs Jerôme von Westfalen. Doch büßte er diese Stellung infolge der Ereignisse von 1813 ein. Nach mehrfachen Reisen fand er 1820 Anstellung im Orchester der komischen Oper zu Paris, trat aber schon 1834 in Ruhestand.

## 7. Die Anfange des Virtuosentums.

Bereits bei früherer Gelegenheit wurde gesagt, daß als Ausgangspunkt des violinistischen Virtuosentums ein Werk von Pietro Locatelli zu betrachten sei (S. 103).

Wenn man sich vergegenwärtigt, daß Locatelli ein direkter Schüler von Corelli war, so berührt es merkwürdig, daß fast gleichzeitig mit der ersten bedeutsamen Entwicklung des Solo-Violinspiels auch die ersten Grundlinien der Schattenseite dieser Kunst gezogen wurden; merkwürdiger aber noch, daß dies ein Mann unternahm, der in der Mehrzahl seiner Kompositionen, wie wir sahen, durchschnittlich nicht nur als ein ruhiger, besonnener Kunstbürger, sondern in einzelnen Werken sogar als wohlempfindender, achtbarer Musiker erscheint.

Das in Betracht kommende Werk Locatellis, sein Op. 3, ist beztitelt: "L'arte di Violino. XII Concerti cioè, violino solo con XXIV Capricci ad libitum . . . Violino primo, Violino secondo, Alto, Violoncello solo e Basso. opera terza. Amsterdam." Die 24 Capricci, von denen hier die Rede ist, waren dazu bestimmt, gleich einer sehr ausgedehnten Kadenz, am Schlusse der einzelnen Konzertzsätze vom Solisten gespielt zu werden. Zu jedem der zwölf Konzerte gehören zwei derselben.

Die Sitte selbst bürgerte sich bereits gegen Ende des 17. und im Anfang des 18. Jahrhunderts ein. Doch wurden die Kadenzen oder Capricci im allgemeinen dem Improvisationstalent des Spielers überlassen, obwohl gelegentliche Ausnahmen, z. B. bei Vivaldi vor=

<sup>1</sup> Schering, Geschichte des Inftrumentaltonzerts, S. 111.

fommen. Indem nun Locatelli in seinem genannten Werk eine förmliche Sammlung ausgearbeiteter und höchst virtuosenhafter Erzeugnisse dieser Art schuf und gedruckt hinterließ, sicherte er sich in der Geschichte des Violinspiels ein Gedächtnis, freilich ein solches von einigermaßen zweiselhafter Beschaffenheit. Denn während seine sämtlichen andern Werke einer frühen und nach dem Zeugnis älterer wie neuerer Musikforscher nicht ungerechten Vergessenheit anheimssielen, gaben die 24 Capricci, wie wir sehen werden, selbst für Paganini einen Anknüpfungspunkt ab.

Die Capricci selber sind etůdenartige Musikstücke, in denen neben verwertbarem Material eine Fülle schwierigster Aufgaben für das Fingerheldentum der Violine angehäuft ist. Diesen Zweck verfolgt Locatelli so rücksichtslos, daß er darüber alle höheren künstlerischen Forderungen außer Augen läßt. Daß der formelle Vau der Musiksstücke lose, mosaikartig ist, begreift sich aus ihrer Vestimmung, eine Art äußerst ausgedehnter Kadenzen zu bilden. Aber auch der Inshalt ist künstlerisch reizs und bedeutungslos. Gewisse Passagen wechseln in monotoner, unvermittelter Folge miteinander ab. Dabei sucht der Komponist die äußersten Grenzen des Instrumentes auf; ja, er überschreitet diese Grenzen, und nicht befriedigt davon, ergeht er sich in den halsbrechendsten Kombinationen des mehrstimmigen Spiels, völlig unbekümmert darum, ob das, was er ersonnen, sich durch eine künstlerische Idee oder doch wenigstens durch eine gute violingemäße Klangwirkung rechtsertigt.

Es soll nicht bezweifelt werden, daß die Förderung der Technik durch Stellung ungewöhnlicher Aufgaben bedingt ist; aber keinesfalls darf darunter die Natur des betreffenden Organs bis zur Unkenntzlichkeit leiden wie bei Locatelli. Beispielsweise nur ein paar Proben:



<sup>1</sup> Acht der Capricci sind von E. Witting bei Holle in Wolfenbuttel herausgegeben worden, ein "Labyrinth de l'harmonie" von D. Alard in den "Maîtres
classiques du Violon". — Das ganze Werk erfuhr kurzlich unter dem übersetzten
Titel "l'Art du Violon" eine Neuausgabe von Edouard Nadaud (bei Costallat
& Cie., Paris).



Vorstehendes gehört ohne Frage in den Bereich der Charlatanerie. Die Interpretin des Instrumentalgesanges wird hier zu einer Qualmaschine für Fingerdressur, Handverrenkungen und Gehörsnerven herabgewürdigt, und der Grundcharakter der Violine ist damit vernichtet. Die beiden letzteren Beispiele darf man sonder Scheu als Ausbrüche einer narrenhaften Phantasie bezeichnen. Man wird bei denselben eher an alles andere als an Musik erinnert.

Ronnte Locatelli sich sobald von der klassischen Lehre Corellis emanzipieren, so darf man sich wahrlich nicht über die Ausschreistungen wundern, denen weiterhin andere Violinisten anheimsielen. Und wenn er im Hindlick auf die technische Handhabung der Violine sicher eine ungewöhnliche Erscheinung war, so muß doch hervorzehoben werden, daß gerade denjenigen seiner Arbeiten, durch die er sich von den Zeitgenossen hauptsächlich unterscheidet, maß= und geschmackvolle Vehandlung mangelt, wie auch bereits frühere Veurteiler tadelten. Vurney gibt an, daß Locatellis Kompositionen mehr Erstaunen erregten als Genuß erweckten, wobei er wahrscheinzlich zunächst das besprochene Werk im Auge hatte.

Freilich zeigt die Violinliteratur des 18. Jahrhunderts deutlich, daß Locatelli mit den 24 Capricci nur in vereinzelten Fällen und erst verhältnismäßig spät Einfluß gewann. Der Entwicklung des Violinspiels war durch Corelli und die ihm folgenden Meister im ganzen und großen zunächst eine andere Bahn vorgezeichnet. Es fehlte im allgemeinen noch an hinreichendem Zündstoff für das

blendende und tauschende Brillantseuerwerk des absoluten Virtuosenztums, dem wir später als einer in gewissem Sinne wohl erklärzlichen Ausgeburt der Kunst begegnen. Vielmehr war es ein anderer Violinist, der wenige Jahrzehnte später, der allmählich sich verändernzten Zeitströmung folgend und sie seinerseits steigernd, den Beginn der virtuosen Epoche des Violinspiels ankündigt, ein weit schlechterer Musiker als Locatelli, aber zweisellos ein bedeutender Violinakrobat: Antonio Lolli.

Zwischen Locatelli und Lolli besteht der große Unterschied, daß der erstere insbesondere als Tonseßer und auch hier nur in einem seiner Werke virtuose Zwecke befolgte, während Lolli vom Podium aus seine bravurösen Leistungen von Petersburg bis Sizilien und von Wien bis Paris und London dem entzückten Publikum vorsführte. Damit mag auch zusammenhängen, daß Lolli — anders wie Locatelli — sofort Nachahmer fand, wofür nur auf Giornovicchi, Woldemar, Alexander Boucher, Scheller und Durand hinzgewiesen sei, die uns insgesamt später begegnen werden.

Im allgemeinen zwar stand bei Lollis Auftreten das Biolinspiel noch wesentlich unter der Botmäßigkeit der Corelli=Tartinischen Runft, deren Zielpunkt nichts weniger als das Virtuofentum, fon= bern vielmehr ein gediegenes, durch Wesen und Bedeutung der Kirche beeinflußtes Musikertum war. Allein schon machten sich gegen Mitte des 18. Jahrhunderts bier und da Anzeichen eines andern Geistes bemerkbar, jenes Geistes, welcher von den idealen Forderun= gen der Runft sich entfernend, mit hingebung fur außere Effette und personliche Erfolge arbeitet. Eine berartige, unverkennbar auf virtuose Gelufte hindeutende Tendenz offenbart bereits Giardinis übel belohnte Sucht 1, in ben Arienritornellen ber Dvern als Im= provisator und Solospieler glanzen zu wollen. Ein abnliches Bei= spiel zeigt ber Englander Matthiem Dubourg2, ein Schuler Gemi= nianis, welcher, wie hier nachträglich mitgeteilt sei, in einer Arie Handels eine so maßlose Radenz einlegte, daß der ungeduldig ge= wordene Komponist sich am Schlusse berselben zu dem sarkaftischen Buruf: "Willkommen zu Sause, Berr Dubourg" veranlagt fand.

In der Kirche freilich, welche fruher hauptsächlich der Schau=

<sup>1</sup> Vgl. S. 153.

<sup>2</sup> S. denselben S. 103 d. B.

plat fur das öffentliche Wirken der Soloviolinisten gewesen mar, fanden berartige Bestrebungen, wo sie auch immer zutage treten mochten, keinen gunftigen Boden. hier beherrschten, wenigstens vor ber Hand, die tonangebenden Meifter einer flassischen Richtung nicht allein das Terrain, sondern es fehlte auch an allen offenen Rund: gebungen der zur Andacht versammelten Menge, an jenen Beifalls= bezeigungen namlich, welche so leicht geeignet sind, die Kunstlereitel= feit herauszufordern und in ihren Extravagangen zu bestärken. Begunftigender wirkte in dieser Hinsicht schon das Theater, deffen Szene indeffen immer ein nicht vollig zu überwindendes Gegen= gewicht zu den etwaigen Übergriffen der Instrumentalmusik bildete. Alls aber gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts in Paris und London Institute zur ausschließlichen Pflege ber Tonkunft entstan= ben, als sich bort ben Sangern und Solospielern Ronzertsale er= öffneten, in welchen die Stimme des Publikums nicht nur unbehindert erscholl, sondern auch zu einer bedenklichen Macht wurde, da wucherte die Schmaroperpflanze des Virtuosentums, für deren fußes Gift selbst ein Viotti binfichtlich seiner Beziehungen zum Publikum nicht ganz unempfänglich blieb, schnell empor.

So laffen fich denn bald nach Mitte des 18. Jahrhunderts zwei nebeneinander hergebende, streng gesonderte Richtungen des Violinspiels erkennen und bis auf die Neuzeit berab verfolgen. Die eine, im gediegenen Musikertum wurzelnde - wir nennen sie die musikalisch kunftlerische — legt den Accent wesentlich auf geistige Wirkungen, auf den Ausdruck eines Kunftideals; die andere hingegen, die virtuose, erhebt das Mittel — die Technif — zum letten Runst= zweck und ift vorzugsweise bestrebt, durch das Raffinement außerer, Die Sinne blendender Effektmittel um die Gunft des Publikums zu buhlen und personliche Erfolge zu erringen. Diese Kennzeichen charakterisierten das ungebührlich sich hervordrängende Virtuosentum sogleich bei seinem Entstehen. Unersättliche Ruhmes: und Beifalls= begierde waren damals wie auch spåter die Losungsworte fur das Gros der ausübenden Runftler: ja es wurde fogar, wie die weitere Darstellung zeigen wird, gebräuchlich, zur Befriedigung personlicher Eitelkeit und lacherlichen Ehrgeizes formlich um die Palme des Vorranges angesichts des Publikums zu streiten, einander in offentlichen Wettkampfen zu überbicten. Die inzwischen ansehnlich erweiterte Technik des Violinspiels bot dazu in der ausgedehnteren Anwendung

ber Flageolettone, bes Staccatos, ber Terzen= und Oftavengange, sowie in der rucksichtsloseren Benugung der hoberen Griffbrettlagen zahlreiche verführerische Hilfsmittel. Was hiervon etwa nicht im Berlaufe des vorgetragenen Musikstückes verwertet werden konnte. wurde in der Schluffadenz (dem vorhin besprochenen Capriccio) zur Schau gestellt. Wie aber biese Radenzen beschaffen maren, barüber gibt Dittersdorf in seiner Lebensbeschreibung Aufschluß. Er fagt dort (S. 47): "Radenzen waren damals gang und gabe, aber blos in ber Abficht, damit der Virtuos feine Geschicklichkeit, aus dem Stegreif etwas hervorzubringen, zeigen konnte. Nachher aber kam man davon ab, vermuthlich deswegen, weil durch die Ungeschicklichkeit des Tonkunftlers manchmal das, was er im Konzerte selber gut vor= trug, ben der Radenz wieder verhunzt ward. Dagegen aber entstand eine neue Sitte, die ich nur benm Fortepiano und an Mannern, wie Mozart, Clementi und andern großen schöpferischen Genies leiden mag, die, um durch das sogenannte Fantasieren ihre schnelle Erfindungsfraft zu zeigen, in ein simples Thema übergeben, das fie alsbann nach allen Regeln ber Kunft einigemal variiren. Da fanden sich denn aber sehr bald eine Menge kleiner Mannerchen, Die das alles wie die Affen nachmachten, und jest ist die Bariir= und Kantafirsucht so allgemein, daß man überall, wo man in Kon= zerten ein Fortepiano anschlagen bort, gewiß sein darf, mit ver= frauselten Thematen regalirt zu werden. Und es wird einem nun gar übel, wenn man unbartige Burschen Unternehmungen, worauf sich nur Meister einlassen sollten, waghalfen bort, und man mochte bavonlaufen, wenn man ihre mit Ragensprüngen und anderem tollen Zeuge angefüllten unreifen hirngeburten mit ansehen muß. Wie argerte ich mich, als ich vor einigen Jahren einen Dulon mit seiner Flote hintreten sah, und sein Fantafiren mit anhörte, in welchem er, mit meinem ehrlichen frummbeinigten Hausknecht zu reden, allerhand Schnirkel und Kribrefar herdudelte und mit Bariationen — nota bene — ohne irgend ein Accompagnement endigte!" —

Das Virtuosentum ist einerseits ebenso oft verurteilt als andrersseits mit jubelndem Beifall belohnt worden. Beide Tatsachen stehen schroff einander gegenüber und lassen keine Vermittelung zu, da die Gründe ihrer Erscheinung durchaus entgegengesetzter Natur sind. Das beifallspendende Publikum richtet sich nach momentanen Eindrücken, nach dem größeren oder geringeren Behagen, welches

bei ihm durch eine Leistung erregt wird, und es mag sich immerhin ju Gunften einer Sache erklaren, Die ihm Unterhaltung und ange= nehme Berffreuung gewährt oder auch bewunderndes Staunen ab-Allein hiermit ist weiter nichts erwiesen als die Existenz eines beifällig Aufgenommenen. Ginen sichern Magistab ber Beurteilung ergibt erft bie ruhige, vom funftlerischen Standpunkt aus unternommene objektive Betrachtung. Und hier ift die unbedingte Verwerfung des Virtuosentums als Selbstzweck geboten. Nicht als ob die ausübende Tonkunft einer technisch virtuofen Durchbildung entraten konnte. Im Gegenteil, je vollendeter diese lettere ift, defto reiner und vollkommener wird auch die Wirkung des dargestellten Runstwerkes sein. Doch darf das virtuose Element aus seiner sekun= baren Stellung als Diener ber Runft nicht heraustreten; immer nur foll es Mittel zum 3weck sein. In diesem Sinne wirkten die hervorragenden Meister des Violinspiels — wir erinnern nur an Viotti, Robe, Kreußer, Spohr - als eigentliche Trager der Ent= wicklung und des Fortschrittes; ihre auf uns gekommenen Werke bezeugen es. Sie verschmahten es, die ihnen zu Gebote stehende virtuose Technif um ihrer selbst willen auszubeuten, und ordneten sie vielmehr dem hoheren Runftzweck unter. Das absolute Virtuosentum, welches umgekehrt verfahrt, erscheint hiernach wie eine Wirklich ift es in seiner Selbstverherrlichung auch eine Entartung des Musikertums, dem es schielend zur Seite fteht. Diese Wahrheit kann keineswegs durch den Ginwurf entkraftet werden, daß das Birtuosentum Anteil an der Entwicklung der Technik hat, zumal dieser Anteil sehr relativer Natur ift; denn nur bedingungsweise waren und find die technischen Errungenschaften des Virtuosentums fur die Runft verwertbar. Im engsten Busam= menhange hiermit fteht der Umftand, daß unter den gablreichen Bertretern des erklusiven Virtussentums kein einziger eine epochemachende Schule gebildet hat. Dies vermochten nur jene Klassifer des Biolinspiels, deren funftlerische Bildung in dem tuchtigen gediegenen Musikertum wurzelt. Sie schufen, ausübend und produzierend, ben Ranon des Biolinspiels, auf deffen unverruckbarer Basis diese Runft bis heutigen Tages ruht, wahrend die Reprasentanten des Virtuosen= tums gleich Meteoren nur wenige fur das Gedeihen der Kunft be= merkenswerte Spuren ihrer Tatiakeit hinterließen. Die einseitige Bevorzugung der Technik hielt sie fern von jeder kunstlerischen Ber=

tiefung, und es ist charafteristisch für die Vertreter dieser Richtung, daß sie keine guten Musiker sind.

Dieser Mangel wird vorzugsweise und von allen Seiten übereinstimmend an Lolli hervorgehoben. In Ketis' "Biographie universelle" heißt es geradezu von ihm: "Er war ein schlechter Musiker, der keinen Takt hielt, und dem es selbst schwer wurde, in dieser Beziehung seinen eigenen Kompositionen gerecht zu werden." Mehr noch zeigte sich dies bei fremden Kompositionen. Gerber berichtet: "In England kam er in außerordentliche Verlegenheit, als ihm der Prinz von Wales ein Quartett von Handn vorlegte. mancherlei Entschuldigungen wie gezwungen wurde, die Partie zu übernehmen, so erstaunte man nicht wenig, als man sabe, daß er gar nicht fortkommen konnte." Hiermit übereinstimmend sagt sein Biograph in der Alla. mus. 3tg. vom Jahre 1799 (Nr. 37): "Lolly war im engsten Ginne des Wortes fein Musiker; weil er nur feine Geige praktisch, aber nie mahre Musik theoretisch studiert hatte. Abagio konnte Lolly nicht gefallen. Er überlud es allzusehr mit Bergierungen; auch waren seine Adagios alle kurz, als wenn er seine Schwäche in diesem Falle gefühlt hatte. Als Ripienist im Orchefter war Lolly nicht zu gebrauchen. Er las mit Mühe vom Blatt weg, rupirte das Tempo und mußte seine Bergierungen ein= schalten."

Daß Lolli als Musiker alles zu wünschen übrig ließ, geht unzweiselhaft aus seinen Kompositionen hervor. Dieselben enthalten meist völlig gedanken= und charakterlose, aus leeren, trivialen Phrasen zusammengesetzte Musikstücke. Man wird ihnen kein Unrecht tun, wenn man sie der Hauptsache nach den unwürdigsten, gesinnungs-losesten Produkten der Geigenliteratur des 18. Jahrhunderts beizgesellt. Geschmacklos überladene Passagen, Kiguren und Rouladen spielen die Hauptrolle darin; sonst erinnert die Behandlung des Instruments in technischer Beziehung sehr entschieden an das moderne Virtuosentum. Lolli sucht, gewissermaßen mit Locatelli wetteisernd, die äußersten Grenzen der Violine auf, um sein Publikum zu verblüffen. Übrigens waren die urteilskähigen Zeitgenossen über die Beschaffenheit seiner Machwerke sehr wohl orientiert. Burney bemerkt, "sein Kompositionsstyl sei so bizarr gewesen, daß der

<sup>1</sup> Eine Sonnte (VI) in Mards "Maîtres classiques du Violon".

größere Teil seiner Buborer ihn als Narren betrachtet habe". Sein schon erwähnter Biograph aber berichtet folgendes: "Als Komponist war Lolly gar nichts. Er hatte nicht einmal einen richtigen Begriff von Harmonie: Generalbaß und Theorie waren ihm gang fremd. Er schrieb seine Ideen und Passagen nieder, ohne sich darum zu befummern, ob er aus dem Es moll ohne Vorbereitung ins E dur über und eben auf diese Weise ins Es dur zuruck ging (seine ge= stochenen Arbeiten sind alle von anderen umgearbeitet), wenn nur Die Paffage brillant fur fein Spiel war. Run bat er einen Freund, ihm die Stimmen unterzulegen, mit dem ausdrucklichen Berbot, feine Note der Oberstimme zu verrücken. Das mar gewiß eine peinliche Arbeit; daher kam es, daß seine Konzerte — vermuthlich absichtlich, immer fehlerhaft ausgeschrieben waren, um auch diese Bloge zu becken; benn bas beste Orchester mußte ihn nach bem ersten Ritornell gang Colo spielen lassen, wenn man nicht ein Raßengeheule horen wollte. Beim zweiten und dritten Tutti und beim Schluß fand man sich, naturlich dem Gebor nach, wieder zusammen. Er tischte daher meist Solosonaten auf, in benen er mehr im Geleife blieb, fich nur felten boren ließ, und feine un= sinnigen Übergange, von denen eben geredet murde, vermied. hier ging er aber zu furchtsam zu Werke. Mit aller, sein Instrument und eigenthumliches Spiel erhebender Phantasie und Laufen, oder andern Gagen, hob er sich selten über die Quinte hinweg, die er zur Abwechselung oft ins Moll übertrug1, und trillerte dann mono= tonisch seine Phantasien fort, die demohngeachtet, seines kunstlichen Spieles wegen, auffallend gefielen. hier war es nun leicht, Trommelbaffe unterzulegen, aber freilich feine duettenmäßige Imi= tationen oder gar kanonische oder kontrapunktische Gabe für den begleitenden Violoncello, welche des Altvater Benda Violinsonaten fur den Renner verewigen."

Je weniger Geltung Lolli als Musiker und Tonsetzer genoß, desto mehr Aufsehen erregte er als Virtuos im Allegrospiel. Wir geben auch hierüber die Urteile seiner Zeitgenossen unverfürzt, unter denen Schubart (ges. Schriften Vd. 5, S. 69ff.) zunächst zitiert sei. Nachdem er ihn in seiner erzentrischen Ausdrucksweise als den "Shake-

<sup>1</sup> hier, wie auch schon vorher, wird der Berichterstatter in seinen Mitteilungen unklar. Statt Quinte ift wohl Dominante zu sehen.

v. Wasielewsfi, Die Bioline u. ihre Meister.

speare" unter den Geigern bezeichnet, sagt er: "Er vereinigte Die Bollkommenheiten der Tartinischen und Ferrarischen 1 Schule nicht nur in sich, sondern fand noch einen gang neuen Weg. Sein Bogen= ftrich ift unnachahmlich. Man glaubte bisher, geflügelte Paffagen ließen sich nur durch einen furgen Strich ausdrücken; er aber gieht ben ganzen Bogen, so lang er ift, die Saiten herunter, und bis er an die Spiße desselben ist, so hat der Horer schon einen gangen Hagelsturm von Tonen gehort. Über bas besitt er bie Runft, gang neue, noch nie gehörte Tone aus seiner Geige zu ziehen. Er ahmet alles bis zur außersten Täuschung nach, was im Thierreiche einen Ion von sich giebt (sic!). Seine Geschwindigkeit geht bis zur Zauberei. Er stofft nicht nur Oftaven, sondern auch Decimen mit der bochsten Feinheit ab, schlägt den doppelten Triller nicht nur in der Terze, sondern auch in der Sexte; und schwindelt in den hochsten Luftkreis der Tone binauf, so daß er oft seine Konzerte mit einem Ion endigt, der das non plus ultra der Tone zu sein scheint." Un einer andern Stelle fagt Schubart: "der größte Birtuos unter allen mir jemals befannt gewordenen, der größte war Lolly, der starke unerreichbare Geiger."

Ähnlich urteilt der schon wiederholt zitierte Biograph Lollis. Er nennt ihn "einen der ersten Violinspieler, die je aus Welschland auf deutschen Boden verpflanzt worden sind. Sein Oktavengang auf dem mißlichen Instrumente war so rein, als wenn er auf dem bestgestimmten Klavier abgespielt worden ware. Die gefährlichsten Sprünge von der Tiefe zur äußersten Höhe waren ihm Kinderspiel, und da wirbelte er in hundert verschiedenen schattierten Passagen herum, als wenn die Geige für seine linke Hand erfunden wäre, und die rechte entsprach ganz ihrer linken Schwester. Das war nicht die moderne Führung des Bogens, wo man seine Wirkung in abgestußten, hüpfenden Strichen zu finden glaubt, und den langen, schmelzenden Zug desselben, der der Singstimme ihren Wohlklang ablugt, vernachlässigt; weil die meisten jungen Virtuosen im Voltigieren mehr gethan haben, um sich etwas darauf zu Gute zu thun, dem Großvater über den Kopf hinwegzuspringen. Lollys Vortrag

<sup>1</sup> Es muß daran erinnert werden, daß Ferrari ein Schüler Tartinis war und nie eine eigene Schule gegründet oder gebildet hat. Dies hat Schubart offenbar nicht gewußt.

war nicht so. (Ich rede hier lediglich vom Allegro.) Seine Intonation ist nicht zu übertreffen und der Ton, den er der Geige abzulocken wußte, war so unnachahmlich schön, daß man wechselsweise eine Tenors oder Sopranstimme, eine Hoboe und Flöte zu hören glaubte. Sein Triller blieb sich auch in doppelten (?) Terzen gleich. Claudius, der Wandsbecker Bote, sagt 1772 über ihn (hier zitiert der Berichterstatter aus dem Kopf), lieber Better Asmus! wenn er doch den Mann gehört hätte! Sieht er! Der Mann hat zehn Finger an der linken Hand und fünf Bogen in der rechten Hand. — Ich kann es ihm nicht besser beschreiben, als: stelle er sich zwei recht geübte Schlittschuhläuser vor, die in fräuselnden Figuren pfeilschnell umeinander herumsliegen."

Die vorstehenden Mitteilungen zeigen zur Genüge, welches Staunen Lollis unerhorte Urt, Die Bioline zu behandeln, erregte. Die Reckheit und Neuheit seiner Spielart mußte um so bestechender wirken, je weniger man auf eine berartige Erscheinung vorbereitet war. Und doch behielt man Besinnung genug, dem Virtuosen zu= liebe nicht den mahren funftlerischen Standpunkt preiszugeben. Offen bezeichnete man seine Achillesferse und hieß ihn einen "schlechten Musiker". Gewiß, wenn wir auch bei Lolli, den Raiser Joseph II. im Vergleich zu andern Geigern der damaligen Zeit wohl fehr be= zeichnend einen "Faselhans" nannte 1, eine eminente Leistungsfähig= keit voraussegen, so kann uns dies im hinblick auf die Berichte seiner Zeitgenoffen doch nicht von der Annahme abhalten, daß er in der Hauptsache die Violine, das Instrument des Gesanges, zu einem Turnapparat für Finger und Bogen herabgewürdigt hatte. seiner vielbewunderten Technik vermochte er nicht einmal ein Adagio vorzutragen, und als er einst gebeten wurde, ein solches zu spielen, schlug er es lachend mit den Worten ab: "Ich muß Ihnen sagen, daß ich aus Bergamo geburtig bin. In Bergamo find wir alle ge= borene Marren, und ich bin einer von den vornehmsten daraus?," Ist es nicht wahrhaft tragifomisch, zu sehen, wie ber Mann, be= muht durch Gelbstironie feine funftlerische Bloffe zu decken, sich fein eigenes Urteil sprach?

Lollis außere Eristenz war ganz seiner virtuosen Richtung ent=

<sup>1</sup> S. Ditteredorfe Selbstbiographie.

<sup>2</sup> S. Gerbers Tonfunftlerlexifon.

sprechend. Er führte, wie uns berichtet wird, ein unstetes, dissolutes Leben, fronte der Leidenschaft fürs Spiel, brachte Cytheren übertriebene Opfer und gab sich leichtsinniger Verschwendung hin. Die lettere Eigenschaft äußerte sich namentlich auch durch den mit Schmucksachen getriebenen Luxus. Zudem durften Livreebediente und eigene Equipage nicht fehlen. Übrigens wird er als ein schöner Mann von angenehmem Wesen und geselliger Tournüre geschildert. Dittersdorf, dem er persönlich bekannt war, nennt ihn sogar einen vollkommenen, im Umgange bescheidenen, artigen und jovialen Weltmann. Zu seinen Gunsten spricht jedenfalls die ihm nachgerühmte Eigenschaft, daß er anderen Künstlern volle Gerechtigkeit widerfahren ließ.

Über Lollis Bildungsgang sind keine Nachrichten vorhanden. Man kennt nicht einmal mit Bestimmtheit sein Geburtsjahr, welches zwischen 1728 und 1733 schwankt (sein Geburtsort ist Bergamo) und nimmt an, daß er sein eigener Lehrmeister auf der Violine gewesen sei. 1762 trat er in die Dienste des Herzogs von Württemberg, bei dem er mit Nardini gleichzeitig als Sologeiger engagiert war. Gegen Ende 1773 begab er sich nach Petersburg, wurde angeblich der Günstling Katharinas II., zog aber 1778 schon wieder gen Süden. Im solgenden Jahre erschien er in Paris und trat mit großem Ersolg im Concert spirituel auf, wo er auch 1764 bereits gespielt hatte; 1785 wandte er sich nach London. Hier versschwand er plößlich, um in Italien wieder aufzutauchen. Dann trat er 1791 wieder in Berlin, 1793 in Palermo, 1794 in Wien und 1796 in Neapel auf. In Palermo fand er 1802 sein Ende.

Lolli hinterließ der musikalischen Welt zwei Schüler, Woldemar und Giornovicchi, die, wie Fétis meint, kaum geringere Narren waren als ihr Lehrer. Über den zweiten derselben mögen hier im Anschluß an Lolli sogleich die notwendigen Mitteilungen erfolgen, da seine Einordnung an anderer Stelle wegen zweiselhafter Natioenalität unmöglich erscheint.

Jean Mane Giornovicchi' (auch Jarnowick, Cernovicki oder Garnowick) wurde nach einer von ihm selbst im Register ter Ber-

<sup>1</sup> Pohl (Mozart und Handn in London) schreibt: Jarnowick ist nur eine Berstümmelung seines Ramens, die sich das Publikum zu Schulden kommen ließ und gedankenlose Biographen nachschrieben. Er selbst nennt sich stets Giornovicchi.

liner Großloge 1780 gemachten Notiz zu Palermo 1745 geboren. Soweit wir über sein Tun und Treiben unterrichtet sind, erscheint er als ein wurdiger Zögling Lollis, deffen virtuofe Richtung auch auf ihn überging. Seinem Spiel wird große Reinheit und Sauber= keit sowie geschmackvolle Zierlichkeit nachgerühmt; doch mangelte ihm (nach Ketis) Tonfulle und Breite des Spiels. Im Widerspruch hiermit steht Dittersdorfs Urteil (Selbstbiographie, S. 233), welches befagt, daß Giornovicchi "einen schönen Ion aus dem Instrument zog, vortrefflich im Adagio sang, und — troß gewisser Minauderien mit einem Wort: fur die Runft und bas Berg fpielte". In ber von Reichardt herausgegebenen Berliner muf. 3tg., Jahrg. 1, S. 4 findet sich folgende Charakteristik Giornovicchis: "Er hatte einen vollkommen reinen und klaren, wiewohl nicht starken Ton, eine ganz reine Intonation und große Leichtigkeit im Bogen und in feinem ganzen Vortrage. Die vollkommene Aisance, mit der er alles, was er spielte, vortrug, sette auch den Buborer in die angenehmfte Stim= mung. Freilich hatte er die Klugheit, nichts zu unternehmen, beffen er nicht völlig gewiß war, und nur seine eigenen ziemlich einformi= gen Kompositionen vorzutragen. Gegen die größten der neueren Violinisten gehalten spielte er überhaupt keine großen Schwierig= Der Vortrag seines Abagios war, wenngleich angenehm, boch meistens kalt und ohne weitere Bedeutung; auch bieses schien er an sich selbst zu kennen, und man borte ibn fast nie ein gang ausgeführtes Adagio spielen; lieber wählte er die Form der Romange, die er naiv und sprechend vortrug. Er war besonders merkwurdig darin, wie ein Birtuofe fich, felbst gegen seinen Charakter, einen bestimmten Kunstcharakter zu seiner Virtuositat vorsegen und durch= führen, auch durch beständiges Streben nach der Bervollkommnung und Erhaltung des einmal angenommenen Charafters, sich bis ans Ende gleichmäßig intereffant erhalten kann . . . . . Es ware tem Verstorbenen und seinen Freunden, die viel Verdruß an ihm erlebten, zu wunschen gewesen, daß er dieselbe Harmonie in seinem Charafter und seiner Lebensweise gehabt hatte. Er war aber von sehr heftiger, fast wuthender Gemutheart, und bergestalt dem Spiel und andern Leidenschaften ergeben, daß er von alle dem Gluck, welches er in Paris und London, in Italien, Deutschland, Rugland und Polen erlebte, wenig wahren Gewinn und nie ruhigen Genuß gehabt hat." Im Jahre 1770 trat er im Pariser Concert spirituel auf, ohne

jedoch sogleich Beifall zu finden, der ihm erst zuteil wurde, als er sich mit einem Konzert eigener Komposition hören ließ. Ja das Publikum fand an dieser und seinem Spiel so großen Gefallen, daß er eine Reihe von Jahren hindurch in seltenem Maße der Liebling desselben wurde. Dies mochte ihn übermütig machen und seinem Hang zu extravaganter Lebensweise, zu Spiel und Ausschweifungen mannigfacher Art bedenklichen Borschub leisten. Er trieb es endlich so weit, daß er wegen eigentümlicher, nicht näher aufgehellter Umsstände, bei denen seine Ehre gefährdet war, im Jahre 1779 Paris plöslich verlassen mußte.

Giornovicchi wandte sich nunmehr nach Berlin. Auf der Durch= reise gab er zwei Konzerte in Frankfurt a. M. (12. und 16. Sept.) Auf den Programmen nennt er sich charakteristischerweise "erster Biolinift von Frankreich" und Konzertmeister des Prinzen Roban Gui= menée. (Brack, Krankfurter Konzert-Chronik von 1713-1780, Krankfurt a. M. 1876.) In Berlin fand Giornovicchi in der Kapelle des musikliebenden Prinzen Friedrich Wilhelm, des Nachfolgers Friedrich des Großen, Engagement, sah sich indessen auch hier genotigt, follegialischer Streitigkeiten mit dem Violoncellisten Duport halber 1783 das Feld zu raumen. Eine größere Runftreise, auf der er Wien, Warschau, Petersburg und Stockholm besuchte, führte ihn endlich 1791 nach London, wo er am 4. Mai zuerst auftrat. Hier wurde er vom Gluck begunftigt, doch nur, bis Viotti von Paris eintraf. In eitler Selbstüberschatzung forderte er den italienischen Meister bei ber ersten Begegnung nach Art eines Charlatans zu einem Geigenwettkampf mit diesen Worten heraus: "Il y a long temps, que je vous en veux; vidons la querelle, apportons nos violons, et voyons enfin qui de nous deux sera César ou Pom-Viotti stellte ihn durch seine Leistungen in Schatten und überließ ihn dem Spott seiner Gegner. Die erlittene Nieder= lage suchte er durch folgende, seiner Berausforderung gang eben= burtige Außerung zu paralysieren: "Mai foi, mon cher Viotti, il faut avouer qu'il n'y a que nous deux qui sachions jouer du violon 1." Eine Anekote, die Giornovicchis Eigenliebe wie seine Erzentrizität nicht übel charafterisiert, moge hier Plat finden. Auf einer Reise sich in Lyon vorübergebend aufhaltend, hatte er ein

<sup>1</sup> Die zu dieser Begegnung gehörige Vorgeschichte vgl. pag. 169 d. B.

Ronzert für den damals sehr beträchtlichen Preis von sechs Franken den Platz angekündigt. Un dem Ronzertabend fand er einen völlig leeren Saal vor. Aufgebracht und sehr gekränkt kündete er, um sich zu rächen, ein Konzert für den halben Preis zum nächsten Tage an. Diesmal strömte das Publikum in Masse herbei, aber statt des erwarteten Ohrenschmauses wurde ihm die Nachricht, daß der Künstler vor einer Stunde die Stadt verlassen habe.

Giornovicchis anmaßendes Wesen nötigte ihn, auch London 1796 zu verlassen. Er lebte dann einige Jahre in Hamburg. Sein Virtuosenmetier vernachlässigte er von da ab mehr und mehr; er vertauschte die Violine mit dem Villard, auf dem er Meister war, und von dessen Erträgnissen er dann auch hauptsächlich lebte. 1802 machte er sich indessen wieder auf die Wanderschaft nach Petersburg; dort erging es ihm aber mit Rode wie in London mit Viotti. Wie es scheint, mußte ihm das Villardspiel auch diesmal Ersaß leisten; denn er starb in der russischen Hauptstadt mit dem Queue in der Hand am 21. November 1804. Nach Fétis' Angabe veröffentlichte Giornovicchi von seinen Kompositionen 15 Konzerte, Treichquartette, Violinduetten, Sonaten sür Violine und Baß und einige Symphonien. Sie sind sämtlich längst verschollen und für die Gegenwart auch wohl völlig ungenießbar geworden.

Ein Schüler Giornovicchis war Johann Bliesener. Das Mabere über diesen findet sich im nachsten Abschnitt.

## II. Deutschland.

## 1. Das deutsche Biolinspiel bis zum 18. Jahrhundert.

Unter den Låndern, welche sich dem Vortritt Italiens in betreff des Violinspiels und der Violinkomposition anschlossen, nahm Deutschland die erste Stelle ein, obwohl die gesamten Zustände des Reichs derartigen Bestrebungen nichts weniger als günstig waren. Als die neue Kunst im Mutterlande ihre ersten Lebenszeichen von sich gab, als sie dann, aus unscheinbaren Ansängen sich herausearbeitend, eine fachgemäße Förderung fand, duldete das deutsche

<sup>1</sup> Ein Berzeichnis der nachzuweisenden gibt Gitner (Quellen-Lexifon).

Bolf unter den unheilvollen Schreckniffen des dreifigjahrigen Rrieges. jenes blutigen Dramas, welches die reiche Rulturblute des Refor= mationszeitalters erbarmungslos vernichtete. Aber der deutsche Geist war nur betäubt, nicht getotet. Erhielten sich doch auch troß des Niederganges der Berhaltniffe an manchen Orten sogenannte musi= falische Sozietaten und Collegia musica, und kaum hatten die furchtbaren Sturme des Religionskrieges ihre Ende erreicht, fo keimte trop der tiefen Bunden, an denen Deutschlands Bolfer barnieder= lagen, neues Leben aus den Trummern des Berftorungskampfes Wohl war dies Leben zunächst nicht das volle, nationale, sondern ein vielfach erborgtes, mit fremden Elementen durchsettes. Alber konnte es nach der greuelvollen Ratastrophe anders fein? Mußte nicht das tief erschopfte, an feinem Lebensnerv getroffene Deutschland, um fich emporraffen zu konnen, zu fremder Silfe seine Buflucht nehmen, gleichwie ein durch schwere Krankbeit Entkrafteter unwillkurlich zum ftugenden Stabe greift, um fich aufzurichten und wieder gehen zu lernen? Mag man diese traurige Notwendigkeit beklagen, aber auch nicht verkennen, daß dem deutschen Bolke ein ergiebiger Bildungsstoff von außen her zugeführt murde, den es nicht blindlings und gedankenlos in sich aufnahm, sondern vermöge feines universell gearteten Sinnes bem nationalen Wefen in gluck= lichster Beise affimilierte, ohne dabei an seiner geistigen Eigentum= lichkeit einzubußen. Nirgend bewahrheitete fich dies zunächst fo glanzend wie im Bereiche der schaffenden Tonkunft. Wenige De= zennien schon nach dem morderischen, Gut und Blut aufzehrenden Rriege, wahrend beffen Meister Heinrich Schut bas Panier ber heimischen Tonkunft aufrecht erhalten hatte, erstand der deutschen Nation, prophetisch das musikalische Wort Gottes verkundend, Joh. Geb. Bach. Und wenn man diesen, vom italienischen Tonleben nur mittelbar berührten Meister hier nicht gelten laffen will, so nennen wir seinen großen Zeitgenoffen Sandel, der trot nachhaltiger Beeinfluffung Italiens den musikalischen Genius Deutschlands ver= herrlichte, und dem sich bald darauf in gleichartiger Weise Gluck und Mozart als ebenburtige Reprasentanten echt deutscher Kunst anreibten.

Dieselbe Erscheinung ist in betreff des Violinspiels wahrzu= nehmen. Die Herrschaft der Italiener war nicht nur eine natür= liche und notwendige Folge ihrer unbestrittenen Überlegenheit in diesem Kunstgebiete, gleichwie im Gesange, sondern auch des bezbeutenden Vorsprunges, den sie, völlig unbehelligt durch die langzwierigen Kriegsnöte Deutschlands, inzwischen hatten gewinnen können. Schon zu Ende des 17. Jahrhunderts konnten sie in Corelli der musikalischen Welt einen mustergültigen Meister als Vorbild hinstellen. Und selbst die in den Anfang desselben Jahrzhunderts fallenden Bestrebungen des deutschen Violinspiels müssen zum Teil, wie sich weiterhin zeigen wird, als eine Folge italienischen Einflusses aufgefaßt werden, wenn auch nicht zu bezweiseln ist, daß es gleichzeitig begabte deutsche Geiger gab, die hiervon unberührt blieben und auf eigenen Füßen standen. Dies dürfen wir, auch ohne bestimmte Namen zum Beweise anführen zu können, mit Recht aus der selbständigen musikalischen Tätigkeit Deutschlands im 15. und 16. Jahrhundert folgern.

Die Anfänge deutschen Instrumentenspiels wurzeln, wie diejenigen aller abendländischen Bölker, in dem fahrenden Musikantentum des Mittelalters, welches einen wesentlichen Bestandteil der sogenannten, aus Gauklern, Taschenspielern, Sängern, Possenreißern
u. dergl. mehr bestehenden "Spielleute", ("varende Lüte") bildete.
Diese, wenigstens in Deutschland, mit dem Makel der Ehrlosigkeit
behaftete Menschenklasse zog im Lande umber, für sich und die
Ihrigen die notwendigen Subsistenzmittel suchend, indem sie auf
mannigfaltigste Weise für Unterhaltung und Erheiterung der Stadtund Dorsbewohner sorgte. Nicht immer und überall wohlgelitten,
fanden die Fahrenden doch auch wieder Gönner und Beschüßer.
Unter diesen ist Kaiser Karl IV. zu nennen, der sie in seiner Umgebung litt, 1355 mit einem Wappen beschenkte und sogar eines
ihrer Mitglieder, "Johannes der Fiedler" geheißen, zum "Rex
omnium histrionum" ernannte.

Sei es nun, daß derartige, von hoher Stelle aus gewährte Verzgunstigungen die vielfach mit gutem Grunde im Publikum gehegten verächtlichen Gesinnungen gegen die "Spielleute" milderten und eine allmähliche Unnäherung derselben an das Bürgertum der Städte vermitteln halfen, oder daß manche derselben, des unsteten, vagazbundierenden Lebens mude, eine ruhige bürgerliche Existenz zu ge-

<sup>1</sup> Mittellat. joculatores, provenz. joglares, span. juglares, franz. ménétriers, engl. minstrels.

winnen trachteten, - tatsächlich machten sich vom 13. Jahrhundert ab musikkundige Mitglieder derartiger umberstreifender Gesellschaften hier und dort seghaft. Da nun auch, zumal in größeren Stadten, bas Bedurfnis nach ständigen, gewerbsmäßig musizierenden Leuten für öffentliche und private Anlässe aller Art immer fühlbarer murde. so traten dieselben nach und nach unter Verleihung von Privilegien, die ihnen gewiffe Rechte und Pflichten auferlegten, zu zunftartigen "Bruderschaften" zusammen1. Eine folche Genoffenschaft hatte fich in Wien schon 1288 unter bem Namen der "St. Nicolaibruder= schaft" konstituiert, welche den Anstoß zu weiteren gleichartigen Berbindungen gab. Aber auch fur größere Landerdiftrifte kamen bald ähnliche Einrichtungen zustande, nachdem man das fahrende Musikantentum gesetlichen Bestimmungen unterworfen hatte, wie dies beispielsweise im Elfaß der Fall war. Dort besagen die Berren von Rappolistein das Oberhoheitsrecht über die weiterhin gleich= falls zu einer "Bruderschaft" vereinigten Spielleute, an deren Spipe ein die herrschaftlichen Rechte wahrender und Ordnung haltender "Pfeiferkonig" stand.

Micht ohne Interesse sind die Statuten dieser Brüderschaft, deren hauptsächliche Tendenz natürlich war, den Mitgliedern ein musika-lisches Monopol im ganzen Elsaß zu sichern. Demzufolge drohte der erste Artikel jedem gewerbsmäßigen Musiker, der nicht beitrat, mit Einziehung seines Instrumentes und Geldstrafe. Die Aufnahme-bedingungen (eheliche Geburt, Eid der Treue gegen den Pfeiserkönig, das Pfeisergericht und die Statuten, bestimmte Lehrzeit und Eintrittsgeld usw.) waren durch die Statuten ebenso streng geregelt wie die Rechte und Pflichten der Mitglieder, die Strafen gegen Vergehungen, das Verhalten beim Todesfall eines Mitgliedes usw.

Allsährlich fand in Rappoltsweiler der "Pfeifertag" statt, bez ginnend mit feierlichem Umzug, der König an der Spiße, Huldizung vor dem Schußherren, einer solennen Messe, sowie einem Festessen, bei dem nach den Statuten der König und zwei von ihm einzuladende Gäste frei waren, die vier Meister nur die halbe Zeche zu entrichten hatten. Nach dem Mahle wurde Gericht gehalten, der Rest aber — drei Tage — war eitel Lust und Vergnügen.

<sup>1</sup> Naheres über dieselben sowie über die fahrenden Leute findet sich in meiner "Geschichte der Instrumentalmusik im 16. Jahrh." (Berlin bei Guttentag, 1878).

Der deutsche Pfeiserkönig hatte einen verwandtschaftlichen Zug mit dem französischen "roi des ménétriers", spåter "roi des violons" gemein. Doch aber ist die Geschichte beider, den nationalen Berhältnissen gemäß, eine verschiedenartige. Der Pfeiserkönig hatte darüber zu wachen, daß in dem ihm untergebenen Distrikt niemand irgendwie erwerbsmäßig musizieren durfte, wenn er nicht der Brüdersschaft angehörte, während der roi des violons außerdem Machtsbesugnisse erstrebte und zeitweilig auch ausübte, die weit über die Gerechtsame des ersteren hinausgingen, wie sich aus dem folgenden Abschnitt ergeben wird.

Für den Pfeiferkönig war ein solches Gebaren schon deshalb unmöglich, weil jede von ihm etwa beabsichtigte Erweiterung seiner Prårogative ein unübersteigliches Hindernis an den vielen kunstliebenden deutschen Höfen gefunden håtte. Diese ordneten ihre musikalischen Bedürsnisse durchaus unabhängig von den "Brüderschaften"
sowohl, wie auch von den spåteren für die Pflege des Instrumentenspieles hochwichtigen "Stadspfeisereien". Außer den in ihren Hoftapellen vereinigten besten einheimischen Kräften ließen sie nach Belieben und Bedürsnis auch fremde, namentlich aber italienische Musiser kommen, wodurch sie sich das Berdienst erwarben, der deutschen Tonkunst einen neuen, anregenden Bildungsstoff zuzuführen.

Unter den Hofen, welche in dieser Beziehung tonangebend voran= gingen, stand in erster Reihe der fursächsische. Wir erinnern an ben Mantuaner Biolinisten Carlo Farina, durch beffen Berufung nach Dresden sogleich einer der erften namhaften Bertreter des italienischen Violinspiels ins Berg der deutschen Lande verpflanzt murde. Er wirkte am kurfürstlich sachsischen Bofe seit 1626. Um diesen Zeitpunkt verlautet noch nichts von einem bemerkenswerten deut= schen Violinisten. Doch schon bald darauf machte ein solcher von sich reden. Es war der Geiger Johann Schop in Hamburg, beffen Blutezeit nach Gerbers Angabe in die Jahre 1640-1660 Mattheson bemerkt über ihn: "Man habe seines gleichen so leicht nicht in königlichen und fürstlichen Rapellen gefunden." Außer einigen Vokalwerken veröffentlichte Schop, wie Gerber berichtet: "Paduanen, Gaillarden, Allemanden usw. 1640 in zwei Teilen. Hamburg 1."

<sup>1</sup> Rach Fétis lautet der Titel des obigen Werkes: "Neue Paduanen, Gail-

Demnächst ist ein Dresdner Geiger, Joh. Wilh. Furchheim, zu erwähnen. Derselbe war "Deutscher Konzertmeister" in der kurfürstlichen Kapelle. Seit 1676 standen die Kirchen= und Tafel= musiken unter seiner Leitung. Gerber führt den Titel folgender zwei Werke von ihm an: I. Auserlesenes Violinen=Exercitium, aus verschiedenen Sonaten, nebst ihren Arien, Balladen, Allemanden, Couranten, Sarabanden und Giguen von 5 Partien bestehend, Drese den 1687, und II. Musikalische Tafelbedienung von 5 Instrumenten, als 2 Violinen, 2 Violen, 1 Violon nebst dem Generalbaß, Drese den 1674.

Mehr als Furchheim und Schop wissen wir von dem Lübecker Biolinisten Thomas Balkar. Über denselben möge hier wörtlich Gerbers, aus Hawkins und Burneys Schriften entnommener Bericht folgen. "Balkar, geb. zu Lübeck vor Mitte des 17. Jahrh., war der erste Virtuose auf der Violin, den man in England hörte. Er kam daselbst im Jahre 1658 (die richtige Jahreszahl ist 1656) an, und hielt sich 2 Jahre nach einander zu Orford auf. Vor seiner Ankunft hatte Davis Mell, ein Uhrmacher, als der größte damalige Violinist in England, den Beyfall allein für sich. Und selbst nach Balkar's Ankunft gestand man jenem noch mehr Feinzheit und eine angenehmere Manier zu, als diesem. Allein Balkar besaß viel mehr Fertigkeit und war seines Griffbrets ungleich mehr Herr; indem er sogar die Lagen veränderte, was vor ihm in England noch unerhört war. Doch reichte seine Kunst auch nicht weiter, als auf den Gebrauch der sogenannten ganzen Applikatur², um den

larden, Allemanden, Balletten, Couranten und Canzonen, mit 3, 4, 5 und 6 Stimmen ic. hamburg 1633 und 1644; zweiter Teil 1635 und 1640."

<sup>1</sup> Fürstenau: Geschichte der Musik und des Theaters am Dresdner Hofe (Dresden, R. Kunge).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bis in die zweite Halfte des 18. Jahrhunderts wurden die verschiezdenen Lagen (Applifaturen) in ganze und halbe eingeteilt. Löhlein in seiner Biolinschule (1774) erklärt sich darüber folgendermaßen: "Die halbe Applifatur heist es, wenn man den ersten Finger ben einer Note einsest, die zwischen den Linien steht; sest man aber den ersten Finger ben einer Note ein, die auf der Linie steht, so heist dieses die ganze Applifatur." Adam Hiller in seiner "Anweisung zum Biolinspielen" (1793) verwirft diese Art der Lagenbezeichnung als eine ungereimte und bezeichnet die verschiedenen Positionen der Neihe nach mit 1. 2. 3. 4. 5. usw., wie es jeht allgemein üblich ist.

Umfang des Instruments bis zum dreigestrichenen d zu erwei= tern 1. Demohngeachtet erregte dies fein Auf= und Niederfahren ber Sand auf bem Griffbrete, ben feiner erften Erscheinung, ein großes Erstaunen ben den Zuhorern. Dies ging so weit, daß D. Wilson, einer ber größten Renner zu Orford, ber ihn zum ersten= mal ein Konzert hatte spielen boren, nachher gestand: er habe Bal= Barn nach den Kußen gesehen, ob nicht etwa einer davon ein Pferde= fuß sen? weil ihm deffen Kunst übermenschlich erschienen habe. Nachdem nun König Karl II. wieder auf den Ihron gesetzt worden war, wurde Balkar zum Haupte der konigl. Kammerkapelle, oder als Konzertmeister angestellt2. Allein die Begierde, mit der man ihn in alle Dilettantengesellschaften zog, wo ofters mehr Bachus als Apollo den Vorsit hatte, gab Gelegenheit, daß er sich endlich felbst bem Trunke ergab, seine Gesundheit vernichtete, und sich so vor der Beit, im Juli des Jahres 1663 ins Grab brachte. Der 27. Juli war fein Begrabnistag." Geine Wirksamkeit hatte eine großere Beliebt= heit der Bioline in England zur Folge, welche bis dahin ziemlich migachtet worden war. (Nagel, Gesch. d. Musik in England.) Bergl. hierüber weiteres in dem Abschnitt über die englische Tonkunst gegen Schluß des Buches.

Burney hielt die Violinkompositionen Balkars in technischer Hinsicht für die schwierigsten jener Zeit. Dies ist bezüglich des doppelgriffigen und akkordischen Spieles richtig, nicht aber in betreff des Lagenspieles. Hierin war ihm der Italiener Uccellini, dessen 1649 erschienene Violinkompositionen Burney wohl nicht gekannt hat, entschieden überlegen. Uccellini führt, wie wir sahen, seine Figuration bis zur sechsten Position hinauf, während Balkar

<sup>1</sup> M. Starke macht in einer dem damaligen deutschen Komponisten Tobias Zeutschner (derselbe lebte etwa von 1611 bis 1675, in welchem Jahre er als Drzganist bei St. Maria Magdalene in Breslau starb) gewidmeten Arbeit in den Monatsheften für Musikgesch. (1900) folgende Bemerkung, aus der man ebenzfalls erkennt, wie wenig in Deutschland damals den Violinisten zugemutet werz den konnte: "Die Violinen gebraucht er nur in drei Werken, auch dort gleichsam als schüchternen Versuch bis zum dreigestrichenen d, sonst ist ver ben höchste Ton."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Angabe ist nach Nagel (Geschichte der Music in England) irrig. Richtig ist daran lediglich, daß Balkar am 30. Nov. 1661 als "one of our Musicians in Ordinary" in die Hosmusik Karls II. eintrat.

die dritte Lage nicht übersteigt. Dagegen aber haben die Kompossitionen des deutschen Künstlers, vom rein musikalischen Standpunkt aus betrachtet, wiederum eine anmutendere Beschaffenheit vor den Uccellinischen voraus. Sie enthalten im Hindlick auf den damaligen, noch so wenig entwickelten Standpunkt der deutschen Instrumentalskomposition sichon mancherlei Beachtenswertes, was für eine unsgewöhnliche Begabung hinsichtlich der Ersindung sowohl, wie auch des Gestaltungsvermögens spricht; um so begreiflicher ist das Aufssehen, welches sie in England erregten.

Balhars Kompositionen bewegen sich innerhalb des Gebietes der Kammersonate nach dem ursprünglichen Modus: sie bestehen aus Präludien, variierten Tonsähen und Tänzen, welche in "the Division Violin" zum Abdruck kamen. Das erste Heft dieses Werkes erschien in London 1688 unter dem Titel: "The Division Violin (the first part) containing a choice collection of Divisions for the treble violin to a Ground Bass all fairly engraven on copper plates, being a great benefit and delight to all practitioners on the Violin and on the first that were ever printed of this kind of musik."

Ein zweites Heft von "the Division Violin" wurde 1693, gleichfalls in London, veröffentlicht. Aus ihm teilt Burnen im 4. Bande seiner Musikgeschichte eine Allemande Balzars mit. Eine andere Sammlung Balzarscher Kompositionen unter dem Titel "Sonatas for a lyra (?) Violin, Viol da Gamba and Bass" soll sich im Besige Brittons, jenes Londoner Kohlenhandlers befunz den haben, der ein eifriger Musikliebhaber war und nähere Beziehzungen zu Händel unterhielt. Etwas später als Balzar trat

Johann Fischer auf. Geb. Mitte des 17. Jahrhunderts in Schwaben (es ift weder sein Geburtsort noch der Name seines Lehzrers bekannt), galt er zu seiner Zeit als ein vorzüglicher Violinvirtuose. Er gehört zu den ersten namhaften Geigern Deutschlands, die auf besondere Wirkungen durch Umstimmung der Saiten, die sogenannte scordatura, bedacht waren. Schon in jungen Jahren kam Fischer nach Paris, wo er bei Lully als Notenschreiber Beschäftigung fand. Die dadurch gewonnene nähere Bekanntschaft mit Lullys Kompositionen war von wesentlichem Einsluß auf sein eigenes Schaffen. 1681 wirkte Fischer an der Barfüßerkirche zu Augsburg. Aber schon im solgenden Jahr begab er sich auf Reisen, die ihn durch

Deutschland, wo wir ihn 1685 am Hofe zu Anspach finden, und nach den russischen Ostseeprovinzen führten. Dann trat er 1701 für einige Jahre als Kapellmeister in die Dienste des Schweriner Hofes, durchwanderte hierauf Danemart und Schweden und kehrte schließlich nach Deutschland zurück, um in Schwedt als markgräfzlicher Kapellmeister zu fungieren. Dort starb er angeblich 1721 im Alter von 70 Jahren. Von seinen Kompositionen, bestehend in Solos für die Violine und Viola, Duvertüren, Tänzen und dergl. mehr, scheint nur wenig auf unsere Zeit gekommen zu sein.

Nachst Kischer ist Johann Jacob Walther (Walter) zu nennen. Geboren 1650 (nach Gerber) in dem Dorfe Witterda bei Erfurt, soll er das Violinspiel von einem Polen, dessen Bedienter er angeblich war, gelernt haben. Walther trat weiterhin 1676 als Biolinist in fursächsische Dienste, vertauschte aber später (1688) diese Stellung mit der eines italienischen Sefretars am furmainzischen Sofe. Aus der Zeit seines Dresdner Wirkens ist ein Werk fur Violine von ihm vorhanden, welches folgenden Titel führt: "Scherzi da Violino solo, con il Basso Continuo per l'Organo ô Cimbalo, accompagnabile anche con una Viola ò Leuto, di Giovanni, Giacomo Valther, Primo Violinista di Camera di sua Altezza Elettorale di Sassonia MDCLXXVI." Diese "Scherzi" bestehen aus 12 mit bezifferten Baffen versehenen Violinkompositionen, welche in bunter Mischung bald an die Suitenform (Sonata da camera), bald an tie Variationenform erinnern. Acht davon sind ausdrücklich vom Autor mit der Bezeichnung "Sonata" versehen, was hier einfach mit "Spielstück" zu übersegen ift, da eine bestimmtere formelle Un= ordnung, wie bei den Italienern, sich nicht geltend macht. meisten derselben enthalten drei bis vier einzelne, großenteils in ein und derselben Tonart stehende Stucke von oft wechselndem Zeitmaß. Nicht selten ist es bei Walther eine Reihe einzelner, aphoristischer Tonsäßthen, die das Ganze ausmachen, ahnlich wie in dem "Capriccio stravagante" Karinas. Doch unterscheiden sich diese Ur= beiten ganz wesentlich von den Erzeugnissen des eben genannten Italieners. Denn nicht nur, daß sie eine größere Mannigfaltigfeit an Spielarten in verschiedenen Figuren (der Umfang derselben ift bereits bis g hinaufgeruckt), Doppelgriffen, Aktorden und Arpeggios zeigen, sie offenbaren auch bereits das Streben nach jener subjekti= ven, individuellen Urt des Ausdrucks und der komplizierten Geftal=

tungsweise, die den deutschen Geist überhaupt charakterisiert. Hierin gründet sich indes das Hauptinteresse an den Waltherschen Musiksstücken; denn in künstlerischer Hinsicht sind sie völlig unergiebig. Der Satz ist pedantisch steif, unbeholsen in rhythmischer, eckig in modulatorischer, schwerfällig und unfrei trocken in melodischer Hinsicht. Es fehlt mit einem Wort jener Formens und Schönheitsssinn, welcher sich, ganz der Eigenart der Italiener entsprechend, in deren gleichzeitigen Rompositionen nicht verkennen läßt.

Von den übrigen vier Stücken dieses Waltherschen Opus sei nur noch das eine erwähnt, welches die Überschrift "Imitatione del Cucu" trägt. Der Kuckucksruf ist in der ganzen, aus mehreren Abschnitten bestehenden Piece ab und zu eingeslochten. Doch würde man dies keineswegs überall merken, wenn nicht jedesmal das Wort "cucu" gewissenhaft hinzugefügt wäre, — ein Seitenstück zu jenen alten Gemälden, auf welchen den Figuren beschriebene Zettel aus dem Munde hängen, um Gedanken oder Empfindung derselben dem Beschauer klar zu machen.

Vielleicht war der Komponist selbst nicht von der Wirkung dieser realistischen Spielerei befriedigt; denn wir erseben aus einem zweiten von ihm vorhandenen Werk, welches 18 Jahre nach den "Scherzi" wahrend seines Mainger Aufenthaltes gedruckt murde, daß er er= neuerte Unläufe zu einer Ruckucksmusik unter Mitwirkung anderer Vogelstimmen versuchte. Dieses Opus führt wörtlich folgenden Titel: "Hortulus Chelicus. Daß ist Wohl= gepflanzter Violinischer Lust-Garten Darin Allen Kunst-Begierigen Musicalischen Liebhabern ber Weeg zur Vollkommenheit durch curiofe Stuck und annehmliche Varietat / gebahnet / Auch durch Berührung zuweilen zwen / dren / vier Seithen / auff der Biolin die lieblichifte Barmonie erwiesen wird. Durch Johann Jacob Walter / Churfurstl. Manngis. Italianischen Manns / In Verlegung Ludovici Bourgeat, Buch: Secretario. handlern 1694." Obwohl der Autor der "Scherzi" in diesem so= genannten "Lustgarten" überall erkennbar ift, so zeigt er sich, die musikalische Gestaltung anlangend, bier doch in einem etwas gun= stigeren Lichte. Die einzelnen Musikftucke gewinnen nicht allein ein bestimmteres Geprage im Hinblick auf die Formgebung, sondern auch in betreff des Spezialausdrucks. Indes, der Komponist ver= mag keineswegs feine unbeholfene Sapweise in melodischer, barmonischer und rhythmischer Beziehung zu verleugnen, und so findet sich in diesem Sammelwerf, welches aus 28 zum Teil suitenartig angelegten Piecen besteht, ebensowenig ein Stück von leidlich befriedigender musikalischer Wirkung, wie in seiner früheren Arbeit.

Wie wenig Deutschland zu Ende des 17. Jahrhunderts in betreff der Violinkomposition mit Italien zu rivalisieren vermochte, wird febr anschaulich, wenn man diesen "Hortulus" gegen die gleich= zeitig geschaffenen Sonatenwerke Corellis halt. hier offenbart sich durchgebildeter Sinn für plastische Formgebung, organisch entwickelte Modulation und normale, gesanglich wirkende Melodik, — bort, mit geringen Ausnahmen, willkurlich sprunghafte Tonverbindung der leitenden Stimme, ungelenkig steife Figuration, unfauberer bar= monischer Sat und überdies oft jene aphoristisch musivische Gestal= tungsweise, die den Verfasser der "Scherzi" charakterisiert. gegen ist der "Hortulus Chelicus" wiederum an mannigfaltigen Spielarten ungemein reich, welche bei einer Ausdehnung von drei Oftaven in der häufig vertretenen Variationenform entwickelt werden. Bemerkenswert ist in dieser Beziehung ein Capriccio, deffen kurzes Thema, begleitet von der als Basso ostinato gebrauchten c-dur= Stala, 49 mal variiert wird. Doch offenbart der Komponist nicht zugleich einen eigentlichen Runstzweck. Man empfängt vielmehr durchaus den Eindruck, als ob es ihm lediglich darauf angekommen sei, möglichst viel verschiedenartige Bewegungen auszuführen. Eine so untergeordnete kunstlerische Tätigkeit erinnert an die unwillkur= liche körperliche Motion eines geistig noch nicht entwickelten Men= schen, der seine Gliedmaßen nur um irgendwelcher physischen Lebens= außerungen willen auf mannigfaltige Weise gebraucht.

Mit besonderer Vorliebe sucht Walther seinen "Violinischen Lustzgarten", wie schon bemerkt, durch Imitation verschiedener Vogelzstimmen zu beleben. So läßt er den Hahn krähen, die Henne gackern und die Nachtigall schlagen. Den Kuckuck produziert er im Verein mit anderem ungenannten gesiederten Volk (Scherzo d'Augelli con il Cucu). Auch gibt er in einer den Veschluß des Heftes bildenden Serenata ein Quodlibet von "Organo tremolante, Chitarrino, Piva, Trombe e Timpani, Lira tedesca und Harpa

<sup>1</sup> Die in dem "Hortulus Chelicus" befindliche Sonate "Gallo e Gallina" (Hahn und Henne) ist von E. Medefind mit Klavierbegleitung bei Georg Naumann in Dresden herausgegeben worden. In demselben Berlage erschienen auch drei von Medefind mit Klavierbegleitung versehene Adagios von Beracini.

v. Bafielewsfi, Die Bioline u. ihre Meifter.

smorzata" — alles dies, wie ausdrücklich hinzugefügt wird, durch eine Solo-Violine dargestellt. Wir finden den Verfasser hier völlig, nur mit etwas mehr Gründlichkeit, auf dem naiven Standpunkt Farinas, welcher freilich ungefähr sieben Dezennien früher sein "Capriccio stravagante" erscheinen ließ. Offenbar war dieser Versuch, wenn auch nicht gerade Vorbild, so doch Antrieb für Walthers Unternehmen. Und wenn er auch in technischer Vehandlung der Violine und bestimmterem Ausdruck seiner Absichten als Späterzgeborener dem Italiener überlegen ist, so zeigt er doch dabei hinzsichtlich des ideellen musikalischen Erfindens und Gestaltens kaum einen Fortschritt.

Läßt sich bei Walther einerseits in der "Serenata" der Einfluß Farinas wahrnehmen, so wird andererseits das Vorbild eines gleichzeitigen deutschen Komponisten namens Biber in dem "Hortulus Chelicus" erkennbar. Der letztere enthält ein auf einer Geige auszuführendes Violinduett (Gara di due Violini in uno), ein Kunstsstück, mit welchem Viber in seinem sogleich zu betrachtenden Sonatenzwerf bereits 1681, also 13 Jahre vor Walther, die musikalische Welt überraschte.

Walthers hervorragender Zeitgenoffe Heinrich Ignaz Franz Biber (am 7. Juli 1690 in den erblichen rittermäßigen Adelstand erhoben und seitdem "Biber von Bibern" genannt) ist uns durch die Neuherausgabe i seines bedeutendsten Werkes (8 Violinsonaten v. J. 1681) sowie durch eine sehr dankenswerte, vieles biographische Neue bringende Einleitung ebenda aus der Feder Guido Adlers wieder nahegerückt worden.

Aus diesem Grunde, sowie aus dem weiteren, daß Biber sowohl als ausübender Künstler, vor allem aber als Komponist für die Violine und in der Frühzeit des deutschen Geigenspieles die erste Stelle einnimmt, indem manche Saße seiner Violinsonaten von dauerndem musikalischem Werte sind, dürfte eine etwas eingehendere Betrachtung seines Lebens und seines Werkes, soweit es für unser Interesse hier in Betracht kommt, am Plaze erscheinen.

Biber wurde geboren am 12. August 1644 in Wartenberg an der bohmischen Grenze als Sohn eines Flurschützen. Von seiner

<sup>2 &</sup>quot;Denkmaler der Tonkunst in Ssterreich" V. Jahrgang, Wien 1898. Die ausgeführte Klavierbegleitung ift von J. Labor.

Ausbildung wissen wir nichts. Aus den Titeln einiger seiner Kompositionen ist zu entnehmen, daß er um 1760 in Kremsier sich aufehielt, wahrscheinlich in erzbischöflichen Diensten. Die dortige Kapelle war damals unter dem Erzbischof Karl Graf v. Liechtenstein-Kastelfron (geb. 1624, Fürstbischof 1664—1695) wohlbesetzt und in gutem Zustande.

Von Kremsier siedelte Biber um das Jahr 1673, vielleicht erft 1676, nach Salzburg über, wo er bis zu seinem Tode, der am 3. Mai 1704 erfolgte, verblieb. Auf einem Sonatenwerk bes Jahres 1676 nennt er fich "Musiker und Rammerdiener" des Erz= bischofs Maximilian Gandolph Graf Khuenburg (Erzbischof von 1668-1687), dem diese Sonaten gewidmet find. Auch fein Saupt= werk, die 8 Violinsonaten, deren Besprechung uns weiterhin be= schäftigen wird, bedizierte er bem Grafen. Seit 1677 unterrichtete er die Domfangerknaben, 1684 ift er Prafekt des Singknabeninfti= tutes im Rapellhause. Sehr auffälligerweise hatte er keinen Unter= richt auf der Bioline zu erteilen. Schon im Jahre 1677 verlieh ihm Raiser Leopold I. eine gulbene Gnadenkette, Anfang 1679 wurde er Vizekapellmeister und begann berühmt zu werden. Mai 1681 kam er vergeblich um Erhebung in den Adelstand ein. Er wiederholte fein Unliegen neun Jahre spater (1690) erfolgreich. In seinem Bittschreiben betonte er, daß er "bei vielen Sofen be= kandt" sei. Wirklich hatte er nach Matthesons Ungaben größere Runftreisen unternommen, die ihn außer in Deutschland herum auch nach Italien und Frankreich geführt haben. In dem Adelsdiplom heißt es "insonderheit daß er durch seine Application in der Music zu höchster Verfection komen und durch seine verschiedentlich gethane Kunstliche compositiones seinen Namen ben Vielen hochst bekannt gemacht".

Um 6. Mårz 1684 mit dem Rapellmeisterposten und dem Titel eines erzbischöflichen Truchseß betraut, beharrte er bis zu seinem, wie erwähnt, am 3. Mai 1704 erfolgten Tode in dieser Stellung. Ein Sohn (Karl Heinr. v. Bibern) wurde später Kapellmeister, ebenfalls in Salzburg.

Als Violinspieler stand Biber in hohem Ansehen. Gerber bemerkt über ihn, daß er "unter die größten Violinisten seiner Zeit" gehörte und meldet weiter, nachdem er der goldenen Kette und der Adelsverleihung von seiten Kaiser Leopolds gedacht, "auch stand er am bayerischen Hose in hohen Gnaden, indem auch der dasige Kurssürsst Ferdinand Maria sowohl, als dessen Nachfolger, ein jeder insbesondere, ihn mit einer goldenen Kette beschenkte, so daß er deren drei hatte". Am besten belegen Vibers Violinsonaten seine für jene Zeit sehr hohe technische Ausbildung. Er sowohl als Walther konnten in dieser Beziehung sicherlich mit den gleichzeitigen italienischen Geigern rivalisieren, wenn sie denselben in gewissen technischen Fertigkeiten, z. B. im mehrstimmigen Spiel, nicht gar überlegen waren.

Über die Werke Vibers, die zum großen Teil nur handschriftlich (im St. Mauriz-Archiv zu Kremsier, sowie in Salzburg) erhalten sind, findet man aussührliche Angaben mit vielen interessanten Einzelheiten bei Adler. Sie bestehen teils aus Sonaten (Kirchen- und Kammersonaten, zwischen denen Viber noch nicht. streng scheidet), teils aus Vokalkompositionen mit und ohne Orchester (2 Requiems, ein Stabat mater, eine Missa a 4 voci). Auch ein "Drama musicale" seiner Hand bewahrt das städtische Museum zu Salzburg. Es handelt von Armin und seinem Weibe Segesta und steht nicht auf der Höhe, die Viber sonst wohl erreichte 1.

Wir betrachten hier zunächst die mehrsach erwähnten acht Violinssonaten vom Jahre 1681, in denen Vibers fünstlerische Bedeutung gipfelt, die insbesondere wohl das einzige seiner Werke sind, welches, wenngleich nicht in allen einzelnen Sägen, auch heute noch für die praktische Musikpslege in Betracht kommt. Der Titel dieses Werkes lautet: Sonatae, Violino solo, Celsissimo, ac Revmo S. R. I. Principi, ac Dnö Dnö Maximiliano Gandolpho, Ex. S. R. I. Comit. de Küenburg, Archiepiscopo Salisburgensi, S. Sedis Apostolicae Legato Nato, Germaniae Primati & Principi ac Domino suo Clementissimo, Dedicatae ab Henrico I. F. Biber, Altme memtae Celsitudinis Suae Capella Vice Magistro. Anno M. DC. LXXXI. Das dem Werke beigegebene Porträt des Komponisten trägt solgende Umschrift: "Henricus I. F. Biber, Celsmi ac Reumi Principis et Archiepi. Salisburg: Capellae Vice-Magister, aetat: suae XXXVI annorum."2

<sup>1</sup> Der Titel dieses Werses ist: "Chi La Dura La Vince di Henrico Franc. di Bibern, Maestro di Capella della Altezza Giovanni Ernesto Arcivescovo Principe di Salisburgo."

<sup>2</sup> Auch dieses Portrat ist, sowie obiger Driginaltitel und ein Faksimile der

Daß Biber auf dieses Werk selbst Gewicht legte, erhellt zur Ge= nuge aus der Vorrede, in der er mitteilt, daß die hier abgedruckten Sonaten aus einer größeren Anzahl als die gelungenften von ihm ausgewählt worden seien. Gie stehen in a-dur, d-moll oder eigent= lich dorischer Tonart, f-dur, d-dur, e-moll, c-moll, g-dur und a-dur. Die 5., 6. und 7. sind die bedeutenoften. Unter ihnen befindet sich auch die einzige, die einem größeren Publikum bisher zugänglich war, die c-moll-Sonate, von Ferd. David dankenswerter Weise schon vor einer langen Reihe von Jahren in der "hohen Schule des Violin= spieles" herausgegeben. Da aber David, wie meift, sich auch hier keineswegs streng an das Driginal gehalten hat, so wird man sich von nun an lieber ber neuen originalgetreuen Ausgabe bedienen. Hinsichtlich der Violinbehandlung stehen die Sonaten ungefahr auf einem Niveau mit Walthers Erzeugniffen, überragen dieselben aber ohne Frage an musikalischem Gehalt und funftlerischer Bedeutung. Selbst die Gestaltung ist, obwohl sie nicht selten gleichfalls ein for= melles Suchen und Taften erkennen lagt, hier und da doch schon pragnanter als bei seinem ebengenannten Zeitgenoffen. Einzelne Stucke, wie 3. B. die "Paffacaglie" und "Gavotta" der fechsten Sonate, erweisen sich sogar als Tonfate von sehr bestimmtem charaf= teriftischem Geprage und kunftlerisch stimmungsvoller Wirkung. Dasselbe gilt von einer "Arie" mit vier Bariationen aus der fünften, von einer reizenden Gique aus derselben Sonate, von einem sehr schönen ausgeführten Rezitativsat in Sonate sieben. Auch im übrigen finden sich noch interessante Einzelheiten genug, es genüge bier, auf ben humoristischen Schluß der dritten Sonate zu verweisen.

Schon aus diesen Anführungen ersieht man die große Mannigfaltigkeit der Gestaltungsweise, die in den Sonaten zur Geltung
kommt. Im allgemeinen ist darüber noch zu sagen, daß sie aus
toccatenartigen Sätzen (die meist beginnen und schließen), variierten Arien und Tänzen und ziemlich frei gehaltenen polyphonen Sätzen
bestehen. Ihren eigentlichen Kern bilden die Variationen, die keiner Sonate sehlen, was für den deutschen Geist — man denke an Beet=
hoven — besonders charakteristisch zu sein scheint. Die Bässe wer=
den dabei nicht variiert, einmal (in Sonate 1) kehrt derselbe Baß

erften Seite in der erwähnten Neuausgabe der Sonaten reproduziert worden. Es zeigt Bibers wohlgestaltete, ernsthafte, einen Anflug von Humor aufweisende Buge.

nicht weniger als 58mal wieder. Dagegen erscheint die Violinstimme in reicher Figuration, einzelne Variationen sind mehrstimmig, wohl auch sugiert. Im einzelnen herrscht, wie schon gesagt, große Freizheit und Mannigsaltigseit. Tempoangaben sinden sich selten, nur in ungewöhnlichen Einzelfällen (z. B. Presto sür eine Urie) und da, wo durch raschen Tempowechsel ein besonderer Essett werden soll. Ebenso sind Vortragszeichen sehr spärlich. Besondere Erwähnung verdient noch das Hereinspielen der Kirchentonarten, welches sich in den Vorzeichnungen (d-moll und g-dur ohne Vorzeichen, g-moll mit einem b, dedur mit einem \$\pm\$, usw.) zum Teil aber auch in der Musik selbst geltend macht. So steht die zweite Sonate zum Teil wirklich in dorischer Tonart, schlüpst aber gelegentlich in das moderne d-moll herüber, analoge Stellen sinden sich in Sonate 5.

Eine glückliche Mischung von gravitätisch=pathetischer Würde, zurückhaltender Gefühlswärme, gelegentlichem Humor und virtuoser Spielfreude zeichnet das Werk in seiner Gesamtheit aus. Dieses alte Denkmal deutscher Biolinkunst sollte stets von uns in Ehren gehalten, aber auch gespielt werden. Hoffentlich ist es nicht umssonst neu zugänglich gemacht worden. Technisch schwer sind die Sonaten nach modernen Begriffen nicht, wohl aber fordern sie liebevolles Eingehen in eine unserem Empfinden zunächst naturgemäß fremde Ausdrucksweise sowie Gewandtheit im Akkords und mehrsstimmigen Spiel. So macht Biber in der achten Sonate den Versuch, einen zweistimmigen, kontrapunktisch geführten, auf zwei Systemen verzeichneten Saß, gleichsam ein Duett für eine Violine, zu schreiben, durch welchen Walther offenbar zur Nachahmung anz geregt wurde. Indes kann dieses für die damalige Zeit gewiß kühne Unternehmen nur als Kuriosum gelten.

Auf eine Besonderheit des Werkes ist noch hinzuweisen. Biber begnügt sich nicht mit der üblichen Geigenstimmung , son= dern verändert dieselbe zweimal in und und

Derartige Modifikationen der Geigenstimmung, welche, wie wir sahen, auch von Johann Fischer versucht wurden, lassen das Bestreben erkennen, eine von der gewohnten Wirkung abweichende Klangerzeugung zu gewinnen. Wie sicher sie auch erreicht wird, so

ist doch dieses Verfahren schon allein im Hinblick auf Intonations= rücksichten, namentlich wenn eine Umstimmung mitten im Stücke erfolgen soll, sehr bedenklich, da die Saiten sich bei plötzlich ver= ånderter Spannung vermöge ihrer Elastizität nur zu leicht sofort wieder verstimmen. Wirklich hat auch das Beispiel Fischers, Bibers und anderer nur in vereinzelten Fällen, die freilich bis in die Neuzeit reichen, Nachahmung gefunden.

Neuerdings ist ein weiteres Violinwerk Vibers in der gleichen Publikation wie das soeben besprochene erschienen, das wenigstens aus historischen Rücksichten ebenfalls an dieser Stelle Erwähnung verdient. Es besteht aus 15 Sonaten mit Vaß, denen eine sechzehnte für Violine allein angehängt ist. Diese letztere ist eine Pas-

sacaglia. Das kurze Motiv & ... wird nicht we= niger als 64 mal, von wechselnden Figurationen umspielt, wiederholt. Ist die künstlerische Wirkung auch nicht befriedigend, so verdient doch das Werk als Studie Beachtung, speziell hinsichtlich der Geigensbehandlung, die gleich manchen andern Sägen Bibers erhebliche Ansforderungen an die Gewandtheit des Ausführenden im akkordischen und mehrstimmigen Spiel stellt.

In den übrigen 15 Sonaten wechseln freierfundene Sate und Satichen mit Tanzformen, die meist auch variiert werden, so daß eine ahnliche bunte Mannigfaltigkeit entsteht wie in den 8 Sonaten vom Jahre 1681. Hierauf näher einzugehen ist nach dem über diese Gesagten um so weniger vonnöten, als die neu bekannt gewordenen Sonaten den erstbesprochenen nicht ebenbürtig sind.

Doch verdienen noch zwei Einzelheiten Beachtung. Erstlich ist von der Umstimmung der Geige, der sogenannten scordatura, in diesem Werke ein noch weit ausgiebigerer Gebrauch gemacht wie in jenem. Nur die erste Sonate schreibt die Normalstimmung vor, alle andern weisen Abweichungen auf, darunter so seltsame wie

(in der 12.) oder gar (in der 8.).

<sup>1</sup> Denkmäler der Tonkunst in Österreich. Jahrgang XII, 2. Teil. (Wien 1905.) — Die nach dem Baß ausgesetzte Begleitung der Son. 1—7 ist vom Hoforganisten Josef Labor, die der Son. 8—15 von Dr. Karl Navratil; die Borrede von Dr. Erwin Lunß.

Sodann ist jeder der Sonaten ein Rupferstich vorgesetzt, auf den der Inhalt derselben Bezug hat. Es handelt sich also in ihnen um eine Art von Programmusik und zwar eine prinzipiell einwandfreie, da die Wiedergabe eines umschriebenen Stimmungsgehaltes durch= aus im Bereiche dessen liegt, was die Tonkunst ohne Gewaltsam= keit zu leisten vermag. Freilich muß gesagt werden, daß Biber die Aufgabe teils nur in sehr allgemeiner, teils auch in mehr äußer= licher Art und Weise gelöst hat und lösen konnte. Die Vilder stellen Szenen aus dem Leben Marias und Christus dar, sie beginnen mit der Verkündigung und enden mit der Krönung Maria.

Um die Stellung, welche Biber mit seinen Biolinkompositionen einnimmt, gang wurdigen zu konnen, muß man sich gegenwartig halten, daß fein hauptwerk biefer Urt, eben die besprochenen acht Sonaten, vor Corellis gleichartigen Schöpfungen veröffentlicht murde. Corellis erfte Biolinsonaten erschienen zwei Jahre spater als Die Bibers, namlich 1683. Go kamen von bedeutenderen italienischen Vorgangern nur die anderweit ermahnten Farina, Fontana, Legrenzi und Neri in Betracht, von Zeitgenoffen Vitali, Torelli und Baffani, von Deutschen nur Walther. Db übrigens Adlers Auffaffung, Corelli sei im Vergleich mit Biber hinsichtlich der Biolinbehandlung absichtlich reaktionar, ganz zutreffend ift, mag babingestellt bleiben. S. 96 faben wir, daß Corelli in den hoberen Lagen wirklich nicht zu Hause war. In derartigem ist wohl kaum eine Absicht zu suchen. Corellis Hauptverdienst gegenüber Biber liegt, vom Inhaltlichen ab= gesehen, in der größeren formellen Durchbildung, die zudem noch einer außerordentlichen Beiterentwicklung fabig mar.

Von unbedeutender Beschaffenheit und ungleich geringerem Interesse als Walthers und namentlich Vibers Erzeugnisse sind die noch vorhandenen Arbeiten eines vierten deutschen, im 17. Jahrhundert wirkenden Violinisten, namens Johann Paul von Westhoff, der 1656 zu Dresden als Sohn eines ehemaligen schwedischen Hauptmanns geboren, daselbst eine Zeitlang Kammermusikus war und 1705 zu Wittenberg als herzogl. Kammersekretär und Musikus starb. Westhoff führte nach den über ihn vorliegenden Notizen ein unstetes, buntbewegtes Leben. Sein Lehrer war sein Vater. Vald war er Sprachlehrer bei den sächsischen Prinzen, bald Kammermusikus. Dann diente er als "Fähndrich" in Ungarn gegen die Türken und war später auf Reisen in Italien, Frankreich, England und Holland.

Hiernach übernahm er eine Professur der fremden Sprachen an der Hochschule zu Wittenberg, von wo er sich schließlich noch in weimarische Dienste begeben haben soll. Seine 1694 in Dresden gedruckten sechs Sonaten sind arm an Erfindung, etüdenhaft, monoton, und von dürftiger, ungeschickter Gestaltung, so daß sie im Grunde für den damaligen Stand der deutschen Violinmusik keine weitere Besteutung haben.

Wenn wir die produktiven Leistungen Balkars, Walthers und Bibers in ihrer Totalitat betrachten, so gelangen wir zu bem Schluff, daß der von ihnen betretene Weg zu erfolgreichem kunstlerischem Schaffen im Bereiche ber Sonatenform nicht führen konnte. Troß aller einzelnen glücklichen Griffe, namentlich bei Biber, laffen Diese an sich so beachtenswerten Bestrebungen doch zu sehr die auf ein= heitlich geschloffene Struktur und plastische Formgebung bedachte Gestaltungsweise vermiffen. Ein weiteres Vorgeben in solcher Rich= tung hatte offenbar weit eber Willfur und Zerfahrenheit erzeugen muffen, als eine nach bestimmten Gesetzen geordnete und organisch gegliederte Architektonik des Tonsabes, teren gerade die Musik um so mehr bedarf, je immaterieller und infonsistenter sie ist. Daber war es gut und kunsthistorisch notwendig, daß die Deutschen sich dem Einfluffe der Italiener unterwarfen, welche bereits zu Ende des 17. Jahrhunderts Grundnormen für den Inftrumentalfat, insbesondere aber für die Sonatenform, gefunden und festgestellt hatten. Diese allen komplizierteren Sattungen der Instrumentalmusik zugrunde liegende Form ist es, welche der germanische Kunftgeist weiterhin als Mittel zu wunderwurdigem tondichterischem Schaffen verwertete: sie ist gleichsam das kostbare Gedankengefaß, in welches Deutschlands Musikherven die idealen Gebilde ihrer unerschöpflich reichen und machtvollen Phantafie ergoffen. Freilich kann dies keineswegs speziell von der deutschen Violinsonate gelten. Gie erhob sich, solange sie überhaupt kultiviert wurde, im allgemeinen niemals zu wahrhafter Selbständigkeit und Bedeutung, sondern verblieb vielmehr im hin= blick auf die italienische Violinsonate wesentlich im reproduktiven Stadium, wahrend die Klaviersonate mit und ohne Begleitung nebst ihren Abarten in Deutschland zu hochster Blute gelangte. Tatsache ist fur den deutschen Geist ebenso bezeichnend, wie der Umstand für die Italiener, in der Violinsonate epochemachend ge=

wesen zu sein. Jede der beiden Nationen eignete sich mit Vorliebe als Organ für die schöpferische Tätigkeit dasjenige Instrument zu, welches zumeist der eigentümlichen Musikanlage entsprach. So griff der realistisch geartete, für das sinnlich schöne Tonclement empfängelichere Italiener zur Violine, während der Deutsche in seinem Idealbestreben sich vorzugsweise des Klaviers bemächtigte. Es wiederholt sich hier somit genau dasselbe Verhältnis, welches wir bereits in betreff des Violin= und Klavierbaues beobachteten.

Als in Deutschland allgemein die italienische Biolinsonate adoptiert war, trat Tartini auf, dessen schöpferische Tätigkeit in diesem Kunstzweige unübertroffen, ja sogar unerreicht blieb. Sein Stil war der herrschende, solange noch die Spezialität der Violinsonate eristierte. Konnten nun auch die Deutschen hierin ebensowenig wie die Franzosen eine durchaus selbständig hervorragende Bedeutung neben den Italienern erringen, so war doch mit Aufnahme und Nachbildung dieser Gattung nächst dem sormellen Gewinn der unberechendare Vorteil einer methodisch schönen Geigenbehandlung verbunden, die wohl aus den Kompositionen Corellis und seiner Nachfolger, keineswegs aber aus Walthers oder Vibers Arbeiten entnommen werden konnte.

Selbst der große Håndel, welcher eine Reihe von noch vorshandenen Violinsonaten und Konzerten setzte, vermochte in diesem Genre, die allgemeinen kunstlerischen Vorzüge seines Stils zugezgeben, kaum noch etwas von wahrhaft eigentümlicher und bedeuztender Geltung zu schaffen, und nur ein Riesengeist wie der Bachsche wußte sich unter den Deutschen noch mit seinen sechs Violinsfonaten (ohne Vaß) eine selbständige Position zu erobern. Indes unterscheiden sich diese Sonaten durchaus von den gleichartigen italienischen Erzeugnissen, zumal aber von denen Tartinis. Dieser gestaltet seine Gebilde mit eingehendster Verücksichtigung des Violinz

Die Bezeichnung "Biolinsonaten" ist nicht unberechtigt. Bach hat zwar nur die Nummern 1, 3 und 5 des von Ferd. David bei Kistner in Leipzig neu herausgegebenen Werfes als "Sonaten", die Nummern 2, 4 und 6 dagegen als "Partien" (Partiten) bezeichnet. Das Wort "Partie" (Partita) war aber gleichzbedeutend mit der Bezeichnung "Suite", für welche die Italiener zur Unterscheidung von der "Sonata da chiesa" den Namen "Sonata da Camera" hatten. Man kann daher die "Partien" in dem fraglichen Bachschen Geigenwerke ganz wohl als "Kammersonaten" bezeichnen.

charakters, ja man darf sagen, seine Sonaten gingen aus dem Wesen der Violine hervor. Daher sindet sich in seinen Komposiztionen nichts, was einer echt violingemäßen Darstellung im Wege steht. Diese wird aber von Bach, indem er, die Grenzen des Mögzlichen berührend, wahrhafte Probleme der Violintechnif gibt, bisweilen in Frage gestellt. Seine Sonaten, die namentlich in den polyphon gehaltenen Säßen den Sieg des Geistes über das beschränkte Material versinnlichen, sind keineswegs speziell für die violinspielerische Wirkung gedacht und geschaffen i, sondern verdanken vielmehr ihr Dasein jener spiritualistisch idealen Richtung, die auf unvergleichliche Weise sich mehr oder minder in den allermeisten seiner Werke manifestiert. Bachs Violinsonaten erweisen sich vorzugsweise als musikalische Charakterstücke, über deren hohen künstzlerischen Wert freilich kein Zweisel bestehen kann.

Die vorhin erwähnte Einwirkung Italiens auf das musikalische Deutschland beruhte nicht allein in dem Studium der betreffenden, aus dem Süden eingeführten Kompositionen, sondern ebensosehr in wechselseitiger persönlicher Berührung. Schon Männer wie Farina, Corelli, Torelli und Vivaldi hielten sich zeitweilig in Deutschland auf, und sicher nicht ohne wesentliche, wenngleich jest nicht in jedem Falle mehr speziell nachweisbare Beeinflussung der Kunstkreise, in denen sie sich bewegten. Weiterhin sehen wir dann Tartini, Narzdini und andere italienische Violinmeister wirksam in Deutschland.

Aber auch deutsche Violinspieler begannen frühzeitig nach Italien zu ziehen. Einer der ersten war Nicolaus Adam Strungk, geb. im November 1640 in Braunschweig, welcher als Violinist in den Diensten des Kurfürsten Ernst August von Hannover stand.

Strungk war zunächst Klavierspieler. Schon in seinem zwölften Jahre bekleidete er den Organistenposten an der Martinskirche in Braunschweig. Später, nachdem er sich vorwiegend dem Studium

Demerkenswert ist in dieser Hinsicht, daß mehrere Stude aus den Violinssonaten sich unter den Klaviers und Orgelkompositionen des Meisters wiederfinden. So z. B. die Fuge aus der ersten, das wundervolle Einleitungsadagio der fünften. Die a-molle Sonate existiert sogar ganz als Klaviersonate, nach d transponiert. Das Präludium der letzten (e-dur) endlich ist, nach d-dur versetzt und für Orgel und Orchester eingerichtet, zu einer sehr wirkungsvollen Instrumentaleinleitung einer 1731 komponierten Natswahlkantate geworden. Auch existiert diese ganze Sonate in einem Klavierarrangement.

der Violine unter Leitung eines gewissen Schnittelbach, den Gerber einen der "größten Violinisten des 17. Jahrhunderts" nennt, gewidmet hatte, trat er 1661 als erster Geiger in die Rapelle zu Celle (bis 1665). Dann war er in Hannover tåtig, ging von hier als Musikdirektor an das Hamburger Theater, für welches er auch einige Opern setze, und reiste weiterhin in Vegleitung des Herzogs von Hannover einige Jahre lang in Italien. Vei seinem Aufentzhalte in Rom besuchte er Corelli. Von diesem befragt, welches Instrument er spiele, antwortete Strungk: das Klavier und ein wenig Geige. Aber, fügte er hinzu, mein größter Wunsch ist, Euch zu hören. Corelli spielte, während Strungk ihm auf dem Klavier akkompagnierte.

Nun ergriff dieser die Violine, verstimmte sie gleichsam zum Spaß, und sing an, durch die chromatischen Tone hindurch mit solcher Richtigkeit zu präludieren, daß Corelli, ganz erstaunt, in gebrochenem Deutsch zu ihm sagte: Ich heiße Archangelo (Erzengel), aber man kann Euch wohl heißen Archidiavolo (Erzteufel).

— Mehrfach spielte er auch in Wien vor dem Kaiser.

Bei seiner Rückkehr nach Deutschland erhielt Strungk 1688 die Berufung als zweiter Kapellmeister in Dresden. 1693 rückte er hier in die erste Kapellmeisterstelle, welche er bis zum Jahre 1696 inne hatte. Dann zog er sich nach Leipzig zurück. Er starb in Dresden am 23. September 1700.

Von Strungks Violinkompositionen wird ein 1691 herauszgegebenes, doch schwerlich noch eristierendes Werk unter folgendem Titel genannt?: Exercices pour le Violon ou la Basse de Viol consistant en Sonates, Chaconnes etc., avec accomp. de deux Violons et basse continue.

Wenn Strungk als fertiger Künstler das italienische Musikleben auf sich wirken ließ, so verdankte Daniel Theophil Treu (auch Fedele genannt), geb. 1695 in Stuttgart, Schüler von J. S. Kusser, demselben geradezu seine Ausbildung. Er wurde vom Herzog von Württemberg nach Venedig geschickt, um dort unter Vivaldis Leitung das Violinspiel zu studieren. Vom Jahre 1727 ab stand er dann in Prag den Orchestern mehrerer vornehmer Kunstmäcene vor, ging

<sup>1</sup> Allgem. mus. 3tg. vom Jahre 1811, Rr. 25.

<sup>2</sup> Bei Fétis.

aber spåter (1740) in die Dienste des schlesischen Grafen Schaff= gotsch nach Hirschberg.

Über die Lebensumstånde Treus finden sich weitläufige, doch für das künstlerische Wirken dieses Mannes völlig unergiebige Mitzteilungen in Gerbers altem Tonkunstlerlexikon. Hier sei nur noch erwähnt, daß er als Tonseper sich hauptsächlich der Bühne widmete.

Ein anderer gleichzeitiger deutscher Biolinspieler von Bedeutung, deffen musikalische Richtung durch italienische Ginflusse bestimmt wurde, mar Johann Adam Birckenstock, geb. 19. Februar 1687 zu Alsfeld im Darmstädtischen. Sein Bater erhielt 1700 einen Ruf als Architekt nach Kaffel, wo Ruggiero Fedeli Hofkapellmeister war. Der regierende Landgraf, alsbald auf das Talent des jungen Birckenftock aufmerksam gemacht, ließ ihm die Bergunftigung eines funfjabrigen Musikunterrichtes unter Leitung des genannten italieni= schen Kunftlers zuteil werden. Die Fürsorge des Landesherren für seinen Schüpling ging aber noch weiter: er schickte ihn zu fortge= fetter Ausbildung im Violinspiel auf ein Jahr zu Volumier nach Berlin, hierauf für einen gleichen Zeitraum zu Fiorelli (nicht zu verwechseln mit dem spateren Geigenmeister Fiorillo) nach Bay= reuth, und schließlich auch noch nach Paris, wo er bei einem Biolinisten namens de Val ein und ein halbes Jahr studierte. Bei seiner 1709 erfolgten Ruckkehr aus der frangosischen Hauptstadtwurde er sogleich in der Kasseler Kapelle angestellt, welcher er von 1721 ab als erster Violinist angehörte. Im folgenden Jahre begab er sich fur einige Monate nach Umsterdam. Gein dortiger Aufent= halt, wahrend deffen er 12 Violinsonaten mit Bag als Op. 1 er= scheinen ließ, hatte ihn beinahe nach Liffabon geführt. Der Konig von Portugal suchte namlich für seine Rapelle einen tüchtigen Konzertmeister, weshalb in Amsterdam ein Konkurrenzspiel veran= staltet wurde. Birckenftock beteiligte sich an demselben und errang den Preis vor allen andern Geigern. Doch konnte er sich nicht dazu entschließen, seinen boben Gonner, dem er die kunstlerische Ausbildung verdankte, zu verlaffen. Go kehrte er denn nach Kaffel zuruck, und ale Unerkennung dafur erfolgte 1725 feine Beforderung zum hofkonzertmeister. Doch blieb er nur funf Jahre in dieser Stellung. Denn als der Landgraf 1730 ftarb, übernahm er die Lei= tung der herzogl. Kapelle zu Gisenach. Hier wirkte er bis zu seinem Tode, welcher schon nach drei Jahren, am 26. Februar 1733 erfolgte.

Daß Birckenstock troß seiner nahen Beziehung zu französischen Biolinmeistern die durch Fedeli und Fiorelli empfangenen Eindrücke des italienischen Musikgeistes nicht abgestreift, sondern vielmehr seinem Wesen assimiliert hatte, beweisen unwiderleglich seine Violinssonaten, welche unverkennbar nach dem Vorbilde Corellis geschaffen sind. Ein besonderes Interesse gewähren sie dadurch, daß sie der formellen Anordnung nach zu den frühesten wirklichen Sonaten geshören, welche von Deutschland ausgingen. Ihr musikalischer Geshalt ist nicht bedeutsam und nur von mittlerer Güte. Virckenstock veröffentlichte noch ein zweites Sonatenwerk und außerdem 12 Konzerte.

Wie entschieden aber auch ohne personliche Berührung das Bei= spiel Italiens seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts auf Deutsch= land wirkte, zeigt der berühmte, am 14. Marz 1681 in Magde= burg geborene Hamburger Musikbirektor Georg Philipp Tele= mann, unter deffen gablreichen Kompositionen sich "Corellische Nachahmungen mit zwei Violinen und Generalbaß" finden, obwohl gerade von ihm gemeldet wird, daß er sich nach dem französischen Stil gebildet habe, welcher im Gegensatzu dem tamals ernsteren, gediegeneren Wesen der italienischen Musik das rhythmisch belebte, elegante Genre reprasentierte. Für seine Violinsonaten und Kon= zerte war Telemann zur Hauptsache aber jedenfalls auf das Vor= bild der gleichzeitigen italienischen Meister hingewiesen. Diese Rom= positionen erwecken irgendeinen tieferen Anteil nicht. Ihr Haupt= vorzug grundet sich auf die formelle Gewandtheit, welche Telemann wohl zumeist einer durch massenhafte Produktion erworbenen Routine verdankte. Um einen Vorwand zum musikalischen Schaffen mochte er nie verlegen gewesen sein. Sat der fleifige und um seine Zeit sicher auch sehr verdiente Mann unter anderem doch sogar "Melo= dische Frühstunden benm Pormonter Wasser", und zwar in Rucksicht auf "drei Kur-Wochen", sowie "Moralische Cantaten" und einen "Luftigen Mischmasch fur Violine oder Flote, nebst General= baß" fomponieren muffen.

Telemanns Instrumentalmusik ist bei aller Respektabilität durch= weg von einer seltenen Sterilität und Trockenheit. Man könnte ihren Autor vergleichsweise den deutschen Vivaldi nennen, obschon dieser in quantitativer Hinsicht des Produzierens weit hinter Tele= mann zurücksteht: er soll zuletzt selbst nicht mehr gewußt haben,

wieviel und was er geschrieben. Freilich hat keine Note davon den Komponisten überlebt. Telemann bekleidete seit 1708 das Amt eines fürstl. Eisenachschen Konzertmeisters. Er widmete sich in dieser Stellung mit großem Eiser dem Violinspiel, wie man aus einer höchst originellen Mitteilung in Matthesons "Ehrenpforte" entnehmen kann, wo es S. 361 heißt: "Er (Telemann) sey, so oft er mit Hebenstreiten ein Doppelkonzert auf der Violine zu spielen gehabt habe, genöthigt gewesen: um ihm einigermaßen an Stärke gleich zu kommen, sich etliche Tage vorher, mit der Geige in der Hand, mit aufgestreistem Hemde am linken Arm, und mit stärkenz den Beschmierungen der Nerven, einzusperren und sich auf diese Art zu diesen Kämpfen vorzubereiten."

Hebenstreit, der Ersinder eines hackebrettartigen Instruments, Pantaleon genannt, von dessen Komposition diese sogenannten "Doppelkonzerte" nach Gerbers Angabe waren, wirkte zu jener Zeit gleichfalls in Eisenach als Kapelldirektor und Hoftanzmeister, nach= dem er schon zu Ende des 17. Jahrhunderts in Leipzig Tanzmeister gewesen. Infolge seiner Berufung nach Dresden als Kammer= musikus (1708) trat Telemann in die von ihm bisher bekleidete Eisenacher Kapellmeisterstelle. 1712 wandte er sich nach Frankfurt a. M., wo er an zwei Kirchen Kapellmeister wurde, und ging 1721 als Musikdirektor nach Hamburg. Hier wirkte er bis zu seinem am 25. Juni 1767 erfolgten Tode.

Wir haben vorstehend das Material zusammengestellt, welches über die deutschen Violinisten von Mitte des 17. bis ins 18. Jahrzhundert hinein vorhanden ist. Allenfalls wäre hier noch Georg Muffat (16..—1704) zu erwähnen, der zwar Organist war, aber in seinem "Suavioris harmoniae instrumentalis hyporchematicae florilegium" (1695 und 98, neu herauszegeben in den "Denfmälern der Tonfunst in Österreich" Bd. I und II) Orchestersuiten für Streichzinstrumente und wertvolle Anweisung für das Spiel derselben und die Aussührungen der Verzierungen (in vier Sprachen) gibt. In dem 11. Jahrgang derselben Publikation sind ferner Concerti grossi von Georg Muffat neu herausgegeben worden, zu denen er gelegentzlich eines Aufenthalts in Rom (1682) durch Corellis gleichartige Kompositionen angeregt wurde, wie wir bereits früher erwähnten.

Es sind noch einige Violinisten des Namens Muffat bekannt, von denen wir aber kaum mehr als die Namen wissen. Sie folgen

hier. Friedrich, um 1723 Stabkammerdiener und Hofmusiker in Mannheim; Gottfried, Violinist an der Wiener Hofkapelle vom 1. Juli 1701—1709, da er starb; Johann, an der Wiener Domskapelle vor 1740; endlich Johann Ernst, unter Joseph II. an der Wiener Hofkapelle, entlassen, 1730 neu angestellt, am 25. Juni 1746 im Alter von 48 Jahren gestorben. (Eitner, Qu.=L.)

Weiterhin wird eine größere Verbreitung des funstgemäßen Violinspiels auch in Deutschland bemerkbar, doch auf andere Weise, wie in Italien. Zunächst sorgte bafur, in freilich mehr handwerklichem Ginne, das "Stadtmusifantentum", jene aus den zunftartigen musi: kalischen "Brüderschaften" 1 hervorgegangene Institution, die dem modernen gewerbefreiheitlichen Prinzip zufolge in neuerer Zeit fast gang verschwunden ist. Jede deutsche Stadt von einiger Bedeutung besaß eine sogenannte Runftpfeiferei. beren Leiter, der Stadtmusikus, das Privilegium hatte, junge Leute auszubilden und mit ihnen in einem gewiffen Diftrift nach Erfordernis und Belieben Musik zu In seinem Begirk war er befugt, ben gewerbsmäßigen Musikbetrieb zu verbieten. Die Stadtpfeifereien standen in Deutsch= land, wie uns Joh. Aldam Hiller in seinen "Lebensbeschreibungen berühmter Tonkunstler" sagt, zu Ende des 17. Jahrhunderts sehon in voller Blute. Manche Musiker, die spater zu Bedeutung gelangten, machten in ihnen die erste Lehre durch. Go auch z. B. der berühmte Flotist Quang. "Er war in der Lehre beim Stadtmusikus Fleisch= hack zu Merseburg, der selbst als guter Geiger galt. Dort lernte er zuerst die Violine. Bald nachher ergriff er noch die Hoboe und Trompete, gab fich auch wahrend seiner Lehrjahre, außer der Bioline, am meiften mit diesen beiden Inftrumenten ab. Da aber ein kunft= gerechter Stadtpfeifergeselle in Deutschland auf allen Instrumenten mußte mitmachen können, so wurde er auch mit den andern, als Binken, Posaune, Waldhorn, Flote à bec, deutscher Bafgeige, Viola de Gambe, und der Himmel weiß mit wieviel mehreren, nicht Quant hatte immer die Bioline als fein hauptinftru= ment am fleißigsten geubt. Die Solos von Biber, Walther, Al= bicaftro2, hernach von Corelli und Telemann, waren seine Schule.

<sup>1</sup> Bgl. S. 218 f.

<sup>2</sup> Albicastro, eigentlich Weißenburg (Heinrich), ein Dilettant, vortrefflicher Biolinist und Komponist fur die Bioline, geb. in der Schweiz, lebte zu Anfang

241

Quant war lange als Violinspieler tatig, namentlich als Gehilfe bei Stadtmusikern; das gedankenlose Tanzspielen war ihm aber besschwerlich."

## 2. Die Dresdner und die Berliner Schule.

Im Gegensaße zu den Stadtpfeifereien fand bas deutsche Violin= spiel die höhere kunstlerische Pflege vorzugsweise an den fürstlichen Höfen, deren Häupter durch ihre Vorliebe für theatralische und musikalische Genuffe hervorragenden Talenten des In= und Aus= landes Gelegenheit zu angemeffener und fur die Entwicklung der Runft einflufreicher Tatigkeit gaben. Nicht felten nahmen die regierenden Fürsten personlich in der einen oder anderen Beise tätigen Unteil an der Kunstübung, und in diesen Fallen hatte das von ihnen ausgeübte Macenatentum seine befonders erfreuliche Seite. Aber auch selbst da, wo Prachtliebe, Berschwendung und Citelkeit an die Stelle echten Runftsinnes traten, konnte der Gewinn fur Die Sache nicht ausbleiben, und es ift unwiderleglich, daß die deut= schen Sofe des 18. Jahrhunderts sich um die Runft und deren For= derung ein unvergängliches Berdienst erwarben. Namentlich war dies auch in betreff des Biolinspiels der Kall, da sie den Mangel formlicher Schulen, wie solche in Italien durch epochemachende Meister gegrundet wurden, geradezu ersegen mußten. Dag bei der Wahl zwischen deutschen und italienischen Biolinspielern oft zugun= sten der letteren entschieden wurde, findet meift seine Erklarung in der Überlegenheit derselben nach Zahl und Leistungsfähigkeit, womit keineswegs in Abrede gestellt werden soll, daß nicht mitunter ledig= lich ein hergebrachtes Vorurteil fur das Fremdlandische den Aus= schlag gegeben habe.

Das deutsche Biolinspiel stand während der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit vereinzelten Ausnahmen ganz entschieden unter Italiens Botmäßigkeit, und wenn auch weiterhin sich vielfach das Streben nach Befreiung von diesem Berhältnis erkennen läßt, so gelangte Deutschland im Hinblick auf den fraglichen Kunstzweig doch

des 18. Jahrhunderts und starb mahrend des letzten spanischen Sutzelssonskrieges als Rittmeister bei der alliierten Armee. Er ließ einige Werke, namentlich Violinssonaten, bei Noger in Amsterdam stechen, auf welchen, statt seines Namens, D. H. W. Cavaliere steht. (Gerbers neues Tonkunstlerlexikon.)

v. Bafielewsfi, Die Bioline u. ihre Meifter.

erst mit Beginn des 19. Jahrhunderts zu voller nationaler Celb= ståndigkeit. Wie dies alles sich nach und nach gestaltete, zeigt ein Blick auf das Musikleben an den bedeutendsten deutschen Höfen.

Bunachst nimmt Dresden unsere Aufmerksamkeit in Unspruch. In keiner deutschen Stadt fand vielleicht die Tonkunft so fruhzeitige und nachhaltige Pflege als eben hier. Der furfachfische Sof übte infolge seiner ungewöhnlichen kunstlerischen Bedurfnisse zu allen Zeiten eine bedeutende Anziehungsfraft auf einheimische und aus= wartige Musiker. Mehr und andauernder als anderswo wurde bei Besegung der Stellen auf italienische Runftler Rucksicht genommen. Schon in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts befanden sich unter ben 12 Instrumentisten ber Hoffapelle funf Staliener. Mitte des 17. Jahrhunderts beherrschten dieselben mehr oder minder das kunstlerische Terrain Dresdens bis ins 19. Jahrhundert hinein, namentlich im Hinblick auf die Opernbuhne 1. Es ift bekannt, daß eine selbständige deutsche Oper in Dresden erst mit der Berufung R. M. v. Webers (1817) ins leben trat. Bis dabin führte fie neben der italienischen Oper in Wahrheit nur eine Scheineristenz. Buhne wirkte auf das Orchester zuruck. Bei Besetzung der Kapell= meister= und Konzertmeisterposten war vorzugsweise die Vorliebe für den italienischen Geschmack entscheidend, und selbst in betreff der für diese Amter ausersehenen deutschen Runftler machte sich diese Tendenz zum großen Teil noch zu einer Zeit geltend, als das Italienertum in Deutschland bereits durch den Aufschwung der bei= mischen Kunft mehr und mehr aus seiner allmachtigen Stellung Naturlich war der Konzertmeister als Hauptre= verdrängt wurde. prafentant der Violine fur diefes Instrument maggebend. Im Bu= sammenhange hiermit steht es ohne Zweifel, daß Dresden nur fo lange Bedeutung fur die Entwicklung des deutschen Violinspiels hatte, als das lettere des engen Anschlusses an das italienische Vorbild bedurfte. Sobald bieser Standpunkt überwunden mar, konnte Dresden in der fraglichen Beziehung mit andern deutschen Stadten nicht mehr gleichen Schritt halten, so bedeutende Geiger die fach= fische Residenz auch spåter noch besaß.

<sup>1</sup> Das Nähere hierüber f. in Fürstenaus Geschichte der Musik und des Theaters am Dresdner Hofe.

Der Dresdner hof hatte es sich schon fruhzeitig angelegen sein laffen, namhafte Vertreter des Violinspiels fur feine Dienste zu ge= winnen. Über Farina, Furchheim, Walther und Westhoff wurde bereits gesprochen. Bie Verdienstliches diese Manner auch geleistet haben mogen, so erlangte Dresden doch nicht vor der ersten Salfte bes 18. Jahrhunderts in diesem Fache seine maßgebende Stellung. Sie wurde durch den in der italienischen Schule erzogenen Ronzert= meister Johann Georg Pifendel' gewonnen. Bu Karlsburg in Franken am 26. Dezember 1687 geboren, erregte er bereits fruhzeitig durch ungewöhnliche musikalische Anlagen die Aufmerksamkeit feiner Umgebung. Gein Bater, felbst Musiker, gab ihm ben erften Unterricht, wie es scheint im Gesange; benn es wird (bei Gerber) berichtet, daß der Knabe "schon in seinem neunten Jahre, als eben der Markgraf von Unsbach durch Karlsburg reiste, in der Kirche vor selbigem mit einer italienischen, fur den Sopran gesetzten Motette sich konnte boren laffen". Der Markgraf fand Bergnugen an seinem Gefange und nahm ihn sogleich als Sopranisten in seine Ravelle auf.

Die Ansbachische Rapelle zählte damals zu ihren Mitgliedern nicht nur deutsche, sondern auch italienische Kunstler. Unter den letteren stand neben dem berühmten Kapellmeister Vistocchi als Ronzertmeifter Torelli2. Pifendel wurde sein Schüler auf der Bioline, obwohl er fich nebenbei die Pflege der Singkunft angelegen fein ließ, ein Umstand, der sicher auf seine spatere funftlerische Wirksamkeit von wichtigstem Einfluß war. Nach Verlauf einiger Jahre verlor indes Pisendel die Stimme, und er gab sich nun nicht allein eif= riger noch als bisher dem Studium der Bioline hin, sondern mar auch bis 1709 als Geiger im Orchester tatig. Trop alledem hatte. wie Hiller in seinen "Lebensbeschreibungen usw." mitteilt, "ihn fein Bater zum Studieren bestimmt, und diefer Absicht gemaß be= suchte er das Ansbachische Gymnasium, wo er nicht fleißiger hatte sein konnen, wenn er auch gar feine Zeit auf die Musik verwendet hatte. Dies (so fügt der ehrwürdige Leipziger Kantor hinzu) sei jungen Tonkunftlern zur Lehre und Aufmunterung gefagt, wenn sie, wie es bei den meisten der Fall ist, Gelegenheit haben, sich

<sup>1</sup> Vgl. S. 122—123.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. S. 79—81.

mit beiden, den Schul= und musikalischen Wissenschaften, bekannt zu machen. Es ist einem Gelehrten keine Schande, Kenntnisse von der Musik zu haben; ebensowenig hat es je einem Tonkunstler gesschadet, wenn er sich auch in andern Wissenschaften umgesehen hatte".

Den Bunschen seines Baters gemäß bezog Visendel 1709 die Universität Leipzia. Aber das Geschick hatte ihn zum Kunftler bestimmt, und so gewann die musikalische Tatigkeit schnell das Ubergewicht. Gehr bald trat er mit einem Konzert seines Meisters Torelli in einer musikalischen Gesellschaft auf. Seine durftige Figur und Rleidung mochte kein gunftiges Vorurteil fur ihn wecken; denn eines ber gegenwärtigen Orchestermitglieder, der Bioloncellist Gobe, konnte fich - wie Gerber mitteilt - nicht der halb spottischen Außerung enthalten: "Was will doch das Purschaen hier? der wird uns was Rechtes vorgeigen!" Raum aber hatte Pisendel das erste Colo an= gefangen, als Gobe fein Cello auf die Seite fette und ihn mit Bermunderung ansah. Noch mehr wirkte das Adagio auf ihn, er rif mabrend desselben die Perucke vom Ropf, warf sie auf die Erde und konnte kaum das Ende erwarten, um ihn mit Entzucken zu Visendels Stellung als Musiker mar nun in Leipzig ge= Es wurde ihm weiterhin nicht nur die Musikdirektion in dieser Gesellschaft, "Collegio musico" genannt, sowie in der Neufirche, sondern auch in der Oper übertragen, und er verwaltete sein Umt "mit dem größten Ruhme". Inzwischen hörte ihn der da= malige Dresdner Konzertmeister Bolumier spielen. Diesem gefiel er fo febr, daß seine Berufung in die kurfurstliche Rapelle mit der Auszeichnung erfolgte, feinen Plat neben dem Ronzertmeifter nehmen ju durfen. In dieser Stellung verblieb Pisendel bis jum Tode Volumiers, da er dann 1728 erst provisorisch, im Jahre 1731 aber definitiv in dessen Amt eingesetzt wurde. Er hatte sich dazu um so fåhiger gemacht, je rastloser er für seine weitere Ausbildung tatig gewesen war. Freilich wurde er dabei vom Gluck begunftigt. Babrend der Jahre 1714-1716 fand er Gelegenheit, in Frankreich und Italien zu reisen und namentlich in letterem Lande feine Ausbildung als Biolinspieler noch zu fordern. In Benedig wurde er für einige Zeit Bivaldis, in Rom Montanaris Schüler.

Mit dem Antritt des Konzertmeisterdienstes begann Pisendels Bedeutung für das Violinspiel des nördlichen Deutschland. Zu=nachst wurde er von Wichtigkeit für das Ensemblespiel im Orchester,

auf deffen Bebung er alle Sorgfalt verwendete. Sein in Paris gebildeter Borganger Bolumier war dem franzosischen Geschmack ergeben und vertrat denfelben auch mabrend seines Dresdner Wir= Pisendel ließ es nicht dabei bewenden, sondern fügte die Re= sultate seiner kunftlerischen, namentlich in Italien wesentlich bereicherten Bildung bingu. Bon dem Gifer, mit welchem er seinem Umte vorstand, findet sich bei Gerber folgende Mitteilung: "Nach jeder verfertigten Oper besprach sich Hasse mit dem Konzertmeister über die Bezeichnung der Bogenstriche und anderer zum guten Vor= trag notiger Nebendinge. Und so, wie die Stimmen aus der hand des Ropisten kamen, erhielt sie Pisendel, der sie mit aller Aufmerk= samkeit durchsah und jeden kleinen, die Ausführung betreffenden Umstand sorgfaltig anzeigte. Daber entstand aber auch die mit Recht so vielfältig bewunderte Accuratesse des damaligen Dresdner Orchesters, und es schien, als wenn die Arme der Biolinisten durch einen verborgenen Mechanismus alle zu einer gleichformigen Be= wegung gezwungen wurden."

Hiermit übereinstimmend berichtet Reichardt in seinen "Briefen eines aufmerksamen Reisenden" (S. 10 ff.), "daß Pisendel sich fast unglaubliche Mühe gab, zu jeder Oper, zu jedem Kirchenstücke, so unter ihm aufgeführt wurde, über alle Stimmen das Forte und Piano, seine verschiedenen Grade, und selbst jeden einzelnen Bogensstrich vorzuschreiben, so daß ben der sehr gut gewählten Kapelle, die zu der Zeit der Oresdner Hof hatte, nothwendig die allervollkommenste Ordnung und Genauigkeit herrschen mußte".

Über die Art und Weise, wie Pisendel sein Orchester leitete, bes merkt Reichardt außerdem: "Um ben dem Anfange des Stücks den Übrigen die Bewegungen recht deutlich und vernehmlich zu machen, hatte Pisendel die Angewohnheit, ben den ersten Takten in währensdem Spielen die Bewegung mit dem Halse und Kopfe der Violine anzugeben. Waren es 4 Viertel, die den Takt ausmachten, so beswegte er die Violine einmal unterwärts, dann hinauf, dann zur Seite, und wieder hinauf; waren es 3 Viertel, so bewegte er sie einmal hinunter, dann zur Seite, dann hinauf. Wollte er das Orchester mitten im Stücke anhalten, so strich er nur die ersten Noten jedes Taktes an, um diesen desto mehr Kraft und Nachdruck geben zu können, und darinnen hielte er zurück usw."

Entfaltete Pisendel einerseits als Konzertmeister eine Tatigkeit,

die in jener musikalisch lebhaft aufstrebenden Zeit nicht ohne bedeutende Ruckwirkung auf das Treiben benachbarter Runftfreise bleiben konnte, so wurde er andererseits speziell fur bas Violinspiel wichtig als Lehrmeister. Es wird ihm nachgeruhmt, daß er stets in un= eigennüßiger Weise mit Rat und Tat junge Manner unterftußt Unter diesen letteren befand sich ein Talent von hervor= ragender Bedeutung: Johann Gottlieb Graun. Er mar zwar nicht ausschließlich Schüler Visendels, doch verdankte er ihm einen Teil seiner Leistungsfähigkeit als Violinspieler. Auch Manner wie Quant und Rarl Beinrich Graun hatten fich feines funftlerisch an= regenden und fordernden Verkehrs zu erfreuen. Der erstere bekennt in seiner Autobiographie ausdrücklich, daß er nicht nur im Vortrag des Adagio, sondern auch, was die Ausführung der Musik überhaupt betrifft, das meifte von Pisendel profitiert habe, und fügt bingu, daß dieser ein ebenso großer Violinist als wurdiger Konzertmeister, und ebenso braver Tonkunstler als rechtschaffener Mann gewesen sei, eine Angabe, die an andern Orten ohne Vorbehalt wiederholt Pisendel war auch als Komponist namentlich für sein Instrument tatig. In der konigl. Privatmusiksammlung zu Dresden werden seine Arbeiten, darunter 8 Konzerte, 2 Sonaten und 2 Soli fur Violine, aufbewahrt. Dieselben sind heute indes vollig be= deutungslos.

Mit dem am 25. November 1755 erfolgten Tode dieses Meisters ging Dresdens Bedeutung für das norddeutsche Biolinspiel auf Berlin über, wohin Pisendels Einfluß durch Johann Gottlieb Graun getragen wurde.

Berlin gewann in musikalischer Beziehung erst Ansehen seit dem Regierungsantritt Friedrichs des Großen. Wenigstens fand die Musik vorher keine Beachtung seitens des Hoses, ein Umstand, welcher in jener Zeit für Pflege und Gedeihen der Kunst bedeutsam war. Friedrich Wilhelm I. war der letzteren abhold und widersetzte sich sogar mit der ihm eigenen Härte dem Musiktreiben seines Sohnes, der schon als Kronprinz einer lebhaften Neigung für dasfelbe ergeben war. Burnen berichtet hierüber: "Der König hatte dem Kronprinzen sehr ernsthaft verboten, so wenig Musik zu hören, als selbst sie zu lernen, und daher konnte dieser Prinz seine Neigung zu diesem Vergnügen nur verstohlener Weise befriedigen. Herr

Quant hat mir nachher erzählt, daß es die königliche Frau Mutter gewesen, die dem Kronprinzen zu diesem Zeitvertreibe behilflich war und die Musiker für ihn annahm. Aber so sehr war bei dieser Sache das Geheimniß nöthig, daß die Sohne Apollos in großer Gefahr geschwebt hätten, wosern es dem Könige bekannt geworden wäre, daß man seine Befehle so überschritt. Der Prinz wendete oft die Jagd vor, wenn er Musik haben wollte, und hielt seine Concerte in einem Walde oder unterirdischen Gewölbe."

Schon diese Mitteilung, sollte sie auch nicht durchaus wortlich zu nehmen fein, zeigt deutlich, daß Friedrich der Große bereits als Jungling leidenschaftlich der Musik ergeben war. In der Tat war fie fur ihn nicht Gegenstand furstlichen Luxus', sondern Bedurfnis seiner funftlerisch gestimmten Natur. Er trieb die Runst, welche so= gar während des siebenjährigen Krieges nicht von ihm vernach= lassigt wurde, bis in sein hohes Lebensalter mit ebensoviel Geschick als warmer Hingebung 1. Gelbst ein Meister auf der Flote, nament= lich im Vortrag des Adagio<sup>2</sup>, welches er sehr ausdrucksvoll zu be= handeln verstand, ging er dem Musiktreiben seiner Residenz, ja man barf sagen des ganzen Landes, durch regelmäßige, in seinem Schloffe abgehaltene Musikaufführungen mit gutem Beispiel voran. Benda zählte im Jahre 1773, da ihn Burney in Potsdam sprach, an die 50000 Konzerte, welche er dem Konig akkompagniert, wie Hiller berichtet, der die Bemerkung hinzufügt: "Schwerlich wird ein Flotenist von Profession deren so viele gespielt haben."

Welch einen inneren Anteil Friedrich II. der Kunst schenkte, besweist unter anderem die Tatsache, daß er bei der ihm 1759 ins Winterquartier zu Leipzig gebrachten Nachricht von dem Tode seines Kapellmeisters Karl Graun unter Trånen in die Worte ausbrach: "Einen solchen Sånger werden wir nicht wieder hören." — Daß Friedrich auch selbst, und nicht schlecht, komponiert hat, ist bekannt. Neuerdings erschien eine Auswahl seiner Werke (zumeist für Flote) im Breitkops=Härtelschen Verlag.

Dieser erleuchtete Monarch bildete recht eigentlich den Mittel= punkt des Berliner Musiklebens, nicht nur insofern er die Kunst selbst mit regstem Eifer trieb, sondern vornehmlich, weil sein Ge=

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wgl. "Friedrich der Große als Musiker" von W. Kothe. Braunsberg 1869.
 <sup>2</sup> Allgem. mus. Ztg. vom Jahre 1819, Nr. 48.

schmack maßgebend war. Friedrich der Große huldigte im Hinblick auf die Bühne ausschließlich der italienischen Opera seria, und da er das im Jahre seiner Thronbesteigung erbaute Opernhaus häusig besuchte, in welchem er meist seinen Plat im Parterre unmittelbar hinter dem Kapellmeister nahm, um gleichzeitig die Partitur versfolgen zu können, so ist es um so begreislicher, daß man die von ihm beliebte Richtung vorzugsweise berücksichtigte. Gegen die neuere italienische Opernschule verhielt er sich während seines ganzen Lebens ablehnend; neben einigen älteren italienischen Meistern hatten für ihn unter den Deutschen nur Hasse und Graun Bedeutung.

Für die Pflege der Instrumentalmusik war der König nicht minder tonangebend. In patriarchalischer Weise versammelte er einen Kreis vorzüglicher Künstler um sich, mit denen er fleißig musizierte. Die hervorragendsten darunter waren im Laufe der Zeit: sein Lehrer Quant, die Gebrüder Graun, Franz Benda, Philipp Emanuel und Friedemann Bach, Fasch (Gründer der Berliner Singakademie), Agricola und Reichardt.

Durch Quant und die beiden Graun insbesondere wurde der Einfluß Dresdens, durch Emanuel und Friedemann Bach, sowie durch Agricola, außer dem noch Kirnberger als Schüler Joh. Seb. Bachs zu erwähnen ist, dagegen derjenige Leipzigs vermittelt. Wenn der musikalische Ernst der sächsischen Kantorenstadt dem Verliner Tonleben neben der "opera seria" jenen scholastisch strengen und konservativen Charakter verlieh, dessen deutliche Spuren noch weit ins 19. Jahrhundert hinein erkennbar waren, so gab Dresden demselben einen mächtigen Impuls für die Ausbildung der Orchesterztechnik und überdies für das Violinspiel. In letzterer Beziehung war für die preußische Hauptstadt Joh. Gottl. Graun und nächstedem Franz Venda von Wichtigkeit.

Johann Gottlieb Graun, Bruder des noch heute durch seinen "Tod Jesu" bekannten Berliner Kapellmeisters Karl Heinrich Graun, geboren um 1698 in Wahrenbrück bei Liebenwerda (Provinz Sachsen), empfing seine erste musikalische Bildung in Dresden, woshin ihn der Vater 1713 zum Besuch der Kreuzschule geschickt hatte. Pisendel wurde sein Lehrer auf der Violine. Bis 1726 war er in der Dresdner Kapelle tätig. Um sich in seiner Kunst noch vollsfommener zu machen, begab er sich weiterhin nach Padua zu Tartini, und hier empfing er die höhere Bestätigung der durch Pisendel

genoffenen Lehre. Nach seiner Ruckkehr ins Vaterland mar er vorübergebend am Merseburger und dann am fürfil. Waldeckschen Sofe tatia. Endlich fand er einen dauernden Wirkungsfreis bei der Rammermusik Friedrichs des Großen, der damals noch als Kron= pring in Rheinsberg residierte. Er blieb gleich Quant und Frang Benda in den Diensten des kunftliebenden Fürsten, der ihn nach seiner Thronbesteigung zum konigl. Konzertmeister ernannte, bis zum Sabre 1771, in welchem er am 27. Oftober verschied. 216 Rom= ponist für sein Instrument blieb er, wie so viele andere Deutsche jener Zeit, auf die Nachbildung der italienischen Meisterwerke be= schrankt. Er verfaßte Konzerte, Sonaten und Terzetten (fur 2 Diolinen und Bag), auch Symphonien in nicht geringer Anzahl, ohne doch damit mehr als eine nur quantitative Bereicherung der Biolin= literatur gegeben zu haben. Sein Stil ift anståndig, erhebt sich aber in keiner hinsicht über das Mag des Gewöhnlichen. Das Hauptverdienst dieses Kunstlers grundet sich auf seine praktische Tatigkeit als Biolinist und Konzertmeister, vermoge beren er nament= lich fur die hebung der Berliner Orchestermusik nach dem Muster der Dresdner Rapelle unermudlich tatig war; denn die lettere behielt nach dem Zeugnis Reichardts (Briefe eines aufmerkfamen Reisenden) bei den größten Kennern immer den Vorzug. Was Graun be= gonnen, setzte sein Amtonachfolger Benda fort, der allen Nachrichten zufolge ohne Frage ein noch bedeutenderer Geiger gewesen sein muß.

Als einer der besten Schüler Grauns wird Iwan Bohm, geb. 1723 zu Mossau, bezeichnet. Dieser genoß anfänglich in seiner Vaterstadt den Violinunterricht des Italieners Piantanida und wurde dann zur Fortsetzung seiner Studien unter Anleitung Grauns nach Verlin geschiekt. Nach Gerber starb er 1760. Von seiner Komposition existierten verschiedene Solos und Trios für Violine.

Ein zweiter Schüler Grauns war Jacob Lefevre, geboren um 1723 in Prenzlau in der Uckermark, gestorben um 1777 in Berlin. Er hatte in Berlin außer Graun noch Ph. Em. Bach zum Lehrer, fand um 1750 in der Kapelle des Prinzen Heinrich von Preußen Unstellung und wurde weiterhin Musikdirektor am französischen Theater in Berlin. Von seinen Kompositionen nennt Fétis Violinssolos, zuetten, zfonzerte usw.

Franz Benda, der Sohn eines bohmischen Leinwebers, wurde am 25. November 1709 zu Altbenatky im Kreise Jungbunzlau ge=

boren und starb als konigl. Konzertmeister in Potsdam am 7. Marz Wenn wir ihn trot seiner flavischen Abkunft den deutschen Geigern beigesellen, so geschieht es, weil er von fruher Rindheit an hauptfächlich germanischen Bildungsstoff in sich aufnahm, des Um= standes nicht zu gedenken, daß er mahrend des größten Teiles seines Lebens für die Bebung deutscher Runft tatig war. Benda barf ge= wissermaßen als Autodidakt angesehen werden, da er nie regelmäßigen Unterricht genoß, sondern vielmehr im Verkehr mit ausgezeichneten Runftlern sich heranbildete. Bon großer Wichtigkeit fur die normale Entwicklung seiner musikalischen Anlage war ohne Frage auch bei ihm die fruhzeitige Beschäftigung mit der Gesangskunft, in welcher ihn der Kantor Alexius in Neubenatky (Benatek) feit feinem siebenten Lebensjahre unterwies. Durch eine schone Stimme unterftunt, ge= lang es ihm schon zwei Jahre spater, als Sopranist beim Gefangs= chor der Nikolaikirche zu Prag einzutreten. Seine Fahigkeiten ent= wickelten fich fo gut, daß er bald eine begehrte Perfonlichkeit murde. Durch Vermittlung eines Prager Studenten erhielt er bas Unerbieten, in den Dresdner Rapell-Knabenchor einzutreten, deffen Leiter junge Gefangstalente zu schatzen wußten. hierauf mochte fich aber Die Geiftlichkeit der Kirche, an welcher der Kunstjunger bisher tatig ge= wesen war, ebensogut versteben; denn sie wollten ihn nicht von bannen laffen. Go blieb ihm denn, ba er der Lockung nicht zu widerstehen vermochte, Prag mit Dresden zu vertauschen, nichts anderes übrig, als sich ohne Vorwissen seiner Gebieter auf den Weg nach der fachfischen Residenz zu machen. Dies geschah, und Benda erlangte, was ihm verheißen worden war. Es ist sicher, daß er bem damaligen, reich entwickelten Musikleben Dresdens bedeutende Unregung zu verdanken batte. Außer dem Gefange ubte er eifrig das Instrumentenspiel, und Hiller berichtet, daß er es sich nicht allein bei Vivaldis Violinkonzerten sehr sauer werden ließ, sondern auch in den Musikaufführungen der Kapellknaben als Bratschift tatig war. Gewiß batte ibn ein mehrjahriger Aufenthalt in Dresten schneller jum Biele geführt, als fein weiteres wechfelreiches Leben es ver= mochte; allein er hielt nicht stand, und schon nach 18 Monaten ge= luftete es ihn, wieder das Weite zu suchen. Er wollte nach Prag zurück, konnte aber, da er sehr brauchbar war, nicht die gewünschte Entlaffung erhalten, so daß er sich zu einer zweiten Flucht veranlaßt sab. In einem Elbkahn versteckt, entwich er heimlich, gelangte in=

des nur bis Pirna. hier wurde der fleine Deferteur aufgefangen und ohne Gnade zurücktransportiert. Allein feines Bleibens follte bennoch nicht langer in Dresden sein. Benda hatte plotlich seine Stimme verloren, und nun wurde seiner Abreise fein Bindernis weiter entgegengesett. Wahrscheinlich ftand sein Organ bamals unter dem Einfluß der Mutation; denn kaum in Prag angekommen, fand sich die Stimme, aus einem Sopran in einen Kontraalt verwandelt wieder. Er fungierte wahrend des Jahres 1723 als Sanger in einem Jesuitenseminar, beschäftigte sich daneben auch mit Romposi= tionsversuchen. Dieses Leben konnte Benda indes auf die Dauer nicht fortführen. Bollig mittellos, wie er war, mußte er barauf benken, sich irgend eine Eristenz zu verschaffen. Go trat er denn, an seine Dresdner Violinubungen wieder anknupfend, in eine herum= ziehende Musikbande. Bei berselben mar ein blinder Jude namens Lobel, welcher seine wilden Tangftucke mit eigentumlichem Schwung spielte und sich dabei als tuchtiger, gewandter Biolinist hervortat. Benda eiferte ihm nach und erweiterte dadurch feine Fertigkeit auf dem Instrumente, deffen Meister er spater werden sollte. Doch bald schamte er sich des ergriffenen Gewerbes, welches ihn zur niedrig= sten Handwerkerarbeit verurteilte, und schnell war er entschloffen, nach Prag zu geben, in der hoffnung, dort ein befferes Unter= kommen zu finden. Das Gluck begunstigte ihn. Er fand nicht allein einen Gonner, den Grafen von Rleinau, sondern auch, wenn= gleich nur für wenige Wochen, einen Lehrer in der Person des Violinisten Konnezek. Der genannte Graf wollte Benda in seine Dienste nehmen, zuvor ihn aber noch weiter musikalisch ausbilden laffen. Dieser Umstand hatte zur Folge, daß er einem gerade besuchsweise in Prag anwesenden Grafen Oftein aus Wien fur einige Zeit über= geben murde. Go gelangte Benda nach ber biterreichischen Saupt= stadt, in welcher er wahrend eines zweisährigen Aufenthaltes er= wunschte Gelegenheit fand, durch Boren guter Kunftler fein Violin= studium auf eigene Sand zu fordern. Namentlich wurde ihm der Berkehr mit dem berühmten Violoncellisten Franciscello von Nuten. Im Laufe der Zeit schloß Benda bier auch musikalische Freundschafts= bundniffe, die ihm die Möglichkeit gewährten, das Ensemblespiel zu üben. Seine vertrauten Genoffen wurden insbesondere die Musiker Czarth, Bock und Weidner, mit denen er schließlich eine Runftreise nach Polen unternahm. In Warschau fanden sie Engagement bei

dem Starost Suchaczewski, welcher Benda zu seinem Kapellmeister wählte. Obwohl der Dienst bei diesem Kunstfreunde nicht leicht war, da Benda — wie Gerber erzählt — an einem Nachmittage bei 18 Konzerte zu spielen hatte, so wurde er in Ermangelung eines besseren Unterkommens doch beibehalten, bis sich nach drittehalb Jahren für ihn ein Plat in der Warschauer Kapelle des Kurfürsten von Sachsen fand. Als aber August der Starke 1733 starb, verlor Benda seine Stelle. Um einen Ersat dafür zu suchen, wandte er sich nach Dresden. Er machte hier Quantens Bekanntschaft, und dieser gewann ihn sofort für die Privatmusik des Kronprinzen von Preußen. Da die Mitglieder dieser Hauskapelle bei der Thronzbesteigung Friedrichs II. dem Berliner Opernorchester einverleibt wurzden, so fand auch Benda in dem letzteren eine angemessene Stellung. 1771 wurde er königl. Konzertmeister.

Wenn es wirklich wahr ware, daß der Kunstler einer gesicherten Lage bedarf, um seinem Beruse mit Erfolg zu leben, so könnte Benda eine Bestätigung dasur bieten. Mancher andere wurde freilich an seiner Stelle, nachdem er in den Hasen der Ruhe eingelausen, ein bequemes Leben gesührt haben. Benda aber blieb rastlos tätig und suchte sich fortwährend zu vervollkommnen. In Rheinsberg wurde Graun sein Borbild. "Noch hatte er", so berichtet Hiller, "keinen Biolinisten gehört, der ihm, zumal im Adagio, so viel Genüge gezleistet, wie dieser. Er bat ihn also, drei bis vier Soli hauptsächlich im Punkte des Adagios mit ihm durchzunehmen, und wurde seine Bitte gewährt. Benda betrachtete demnach Graun als seinen zweiten Lehrmeister auf der Bioline."

So übertrug denn Graun den Einfluß der Dresdner und Paduaner Schule auf Benda, und dieser vererbte ihn wiederum seinen zahlreichen Schülern.

Bendas Violinspiel wird von seinen Biographen aufs höchste gerühmt. Hiller sagt über ihn: "Sein Ton auf der Violine war einer der schönsten, vollsten, reinsten und angenehmsten. Er besaß alle erforderliche Stärke in der Geschwindigkeit, Höhe und allen nur möglichen Schwierigkeiten des Instruments und wußte zur rechten Zeit Gebrauch davon zu machen. Aber das edle Singbare war das, wozu ihn seine Neigung mit dem besten Erfolg zog."

Schubart berichtet in seinem poetisierenden Ion folgendes über Benda: "In seinen besten Jahren spielte er die Violine als ein Zau=

berer. Er bildete sich, wie alle (?) großen Genies, selber. Der Ton, den er aus seiner Geige zog, war der Nachhall einer Silberglocke. Seine Harpeggi sind neu, stark, voll Kraft: die Applicaturen tief studiert, und sein Vortrag ganz der Natur der Geige angemessen. Er spielte zwar nicht so geflügelt, wie es jest unsere raschen Zeitzgenossen verlangen; aber desto saftiger, tiefer, einschneidender. Im Adagio hat er beinahe das Maximum erreicht: er schöpfte aus dem Herzen, und man hat mehr als einmal Leute weinen sehen, wenn Benda ein Adagio spielte. Als Lolly in Berlin war, spielte Benda ein Adagio, obgleich seine Hände schon sehr steif waren, so unausssprechlich sangbar, daß Lolly mit Entzücken zersloß und ausrief: D könnt' ich so ein Adagio spielen! aber ich muß zu viel Harletin seyn, um meinen Zeitgenossen zu gefallen."

Daß er ganz Außerordentliches im Adagiospiel leistete, geht auch aus folgender Außerung des Biolinspielers Salomon hervor!; "Wenn Benda, so alt er ist, ein Adagio spielt, so glaubt man, die ewige Weisheit rede vom Himmel herab."

Im hoheren Alter wurde der Meister durch Gichtanfalle im Biolinspiel sehr behindert. Als ihn Burnen 1772 besuchte, hatte dieser Zustand bereits funf Jahre gewährt; obwohl Benda nie mehr, selbst nicht mehr vor dem Konig, Solo spielte, ließ er sich doch be= wegen, dem Fremden ausnahmsweise ein Adagio vorzutragen. Dieser urteilt also?: "Er zeigte noch vortreffliche Überbleibsel von einer machtigen hand, ob ich gleich geneigt bin zu glauben, daß er allemal mehr Empfindungen als Schwierigkeiten gespielt hat. Sein Spiel ist wahrhaft cantabile; in seinen Kompositionen trifft man selten eine Passage, die nicht auch gesungen werden konnte, und er ist ein so gefühlvoller Spieler, so machtig ruhrend im Adagio, daß mich verschiedene große Musiker versichert haben, wie er ihnen durch sein Adagio oft Thranen entlockt habe." Dies Urteil ergangt der Berichterstatter folgendermaßen: "Seine Spielart war weder die des Tartini, Comis, Beracini, noch sonst eines bekannten Hauptes einer musikalischen Schule: es war feine eigene, Die er nach dem Mufter gebildet hatte, das ihm große Canger gaben."

<sup>1</sup> Milgem. muf. 3tg. vom Jahre 1799, Nr. 37. Salomon wird hier irrtum= lich als Schuler Bendas bezeichnet.

<sup>2</sup> S. Ledeburs Berliner Tonfunstlerlexifon.

Lettere Behauptung ist nicht ganz wortlich zu nehmen, da Benda, wie wir gesehen, sich nach Gelegenheit und Umftanden große In= strumentalkunftler, wie Franciscello und Graun, zur Richtschnur Auch mag ihm Pisendel, mit dem er in befreundetem Ber= kehr stand, in mancher Beziehung forderlich gewesen sein. Daneben war der Kunstgesang ihm allerdings, wie jedem andern einfichts= vollen Musiker, ein wichtiges Bildungsmittel fur ben Vortrag. War er doch auf dasselbe schon seit seinen Jugendiahren binge= wiesen. Und selbst mahrend der ersten Zeit seiner Tatigkeit am Rheinsberger hofe mußte er, wie hiller erzählt, "fast taglich bei ber Kammermusik ein paar Arien singen. Weil er aber meisten= theils, wenn er gesungen hatte, Kopfschmerzen fühlte, so machte er sich vom öffentlichen Singen los". Wie gut er sich indes auf diese Runft verstand, geht daraus hervor, daß er seine beiden Tochter zu vortrefflichen Gangerinnen bildete. Nicht minder geben davon seine Violinkompositionen, deren Gesamtzahl Gerber auf etwa hundert schapt, gang unzweifelhaft Zeugnis 1. Die langsamen, nicht ohne Empfindung und Anmut gestalteten Gage in denselben find porwiegend von gesanglich melodiofem Fluß. Freilich hat diese Eigen= schaft sie nicht vor dem Geschick der Bergeffenheit bewahren konnen. Bendas Arbeiten sind hauptsächlich im Anschluß an Tartinis Stil entstanden, und wenn sie auch zum Teil einer bemerkenswerten Eigentumlichkeit nicht entbehren, so ist diese doch keineswegs bedeutend genug, um für den konventionellen Duktus zu entschädigen, der in ihnen vorherrscht. Die Allegrosage bewegen sich in den zu jener Beit üblichen Kiguren und Formeln, die fur uns, wenn ihnen nicht ein anteilerweckendes geiftiges Triebwerk innewohnt, ungeniegbar geworden sind. Bevorzugt werden bei Benda, wie überhaupt mehr oder minder bei allen Violinkomponisten des 18. Jahrhunderts. die Arpeggios, welche damals in wechselreicher Anwendung oft für eine geschmackvoll freie und mannigfaltige Kiguration Ersaß bieten Bier zeigt es sich recht auffallend, wie sehr die Tonkunft in gewiffer Beziehung der Mode unterworfen ift. Indeffen wurde sich manches von diesen Arpeggien mit Vorteil auch fur die neueste Biolinpadagogik verwerten laffen, da ihr Studium die Bogenfub=

<sup>1</sup> Eine Sonate (a-dur) in der von A. Moffat herausgegebenen "Meister= Schule der alten Zeit" (Berlin, Simrock).

255 rung, welche nie genug Berücksichtigung finden kann, wesentlich

fordert.

Der Name Benda findet, gang abgesehen von dem haupt= reprafentanten desfelben, in dem Berliner Musikleben des 18. Sahr= hunderts mehrfache Vertretung. Es waren nicht weniger als fechs Mitglieder dieser Kamilie in der dortigen konigl. Ravelle tatia. nämlich: Georg Benda, hauptfächlich Komponist (doch war er eine Zeitlang Rammermusikus), Johann Benda (Rammermusikus) und Joseph Benda (von 1786—1797 Konzertmeister), — famtlich Bruder Frang Bendas; fodann die beiden Gohne desfelben, Friedrich Wilbelm Beinrich (Rammermusikus) und Carl Bermann Beinrich (feit 1802 Konzertmeister); endlich ist noch der Kammermusikus Ernst Friedrich Johann, ein Sohn Joseph Bendas, zu erwähnen. Mit Ausnahme Georgs und Ernfts waren fie famtlich Schuler bes alten Frang Benda. Um meiften von ihnen zeichnete fich wohl fein Sohn Carl aus, über den Reichardt (Briefe eines aufmerksamen Reisen= ben, Bb. I, S. 162 ff.) mit besonderer Rucksicht auf den Bendaschen Vortragsftil überhaupt folgendes mitteilt: "Endlich habe ich das langstgewünschte Gluck gehabt, ben herrn Konzertmeister Benda, ben wir bende so sehr verehren, perfonlich kennen zu lernen. Die verwünschte Gicht, und noch andere üble Zufälle raubten mir aber bas Gluck, auch die Gewalt feines Bogens zu erfahren. Hierinn wurde er mir aber durch feinen jungeren Cohn befannt, der das wichtige Zeugnis feines Baters, und die allgemeine Stimme aller anderen hat, daß er aufs ruhmlichste in die Fußtapfen seines Baters getreten: Welch ein Ruhm! - Er spielte mir verschiedene Sonaten, von der Composition des Herrn Concertmeisters, und auch von seinen eigenen angenehmen Arbeiten, vor; und erhielt im Adagio meine ganze Bewunderung. Es ift war, die achte Bendaische Spiel= art hat gang etwas eigenes. Ihr Hauptcharafter ift: Abel, An= nehmlichkeit und außerft ruhrend. Jenes eigene bestehet nun aber in der Führung des Bogens, welcher nicht nur recht lang und langsam auf und nieder gehet, wie es die mehrsten thun, die da glauben, im Bendaischen Geschmack ihr Adagio zu spielen. Der besondere Nachdruck, mit dem zuweilen eine Note herausgehoben wird; das stets vor Augen habende Berhaltnis der Starke und Schmache nach der Hohe und Tiefe der Noten, in Bergleichung des Schattens und Lichts in der Mahleren; die mäßigen und mit edler Wahl ge=

wahlten Bergierungen, die nie die Rehle des Gangers übersteigen; ich menne, daß man in einem Adagio keine Bergierungen mehr. und auch keine andre anbringen barf, als es bem guten Ganger in ber Arie erlaubt ift; und endlich einige außerst bedeutende Nach= lässigkeiten in dem Zeitmaße der Noten (tempo rubato), die in dem Gesange bas Gezwungene benehmen, und ben Gedanken mehr bem Spieler eigen machen, daß es gleichsam scheint ber eigene Ausbruck von der Empfindung des Solospielers selbst zu fenn; alles dieses bestimmt gewissermaßen den Charafter des Bendaischen Adagios. Wenn man nun ba eins dagegen hort, wo in jedem Takt taufend Noten zu stehen kommen, wo kein Achtel Achtel bleibt, sondern fo viel mal als möglich doppelt wird, wo also kein einziger edler Zug des Bogens gehört wird, und wo das Ohr des Zuhörers wohl hin= langlich ausgefüllt wird, das Herz aber vollig leer bleibt, dahin= gegen bei jenem der Zuhorer in die zartlichste Empfindung versett, und oft zu Thranen gerührt wird — welch ein himmelweiter Unterschied! — Und wenn mich gleich jener in dem vorherge= gangenen Allegro durch die größten Schwierigkeiten in Verwunde= rung gesetzt hat, und ich bore nun ein Adagio, und in diesem ganz und gar den wahren Endzweck verfehlen, muß ich da nicht jenem Meister, jenem Bergensbezwinger gang allein meine Liebe schenken? Ben dem anderen bleibt es also ben der Bewunderung. Dieses gilt nun allgemein von allen den neumodischen Violinisten, die sich allein um Schwierigkeiten bemuben, und fich die Erregung der Bewunde= rung zum einzigen Endzweck ihrer Kunst machen. Die Berren bemerken nicht, daß sie sich selbst erniedrigen und verunedeln, indem fie fich bemuben, geschickte Seiltanger zu werden, ba fie Meifter bes edlen, erhabenen Tanges werden konnen. Sat sich aber einmal ein Virtuose jenes Kach gewählt, so thut man ihm bernach unrecht (?), wenn man an ihm den Mangel eines guten Adagios tadelt: denn dieses ist jenem so entgegengesett, daß man die Unmöglichkeit von der Bereinigung bender physikalisch aus dem Baue des Urms und der Hand beweisen konnte1 . . . . . . Wenn sie gleich nicht des

<sup>1</sup> Reichardt ist uns diesen Beweis, der auch schwerlich geführt werden konnte, schuldig geblieben. Seine Boraussetzung beruht auf einem Trugschlusse. Geigern, die im Adagiospiel nichts leisten, fehlt der Sinn, die Anlage dafür. Hand und Arm sind es also nicht sowohl, die hier in Frage kommen, sondern vornehmlich die Gemutsbegabung und geistige Nichtung.

seelenvollen Bogens eines Benda fahig sind, so sollten sie doch wenigstens nur nicht eine Menge solcher komischer Laufe brinnen machen, sondern den Gesang des Stuckes nur simpel und deutlich vortragen. Aber ich verstehe die Herren; sie fürchten sich, ihre Bloge zu zeigen, und um die todten Tone, die einen jeden Bu= horer gahnen machen wurden, um diese zu verbergen, verblenden sie den Unwissenden wenigstens mit einer Menge Noten, die dieser für schwer halt. Ich habe durch diese Vergleichung die starken Allegro-Spieler gar nicht zu verachten gesucht: denn ich mußte mich selbst dadurch verachten, indem ich mich seit einigen Jahren auch auf Schwierigkeiten geubt babe, ohne aber jemals den mahren End= zweck der Musik, ich menne die Rührung, nur einen Augenblick aus den Augen zu laffen. Sobald ich von einem Bogenftriche, wenn er mir auch noch so sehr gefiele, einsche, daß er mir den fraftigen Bug im Adagio verderben mochte, so ließ ich ihn nach. Hierzu ge= boret nun besonders das Supfen des Bogens, wo ich auf einen Bogenstrich viele Noten kurz abstoße, und in welchem herr la Motte (Lamotte) bis zur außersten Bewunderung Meister ift, wo= mit er noch die Geschicklichkeit verbindet, Doppelgriffe, auf eben die Art gestoßen, sehr rein heraus zu bringen. Dieser Strich hingegen, so angenehm er auch dem Ohre flinget, verdirbt den Urm zum Aldagio völlig, und ift dem nachdrucksvollen Bogen, der zum guten Abagio=Spieler erfordert wird, vollkommen entgegengesett; daber man denn auch fehr was ungereimtes begehen wurde, wenn man von Herrn la Motte ein ruhrendes Adagio forderte, und daben doch immer das Dhr mit jenen hupfenden Noten zu tigeln munschte. Indeffen habe ich mich mitten in der Bewunderung, die ich diesem geschickten Manne schuldig war, nicht enthalten konnen, zu be= dauern, daß das unveranderliche und erhabene Bergnugen, so ein Benda durch sein Adagio gewährt, diesem - furzdauernden, wißigen Vergnügen aufgeopfert werden mußte. Ich bewundere auch mit Erstaunen die unbeschreibliche Geschwindigkeit und unfehlbare Sicher=

Diese Behauptung ist durch die Praxis vollig widerlegt; denn es hat genug vorzügliche Geiger gegeben, die gleich bedeutend in der getragenen Kantilene wie im Staccatospiel waren. Wenn Lamotte im Adagiovortrag nichts leistete, so lag dies jedenfalls nicht am Staccato, sondern an seinem einseitigen Talent oder Studium. Neichardt offenbart auch sogleich bei dem, was er über Cramer bezmerkt, den Widerspruch seiner Worte.

heit eines Lolly's, die Fertigkeit, Leichtigkeit, Reinigkeit und Annehmelichkeit eines Ditters, Pesch, Frånzel's u. a. m.; allein einen Eramer, der beydes so viel als möglich vereinigt, diesen bewundere ich nicht allein, sondern mein Herz fällt ihm auch bey, ich liebe ihn zugleich, indem ich ihn bewundere. Noch mehr aber zieht mich Benda zu sich hin, der gar nicht daran denkt, Bewunderung bei mir zu erregen, sondern blos nach meinem Herzen zielt, und dieses so vollkommen trifft, daß ich mit der Empfindung, die er erregen wollte, ganz angefüllt bin."

"herr Carl Benda verdient also außer dem Benfall für seine große Geschicklichkeit noch unsern ganzen Dank, daß er uns sowohl in seinem Spielen als auch im Segen die edle Manier seines ver= ehrungswurdigen Vaters aufbehalt. Es bleibt daben nichts mehr zu wunschen übrig, als daß fich herr Benda bemube, in seinen Arbeiten sowohl, als auch in seiner Spielart, etwas eigenes binein zu bringen; und dieses zwar nicht, um nicht bloß Nachahmer zu seyn — benn es ist Ehre genug, sich ein glücklicher Nachahmer eines so großen Meisters zu wiffen - sondern vielmehr um den so sehr eingeriffenen Geschmack ber Neuzeit einigermaßen zu befriedigen. Er wurde hierdurch das Bergnugen erhalten, die schone Spielart seines großen Baters wieder allgemeiner zu machen, Die nun, zur Schande des deutschen Publikums, ben einer großen Un= zahl durch Wiglinge verdrangt worden ift. Bu jenen Verande= rungen aber wollen wir ihm nur allein die geschwinden Cape ber= geben, das Adagio muß unverandert bleiben, denn das ift tief in ber Natur unserer Empfindungen und Leidenschaften gegrundet, und so lange die unverandert bleiben muß das mahre Adagio, das uns rühren und in Bewegung setzen foll — das Bendaische fein."

Außer den Mitgliedern seiner Familie hatte Benda an namshaften Kunstlern, welche die Traditionen seiner Lehre auch über Berlin hinaus und bis ins 19. Jahrhundert hineintrugen, noch zu Zöglingen: Christian Heinrich Körbit, Mitglied der Kapelle des Markgrafen in Vayreuth; Johann August Bodinus, erster Violinist in Schwarzburg-Rudolstädtischen Diensten; Ludwig Pitscher und Johann Wilhelm Mathees, Mitglieder der Kapelle des Prinzen Heinrich von Preußen; Adam Feichtner, Konzertmeister des damals

<sup>1</sup> Über Feichtner (Beichtner) finden sich Nachrichten in Neichardts Autobiographie (Berl. Musik. Stg. v. J. 1805, S. 313 ff.).

regierenden Herzogs von Kurland; Leop. Aug. Abel, geb. 1720 in Köthen, tätig in Braunschweig, Sondershausen, Schwedt und Schwerin, E. W. Ramnig in Diensten des Prinzen Wilhelm von Braunschweig; L. F. Raab und dessen Sohn Ernst Heinrich; Carl Haak und Friedrich Wilhelm Rust.

Friedrich Wilhelm Rust war, wenigstens als Violinkomsponist, der bedeutendste Sprößling dieser Schule. Geboren am 6. Juli 1739 in Wörliß bei Dessau, gest. 28. März 1796 in Dessau, studierte er zunächst Jura in Leipzig, folgte aber bald seiner inneren Neigung zur Musik. Sein Fürst, Leopold III. von Anhalt-Dessau, ließ ihn zunächst bei einem Violinisten Höckh in Zerbst, sodann aber 1763 durch Benda ausbilden. Auch nahm er ihn in den Jahren 1765—66 nach Italien mit, wo Rust des öfteren Verwunzderung durch sein trefsliches Lautenspiel erregt haben soll. 1775 machte ihn Leopold zu seinem Musikdirektor. Die drei von ihm im Druck vorhandenen Violinsonaten zeichnen sich durch Gediegenheit, sowie ebenso tüchtigen als wirksamen Instrumentalsatz aus und geshören unstreitig zu dem Besten, was von deutschen Violinisten im Bereich der Violinsonate hervorgebracht worden ist.

Leopold Friedrich Raab, geb. 1721 zu Glogau, studierte einige Jahre hindurch im Breslauer Jesuitenkloster und wirkte zusgleich dort als Kirchensänger. Nachdem er dann bei dem Geiger Rau die Anfangsgründe des Violinspiels gelernt hatte, begab er sich nach Berlin und vervollkommnete sich in dieser Kunst unter Bendas Leitung. Spåter wurde er Konzertmeister in der Kapelle des Prinzen Ferdinand. Er lebte in Berlin noch 1784. Weitere Nachrichten über ihn fehlen. Von seinen nach dem Muster der Bendaschen Kompositionen gefertigten Arbeiten wurde nichts gedruckt.

Sein Sohn, mit Vornamen Ernst Heinrich Otto, geb. 1750 zu Berlin, welcher gleichfalls aus der Bendaschen Schule hervorging, galt als ein Geiger von Verdienst, weil er es nach Gerbers Mitzteilung verstand, die edle Bendasche Manier mit den Anforderungen des neueren Geschmackes "auf eine vernünftige Art" zu verbinden. Er war nach vollendetem Studium gleichfalls Mitglied der Kapelle des Prinzen Ferdinand in Berlin, begab sich aber 1784 auf Kunstreisen, welche damit endeten, daß er als Kammermusikus in die Dienste des Petersburger Hoses trat. Seine Violinkompositionen

scheinen nicht veröffentlicht worden zu sein. Sein Todesjahr ist unbekannt.

Carl Haack erweist sich insofern von Wichtigkeit, als durch ihn und seine Zöglinge die Vendasche Schule für Verlin bis auf die Neuzeit vererbt wurde. In Potsdam am 18. Februar 1751 geboren, trat er, nachdem er unter Venda studiert, in die Privatkapelle des Prinzen von Preußen, nachmaligen Königs Friedrich Wilhelm II. 1782 ernannte ihn dieser zu seinem Konzertmeister. Nachdem der Prinz den Thron bestiegen hatte, wurde Haack in die königl. Kapelle als Kammermusikus eingereiht und 1796 zum Konzertmeister bestördert. Mit Pension 1811 verabschiedet, starb er am 28. September 1819 zu Potsdam. Seine Schüler waren Möser, Seidler und Maurer, über die weiterhin zu berichten sein wird.

Endlich werden noch zwei bemerkenswerte Personlichkeiten als zur Schule Bendas gehörig bezeichnet: Kiesewetter und Fodor.

Johann Friedrich Riesewetter, geb. in der erften Salfte des 18. Jahrhunderts zu Roburg, mar Dilettant, murde aber nichts= bestoweniger zu den besten Biolinisten seiner Zeit gezahlt. Seinen eigentlichen Wirkungsfreis fand er gegen 1754 als Beamter bei ber Kinanzfammer in Ansbach, wo er 1780 ftarb. Gein Cohn und Schüler Christoph Gottfried, geb. zu Ansbach am 24. September 1777, widmete fich der Birtuosenlaufbahn. Schon in jungen Jahren unternahm er Runftreisen, und führte infolgedeffen ein unfteres, wechselreiches Leben. Langere Zeit hielt er sich in Umsterdam auf. Von 1805—1811 war er Konzertmeister am Oldenburger Hofe. 1815 ging er nach Hamburg. 1821 wandte er sich nach London. ohne jedoch vom Gluck begunstigt zu werden. Er geriet dort all= mablich in mifliche Umftande und ftarb, von materiellen Gorgen bedrangt, am 27. September 1827. Bon feinen Biolinfompofi= tionen bat er nichts veröffentlicht. Spohr, der seine Befanntschaft Ende 1815 machte, bemerkt über ihn: "In hannover machten wir Die interessante Bekanntschaft des Geigers und die bochst uninter= effante des Menschen Riesewetter. Als Geiger zeichnet er sich durch ein fraftiges, sehr reines und selbst gefühlvolles Spiel aus, ohne jedoch, wie es mir scheint, mahres Gerühl fur die Schonheiten der Runft zu besigen, als Mensch ift er der aufgeblasenste Windbeurel, der mir bis jest vorgekommen ist."

Joseph Fodor, geb. 1752 zu Benloo, war der alteste Sohn

eines ungarischen Offiziers und empfing den ersten Violinunterricht von dem Organisten seines Geburtsortes. Als vierzehnjähriger Knabe wurde er Franz Bendas Schüler. 1780 und 81 war er in Paris; dort ließ er sich im Concert spirituel mit Auszeichnung hören. 1794 wandte er sich nach Rußland. In Petersburg starb er am 3. Oftober 1828. Er veröffentlichte eine größere Reihe von Rompositionen, meist für sein Instrument. Eitner (Qu.-L.) zählt u. a. auf: 13 Violinkonzerte, über 40 Streichquartette, Duetten, Sonaten usw. Die ehedem berühmte Sängerin Josephine Mainville-Fodor, geb. 1793 in Paris, ist seine Tochter. Seine Brüder waren Klavierspieler in Paris und Amsterdam.

Neben Graun und Benda tat sich in Berlin der Biolinspieler Johann Peter Salomon durch den hingebenden Gifer hervor, mit welchem er sich angelegen sein ließ, die deutsche Kunft, insbe= sondere aber Handns Inftrumentalmusik zur Geltung zu bringen, ein Berdienst, welches um so hoher zu veranschlagen ist, als er mit seiner Richtung sehr isoliert daftand 1. Auch wird ihm nachgerühmt, daß er einer der wenigen gewesen, die damals Bachs Biolinsonaten öffentlich spielen konnten und mochten. Salomon war als Konzert= meister am hofe des Prinzen Beinrich von Preußen angestellt. Alls dieser seine Kapelle auflöste, ging Salomon 1781 über Paris nach Bier erfolgte sein erstes Auftreten als Biolinspieler im Covent: Garden-Theater. Unfangs vermochte er nicht durchzudringen, ja er mußte sich dazu entschließen, als Bratschenspieler in den Kon= zerten mitzuwirken2. Erst nach und nach gelang es ihm, sich zu einer angesehenen Stellung emporzuarbeiten. Nachdem er mabrend der Jahre 1774—85 die Konzerte im Pantheon geleitet und 1786 mit gutem Erfolg eigene Musikaufführungen in Hanover square Rooms veranstaltet hatte, fand er 1789 bei der Academy of ancient Music Unstellung als Musikdirektor. Von 1791-95 stand er aber auf dem Hohepunkt seines Wirkens. Tatsachlich mar er um diese Zeit eine der einflugreichsten Personlichkeiten in dem musikalischen London. Dies verdankte er nachst seiner Tüchtigkeit und fünftlerischen Intelligenz dem glücklichen Umstande, daß Handn nicht allein 12 Symphonien — es sind die sogenannten Salomo=

<sup>1</sup> Vgl. Nochlit: Für Freunde der Tonkunst III, 187.

<sup>2</sup> Pohls Handn in London. Wien 1867.

nischen — für seine Konzerte komponierte, sondern auch selbst in London erschien, um sie personlich beim Publikum einzuführen. Beides war für Salomons Unternehmen von ungeheurem Erfolg. Spåter (1796) veranstaltete der Künstler wieder eigene Konzerte, und im Jahre 1813 machte er sich um das Londoner Musikleben noch insofern verdient, als er die Philharmonic Society mit begründete, jenes Konzertinstitut, in welchem unter andern Künstlern der Neuzeit auch Felix Mendelssohn-Vartholdy auftrat, und das heute noch besteht.

Salomon wurde im Januar 1745 zu Bonn geboren, und zwar in demselben Hause, in welchem Beethoven das Licht der Welt erblickte. Jum Lehrer hatte er seinen Bater, und schon als dreizehnjähriger Knabe war er so vorgeschritten, daß er in der Kapelle des Kurstürsten Clemens August angestellt werden konnte. Im Jahre 1765 verließ er indes seine Baterstadt und begab sich auf eine Reise, die ihn nach Berlin und, wie bereits mitgeteilt wurde, an den Hof des Prinzen Heinrich führte. Er starb in London infolge eines Sturzes vom Pferde am 25. November 1815.

Un Violinkompositionen übergab Salomon der Öffentlichkeit nur 6 Soli, die zu Paris gedruckt, jedoch im Strome der Zeit spurlos untergegangen sind. Das gesamte Streben dieses Künstlers erscheint mehr auf das allgemein Musikalische als auf die Spezialität des Violinspiels und der Violinkomposition gerichtet. Deshalb war er auch weniger Solo= als Duartettspieler. Wie Trefsliches er aber in letzterer Veziehung geleistet haben muß, geht daraus hervor, daß Haydn eigens einen Zyklus von Quartetten für ihn komponierte.

Ein erwähnenswerter Schüler Salomons war Friedrich Müller, geb. zu Rheinsberg am 29. Dezember 1752. Bis zum Jahre 1778 gehörte er der Kapelle des kunftliebenden Prinzen Heinrich von Preußen an. Dann begab er sich in Gesellschaft der Mara auf eine Reise nach den skandinavischen Ländern, die ihn infolge eines Liebesverhältnisses zu seiner nachmaligen Frau, der Sängerin Carozlina Friederike Walther, nach Stockholm führte. Die genannte Sängerin war nämlich mit dem Kopenhagener Konzertmeister Walther

Dieses Haus befindet sich in der Bonngasse (Nr. 20). In jenem Hause der Rheingasse (Nr. 7), welches früher als Geburtöstätte Beethovens galt, wohnten bessen Eltern erft, als er bereits einige Jahre alt war.

verheiratet, von dem sie sich Müllers wegen scheiden ließ. Als nun in Kopenhagen ihrer beabsichtigten zweiten She Hindernisse in den Weg gelegt wurden, begab sie sich heimlich mit Müller nach Stocksholm, wo die Trauung vollzogen und das Chepaar zugleich vom Hofe engagiert wurde. 1782 ging Müller mit seiner Frau nach England, kehrte aber im nächsten Jahre schon nach Erringung großer Erfolge in die alte Stellung zurück, in der er auch, wie es scheint, bis zu seinem Ende verblieb. Müller soll sich sowohl im Adagiozwie im Allegrospiel ausgezeichnet haben, insbesondere aber auch der Bachschen Violinsonaten mächtig gewesen sein. Von seinen Kompositionen wurden sechs Violinsolos in Paris und nach diesen noch andere sechs 1785 in Verlin gedruckt.

Georg Frederic Pinto, geb. 25. September 1786 zu Lamsbeth in London, war ein weiterer Schüler Salomons. Er zeichnete sich durch große Fertigkeit und schönen Ton aus. Am 23. März 1806 starb er an den Folgen einer Erkältung, welche er sich bei seinem Auftreten in einem Birminghamer Konzert zugezogen hatte.

Der Violinist Theodor (oder Samuel Dietrich) Grofse wurde 1756 (oder 1757) in Berlin geboren. Er war nach Fétis ein Schüler Lollis, sein Spiel soll sich durch Tonschönheit und großen Stil ausgezeichnet haben. Schon 1779 in der Kapelle des Prinzen von Preußen, machte er 1780 (nach Brenet 1781) eine Kunstreise nach Paris, wo er sich im Concert spirituel mit Beifall hören ließ. Nach dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms II. kam er in die königl. Kapelle, starb aber bereits, 33 Jahre alt, im Jahre 1789. Eine Keihe Violinkompositionen seiner Hand zählt Fétis auf.

## 3. Die Mannheimer-Munchener Schule.

Von größerer Bedeutung als Dresden und Berlin war für die Entwicklung des deutschen Biolinspiels Mannheim, da aus dem dortigen Musikleben nach und nach die eigentliche nationale Schule hervorging. Die Tonkunft hatte zu allen Zeiten am pfälzischen Hofe einen günstigen Boden gefunden, stand aber besonders seit dem

<sup>1</sup> Neue Mitteilungen über die Mannheimer Schule und ihre hervorragenoften Bertreter aus der Feder Hugo Niemanns in "Denkmäler der Tonkunft in Bayern" III, 1. Hiernach wurde mehreres in diesem Abschnitte berichtigt.

Regierungsantritt Karl Theodors (1742) in Blute. Schubart berichtet darüber folgendes: "Gleich bei Unfang Diefes Jahrhunderts war allein zur Unterhaltung der fürstlichen Musik ein Bermachtnis von 80 000 Kl. jahrlich gestiftet. Dies Bermachtnis ift so fest ge= grundet, daß es kein Rurfurst mehr umstoßen kann. Daher barf es niemand wundern, wenn die Musik in ber Pfalz in kurzem zu einer so bewundernswerten Sohe aufstieg. Doch hat sie erft dem vorigen Rurfursten den Glanz zu verdanken, der sogar den Neid des stolzen Auslandes erregt und seinen Sof zu einer Schule des wahrhaft auten Geschmacks in ber Tonkunst gemacht hat. Dieser Rurfürst spielte die Flote und mar ein enthusiastischer Berehrer der Ion= Er zog nicht nur die ersten Virtuofen der Welt an feinen Sof, errichtete musikalische Schulen, ließ Landenkinder von Genie reisen; sondern verschrieb auch noch mit vielen Kosten die treff= lichsten Stucke aus ganz Europa und ließ sie durch seine Tonmeister aufführen ..... Das Theater des Kurfürsten und sein Konzert= saal waren gleichsam ein Odeum, wo man die Meisterwerke aller Runftler charakterisierte. Die abwechselnde Laune des Fürsten trug febr viel zu diesem Geschmacke bei. Jomelli, Saffe, Graun, Traetta, Georg Benda, Sales, Agricola, der Londoner Bach, Gluck, Schweizer wechselten da Jahr aus Jahr ein mit den Kompositionen seiner eigenen Meister ab, so baß es keinen Ort der Welt gab, wo man seinen musikalischen Geschmack in einer Schnelle so sicher bilden konnte, als Mannheim. Wenn der Kurfurst in Schweßingen war und ihm sein vortreffliches Orchester dabin folgte, so glaubte man in eine Zauberinsel versett zu seyn, wo alles klang und sang. Aus dem Badehause seines Besperiden-Gartens ertonte Abends Die wolluftigste Mufik; ja aus alten Winkeln und Butten des kleinen Dorfes borte man die magischen Tone seiner Virtuosen, die sich in allen Arten von Inftrumenten übten."

Die erste bedeutungsvolle Gestalt, welche uns aus dem Geigerschor dieses Orchesters entgegentritt, ist Johann Wenzl Anton Stamis, geb. 19. Juni 1717 zu Deutschbrod in Böhmen, gest. 1761 in Mannheim. Er wird als Begründer der Mannheimer Violinschule betrachtet. Der Sohn eines Schullehrers und Stadtsfantors, war er bereits in jungen Jahren mit Musik beschäftigt und sowohl im Violinspiel wie auch in der Komposition der Schüster seines Vaters. Über seine weitere Kunstbildung ist nichts bekannt.

Wir wissen nur, daß er 1742 bei der Kronung Kaiser Karls VII. zu Frankfurt als Violinvirtuose Aufsehen erregte und von dem Kurprinzen Karl Theodor nach Mannheim gezogen wurde, wo er vom folgenden Jahre ab nachgewiesen ift. 1745 wurde er Konzert= meister und Direftor ber Kabinettsmusik und befleidete diese Stelle bis zu seinem 1757 oder 1758 erfolgten Tode. Sein Nachfolger wurde Chriftian Cannabich, von dem wir weiter unten Naheres boren werden. Auch über die Amtstatigkeit von Stamis ift wenig Licht verbreitet. Gelbst bei Schubart, der sonst ziemlich eingehend über die vorzüglichsten Mitglieder der Mannheimer Hofmusik urteilt, findet sich nur folgendes, sehr allgemein gehaltenes Raisonnement: "Stamiz der Bater, ein berühmter ungemein grundlicher Biolinift. Seine Konzerte, Trios, Solis, sonderlich seine Symphonien sind noch immer in großem Ansehn, ob sie gleich eine alternde Miene haben. Den Mangel neumodischer Schnorkel ersett er durch andere solidere Borzüge. Er hat die Natur der Geige tief studiert; daher scheinen einem die Cape gleichsam in die Kinger zu fallen. Seine Baffe sind so meisterhaft gesett, daß sie den heutigen seichten Rom= ponisten zu einem beschämenden Muster dienen konnten." Mit der letteren Bemerkung wird man es nicht allzugenau nehmen durfen. Als sie niedergeschrieben wurde, gab es schon andere Meister in Deutschland, von Italien nicht zu reden, teren Werke zum Studium nicht nur in betreff der Baffe, sondern auch sonsthin empfehlens= werter waren, als gerade die Erzeugnisse Stamigens 1. Die Gestaltung derselben hat allerdings etwas Normales, dabei sind sie aber zum großen Teil so altvåterisch philisterhaft, trocken und eines ansprechenden Inhaltes bar, daß es nicht jedermanns Sache mare, fie als Mufter, wenn auch nur in betreff der Baffe, aufzustellen2.

<sup>1</sup> Ketis gibt ein vollständiges Berzeichnis feiner Kompositionen.

<sup>2</sup> Bu den zwei von D Mard in den "Maîtres classiques du Violon" neu abgedruckten Divertimenti Stamigens ift neuerdings der gitierte Band der Dent: maler der Tontunft in Bapern getommen. Mit Beziehung auf diesen fallt 5. Riemann ein wesentlich gunftigeres Urteil über Stamit als Komponisten, bas aber doch wohl mehr auf seine musikhistorische als auf seine kunstlerische Bedeutung geht. Allerdings finden sich in den dort mitgeteilten Kompositionen ein= zelne Sabe, auf die obiges Urteil, das ja auch nur im allgemeinen zu verstehen ift, nicht zutrifft. So das auch von Niemann besonders hervorgehobene Andante des c-dur-Streichtrios oder das Menuett der d-dur-Symphonie (Op. 3, II). Aber im allgemeinen fuhlt man fich auch bei ber Durchsicht dieses Bandes auf seine

Offenbar nahm sich Stamiß als Tonseßer die Werke italienischer Meister, insbesondere dicienigen Tartinis, zur Richtschnur. Ein echt deutscher Jug ist indessen seinen Arbeiten nicht abzusprechen, und dies möchte die bemerkenswerteste Seite daran sein, die auch jedensfalls Veranlassung gegeben hat, ihn als den "Stammvater des deutschen Violinspiels" zu bezeichnen. Allein man darf hierbei keineswegs an eine schon selbständig ausgebildete nationale Richtung denken, und muß sich vielmehr vergegenwärtigen, daß auch das Mannheimer Violinspiel zu jener Zeit noch ganz entschieden in dem Mutterboden der italienischen Kunst wurzelte. Und wenn auch die Mannheimer Schule für die Emanzipierung vom welschen Einstluß am geeignetsten sich erwich, weil in ihr hauptsächlich deutsche Geiger wirkten und gebildet wurden, so erfolgte eine völlige Befreiung von dem fremden Elemente doch erst mit Ende des 18. Jahrhunderts!

Sind wir, wie erwähnt, über die amtliche Tatigkeit von Stamit in Mannheim ziemlich wenig unterrichtet, so ist neuerdings burch Brenet (Les concerts en France) ein interessantes Licht auf einen Pariser Aufenthalt des Runftlers gefallen. Um 8. September 1754 trat er als ausübender Kunstler sowie als Romponist vor das Pu= blikum des Concert spirituel, indem er ein Violinkonzert und eine Songte fur viola d'amore, beide feiner Romposition, ausführte und außerdem eine eigene Symphonie "mit Hornern und Dboen" spielen ließ. Am 26. Marg 1755 gab es eine andere Symphonie von ihm "mit Klarinetten und Jagdbornern" zu hören. Allerdings hatte Rameau bereits im Jahre 1751 Hörner und Klarinetten in einem Ballett verwendet, immerbin gebührt Stamit Das Berdienst, berart besetzte Symphonien, zu benen übrigens die notigen neuen Blafer von einem reichen Macen, dem Generalpachter Le Riche de la Pouplinière, aus Deutschland verschrieben wurden, zuerst in Frankreich aufgeführt und dadurch, wie Brenet meint, bedeutend zur Entwick= lung der Symphonie in Frankreich beigetragen zu haben. — In

rein funstlerische Bedeutung hin versucht, die obigen Beiwörter mit allem Nespekt für den Altmeister zu wiederholen.

<sup>1</sup> In hillers "Wöchentlichen Nachrichten", Jahrg. 2, S. 167, findet sich ein Mitgliederverzeichnis der pfälzischen Kapelle vom Jahre 1767, in welchem Chr. Cannabich und Jos. Toeschi als Konzertmeister, Ignaz Franzl und Danner als erste, und Wilh. Cramer sowie Karl und Anton Stamitz als zweite Geiger aufgeführt sind.

wie gutem Undenken Stamitz' Wirksamkeit in Paris geblieben sein mußte, erhellt daraus, daß sein gleich zu erwähnender Sohn Karl, etwa 20 Jahre später, auf seinen in Paris gestochenen Werken nicht versäumte, sich "fils du fameux Stamitz" zu nennen.

Unter Stamitzens zahlreichen Schülern sind zu nennen: seine beiden Sohne Karl und Anton, sowie Christian Cannabich.

Karl Stamiß, geb. 7. Mai 1746, gest. 1801, nimmt unser Interesse nicht weiter in Anspruch, da er, obwohl ursprünglich Vio-linist, seinen Ruf als Bratschist und Viola d'amour-Spieler begründete. Von seinem Bruder Anton, geb. 1753 in Mannheim, weiß man nur, daß er sich als Violinspieler und Komponist auszeichnete, mit Karl 1770 nach Paris ging und dort der Lehrer Rudolph Kreußers wurde.

In betreff Christian Cannabichs gibt uns Schubart genauere Mitteilungen. Er sagt von ihm: "Sein Strich ist ganz original. Er hat eine ganz neue Vogenlenkung erfunden. Es fällt außer= ordentlich schwer, das originelle seiner Striche zu bestimmen: es ist bei weitem nicht Tartinische Steisigkeit(?), noch weniger das Lare von Ferrari. So zwanglos, als sich nur denken läßt, führt er den Vogen, und bringt Tiefen und Höhen, Stärke und Schwäche, auch die feinsten Nebenschattirungen mit Vollgewalt heraus. Seine originelle Urt, mit dem Vogen zu malen, hat eine neue Violinsekte hervorgebracht."

Cannabich war indessen, soweit wir zu urteilen vermögen, nicht sowohl ein außerordentlicher Solospieler, als ein vorzüglicher Konzertmeister und Lehrer, eine Erscheinung, die überhaupt charafteristisch für deutsche Violinisten ist. Während die italienischen Geiger und, wie wir später sehen werden, auch die französischen mit unverkennsbarer Vorliebe dem Solospiel ihre Kräfte widmeten, waren die deutsschen, ohne das letztere gerade zu vernachlässigen, durch die gesamte Entwicklung der nationalen Musik und deren tiefen kombinatorisschen Geist, namentlich seit Mitte des 18. Jahrhunderts, vorwiegend auf die Verfolgung allgemeinerer tonkünstlerischer Tendenzen hinz gewiesen. Es wurden ihnen von den schaffenden Tonmeistern Aufzgaben gestellt, deren Bewältigung mehr voraussetzt, als die einscitige

<sup>1</sup> Anton und Karl Stamis werden von Brenet unter den Solisten des Concert spirituel während der Jahre 1773—77 aufgezählt.

Tatigkeit des Golospielers, namlich eine ernstere, von felbstischen Zwecken befreite Richtung, sowie eine grundliche und umfassende musikalische Durchbildung. Dieses Erfordernis feste einerseits ber Berbreitung bes reinen Birtuofentums in Deutschland einen festen Damm entgegen, der nur in vereinzelten Fallen durchbrochen murde, und erzeugte andererseits die allgemeinere herausbildung eines ge= Diegenen Musikertums, wie benn Deutschland tatsachlich vorzugs= weise das Vaterland der guten Musiker ift. Notwendig mußten in dieser Beziehung die deutschen Konzertmeister, welche noch bis tief ins 19. Jahrhundert hinein die eigentlichen Lehrmeister im Dr= chefter= und Ensemblespiel waren1, mit gutem Beispiel vorangeben. Wir sahen schon, daß Pisendel, Graun und Benda neben ihrer Tatigkeit als Violinisten hauptsächlich fur Ausbildung des Orchester= spiels wirften. Auch von Cannabich wird dies besonders gerühmt. Schubart berichtet, daß er von der Natur felbst zum Konzertmeifter gebildet sei, und daß in der Anführung eines Orchesters und in der Bildung von Kunftlern fein vorzüglichstes Berdienst bestebe. Dann fagt er weiter von ihm: "Das mit Recht so hochberuhmte pfal= sische Orchester hat diesem Manne das Meiste von seiner Vollkommen= beit zu danken. Mirgends wird Licht und Schatten beffer marfirt, Die halben, mittel und gangen Tinten fuhlbarer ausgedrückt, ber Tone Gang und Berhalt dem Borer fo einschneidend gemacht, und Die Ratarafte des Harmoniestromes in seiner bochsten Bobe an= wirfender vorgetragen, als hier. Die meisten jungen Mitglieder dieses trefflichen Musikchors sind Cannabichs Zöglinge. Man kann Die Pflicht des Ripienisten nicht vollkommener verstehen, als Cannabich. Er besitzt die Gabe, mit dem blogen Nicken des Ropfes und Bucken des Ellenbogens das größte Orchester in Ordnung zu erhalten. Er ist eigentlich der Schöpfer des gleichen Bortrags, welcher im pfalzischen Orchester herrscht. Er hat alle jene Zaube= reien erfunden, die jett Europa bewundert. Rein Orchefter der Welt hat es je in der Ausführung dem Mannheimer zuvorgethan.

<sup>1</sup> Heutzutage ist es üblich geworden, die Orchesterdirigenten vom Klavier herbeizuholen. Musiker aber, die ihr ganzes Leben nur an diesem Instrumente zugebracht haben, können unmöglich klare Vorstellungen vom Orchesterorganismus und dessen Handhabung besitzen. Oft haben diese Herren nicht einmal auszreichendes Gehör und Taktgefühl. Ausnahmen hiervon können eben nur die Regel bestätigen.

Sein Forte ist ein Donner, sein Crescendo ein Katarakt, sein Diminuendo ein in die Ferne hinplatschernder Krystallsluß, sein Piano ein Frühlingshauch. Die blasenden Instrumente sind alle so angebracht, wie sie angebracht seyn sollen: sie heben und tragen, oder füllen und beseelen den Sturm der Geigen. Lord Fordice pflegte, als er Deutschland bereiste, zu sagen: Preußische Taktik und Mannheimer Musik seigen die Deutschen über alle Bölker hinweg. Und als Klopstock das dasige Orchester hörte, rief der große, selten bewunderte Mann ekstatisch aus: "Hier schwimmt man in den Wollüsten der Musik."

Die Behauptung Schubarts, daß Cannabich der Erfinder aller jener von Europa bewunderten Zaubereien in betreff der Orchestertechnik sei, erscheint sehr zweiselhaft, wenn man andere in seinen Schriften besindliche Mitteilungen dagegen halt. So sagt er an einer andern Stelle: "Der große Jomelli war der Erste, der die musikalische Farbengebung bestimmte. Das Staccato der Basse, wodurch sie fast den Nachdruck des Orgelpedals erhielten; die genauere Bestimmung des musikalischen Kolorits; und sonderlich das allwirkende Crescendo und Decrescendo sind sein! Alls er diese Figur in einer Oper zu Neapel zum ersten Male anbrachte, richteten sich alle Menschen im Parterre und den Logen auf, und aus weiten Augen blickte das Erstaunen. Man fühlte die Zauberkraft dieses neuen Orpheus, und von der Zeit an hielt man ihn für den ersten Tonsezer der Welt."

Wenn man sich bei diesem Zitat erinnert, daß Cannadich sich auf Rosten des Rurfürsten von Mannheim von 1760—63 in Neapel aushielt, um dort unter Jomellis Leitung Studien zu machen, so liegt die Annahme sehr nahe, daß er "iene Zaubereien" des Orchestersspiels zur Hauptsache dort kennen gelernt hatte, wodurch indes seine Bedeutung für die Ausbildung der deutschen Orchestermusik keinesswegs geschmälert werden kann. Interessant und wichtig ist es immershin, zu erkennen, daß auch in dieser Beziehung ein Anstoß von Italien ausging.

Cannabich war auch Komponist, und Schubart charafterisiert ihn in dieser Beziehung folgendermaßen: "Cannabich verbindet mit der schönsten Kunsteinsicht das beste deutsche Herz. Man muß ihn sprechen und seine Kompositionen selbst vortragen hören, um darüber richtig urtheilen zu können. Ein einziger falscher Strich, schiefe Bogen=

lenkung kann seinen Stukken, die ganz originell sind, einen falschen Karakter geben, und daher auch falsche Urtheile darüber veranlassen. Ich habe sie in der höchsten Vollkommenheit vortragen hören und mir schienen sie doch immer mehr Studium der Geige und der äußeren Verzierungen der Tonkunst, als tiefes Schöpfen aus dem fristallenen Meere der Harmonie selbst zu verrathen. Seine Symphonien vom ganzen pfälzischen Orchester vorgetragen, schienen mir damals das Non plus ultra der Symphonie zu sein. Es ist nicht bloß Stimmengetöß, wie der Pöbel im Aufruhr durcheinanderstreischt, es ist ein musikalisches Ganzes, dessen Theile wie Geisterausslüsse wieder ein Ganzes bilden. Der Hörer wird nicht bloß betäubt, sondern von niederstürzenden, bleibenden Wirkungen erschütztert und durchdrungen."

Bei anderer Gelegenheit bemerkt Schubart dagegen: "Als Ton= setzer bedeutet er in meinen Augen nicht viel. In Bigarrerien des Striche, im tiefen Studium des musikalischen Rolorite, in einigen lieblichen Modemaschen besteht der ganze Charafter seiner Romposi= tionen. Seine Ballete sind nicht übel; allein in 50 Jahren wird fie kein Mensch mehr lesen. Cannabich ift ein Denker, ein fleißiger, geschmackvoller Mann, aber kein Genie. Fleiß kompiliert, und seine Rompilationen zerftauben; Genie erfindet - und seine Erfindungen wetteifern mit der Ewigkeit. Bielleicht mag auch dies das Feuer Cannabichs schwächen, daß er in seinem Leben keinen Wein trank." Bur richtigen Burdigung der letteren Bemerkung ift in Betracht zu gieben, daß Schubart ein eifriger Diener bes Bacchuskultus mar. Indeffen gesteht er tropdem mit liebenswurdigem Gerechtigkeitsfinn zu, daß Cannabich es in produktiver hinficht mit Baffertrinken dennoch weiter gebracht habe, als Toeschi, der zweite Konzertmeister im Mannheimer Orchefter, mit Weintrinfen. Ubrigens geht aus den teilweise sich widersprechenden Bemerkungen Schubarts über Cannabich hervor, daß seine Urteile haufig mehr der augenblick= lichen Stimmung als festen Kunftpringipien entsprangen. Cannabichs Rompositionen machen uns heute den Eindruck sorgsam und studiengerecht ausgeführter, doch völlig trockener und gehaltloser Arbeiten.

Dieser Violinmeister wurde 1731 (nach anderen 1724) in Mannheim geboren und starb nach Lipowski 1798 in Frankfurt, nach

<sup>1</sup> S. deffen Tonfunftlerlexiton.

Gerber 1797 in München. Er begab sich nach letzterer Stadt, wie Lipowski berichtet, mit dem Hofe im Jahre 1778, nachdem er 1765 zum Konzertmeister bei der italienischen Oper, 1775 aber zum Musikz direktor ernannt worden war<sup>1</sup>. Den ersten Unterricht erhielt er von seinem Vater, welcher ihn später der Lehre Stamitzens teilhaftig werden ließ. Sodann studierte er noch mehrere Jahre auf Kosten des Kurfürsten in Italien bei Jomelli.

Ein weiterer Zögling Stamig', dann Basconis 2 und Cannabichs war Wilhelm Cramer, der als besondere Zierde der Mannheimer Schule gilt. Konnte er auch als Tonsetzer mit seinem Sohne nicht wetteifern, deffen flaffische Pianoforteetuden heute noch Gegenstand ungeteilter Unerkennung sind, so war er doch sicher ein ebenso vor= züglicher ausübender Runftler als dieser aus der Elementischen Schule bervorgegangene Meister. Sein Biolinspiel wird ebensosehr geruhmt, wie seine seltene Befähigung zum Konzertmeister. Geboren war Cramer 1743 oder 45 zu Mannheim. Schon im siebenten Jahre fonnte er sich als Solospieler horen laffen. Einige Jahre spater be= gab er sich auf eine Kunstreise nach Holland und trat dann in die Mannheimer Kapelle, der er bis 1773 angehörte. In diesem Jahre wurde er durch den Londoner Konzertunternehmer J. C. Bach ver= anlaßt, die Themfestadt zu besuchen. Brenet gibt an, daß Cramer 1769 in Paris im Concert spirituel aufgetreten sei, mas sicher zu= verlässig ift, fügt aber hinzu, daß er schon damals im Begriffe ge= wesen sei, nach England zu gehen. Jedenfalls fand in London sein Spiel so großen Beifall, daß er sich entschloß, ganz von Mannheim nach der Themsestadt überzusiedeln. Er wurde bald eine vielbegehrte Personlichkeit und bekleidete zunächst das Dirigentenamt der Hof= konzerte in Buckinghamhouse und Windsor. Dann wurde er Vorspieler an der italienischen Oper und an den Konzerten fur "alte Musit" sowie der Gesellschaft "Musical-Fund" (spåter Royal Society of Musicians). Eine Zeitlang stand er gleichfalls den Professionalund Pantheonskonzerten leitend vor. Die Direktion bei den letteren

<sup>1</sup> Gerber gibt, jedenfalls irrtumlich, an, daß Cannabich 1765 an die italienische Oper "nach Munchen" berufen worden sei.

<sup>2</sup> Über Basconi ist wenig bekannt. Nach Marpurg (Krit.shistor. Beitr.) stammte er aus Sizilien, diente 1745—1760 im Mannheimer Orchester und leiz tete 1753—1757 die Proben zu den Intermezzi. Auch komponiert hat er einiges (Eitner, Qu.:L.).

mußte er an Salomon abtreten, wie er denn auch bei der italienisschen Oper seine Stelle verlor, als Viotti, in London ein Aspluchend, für dieselbe gewonnen wurde. Die letzten Lebensjahre des Künstlers gestalteten sich, gleichwie bei so vielen in der englischen Hauptstadt wirkenden Musikern, sehr trübselig. Freunde mußten sich seiner annehmen, um ihn vor äußerster materieller Not zu schüßen. Unter so traurigen Umständen starb er am 5. Oktober 1799.

Über Cramers Spielweise bemerkt Schubart: "Wilhelm Cramer, ein Geiger voll Genie. Er bildete fich in der Mannheimer Schule, überflog aber seine Lehrmeister bald. Er halt sich jest in London auf, und die Englander nennen ihn den ersten Biolinisten der Welt. Wenn auch dies Urtheil übertrieben senn mochte; so muß man doch gestehen, daß er es zu einer bewundernswerthen Bollkommenheit auf seinem Instrument gebracht bat. Gein Strich ift gang original: er führt ihn nicht wie andre Beiger gerade herunter, sondern oben hin= weg (?) und nimmt ihn furz und außerst fein. Niemand stafirt die Noten mit so ungemeiner Prazision wie Cramer. Er spielt sehr schnell, geflügelt, und dieß alles ohne Zwang; doch gelingt ihm das Adagio oder vielmehr das Zartliche und Gefühlvolle am meisten. Es ist vielleicht nicht möglich, ein Rondo sußer und berzerfüllender vorgutragen, als Cramer es thut. In Diefem Stude laft er felbst einen Lolly weit hinter fich. Cramer fett feine Konzerte, Sonaten und Solos alle selbst, und zwar - gegen die Sitte ber meisten heutigen Birtuojen grundlich, und mit trefflichem Geschmack." Bur Ergan= jung der letteren Bemerkung berichtet Pohl1, daß J. C. Bach in London angeblich "die lette Feile an Cramers Kompositionen angelegt habe". Übrigens wird heute wenig darauf ankommen, inwieweit dies begrundet ist oder nicht, da Cramers inhaltsleere, ganglich ver= altete Biolinkompositionen, von denen Fétis ein spezielles Berzeich= nis gibt, fur die Nachwelt völlig bedeutungslos geworden find. Da= gegen zahlt Cramer zu benjenigen deutschen Biolinmeistern, Die sich fur Hebung des Londoner Musiklebens im vorigen Jahrhundert boch= verdient gemacht haben.

Ein Schüler Cramers war der Bruder der ehedem berühmten Sangerin Billington, Carl Beichsel, geb. zu London 1764. Als

<sup>1</sup> Handn und Mogart in London. Wien, Gerold 1867.

neunjähriger Knabe trat er bereits in öffentlichen Konzerten auf, später war er im Orchester des königl. Theaters und der Konzerte zu Hanover Square sowie der Philharmonischen Sozietät angestellt. 1830 war er in London noch am Leben. Seitdem ist er spurlos verschollen. Ein Heft Violinsonaten erschien als Op. 1 von ihm im Jahre 1795.

Als ein Schüler Cannabichs ist hier noch dessen Sohn Karl, geb. 1769 in Mannheim, zu nennen. Später unterrichtete ihn Friedrich Eck. In der Theorie und Komposition waren Gräß und Peter Winter seine Lehrer. Nachdem er Hofmusikus in München gewesen und eine zweisährige Studienreise in Italien gemacht, wurde er 1796 Musikdirektor in Frankfurt. In gleicher Eigenschaft kehrte er 1800 nach München zurück. Er starb dort am 1. März 1805.

Neben Stamis, dem Bater, machte fich unter den alteren Geigern bes Mannheimer Orchesters in Janag Frangt (auch Frangel) eine zweite für das deutsche Violinspiel wichtige Personlichkeit geltend. Man kennt weder Lehrer noch Bildungsgang dieses Kunftlers. Da er jedoch in Mannheim geboren wurde — 3. Juni 1736 — so barf mit Grund angenommen werden, daß er sich unter den Ginfluffen ber von Stamis ausgehenden Wirksamkeit entwickelte. Um 28. No= vember 1750 trat Franzl in die kurfürstliche Kapelle. Einige Jahre spåter wurde er Ronzertmeister und endlich Hofmusikdirektor. Gerber findet sich außerdem die Motiz, daß er 1790 als erfter Direktor des Mannheimer Theaterorchesters fungierte. Daß er ein tuchtiger Violinist gewesen, dafür sprechen mehrfache in Deutsch= land, Frankreich 1 und England mit Erfolg unternommene Runft= reisen. Lipowski bemerkt von ihm: "Er gehorte unter die ersten Biolinspieler seiner Zeit, welche die Rraft des Bogens kannten, und seine Renntniffe auf dem Griffbrette der Violine beweisen die funst= lichen Paffagen in den von ihm verfertigten Violinkonzerten, vor= züglich aber die Bildung feines Sohnes Ferdinand." Weniger gunftig lautet das Urteil im Berliner musik. Wochenblatte vom Jahre 1791 über ihn: "Sein Spiel ist zwar feurig und brillant, sein Strich fest und fraftig und sein Ion rein und voll, aber Alles mehr orchestermäßig als virtuos und ohne den garten schmelzenden Gesang, wodurch die Violine so wunderbar wirkt." Alls Tonseper

<sup>1</sup> Er trat im Jahre 1768 mit ausgezeichnetem Erfolge im Concert spirituel auf.

v. Mafielewsfi, Die Bioline u. ihre Meifter.

war Ignaz Franzl namentlich in betreff der Violine tätig. Er starb 1803.

Größere Bedeutung hatte in ausübender und produktiver Sin= ficht fein Cohn Ferdinand. Uber biefen berichtet Schubart: "Frenzel ist ein Geiger ber Liebe; man kann nichts sufferes, ein= schmeichelnderes boren, als seinen Vortrag und seine Erfindungen. Er ift einer der lieblichften Biolinisten unserer Zeit — gleich ftark in der Begleitung, wie im herrschenden Vortrag. Gein Strich bat so viel Delikatesse und reizende Anmuth, daß ihn niemand ohne tiefe Ruhrung boren fann. Er ift fein Sklave von feiner eigenen Manier, sondern tragt auch fremde Arbeit mit Warme vor. von ihm gesetzten Biolinftucke gehören unter die besten dieser Art: fie find zwar nicht brausend und feurig, aber besto tiefgefühlter, inniger und voll von neuen melodischen Gangen. Die Sollandais. Rondos und andere bergleichen fuße Erfindungen der Musik ge= lingen ihm sonderlich bis zur magischen Tauschung. Sein Allegro rollt so leicht und zwanglos weg, daß er nichts zu thun scheint, wenn er alles thut. Vielleicht ist nur seine Bogenlenkung etwas zu verfünstelt und gezwungen; wenigstens ist sie nicht so frei, wie Lolln's seine."

In der Allgem. musik. 3tg. vom Jahre 1803 (Nr. 18) beifit es in einem Bericht aus Munchen: "Frangl spielt mit Keuer und Ausdruck, sein Ion ift schmelzend und rubrend, sein Bortrag gart und geschmackvoll. Sehr verschieden ift seine Manier von jener des Berrn Ed. Dieser geht mehr ins Große, sein Spiel ift fur große Gale berechnet, er sucht durch fubne, aber mit Ginficht binge= worfene Maffen über den Beifall des Zuhörers zu gebieten. Berrn Kranzel's Spiel ift ruhiger, ftiller; durch schmeichelnde Bergierungen, fanfte Wendungen, sucht er mehr die Herzen zu gewinnen, als das Gemuth tief aufzuregen und zu erheben. Er geht feinen eignen Gang, und ift darin zu loben. Die hohen Tone ber Bioline des Berrn Frangl scheinen uns etwas quiekend und schreiend. Mitteltone aber find unbeschreiblich fuß und in die Seele bringend. Schwierigkeiten trägt er sehr artig und geschmackvoll vor. Doppel= griffe, die er fehr liebt, find ihm ein Spiel, und immer rein. Das Adagio war fast im Geschmack und der Manier eines Nardini vorgetragen, und machte, da dies eben jest eine neue Sache ift, eine schone Wirkung."

275

Großes Interesse bietet folgende aus dem Jahre 1802 herrührende Kritik Spohrs über Franzl, den er in Petersburg hörte:
"Der vorzüglichste Geiger, der damals in Petersburg anwesend war,
ist Franzl. Er halt die Violine noch nach der alten Methode auf
der rechten Seite des Saitenhalters und muß daher mit gebücktem
Kopfe spielen. Dazu kommt, daß er den rechten Arm sehr hoch
hebt und die üble Angewohnheit hat, bei ausdrucksvollen Stellen
die Augenbrauen in die Höhe zu ziehen. Sein Spiel ist rein und
sauber. Im Adagio macht er viele Läufer, Triller und andere
Verzierungen mit einer seltenen Deutlichkeit und Delikatesse. Sobald er aber stark spielt, wird sein Ton rauh und unangenehm,
weil er den Bogen zu langsam und zu dicht am Stege führt, und
ihn zu sehr auf die Saite drückt. Die Passagen macht er deutlich
und rein, aber immer in der Mitte des Bogens, folglich ohne Abwechselung von Stärke und Schwäche."

Alts Spohr Frånzl 1815 in München wiederum hörte, fand er Beranlaffung, über ihn zu bemerken: "Herr M. D. Frånzel spielte sein altes Violinkonzert mit Janitscharenmusik. Die Komposition ist in dem süßlich faden Geschmack der Pleyl'schen Epoche und kann jetzt unmöglich noch gefallen. Eben so veraltet ist auch sein Spiel, von dessen früheren Vorzügen nur noch das Feuer übrig geblieben ist, das ihn aber jetzt oft zur Undeutlichkeit und unreinen Intonation fortreißt."

Eine Bergleichung der vorstehenden Urteile ergibt, welch einen bedeutenden Umschwung das Biolinspiel zu Anfang des vorigen Jahrhunderts erfahren hatte. Den höher gespannten Anforderungen vermochte ein in seinen jungeren Jahren so beliebter Kunstler wie Franzl nicht mehr gerecht zu werden.

Ferdinand Frånzl, geb. 24. Mai 1770 in Schwetzingen, trieb das Violinspiel, in welchem der Vater ihn unterwies, seit dem fünften Lebensjahre. Zwei Jahre spåter ließ er sich am Mannzheimer Hose bereits als Solospieler hören, und 1782 wurde er zum Kammermusikus ernannt. Vald begab er sich, zunächst (1785) in Gesellschaft seines Vaters, auf Kunstreisen. In Straßburg angelangt, benutzte er die Gelegenheit, bei Richter und Pleyel theoretischen Unterricht zu nehmen. Hierauf besuchte er Frankreichs Hauptstadt, in der er sich jedoch nicht Geltung verschaffen konnte, weil Paris damals eine nicht geringe Anzahl auserlesener Geiger besaß,

an deren Spiße Viotti stand. Er wandte sich alsbald nach Italien, namentlich um unter Leitung des Pater Martini in Bologna Kompositionsstudien zu machen, und besuchte dann die Städte Rom, Neapel und Palermo. 1791 kehrte er nach Frankfurt a. M. zurück, um an Karl Cannadichs Stelle zu treten. Mehrere Jahre lebte er hier ruhig, dann trieb es ihn wieder hinaus in die Ferne, und nachdem er sich längere Zeit in Offenbach aufgehalten hatte, begab er sich 1802 auf den Weg nach Petersburg und Moskau, Städte, die seit Ende des 18. Jahrhunderts neben Paris und London wegen ihrer pekuniären Ergiebigkeit immer häusiger von renommierten ause übenden Künstlern besucht wurden.

Zu Ende 1806 traf Franzl wieder in Deutschland ein und übernahm die Dirigentenstelle am Hoftheater zu München. Diese war soeben erst durch den Tod des Sohnes Christian Cannabichs, Karl, in dessen Funktion Franzl schon einmal getreten, erledigt worden.

Neben seiner amtlichen Tätigkeit führte Fränzl von bier ab nicht minder ein bewegtes Wanderleben als Violinspieler, welches ihn nach Paris, Amsterdam, Wien und Leipzig führte. Auch eine zweite ita-lienische Reise unternahm er 1823. Im folgenden Jahre war er wieder in München. Trop seines vorgerückten Alters fand er in-dessen immer noch keine Ruhe. Er wandte sich, 1827 pensioniert, nach Genf, dann wieder in seine Heimat und wählte endlich Mann-heim zu seinem Aufenhaltsorte. Hier starb er am 19. November 1833.

Unter seinen zahlreichen Kompositionen gibt es einige Konzerte für die Bioline, die sich im Hinblick auf gewandte formelle Gesstaltung und fließenden Stil, sowie anmutige, gefällig ansprechende Ersindung vorteilhaft vor den meisten damaligen gleichartigen Produktionen auszeichnen. Unverkennbar in ihnen ist der Einfluß Biottis. Ihre Wirkung auf die weitere Öffentlichkeit wurde indes ebensosehr durch die Hauptvertreter der Pariser Schule wie durch Spohrs epochemachendes Auftreten verdunkelt und dermaßen in den Hintergrund des Musiklebens gedrängt, daß sie nicht jene Verbreiztung fanden, die ihnen unter günstigeren Umständen wohl zuteil geworden wäre.

Aus der Lehre Ignaz Franzls ging außer dessen Sohn noch der zu Anfang des vorigen Jahrhunderts vielgenannte Geiger Fried=rich Wilhelm Pixis, geb. 1786 zu Mannheim, hervor. Er be=

gann bereits als funfjahriger Knabe seine Studien, junachst unter Leitung eines gewiffen Ritter, fette fie bann bei bem Bioliniften Luci oder Luigi in Offenbach fort und vollendete sie mit Hilfe Franzls. In seinem neunten Jahre ließ er sich schon öffentlich boren, und alsbald begab er sich in Gesellschaft seines Baters und Bruders, des berühmten Klavierspielers Johann Peter Piris, auf eine langere Runstreise, die über Karlerube, Stuttgart, Gottingen, Raffel, Braunschweig und Bremen nach Hamburg führte. Dier traf die Runftlerfamilie 1798 ein, und Fr. 2B. Piris benutte die sich barbietende Gelegenheit, bei Viotti, der damals gleichfalls in hamburg war, noch eine Zeitlang zu ftudieren. Spohr, ber ihn 1802 in Königsberg hörte, schrieb damals in sein Tagebuch über ihn folgende Zeilen nieder: "Sein Ion ist fraftlos und der Bor= trag ohne Ausdruck. Dabei hat er eine schlechte Bogenführung. Er faßt den Bogen eine Handbreit vom Frosche (eine damals viel verbreitete Gewohnheit) und hebt den rechten Urm viel zu hoch. So fehlt ihm alle Rraft im Striche und die Nuancen von p und f fallen bei seinem Spiele gang fort. Seine Paffagen waren matt und ohne Ausdruck, ja er griff sogar sehr falsch und krapte zu= weilen, daß den Zuhörern die Ohren wehthaten." Spohr fügte spåter vorstehenden Bemerkungen hinzu: "Auf diese sicher viel zu harten Urtheile wird mein Lehrer (Franz Eck) wohl eingewirkt haben, der ein sehr strenger Richter war. P. hatte sich, als ich ihn 10 Jahre spåter in Wien wieder sab, zu einem ausgezeichneten Violinisten herangebildet und bewährte sich auch als Professor am Konservatorium zu Prag als tuchtiger Lehrer." Diese, eines Spohr durchaus wurdige Berichtigung entspricht vollkommen dem allge= meinen Urteile über Piris' Leistungsfähigkeit. Es bleibt noch zu bemerken, daß der Kunstler, nachdem er 1804-1806 in dem Mann= heimer Orchester tatig gewesen, über Wien 1810 nach Prag ging und hier, nachdem er zuerst als Dirigent am Theater gewirkt hatte, die Leitung des Biolinunterrichts an der Musikschule übernahm, bei welcher er bis zu seinem Tode, den 20. Oktober 1842, ruhmlich beschäftigt war.

Der letzte bedeutsame, noch direkt aus der Mannheimer Schule herstammende Violinist, welchen wir hier zu berücksichtigen haben, ist Johann Friedrich Eck, geboren 1766 zu Mannheim. Sein Vater stammte aus Böhmen und wurde wahrscheinlich durch Stamis in die Mannheimer Rapelle gezogen, in welcher er als erster Hornist angestellt war. Seinen Sohn unterrichtete zuerst der kurpfälzische Kammermusikus Christian Danner, jener Künstler, der zu Ende des 18. Jahrhunderts in Karlsruhe als Konzertmeister am markgräfzlich badenschen Hofe wirkte. Dieser erward sich das Verdienst, aus seinem Schüler einen Meister zu machen, welcher zu den ausgezeichenetsten deutschen Violinisten des 18. Jahrhunderts zu zählen ist. 1778 stand Eck in der Münchener Kapelle, der er zehn Jahre lang angehörte; dann übernahm er die Direktion beim Nationaltheater. Nachdem er sich 1801 verheiratet und seine Stellung aufgegeben hatte, verließ er Deutschland für immer, um in Paris eine neue Heimat zu suchen. Seit jener Zeit verscholl er, wir wissen nur, daß er um 1810 in Vamberg starb. Seine Violinkompositionen stehen ziemlich auf einem Niveau mit denen Ferdinand Fränzls, doch sind sie trockener wie diese.

Über seine vorzügliche Leistungsfähigkeit als Violinist gibt Reichardt in seiner musikalischen Monatsschrift folgende Auskunft: "Er besitzt alles, was zu einem vollkommenen Virtuosen gehört, und was jetzt so wenige haben: großen und schönen Ton, vollskommen reine Intonation — was sehr, gar sehr viel heißt — Vortrag, Ausdruck, Geschmack, ganz außerordentliche Fertigkeit, Festigkeit und Sicherheit. Außer Salomon in London, wie ich ihn 1786 daselbst hörte, hat mir kein Violinist größeres Vergnügen gewährt."

Eck wurde indes für das deutsche Violinspiel nicht sowohl durch seine eigenen Leistungen von Wichtigkeit, als vielmehr durch die Ausbildung seines jüngeren Bruders Franz, den wir als Lehrmeister Ludwig Spohrs besonders zu schäßen haben.

Franz Eck, 1774 in Mannheim geboren, trat nach absolvierter Lehrzeit in die Münchener Kapelle. Ein Liebesabenteuer zwang ihn aber, die bayerische Residenz 1801 für immer zu verlassen. Er bez gab sich auf Reisen, konzertierte während des Jahres 1802 in Deutschzland, namentlich in Hamburg und Berlin, und ging dann in Bezgleitung Spohrs nach Petersburg. Hier fand er 1803 als Solozviolinist am kaiserl. Hofe eine Stellung. Doch schon ein Jahr später übersiel ihn eine Geisteskrankheit, infolge deren er nach Deutschzland zurückgebracht wurde. Er starb 1804 im Irrenhause zu Straßburg.

Über sein Spiel bemerkt Spohr: "Die Abwechselung von Starke und Schwäche in seinen Tonen, die Deutlichkeit in seinen Paffagen, Die geschmackvollen Bergierungen, womit er selbst die unbedeutenoste Romposition zu heben weiß, verleihen seinem Spiel einen unwider= stehlichen Reiz. Sein Spiel war gesetzt, fraftvoll und doch immer wohlflingend." Daß aber Eck troß alledem kein besonderer Musiker war, erfeben wir aus einer andern Mitteilung feines Schulers, in ber es heißt: "Beim Ginuben dieser Duette mit Eck murde es mir zuerst klar, daß mein Lehrer, wie so viele Geiger der franzosischen Schule, doch fein durchgebildeter Runftler mar; denn fo vollendet er auch seine Konzertsachen und einige andere, ihm von seinem Bruder eingeübte Kompositionen vortrug, so wenig verstand er es, in den Geift fremder Sachen einzudringen. Es hatte bei diefen Duetten füglich ein Rollentausch stattfinden und vom Schüler dem Lehrer angedeutet werden konnen, wie sie vorzutragen seien. Auch merkte ich bei einem Kompositionsversuch, den Eck machte, daß dieser un= möglich der Komponist der Violinkompositionen und Quartette sein konne, die er bisher fur seine Kompositionen ausgegeben hatte. Spåter erschienen auch die Konzerte unter dem Namen des altern Eck und die Quartette unter dem Danzi's in Stuttgart."

Franz Eck scheint in der Tat wenig komponiert zu haben; wenig= stens wurde von ihm nichts veröffentlicht, und Fétis spricht nur von einem Konzerte seiner Arbeit, dessen Manuskript er zufällig besaß. Daß er dennoch sich als Tonseßer bei Spohr, und zwar mit fremden Kompositionen, in Respekt zu seßen versuchte, ist frei=lich ebenso abgeschmackt als lächerlich.

Durch Cannabich, den Bater und Sohn, Ferdinand Frånzl und Ioh. Friedrich Eck wurde, wie aus den vorhergehenden Mitteilungen ersichtlich ist, die Mannheimer Violinschule infolge der 1777 vollzogenen Vereinigung Vaperns mit der Kurpfalz nach München verspflanzt, da der Hof die besten Kräfte mit sich nach der letzteren Stadt führte. Mannheims bisherige Vedeutung als Residenz und Mittelpunkt einer vorzüglichen Musikpflege erlosch hierdurch. Es blieb dort nur ein ansehnliches Musikchor zum Dienst des Mannsheimer deutschen Theaters zurück. Wenn auch Münchens musika-lische Vedeutung durch diese künstlerische Vereicherung wesentlich gehoben wurde, so befand sich die Tonkunst dort doch vorher schon

in gutem Zustande. Bereits am Anfange des 18. Jahrhunderts (1704) fam dall' Abaco, von dem wir Raberes früher gebort haben 1, an den Hof des damaligen Kurfursten Maximilian II. Emanuel, und es ift zweifellos, daß die bis gegen Mitte des Jahr= hunderts fich erftreckende Wirksamfeit des Runftlers dem Musiktreiben ber baverischen Hauptstadt bedeutsame Impulse gab, insbesondere, da der Nachfolger Maximilians II., Kurfürst Karl Albrecht, der spåtere Raiser Rarl VII., wie Schubart berichtet, ebenfalls ein Renner und Gonner der Tonkunft war. "Er spielte den Flugel und die Bioline mit ziemlicher Fertigkeit und foll felbst einige Stucke in Musik gesetzt haben, die man naturlicherweise lobte, weil er Kaiser war. Er ließ (nach damaliger Sitte) viele fremde Sanger und Birtuofen aus Italien kommen. Aber die traurigen Schickfale, Die er spåter erlitt, haben Leben und Weben der Musik in Baiern in ziemliche Stockung gebracht. Unter feinem Sohn Maximilian Joseph hob sich die Musik wieder. Dieser Kurfurst war selbst ein trefflicher Tonkunftler. Er spielte die Viol de Gamb als Meifter, strich in seinen meisten Konzerten immer die Bioline mit und sette einige Kirchenstücke auf, die im besten Geschmack geschrieben sind. Er berief Tozzi als Rapellmeister." So war denn, als die Mannheimer Kunstler herbeizogen, in Munchen ein wohlbestellter Boden für die musikalische Tatigkeit bereit.

Außer Abaco sind uns eine Anzahl von Violinisten, die schon in der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts in München wirkten, wenigstens dem Namen nach bekannt geworden?. Sie sind

Franz Simon Schuhbauer, Abacos Nachfolger (bis 1743); Pierre Ren, der einer Pariser Musikersamilie angehörte; Claude Jacques Marselle (Kammerviolinist 1723); Thomas Cröner (oder Kröner), der Vater der weiter unten genannten drei Violinisten; sodann Franz Xaver Bluem, der im Jahre 1743 als Vize-kapellmeister angesührt wird, und Loeillet.

Weiterhin zeichneten sich unter den Violinspielern der Münchner Hofmusik vor allen die Gebrüder Eröner (von Maximilian Joseph 1749 in den Adelstand erhoben) und Holzbogen aus. Der älteste

¹ Wgl. €. 184—185.

<sup>2</sup> Bgl. Ad. Sandbergers Einleitung jum 1. Bande der "Denkmaler der Tonfunst in Bapern".

Erdner, mit Vornamen Franz Ferdinand, wurde 1718 in Augsburg geboren. Sein Vater war fürstbischöflicher Hofmusikus. Im Augsburger Jesuitenkloster erzogen, pflegte er nebenbei unter våterslicher Anleitung das Studium mehrerer Instrumente, unter denen ihn besonders die Violine anzog. Rurfürst Karl Albrecht von Vapernschiefte ihn, nachdem er ihn 1737 samt seinem Vater als Hofs und Kammermusikus in Dienst genommen, zur weiteren Ausbildung nach Italien. Er kehrte als trefflich geschulter Violinist von dort zurück und bereiste darauf mit seinen Brüdern einen großen Teil der europäischen Länder. Nach Kaiser Karls VII. Tode beförderte ihn Maximitian Joseph zu seinem Konzertmeister und Musikdirektor. Er starb in München am 12. Juni 1780.

Franz Karl Erbner, der zweite Bruder, geb. 1722 in Augsburg, war zuerst Kammerdiener beim Reichsprälaten Münchsroth, trat aber 1747 als Kammermusikus in die Kapelle Maximilians III. Er spielte vorzugsweise die Violine und Viola da Gamba, war auch Komponist und veröffentlichte 1760 sechs Violintrios in Amsterdam. An Manuskripten hinterließ er Konzerte, Symphonien, Quartette usw. Am 5. Dezember 1787 erfolgte sein Tod.

Der jungfte Eroner endlich, Johann Repomut, geb. 1735 in Munchen, murde durch seinen Bruder Franz Ferdinand gebildet und war besonders stark im Ion und delikaten Bortrag. Lipowsky berichtet, daß er am 24. Juni 1785 starb, mabrend Gerber ihn noch 1786 als Vizekonzertmeister in der Munchener Kapelle wirken låfit. Schubart meldet uns von ihm, "daß er erfter Konzertmeifter des Kurfürsten und zugleich Lehrer des Prinzen in der Bioline mar. Der Kurfurst stand gewöhnlich neben ihm, wenn eine Symphonie gespielt murde, und spielte mit ibm die Bioline. Eroner mar ein ungemein guter Ripienist, nur verstand er die Runft nicht, ein Dr= chester mit Vortheil zu lenken; daher ging es hier oft sehr anarchisch zu. Der Rurfurst sah den Unfug wohl, aber steuerte demselben aus Gute des Herzens so wenig, als er dem politischen Unfug seiner Minister steuerte. Dieser Eroner zeichnete sich auch im Sologeigen besonders aus: er hatte einen ungemein insinuanten Strich, furz, aber niedlich; nur fiel er dadurch zu fehr ins Gepützelte und nie gelang es ihm, das Mark aus der Geige zu holen. Das Tempo rubato wußte er meisterhaft anzubringen, nur ging er mit dieser Rostbarkeit zu verschwenderisch um, und brachte dadurch nicht selten

den Begleiter aus der Fassung. Er liebte mehr den komischen, als den ernsthaften Vortrag." An anderer Stelle bemerkt derselbe Berichterstatter: "Konzertmeister Eröner — nun tod! — war ein anzgenehmer Solospieler, nur zu tändlend; sein Bogen zog die Noten nicht mit der Wurzel heraus, sondern berührte blos ihre Spizen. Das zu häusig angebrachte Tempo rubato machte seinen Vortrag muthwillig, und nicht schön. Als Konzertmeister übertraf ihn der selige Holzbogen weit."

Wahrscheinlich mußte Eroner, nachdem die Mannheimer Kunstler der Münchener Kapelle einverleibt worden, wegen seiner Unzuläng-lichkeit als Konzertmeister in eine sekundare Stellung treten, und so könnte Gerber gleichfalls recht haben, ihn als Vizekonzertmeister zu bezeichnen.

Joseph Holzbogen empfing seine Ausbildung in Padua bei Tartini, zu dem er 1753 (nach Lipowsky 1759) auf Antrieb seines Fürsten, Bergog Clemens von Bayern, ging. Bei seiner Ruckfehr in die Heimat wurde er 1762 zum Hofkonzertmeister in Munchen er= Burney, der ihn dort horte, berichtet: "Holzbogen besitt eine große Fertigkeit in der Hand, zieht einen schönen Ion aus feinem Instrument und hat mehr Feuer, als man bei jemand aus ber Tartinischen Schule erwartet, welche sich mehr durch Delika= teffe, Ausdruck und fehr feinen Bortrag, als durch Lebhaftigkeit und Abwechselung auszuzeichnen pflegt." Lipowsky bemerkt dagegen über ihn, freilich nur vom Horenfagen, "daß er zwar Kinger und Wogen in seiner Gewalt hatte, die Triller und Doppeltriller gleich gut machte, und die größten Schwierigkeiten mit Leichtigkeit rein ausführte, allein keinen rührenden Ausdruck hervorzubringen und keinen edlen Geschmack in sein Spiel zu bringen verstand". Bon seinen Kompositionen wurde nichts veröffentlicht. Er starb zu München 1779.

## 4. Leopold Mozarts Violinschule.

Die Bemühungen der Mannheimer Schule für die Entwicklung eines national deutschen Violinspiels fanden sehr bald eine entsprechende theoretische Ergänzung durch die verdienstlichen Bestrebungen Leopold Mozarts, dessen Name schon allein durch die musterphafte Kunstbildung seines Sohnes Wolfgang Amadeus verewigt ist.

283

2 Vgl. S. 100 ff.

<sup>1</sup> Als wertvolle Erganzung derselben ist Reichardts "Uber die Pflichten des Ripien-Biolinisten" (Berlin und Leipzig bei Decker, 1776) zu betrachten.

aussührlicher, sowie logischer und namentlich glücklicher in der Wahl seiner Notenbeispiele gewesen zu sein. Er handelt in zwölf Hauptsstücken<sup>1</sup>, denen eine für die Gegenwart völlig bedeutungslose Einsleitung über die Violine sowie über den Ursprung der Musik vorauszgeht, 1. von den Noten und Schlüsseln, Taktarten, Notenwerten und Pausen; 2. von der Haltung der Violine und des Bogens; 3. von den Forderungen, die der Schüler zu beobachten hat, bevor er zu spielen anfängt; 4. von der Ordnung des Heraufz und Herabsstriches; 5. von der Handhabung des Bogens insbesondere; 6. von den Triolen; 7. von den verschiedenen Veränderungen des Vogenzstrichs bei gleichen Noten und Figuren; 8. von den einfachen, zussammengesetzten und vermischten Applikaturen; 9. von den Vorsschlägen usw.; 10. von dem Triller; 11. von dem Tremolo, Morzbente und einigen andern willkürlichen Auszierungen und 12. von dem richtigen Notenlesen und guten Vortrage überhaupt.

Die aus vorstehenden Zitaten ersichtliche stoffliche Disposition und die Art der Detailbegrundung des zu Lehrenden war im all= gemeinen normgebend für alle Violinschulen bis in die Neuzeit. Mozart begnügt sich nicht damit, durch das Wort die Forderungen bes kunftgemäßen Biolinspiels festzustellen, er erlautert vielmehr alles, was er sagt, durch trefflich erfundene, obwohl immer nur furze, einfache Notenbeispiele und zeigt hier nicht bloß die richtige, sondern haufig auch zugleich die falsche Spielart. Dabei weiß der Autor troß einer gewissenhaften, überall ins einzelne gehenden Darstellung sich so gedrängt und knapp zu halten, daß er nie ermudend oder verwirrend wird. Immer lagt er sich nur auf das Wefent= liche ein und vermeidet sorgfältig, Dinge einzuflechten, welche nicht unbedingt zur Sache gehören. Daß er dies alles mit reiflicher Über= legung tat, darüber gibt er uns selbst in der Vorrede seines Buches Aufschluß, indem er sagt: "Es ist noch vieles abzuhandeln übrig. Dieß ist der Vorwurf, den man mir vielleicht machen wird. Doch was find es fur Sachen? Solche, die nur dazu gehören, der schlech= ten Beurtheilungsfraft manches Concertisten ein Licht anzugunden, und durch Regeln des guten Geschmackes einen vernünftigen Golo= spieler zu bilden. Den Grund zur guten Spielart überhaupt habe

<sup>1</sup> Die obigen Angaben stüßen sich auf die 3. Auflage von Mozarts Violinsschule.

ich hier geleget; das wird mir niemand absprechen. Dieß allein war auch ist meine Absicht. Hatte ich alles das übrige noch vortragen wollen, so wurde das Buch noch einmal so groß angewachsen senn: welches ich doch hauptsächlich zu vermeiden gedachte ..... Ich batte frenlich die in diesem Buche vorkommenden Materien noch viel weitlaufiger abhandeln, und nach dem Beispiele einiger Schriftsteller alles von anderen Wiffenschaften da und dort einschlagendes ein= mischen, sonderbar aber ben den Intervallen ein weit mehreres sagen fonnen. Doch, ba es meistens Sachen find, die theils zur Cenfunft gehören: theils oft mehr bes Verfassers Gelehrsamkeit an ben Tag zu legen, als bem Schüler zu nuten bafteben: fo habe ich alles weggelaffen, mas mir das Buch hatte vergrößern konnen. Und eben der beliebten Rurge halben ift es geschehen, daß die im 4. haupt= stucke mit zwoen Violinen angefangene Benspiele nimmer so fort= geseßet, und überhaupts alle die übrigen Erempeln etwas kurzer sind angebracht worden."

Mozart übergab seine Violinschule der Öffentlichkeit in der Überzeugung, daß sie ein Erstlingswerk ihrer Art sei. Offenbar waren ihm Chr. Simpsons, Monteclairs und Geminianis Arbeiten unzbekannt geblieben. Dies ergibt sich übrigens auch bei einem Verzgleich mit dem Werke des italienischen Meisters? nach Anlage und Durchführung. Wenn Geminiani sich auf Verwertung der Prinzipien seines Meisters Corelli beschränkte, so schöpfte Mozart dagegen

<sup>1</sup> Ohne Frage ist Otto Jahn dadurch irregeleitet worden. In seiner Mozartz biographie (Aust. II, Bd. 1, S. 10) sagt er von der fraglichen Violinschule: "es war die erste, eine lange Neihe von Jahren die einzige ..... Anweisung zum Violinspiel", während Simpsons, Monteclairs und Geminianis Violinschulen (vgl. S. 100 f) schon vorher erschienen waren. — Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, daß nach Ad. Sandberger (Denkmäler der Tonkunst in Bayern, 1. Jahrg.) die erste deutsche Violinschule von einem Augsburger Stadtmusiker, Daniel Merck, herrührt und bereits im Jahre 1695 herausgegeben wurde. Freilich handelte es sich dabei weniger um eine spezielle Violin: als vielmehr um eine allgemeine Geigenschule, wie aus dem Titel hervorgeht, der solgendermaßen lautet: "Compendium musicae Instrumentalis Chelicae. Das ist: Kurtzer Begriff, Welcher Gestalten die Instrumental-Music auf der Violin, Pratschen, Viola da Gamba, und Bass gründlich und leicht zu erlernen sepe. Augsburg. Druckts Johann Christoph Wagner."

<sup>2</sup> Über die Biolinschulen Simpsons (1660) und Monteclairs (1720) vermag ich nicht zu urreilen, da sie mir unzugänglich geblieben sind.

zunächst aus eigener Erfahrung und Beobachtung mit Berucksichti= gung der gesamten, damals vorhandenen Biolinliteratur, namentlich aber der Tartinischen Kompositionen. Er hatte, wie er selbst sagt, schon viele Jahre vor Veröffentlichung der Schule die in derselben enthaltenen Regeln für seine Zöglinge niedergeschrieben. Daber dies sorgsame Eingeben auf Einzelheiten, die selbständig entschiedene und scharf zugespitte Formulierung der Gebote und Berbote, überhaupt der wohldurchdachte und klar bewußte Ion seiner Didaktik. dieser Hinsicht zeichnen sich die Hauptstücke 4, 5, 6 und 7 vorzugs= weise aus. Sie enthalten eine mit tiefer Ginsicht abgefaßte Erorte= rung von Lehrgegenständen, die in Geminianis Violinschule kaum dem Namen nach berührt werden. Hier zeigt sich, wie weit der deutsche Meister dem italienischen an Lehrtalent und positiver Behandlung des Stoffes überlegen ist. Bei ihm ist jedes Wort, weil sachgemäß, treffend und fordernd fur ben Studierenden, mabrend Geminiani sich teilweise doch nur in unfruchtbaren Spekulationen eraebt.

Mozart war ein unbedingter Vertreter der gediegenen musikali= schen Richtung, sowie eines gesunden, naturlichen Geschmackes, und wundern darf es daber nicht, wenn er mit aller Entschiedenheit gegen das Virtuosentum zu Felde zieht. Er betrachtete die Violine vor allem als Gesangsinstrument. Hiervon ausgehend nennt er bas Cantabile "das schönste in der Musik". "Manche mennen", so fahrt er fort, "was sie wunderschones auf die Welt bringen, wenn sie in einem Adagio Cantabile die Noten rechtschaffen verkräuseln und aus einer Note ein paar Dutend machen. Solche Notenwürger legen dadurch ihre schlechte Beurtheilungskraft zu Tage, und zittern, wenn sie eine lange Note aushalten oder nur ein paar Noten singbar ab= spielen sollten, ohne ihr angewohntes ungereimtes und lacherliches Kickfack einzumischen." Das Gesangliche war ihm also Hauptnorm für die Forderungen, welche er an ein gutes Violinspiel stellt. wichtigstes Element dafür erkennt er die Tonbildung, und so fordert er vor allem einen "rechtschaffenen und mannbaren Ton". "Was kann wohl", so fragt er, "abgeschmackteres senn, als wenn man sich nicht getrauet die Geige recht anzugreifen; sondern mit dem Bogen die Septen kaum berühret und eine fo kunftliche Hinaufwispelung bis an den Sattel (Steg) ber Violine vornimmt, daß man nur ba und dort eine Note zischen boret, folglich nicht weiß, was es sagen

will; weil alles lediglich nur einem Traume gleichet. Solche Luft= violinisten sind so verwegen, daß sie die schwersten Stücke aus dem Stegreif weg zu spielen keinen Anstand nehmen. Denn ihre Wis= peley, wenn sie gleich nichts treffen, höret man nicht: Dieß aber heißt bei ihnen angenehm spielen. Die größte Stille dünket sie sehr süße. Müssen sie laut und stark spielen; alsdann ist die ganze Kunst auf einmal weg." Aber weit entfernt davon, die Mannig= faltigkeit des Ausdrucks beschränken zu wollen, bemerkt er vielmehr: "Der Bogenstrich soll bald eine ganz modeste, bald eine freche, bald eine ernsthafte, bald eine scherzhafte, jest eine schmeichelnde, jest eine gesetze und erhabene, jest eine traurige, jest aber eine lustige Melodie hervorbringen."

Wie Mozart über den kunstlerischen Vortrag mit besonderer Ruck= sicht einerseits auf die streng musikalische und andererseits auf die virtuose Richtung dachte, geht aus folgendem hervor: "Der gute Vortrag einer Komposition nach dem beutigen Geschmacke ist nicht so leicht, als sichs manche einbilden, die sehr wohl zu thun glauben, wenn sie ein Stuck nach ihrem Ropfe recht narrisch verzieren und verkräuseln; und die von demjenigen Affecte gar keine Empfindung haben, der in dem Stucke foll ausgedrücket werden. Und wer find die Leute? Es sind meistens solche, die, da sie kaum im Takte ein wenig gut fortkommen, sich gleich an Concerte und Golo machen, um (nach ihrer dummen Meinung) sich nur fein bald in die Bahl ber Virtuofen einzudrangen. Manche bringen es auch dabin, daß sie in etlichen Concerten oder Golo, die sie rechtschaffen geubet haben, die schwersten Passagen ungemein fertig wegsvielen. Diese wissen fie nun auswendig. Gollen sie aber nur ein paar Menuete nach der Vorschrift des Komponisten singbar vortragen; so sind sie es nicht im Stande: ja man sieht es in ihren studirten Concerten schon. Denn so lang sie ein Allegro spielen, so gehet es noch gut: wenn es aber zum Adagio kommt; da verrathen sie ihre Unwissenheit und ihre schlechte Beurtheilungsfraft in allen Tacten des ganzen Stucks ..... Die musikalischen Stucke von guten Meistern richtig nach ber Vorschrift lesen, und nach dem im Stude herrschenden Affecte abspielen ist weit kunftlicher, als die schweresten Solo und Concerte studiren. Bu dem letten braucht man eben nicht viel Vernunft. Und wenn man so viel Geschicklichkeit hat, die Applicaturen auszudenken: so kann man die schwersten Passagen von sich selbst lernen; wenn nur eine

starke Ubung dazu kommt. Das erste hingegen ist nicht so leicht. Denn man muß nicht nur alles angemerkte und vorgeschriebene genau beobachten, und nicht anders, als wie es hingeset ift, abspielen: sondern man muß auch mit einer gewissen Empfindung spielen .... Man schließe nun selbst, ob nicht ein guter Orchestergeiger weit hober zu schäßen sen, als ein purer Solosvieler? Dieser kann alles nach feiner Willführ fpielen, und ben Vortrag nach feinem Ginne, ja nach seiner Sand einrichten: da der erfte die Fertigkeit besitzen muß, den Geschmack verschiedener Komponisten, ihre Gedanken und Alusdrucke allsogleich einzusehen und richtig vorzutragen. Dieser barf sich nur zu Hause üben, um alles rein herauszubringen, und andere muffen sich nach ihm richten; jener aber muß alles vom Blatte weg, und zwar oft solche Paffagen abspielen, die wider die natürliche Ordnung des Zeitmaases lauffen; und er muß sich meistens nach andern richten. Ein Solospieler kann ohne große Einficht in Die Musik überhaupts seine Concerte erträglich, ja auch mit Ruhme abspielen; wenn er nur einen reinen Bortrag bat: ein guter Orchester= geiger aber muß viele Ginficht in die gange Musik, in die Sepkunft und in die Verschiedenheit des Charafters, ja er muß eine besondere lebhafte Geschicklichkeit haben, um seinem Umte mit Ehren vorzustehen; absonderlich, wenn er seiner Zeit den Unführer eines Dr= chesters abgeben will. Vielleicht sind aber einige, welche glauben, daß man mehr aute Orchestergeiger als Solosvieler findet? Diese irren sich. Schlechte Accompagnisten giebt es frenlich genug; gute hingegen fehr wenig: denn heut zu Tage will alles Solo spielen. Die aber ein Orchester aussicht, welches aus lauter Solospielern besteht, das lasse ich jene herren Componisten beantworten, die ihre Musiken daben aufgeführet baben."

Gewährt die vorstehende, auch heute noch beherzigenswerte Kundzebung schon an sich im allgemeinen lebhaftes Interesse durch die Geradheit und Offenheit, mit der Mozart in ungeschminkter Weise seinen Anschauungen und Wahrnehmungen Ausdruck verleiht, so wird sie insbesondere noch bedeutsam durch die scharfe Betonung des Gegensaßes zwischen dem guten Musikertum und der exklusiven virtuosen Richtung. Es ist ein höchst bemerkenswerter Umstand, daß schon damals, beim ersten Auftauchen des Virtuosentums sich so gewichtige Stimmen gegen dasselbe erhoben. Mit Recht dürfen wir darin ein sprechendes Symptom deutschen Geistes erblicken, wel-

cher von jeher in allen Gebieten des Wiffens und der Kunst gegen das Lußerliche, Oberflächliche ankampfend mit Vorliebe dem Gediegenen, Tüchtigen gehuldigt hat.

## 5. Die Wiener Schule.

Ahnlich wie in Berlin, wurde am Wiener hofe die Tonkunft, doch in beschränkterer Weise geubt. Kaiser Karl VI. war selbst sehr musikalisch. Er verstand sich sogar barauf, bezifferte Baffe zu har= monisieren und akkompagnierte die bei ihm stattfindenden musika= lichen Produktionen am Klavier. Seine Tochter Maria Theresia und deren Gemahl Franz I. waren gleichfalls der Musik nicht fremd. Regen Unteil nahm auch der Sohn dieses Raiserpaares, Joseph II., an den Genuffen der Runft. Er war, wie seine Mutter, im Gefange wohlgeubt, befleißigte fich baneben bes Rlavier=, Dio= loncell= und Violaspiels und musigierte nicht nur taglich mahrend der Nachmittagsstunden, sondern veranstaltete auch in jeder Woche drei Musikaufführungen von größerem Umfange. Indes kam dies alles hauptfächlich ter Bokalmusik zugute, da der hof sich über= wiegend für dramatische Musik, Joseph II. aber insbesondere für die italienische Oper interessierte. Es ift bekannt, daß dieser Fürst für die in seiner Umgebung sich vollziehende, kunfthistorisch so bedeut= same Entwicklung der Instrumentalmusik und deren Saupttrager weder Verständnis noch Sympathie befaß. Unter solchen Umftanden war die Pflege dieses Runftgebietes und der damit im Zusammen= hange stehenden praktischen Runftübung, namentlich aber des Diolinspiels, auf andere Stuppunkte angewiesen. Gie fand bieselben vorzugsweise in den aristokratischen Kreisen Wiens, die gute Musiker brauchten und suchten. Um fur diese Erscheinung, wenn auch nur annabernd, ein richtiges Verständnis zu gewinnen, hat man sich zu vergegenwärtigen, daß der ofterreichische Adel mit vielleicht beispiel= loser Freigebigkeit die Forderung der Instrumentalmusik durch Sal= tung von Privatkapellen begunstigte. Es war damals an der Tagesordnung, entweder ein vollzähliges Orchester oder doch wenig= stens eine Urt Rammermusik fur den eigenen Bedarf an Sauskonzerten oder Tafel- und Abendmusiken zu besißen, und das Beispiel Wiens wirfte hierin auch nach auswarts, insbesondere aber auf den bohmischen Adel zuruck. Naturlich konnten sich nur sehr

begüterte Måcene den Luxus gestatten, ihr musikalisches Personal mit Männern von Fach zu besetzen. Wo dies der Fall war, verssahen anerkannte Künstler das Kapellmeisteramt. So stand beisspielsweise Hand beim Fürst Esterhazy, Krommer beim Fürst Graselkowig und Anton Wranizky beim Fürst Lobkowiz in Diensten. Auch berühmte auswärtige Musiker suchte man zu gewinnen. Wir erinnern daran, daß Tartini drei Jahre lang beim böhmischen Grafen Kinsky engagiert war.

Reichten aber die pekuniaren Mittel zu solchem Aufwande nicht aus, so half man sich dadurch, daß man fur die zur Reprasenta= tion erforderliche Dienerschaft vorzugsweise Individuen wählte, welche bas eine oder andere Instrument spielten. Demaufolge mar es benn nichts Ungewöhnliches, Rammerdiener, hofmeister, Sefretare, und was sonst noch zu einer herrschaftlichen Dkonomie gehört, zugleich als Mitglieder ber Hausmusik tatig zu sehen. Wenn das auf solche Weise gesteigerte Bedurfnis nach brauchbaren Orchesterkraften schon an sich einen machtigen Bebel fur die Ausbildung des Instrumenten= spiels abgab, so empfing dasselbe auch wichtige Impulse durch das unermudliche Wirken und Schaffen der Wiener Komponisten. Eine Reihe namhafter, zum größten Teil freilich nur noch dem Namen nach gekannter Tonsetzer war tatig, um jene Ansprüche zu befriedigen, welche aus dem reich entwickelten Musikleben Wiens hervor= gingen1. Miteinander rivalisierend, wollte man bei seinen Musik= aufführungen durch Abwechselung und Neuheit der Programme sich hervortun, und so entfalteten Manner wie Dittersdorf, hoffmeifter, Wanhall, Plevel, Krommer, Wranisky, Gyrowes u. a. nach dem Vorbilde Handns und Mozarts eine ruhrige Tatigkeit im Gebiete der sogenannten Kammermusik, zu der damals auch die Symphonie gerechnet wurde. Man kann die Werke Dieses Genres, welche damals entstanden, ohne Übertreibung nach hunderten gablen. Sie sind freilich langst im Strome ber Zeit untergegangen, haben jedoch bei ihrem Erscheinen wesentlich mit zur Ausbildung des Instrumenten= und, was unfer Interesse besonders in Anspruch nimmt, des Biolinspiels beigetragen. Wie allgemein dieses lettere zu Wien im

<sup>1</sup> über das reichhaltige Wiener Musikleben von der ersten halfte des 18. Jahr: hunderts ab bis in die Neuzeit enthalt E. hanslicks "Geschichte des Konzertwesens in Wien" (1869) wertvolle Darftellungen.

18. Jahrhundert verbreitet war, beweist schon allein die Tatsache, daß die dortigen Instrumentalkomponisten der Mehrzahl nach die Geige mit Geschick zu handhaben wußten. Bemerkenswerte Beisspiele bieten dafür Dittersdorf, Gyrowetz, Krommer und die Gebrüder Branitsky. Von diesem Bruderpaare war es der jüngere, welcher besonders wichtig für das Wiener Violinspiel wurde, indem er nehst Dittersdorf gewissermaßen als Begründer der dortigen Geigenschule angesehen werden dark.

Rarl Ditters v. Dittersborf, geb. 2. November 1739 ju Wien, geft. am 31. Oktober 1799 auf dem Schloffe Rothlhotta in Bohmen, spricht in seiner Selbstbiographie von den Biolinspielern Ronia, Joseph Bugler und Trani, die famtlich feine Lehrer waren und jedenfalls zu den besten damaligen Geigern des Ortes gehörten. Man hielt sich, wie überall, so auch in Wien vorzugs= weise an die italienischen Muster. Dittersdorf erzählt uns: "Sch nahm die gestochene Sammlung der Locatelli'schen Sonaten, die ich von meinem neuen Lehrer (Trani) bekommen hatte. So altvåterisch diese Sonaten zu jetziger Zeit klingen mochten, so will ich sie doch jedem angehenden Schuler auf der Violine nicht zum Produciren. sondern zum Erereiren, bestens empfohlen haben. Er wird bei Er= lernung berfelben große Progreffen im Fingerfat, in verschiedenen Strichen, Arpeggio's, Doppelgriffen u. f. w. machen." Beiter berichtet Dittersdorf, daß er Zuccharinische, Tartinische und Ferrarische Kompositionen studieren mußte. Aber nicht nur mittelbar, sondern auch unmittelbar durch perfonliche Berührung wurde das italienische Violinsviel für Wien maggebend. Dittersdorf berichtet, daß Trani bei Ferraris Unwesenheit in Wien beffen Busenfreund murde, und bemerkt dazu: "Überall, wo Ferrari sich horen ließ, mußte er (Trani) accompagniren. Dies wirkte so auf ihn, daß er sich Ferrari's Me= thode, Kingersatz, Strich und Vortrag gang zu eigen machte. Bur

<sup>1</sup> Außerdem besaß Wien zu jener Zeit an mehr oder weniger geschickten Geigern noch: Starzer (geb. 17.., gest. 1793), Carl Ordonnez, von Geburt ein Spanier, Anton Hofmann (geb. 1723, gest. 1809), Pankraz Huber, sowie Karl und Thaddeus Huber. ("Geschichte des Konzertwesens in Wien" von E. Hanslick.) Genaunt wird außerdem noch Ferdinand Groffauer (geb. etwa 1704, gest. 14. Sept. 1763), der nach Fux ein vortrefflicher Violinist war. Um 10. Mai 1732 wurde er an der Hoffapelle in Wien angestellt. (Köchel, d. Hoffapelle in Wien.)

Dankbarkeit für das vielkältige Accompagniren erlaubte Ferrari ihm, seine schönsten Koncerte und Sonaten abschreiben zu dürfen. Unsgeachtet Trani schon einige Jahre nicht mehr Solo spielte, hatte er doch die Gabe, seinen Schülern das beizubringen, was er selbst nicht mehr auszuüben vermochte. So kam es denn, daß ich die Ferzrarischen Stücke ganz nach dem Geschmacke ihres Schöpfers spielen lernte, weshalb mich manche Wiener im Scherz Ferrari's kleinen Alffen nannten."

Dittersdorf war, wie noch erwähnt sei, schon mit dem zwölften Lebensjahre bei der Privatkapelle des k. k. Feldmarschalls Joseph von Hildburghausen als Violinist tätig. Er mußte sich "bereit halten, bei jeder Akademie, die der Prinz den ganzen Winter hindurch alle Freitage dem hohen Adel zu geben gewohnt war, mit einem Solo aufzuwarten".

Weiterhin wurde Dittersdorf Kapellmeister des Bischofs von Großwardein, 1769 dasselbe bei dem Fürstbischof von Breslau, Graf Schaffgotsch. 1773 wurde er geadelt. Nach dem Tode des Fürstbischofs (1795) verlebte er seine letten Lebensjahre auf dem Ignaz v. Stillfried gehörenden Schlosse Kothlhotta.

Gewiß war Dittersdorf ein für seine Zeit sehr tüchtiger Violinsspieler. Auch in reiseren Jahren ließ er sich gelegentlich noch hören; so in Bologna. Er war dort in Gesellschaft Glucks und hörte in der Kirche St. Paolo von dem Geiger Spagnoletto zwischen den Psalmen der Vesper ein Tartinisches Konzert spielen. "Die ganze Kirche", so berichtet er, "war voll von Kennern und Musikliebshabern, und man sah aus den Mienen aller Zuhörer, daß der Viozlinist allgemeinen Venfall fand. Gluck sagte zu mir: Nun können Sie auf den Benfall Ihrer Zuhörer morgen sichere Rechnung machen, da sowohl Ihre Compositionen als Ihr Vortrag viel moderner ist." Gluck hatte wahr gesprochen; denn als Dittersdorf am nächsten Tage sich beim Hochamt hören ließ, fand er alle Anerkennung.

Obgleich Dittersdorfs kompositorische Tätigkeit hauptsächlich der komischen Oper, wie bekannt, gewidmet war, hat er auch eine Reihe Violinkompositionen hinterlossen (Konzerte, Divertimenti und sechs Quartette). Von den letzteren wird auch jetzt hin und wieder eins gespielt, sie verdienten durch ihre anmutig naive Erfindung und ihren harmlosen Humor, nie gänzlich vergessen zu werden.

War auch das Biolinspiel, wie aus den vorstehenden Mittei=

lungen ersichtlich ist, in Wien um die Mitte des 18. Jahrhunderts sehr verbreitet, so zog doch hiervon, den Bedürfnissen gemäß, hauptsfächlich die Kammermusik den Vorteil, während das eigentliche Solosspiel dort im Vergleich zu andern deutschen Städten sich erst vershältnismäßig spät zu wirklicher Bedeutsamkeit und Geltung erhob. Der Schwerpunkt des Wiener Musiklebens lag eben infolge der von Joseph Haydn eingeschlagenen Richtung, die alle Herzen und Hände in Bewegung versetze, zu entschieden in dem Vestreben nach gesmeinsamer Kunstübung, um eine erklusive Pflege der Geige sogleich zu begünstigen. Deshalb tritt die letztere daselbst als Soloinstrusment nicht viel vor dem Schlusse des 18. Jahrhunderts in das zeitzgemäße Stadium der Spezialkunst.

Alls eine der ersten bemerkenswerten Erscheinungen in Diefer Beziehung ist, wie schon bemerkt wurde, Anton Braniffy zu be= trachten. Geboren 1761 im mabrischen Marktflecken Neureisch, geft. 1819 in Wien, murde er ursprunglich fur das Studium ber Rechte bestimmt, welches er zu Brunn betrieb. Doch war er feit seinem Kindesalter mit Musik beschäftigt, und namentlich widmete er sich eifrig dem Violinspiel1. Dieses vervollkommnete er, als er von Brunn nach Wien gegangen, bis zu ungewöhnlichem Grade, und bald sammelte sich um ihn eine Schar Lernbegieriger, benen er bei seinem Rapellmeisterdienst beim Fürsten Lobkowit ein boch= geschäpter Mentor wurde. Seine Maximen hat er in einem kurggefaßten "Violin-Fondament" von nicht mehr als 18 Seiten nieder= gelegt, welches sich als ein schwacher Nachhall der Mozartschen Schule erweist. Bemerkenswert ift darin der ausdrückliche Hinweis auf die Anlehnung an die Hauptmeister der italienischen Schule. Nachdem er die "Biolinerempel von Fur" zur Übung empfohlen hat, fagt er: "Mitunter konnen auch andere Galanterie=Beispiele, um ben Schüler ben dem Geschmack zu erhalten, angewendet werden. Da aber die gebundene Art die vorzüglichste ist, so sollen die Schüller dazu am meisten verhalten werden. hierin wird ihnen der unsterbliche Corelli und Tartini den wesentlichsten Dienst einst= weilen verschaffen."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sein Lehrer war sein alterer Bruder Paul (geb. 30. Dez. 1756 in Neuzreisch, gest. 28. Sept. 1808 in Wien, Schüler von J. Kraus, Biolinist der Esterphazyschen Kapelle unter Handn, von 1785 an Hofopernkapellmeister in Wien, ein tüchtiger Violinist und fruchtbarer Komponist (Niemann, Musiklexikon).

Wranisky hat einiges für Violine komponiert, darunter die ehez dem sehr beliebten Variationen über das Thema: "Ich bin lieder= lich" usw., die mit allerhand Virtuosenstücken ausgeputzt sind.

Unter seinen gablreichen Schulern gelangten zu größerer Geltung Turke und Schuppanzigh. Namentlich mar es ber zweitge= nannte, schon aus Beethovens Leben befannte Kunstler, welcher sich bedeutendes Unsehen als Violinist in und außerhalb Wiens errang. Er tat sich indes vorzugsweise als Konzertmeister und Quartett= spieler hervor. In letterer Beziehung galten seine Leiftungen lange als Mufter für Auffassung und entsprechende Darstellung der betreffenden Runstgattung. Schuppanzigh erwarb sich bas Verdienst, Die Quartettmusik durch regelmäßige Aufführungen zuerst in Die Offentlichkeit eingeführt zu haben, womit er in tonangebender Weise allen gleichartigen Unternehmungen anderer Stadte voranging. Der Beginn Diefer Quartettakademien fallt in bas Winterhalbjahr 1804 Außer Schuppanzigh, als Kührer derselben, waren dabei junachst beteiligt: beffen Schuler Manseder (Bioline II), sodann Schreiber, fürstl. Lobkowisscher Kammermusikus (Viola) und Anton Rrafft (Bioloncello). Dieser Verband lofte sich auf, nachdem Schuppanzigh in die Dienste des Grafen und spateren Fürsten Rasumowsky getreten war1. Schindler berichtet darüber in seiner Beethoven = Biographie: "Das schon in jener Zeit ausgezeichnete Quartett: Schuppanzigh — I. Violin, Sina — II. Violin, Weiß - Bratsche, Kraft (Bater) abwechselnd mit Linke - Violoncello, - das spaterbin unter dem allgemeinen Ramen das Rasumows= ky'sche Quartett2 die ausgebreitetste und wohlverdiente Celebritat erlangte — dieses Quartett verherrlichte die musikalischen Birkel bes Fürsten Lichnowsky, und Diefen vier echten Runftlerfeelen hauchte Beethoven nach und nach seinen erhabenen Geist ein." (1. c. Seite 39.)

"Dieser Quartettverein, für dessen musikalisch reine Sitten Beethoven nie aufhörte Sorgkalt zu tragen, galt mit Recht für die einzig wahre Schule, die Quartettmusik Beethovens, diese neue Welt voll erhabener Bilder und Offenbarungen, kennen zu lernen."

<sup>1</sup> E. Hanslid: Geschichte des Konzertwesens in Wien, S. 203.

<sup>2</sup> Fürst Nasumowski) war zu jener Zeit k. russischer Gesandter am Wiener Hofe und ein großer Kunstfreund. Ihm widmete Beethoven die drei Streich: quartette Op. 59.

Aber nicht nur die Beethovenschen Quartette reproduzierten diese Künstler im Geiste ihres Autors, sie hatten auch durch den person=lichen Verkehr mit Handn für dessen Werke volles Verständnis gewonnen, und in betreff der Mozartschen Quartette waren ihnen Hofrat Mosel und Abbé Stadler als anerkannte Autoritäten fördernd zur Hand gewesen.

Fgnaz Schuppanzigh war der Sohn eines Professors an der Realschule in Wien und bildete sich zunächst als Liebhaber im Violaspiel aus. Gegen 1796 ging er indessen zur Violine und zugleich ganz zur Musik über und brachte es bald soweit, daß er 1797 schon eigene Musikakademien im großen Saale des Wiener Augartens veranstalten konnte, die während der schönen Jahreszeit, morgens von 7—9 stattfanden und jahrelang zu den beliebtesten und gesuchtesten Kunstgenüssen der Kaiserstadt gehörten. Lange Zeit war er auch bei der Hausmusik des Fürsten Rasumowsky als Führer derselben tätig. 1824 erhielt er eine keste Unstellung in der kaiserl. Kapelle, und 1828 übernahm er das Dirigentenamt an der deutschen Oper zu Wien. Doch genoß er die Früchte desselben nicht lange; denn schon am 2. März 1830 starb er in Wien. Geboren wurde er dort 1776.

Reichardt sagt von ihm (Vertraute Briefe aus Wien, Bb. 1, S. 333), daß sein "ausgezeichnetes Talent sich nirgend bestimmter und vollkommener ausspricht, als im Borrrag der Beethovenschen Sachen". Sonsthin charakterisiert er sein Spiel (ebendas. Bb. 1, S. 206 f.) folgendermaßen: "Herr Schuppanzigh hat eine eigene pikante Manier, die sehr wohl zu den humoristischen Quartetts von handn, Mozart und Beethoven paßt; oder wohl vielmehr aus dem angemeffenen launigen Vortrag dieser Meisterwerke bervorgegangen ist. Er tragt die größten Schwierigkeiten deutlich vor, wiewohl nicht immer mit vollkommener Reinheit, worüber sich die hiesigen Virtuosen überhaupt oft wegzusegen scheinen1; er accentuirt auch sehr richtig und bedeutend. Auch sein Cantabile ift oft recht singend und ruhrend. Er führt seine wohlgewählten, in den Ginn des Componisten recht gut eingehenden Nebenmanner auch gut an, nur storte er mich oft durch die hier allgemein eingeführte verwünschte Art, mit dem Fuße Takt zu schlagen, selbst wo es gar nicht Noth

<sup>1</sup> Bgl. hierzu Allgem. musikal. Stg., Jahrg. III, 24, und IV, 534.

thut, oft nur aus leidiger Gewohnheit, oft auch nur, um das Forte zu verstärken. Überhaupt hört man hier selten ein Forte oder gar Fortissime, ohne daß der Anführer ungestüm mit dem Fuße drein schlägt. Dies stört mir aber allen freien, reinen Geznuß, und seder solcher Schlag unterbricht mir die übereinstimmende, vollendete Aussührung, die er erzeugen helfen soll, und die ich von jeder öffentlichen Producirung erwarte."

E. Hanvlick berichtet a. a. D. über diesen Künstler: "Schuppanzighs Vortrag wird und von sachkundigen Zeitgenossen als energisch und geistvoll geschildert, nicht frei jedoch von einer gewissen absichtzlichen Zerrissenheit, welche gern durch Trennen zusammengehöriger Phrasen, Hervorheben unwichtiger Noten, selbst durch willkürliche Behandlung des Taktes bedeutend und originell erscheinen wollte und so vielleicht die Quelle einer späteren Vortragsweise wurde, die man kurz die "affektirte" nennen kann", und fügt dann hinzu: "Diesen scharfen Veigeschmack dürfte Sch.s Vortrag erst in späteren Jahren bekommen haben."

Unter den Schülern Schuppanzighs sind vor allem Joseph Maysfeder und Joseph Strauß zu nennen, die man in dem Abschnitte über das deutsche Violinspiel des 19. Jahrhunderts näher kennen lernen wird.

## 6. Stuttgart. Anderweite Violinisten des 18. Jahrhunderts.

Wenn Leopold Mozart in seiner Violinschule von einem Orchester spricht, das aus lauter Solospielern besteht, so ist dies nicht eine aus der Luft gegriffene Behauptung des vortrefflichen Mannes; denn er hatte nahe genug ein Beispiel davon vor sich. Offenbar bezieht sich die fragliche Außerung auf die Stuttgarter Kapelle, über die Schubart bemerkt: "Das Orchester am Württembergischen Hofe bestand aus den ersten Virtuosen der Welt — und eben das war sein Fehler. Ieder bildete einen eigenen Kreis, und die Anschmiegung an ein System war ihm unerträglich. Daher gab es oft im lauten Vortrage Verzierungen, die nicht ins Ganze gehörten. Ein Orchester, mit Virtuosen besetzt, ist eine Welt von Königen, die keine Herzschaft haben." Und ferner: "So stark und geübt das Orchester war; so schien es doch durch seine vielen Virtuosen zu leiden. Ein Virs

tuos ist sehr schwer in die Ufer des Ripienisten zu zwingen, er will immer austretten, und felbst wogen."

Inzwischen scheint es doch, daß Jomelli, den wir schon bei früherer Gelegenheit<sup>1</sup> als einen Mann von ebenso großer Geistesgegens wart wie Energie kennen gelernt, während seiner Amtssührung als württembergischer Hoffapellmeister (1753—1769) mit diesem Virtuosenorchester sehr bedeutendes geleistet hat. Man müßte sonst an Schubarts Mitteilungen vollständig irre werden, wenn er z. B. sagt: "Durch ihn (Jomelli) ist ehemals die Tonkunst am württembergischen Hofe zu einer so bedeutenden Hohe emporgestiegen. Niemand verstand die Kunst besser, ein Orchester von hundert und mehr Personen so zu lenken, als wäre Gedanke, Odem, Strich, Schlag, Empsindung — eins." Und ferner: "Jomelli stand noch an der Spizze des gebildetsten Orchesters der Welt. Der Geist der Musik war groß und himmelerhebend, und wurde so ausgedrückt, als wäre jeder Tonskunstler eine Nerve von Jomelli."

Beståtigt werden diese etwas überschwänglichen Urteile im wesentzlichen durch eine Mitteilung in Gerbers Lexison. Es heißt dort von Jomelli: "Geschätt wegen seiner großen Berdienste, geliebt als ein Menschenfreund, und gesürchtet, weil er überall uneingeschränkte Bollmacht hatte, herrschte er als ein Gott über seine Untergebenen. Wie er sein ganzes Orchester zu einerlen Empfindungen zu beleben, jedes Glied desselben an seine Ideen zu fesseln, überall Ordnung und eine bennahe unglaubliche Pünktlichseit im Licht und Schatten zu erhalten, und mit dem Adlerblick seines seurigen Auges alles nach seinem Willen zu regiren im Stande war, kann man kaum glauben, wenn man nicht Augenzeuge davon war."

In Stuttgart huldigte man im Gegensatz zu Mannheim und München ausschließlich der italienischen Kunst. Außer einer Menge italienischer Sänger und Sängerinnen war insbesondere auch das Violinspiel durch drei Italiener, nämlich durch Lolli, Ferrari und Nardini, vertreten. Der künstlerische Glanz, mit welchem sich der Württemberger Hof zu Anfang der zweiten Hälfte des 18. Jahre hunderts umgab, war aber überhaupt auch unstreitig mehr Modessache als Bedürfnis. Begreiflich ist es daher, wenn aus jenen Verzhältnissen kein dauernder Gewinn für die deutsche Kunst hervorging,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. S. 153.

welche bort, wenigstens im achtzehnten Jahrhundert, keine gedeihliche Pflege fand. Man zehrte endlich von den Traditionen der Ver= gangenheit, ohne fur die Zukunft zu sorgen. Charakteristisch bemerkte Goethe hieruber bezüglich feines Stuttgarter Befuches im Jahre 17971: "Es ist sehr interessant zu beobachten, auf welchem Punkt die Runfte gegenwartig in Stuttgart fteben. Bergog Rarl, bem man bei seinen Unternehmungen eine gewisse Großheit nicht absprechen kann, wirkte doch nur zu Befriedigung seiner augenblicklichen Leidenschaften und zur Realisierung abwechselnder Phantasien. Indem er aber auf Schein, Reprasentation, Effekt arbeitete, so bedurfte er besonders der Kunstler, und indem er nur den niedern 3weck im Aluge hatte, mußte er doch die hohern befordern. In fruherer Zeit begunftigte er bas lyrische Schauspiel und die großen Feste; er suchte fich die Meister zu verschaffen, um diese Erscheinungen in größter Vollkommenheit darzustellen. Die Epoche ging vorbei, allein es blieb eine Anzahl von Liebhabern zuruck und zur Vollständigkeit feiner Akademie gehörte auch der Unterricht in Musik, Gesang, Schau= spiel und Tangkunft. Das alles erhalt sich noch, aber nicht als ein lebendiges, fortschreitendes, sondern als ein stillstehendes, ab= nehmendes Inftitut. Alus den brillanten Zeiten des Berzogs Rarl, wo Jomelli die Oper dirigirte, ift ber Eindruck und die Liebe gur italienischen Musik bei altern Versonen hier noch lebhaft verblieben. Man sieht, wie sehr sich etwas im Publikum erhalt, das einmal folid gepflanzt ift. Leider dienen die Zeitumstände den Obern zu einer Art Rechtfertigung, daß man die Kunste, die mit wenigem hier zu erhalten und zu beleben waren, nach und nach gang finken und verklingen laft." Gehr tadelnd spricht sich Goethe auch über ben damaligen Zustand ber Stuttgarter Buhne aus.

Ganz entsprechend diesen Verhältnissen wurden vom Württemberger Hofe zu jener Zeit Kunst und Künstler behandelt. Ludwig Spohr, welcher 1807 mit seiner Frau dort spielte, gibt uns ein erbauliches Beispiel davon. Er hatte erfahren, daß die "hohen Herrschaften" daran gewöhnt seien, während der musikalischen Vorträge Karten zu spielen. Auf seine Erklärung, unter solchen Umständen sich bei Hofe nicht hören lassen zu können, erhielt er die Zusicherung, daß das Kartenspiel während seiner Produktionen eingestellt werden

<sup>1</sup> Bgl. Goethes "Belagerung von Main;".

folle. "Nachdem", so berichtet Spohr, "der Hof an den Spieltischen Plat genommen hatte, begann das Konzert mit einer Duverture, auf welche eine Urie folgte. Wahrend bem liefen die Bedienten ge= rauschvoll bin und ber, um Erfrischungen anzubieten, und die Rarten= spieler riefen ihr ,ich spiele, ich paffe', so laut, daß man von der Musik und bem Gefang nichts Zusammenhangendes boren konnte. Doch nun fam der Hofmarschall zu mir, um anzukundigen, daß ich mich bereit halten folle. Zugleich benachrichtigte er ben Konig, daß Die Vorträge ber Fremden beginnen wurden. Alsbald erhob fich Diefer, und mit ihm alle Ubrigen. Die Bedienten fetten vor dem Orchester zwei Stuhlreihen, auf welche sich ber hof niederließ. Unserem Spiele murte in großer Stille und mit Theilnahme zugehort; boch magte Niemand ein Zeichen bes Beifalls laut werden zu laffen, da der Konig damit nicht voran ging. Seine Theilnahme an den Vortragen zeigte fich nur am Schluffe berfelben durch ein gnadiges Ropfnicken, und faum waren sie vorüber, so eilte Alles wieder zu ben Spieltischen, und ber frubere Larm begann von Neuem . . . . Sowie der Ronig sein Spiel beendigt hatte und den Stuhl ruckte, wurde das Ronzert mitten in einer Arie der Mad. Graff abgebrochen, fo daß ihr die letten Tone einer Cadeng formlich im halfe stecken blieben. Die Musiker, an solchen Bandalismus schon gewöhnt, packten ruhig ihre Instrumente in den Rasten; ich aber war im Innersten emport über eine folche Entwurdigung der Runft."

Bei einer so untergeordneten Stellung konnte allerdings die Kunst am Württemberger Hofe nicht gedeihen, geschweige denn irgend einen maßgebenden Einfluß auf die Entwicklung der nationalen Musik auszüben. In der Tat war Stuttgart unter den namhafteren Residenzen Deutschlands auch die einzige, welche in letzterer Beziehung sich unzvorteilhaft auszeichnete. Selbst während der Jomellischen Glanzperiode blieb Stuttgart im deutschen Vaterlande isoliert, da man, wie Gerber ausdrücklich erklärt, sich "weder zu Wien, noch zu Berlin, Dresden und Mannheim um das bekümmerte, was Jomelli in Stuttgart trieb". Vielmehr nahm der welsche Meister deutsche Einflüsse in sich auf, wie sein eigenes Geständnis beweist, daß "er sehr viel von Hasse und Graun gelernt". Ebensowenig vermochten die namzhaften italienischen, doch nur verhältnismäßig kurze Zeit am Stuttz

<sup>1</sup> Schubarts gef. Schriften Bd. 5, S. 126.

garter Hofe beschäftigten Violinisten eine durchgreifende Wirkung auf die Entwicklung des deutschen Violinspiels auszuüben, da das= selbe zu jener Zeit bereits bestimmte Richtungen eingeschlagen hatte.

Die rege Förderung, welche dem Biolinspiel während des 18. Jahrhunderts an den meisten der betrachteten Höfe zuteil wurde, fand
ihre Ergänzung durch dasjenige, was in dieser Beziehung gleichzeitig an den kleineren Höfen, sowie sonst in kunsksinnigen Städten
geschah. Eine nicht geringe Anzahl trefflicher Biolinisten erhielt dadurch Gelegenheit, hier und da für die Kunst zu wirken, und dieselbe auch außerhalb der großen Zentralpunkte des nationalen Geisteslebens heimisch zu machen. Nachstehend folgen Mitteilungen über
die bemerkenswertesten dieser Künstler, soweit das vorhandene Material dafür ergiebig ist.

Ein deutscher Biolinist Rupert Ignaz Mayr, der im Jahre 1646 geboren wurde, war um 1678 als Hofmusikus am fürst= bischöflichen Hofe zu Eichstaett und um 1692 als erster Violinist an der Münchener Hoffapelle tätig, an welch letzterem Orte er bis 1706 nachzuweisen ist. Sodann lebte er als Musikpräfekt im Dienste des Bischofs von Freising. In Freising starb er am 7. Februar 1712. Werke seiner Hand sind bekannt. (Vgl. Eitners Quellenlexikon.)

In seiner Arbeit "Zur Geschichte der Musik am Hose von Darmstadt" (Monatshefte f. Mus.:Gesch. 1900) hat Nagel neben einer Reihe belangloser Fiedler und Geiger geringer Qualität (Neupert, Arnold, Baumann, Möller, Schmied, Cotta<sup>1</sup>, Braun, der vom Backmeister und Futterschreiber zum Kapellmitglied aufstieg, Deuter, der 1758 erster Violinist und stellvertretender Kapellmeister war, Metsch u. a. m.) auch einen tüchtigen Geiger wieder ans Licht gezogen: Wilh. Gottsried Enderle. Über ihn berichtet Gerber (den Fétis wiederholt): "Er wurde geboren zu Bayreuth am 21. Mai 1722, bei verschiedenen Meistern in Nürnberg, dann in Berlin gebildet, erhielt 1748 eine Stelle in der bischöft. Kapelle zu Würzburg, von wo er 1753 als Konzertmeister nach Darmstadt bezrusen wurde." Nach Nagel starb er dort am 18. Februar 1790. Noch ist bekannt, daß er im Mai 1749 in Frankfurt a. M. zwei Konzerte gab.

<sup>1</sup> Cotta wurde in Paris auf Kosten des Landgrafen ausgebildet (um 1680), wie es heißt, von einem Mitglied der "petits violons".

Gerber versichert, Enderle sei als Künstler wie als Mensch gleich geschäßt worden, und nennt ihn "einen der größten Violinisten seiner Zeit und gründlichen Tonsetzer, nicht allein für die Violin, sondern auch für das Clavier". Seine Werke, von denen nichts gedruckt ist, befinden sich zumeist in Darmstadt. Es sinden sich darunter Violinkonzerte, zwei Symphonien — deren bei Nagel mitzgeteilte Themen recht trocken ausschauen — zwei Kantaten und eine zum Geburtstag Ludwigs VIII. im Jahre 1766 geschriebene Gratulationsmusik.

Aus derselben Kapelle verdient allenfalls noch Erwähnung der Biolinist (Sekretär und Kammermusikus) Schetky, der 1749 mit Kücksicht auf seine zahlreiche Familie, die sich täglich (!) vermehre, um Gehaltserhöhung einkam, die ihm 1751 wegen seiner "Uns zu gnädigem Gefallen gereichenden Virtû auf der Violin" auch zuteil wurde. Von seiner "zahlreichen Familie" machten sich ein Sohn (Christoph) als seinerzeit bedeutender Cellist und eine Tochter (Ludosmilla oder Charlotte Luise Dorothea, wenn es nicht zwei verschiedene sind) als Sängerin einen guten Namen.

Heinrich Christoph Degen, geb. zu Anfang des 18. Jahr= hunderts bei Glogau, war 1757 am Schwarzburg-Rudolstädter Hofe als Soloviolinist und Cembalist tätig; von seinen Violinkomposi= tionen ist nichts gedruckt.

Ebenfalls am Schwarzburg-Rudolstädter Hofe wirkte und starb Johann Groß, der um 1688 bei Nürnberg geboren wurde (Féris). Nach Reisen in Ungarn, wo er Militärkapellmeister unter Loffelholz war, und einem Aufenthalt in der Garnison Wiens trat er in die Kapelle des Fürstbischofs von Bamberg. Um 1723 endlich wird er als Konzertmeister des Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt genannt, in dessen Diensten er 1735 starb.

Der erzbischöslich Salzburgische Hoskomponist Ferdinand Seidel wurde zu Anfang des 18. Jahrhunderts, und zwar in dem schlesischen Städtchen Falkenberg geboren. Er bildete sich im Violinsspiel in Wien unter Rosettis Anleitung aus. Gerber berichtet von ihm, daß er ein ausgezeichneter Geiger gewesen sei, und daß er in seinen Violinkompositionen, welche Manuskript geblieben sind, "eben so viel Fremdes als Schweres angebracht habe". In seiner Salzburger Stellung wechselte er als Dirigent mit Eberlin, Eristelli und Leopold Mozart ab.

Joseph Blume, geb. 1708 zu München, wurde wahrscheinlich durch seinen Bater, der als Biolinist in der Münchener Hofkapelle angestellt war, zum Geiger erzogen. Zunächst fand er in seiner Baterstadt als Hofgeiger Anstellung, dann trat er in die Dienste des Fürsten Lubomirski, und um 1733 in die Kapelle des Kronprinzen von Preußen. Er gehörte derselben auch nach der Thronpbesteigung Friedrichs d. Gr. an. Sein Tod erfolgte 1782. Seine Biolin-Capricen erfreuten sich ehedem großer Beliebtheit.

Georg Simon Löhlein, geboren 1727 in dem Sachsen-Roburg-Gothaischen Orte Neustadt auf der Haide, machte sich durch eine in mehreren Auflagen erschienene Biolinschule (1774) bekannt, welche ein mit pådagogischem Verständnis für die Anfangsgründe abgefaßtes Lehrbuch ist, inhaltlich aber nicht mit Mozarts Violinsschule rivalissieren kann. Wegen seiner ansehnlichen Statur zur preußischen Garde gepreßt, wurde er bei Collin verwundet. Wiederschergestellt wandte er sich der Musik zu und wurde Musikdirektor in Jena. 1763 ging er nach Leipzig, begab sich aber im Jahre 1779 als Kapellmeister nach Danzig, wo er 1782 starb. Seine Kompositionen sind ohne Belang.

größerer Bedeutung war Wenzeslaus Pichl, geb. 25. Sept. 1741 zu Bechin in Bohmen. Auch fur ihn war der Ausgangspunkt der musikalischen Bildung, wie bei so vielen Meistern bes achtzehnten Jahrhunderts, die Singkunft. Schon als zwolfjahriger Knabe gehörte er dem Gesangschor im Jesuitenseminar zu Brzeznicz an. Spater wandte er sich nach Prag, um bort ben afade= mischen Studien obzuliegen. Die Tonkunft murde indeffen fur ihn in dieser musikalischen Stadt hauptbeschäftigung. Er spielte fleißig Violine, auf der er schon in seiner Jugend Ubung gehabt hatte. Wichtig wurde hier fur ihn die Dazwischenkunft Dittersdorfs1, der ihm 1760 nicht allein Anleitung im Biolinspiel gab, sondern ihn auch fur die Rapelle des Bischofs von Grofwardein gewann. In dieser blieb Wicht einige Jahre und beschäftigte sich mit mannig= faltigen schöpferischen Bersuchen, unter denen auch einige über lateinische Terte abgefaßte Opern genannt werden. Endlich verließ er den einsamen, damals in geistiger hinsicht noch mehr als beute isolierten Ort seines Aufenthaltes und ging, einen 1769 aus Peters=

<sup>1</sup> S. dessen Selbstbiographie.

burg an ihn ergangenen Ruf ablehnend, zuruck nach Prag, um dort als Rapellmeister in die Dienste des Grafen Bartig zu treten. Bier blieb er nicht lange; denn schon 1771 folgte er dem Rufe als erster Violinist an das Nationaltheater zu Wien. Doch auch diese Stellung vermochte ihn nicht dauernd zu fesseln, und er begab sich nach Italien. Ketis berichtet, daß er 1775 burch Bermittelung Maria Theresias Musikdirektor bei dem in Mailand residierenden Erzbergog Ferdinand wurde. Gerber meldet dagegen, daß er bei biefem Prinzen "Compositore di musica" gewesen sei, vermerkt aber fur die Zeit seiner Anstellung das Jahr 1791. Wie dem auch sei, gewiß ift, daß Pichl lange Zeit (Fétis behauptet 21 Jahre) in Italien war, dort mit den berühmtesten Runftlern naben Umgang pflog und sein Violinspiel, namentlich unter Nardinis Leitung, vervollkommnete, dem er auch eines seiner Werke: "Cento (100) Variazioni per il Violino sulla Scala del B fermo, Napoli 1787" widmete. Es ist dies offenbar eine Nachbildung der von Tartini geschriebenen unter dem Titel "L'arte del arco" veröffentlichten 50 Variationen über eine Corellische Gavotte. Die französische Okkupation Mailands (1796) machte dem Aufenthalte Pichts in Italien ein Ende. Er kehrte im Gefolge seines Gonners nach Wien zurück und ftarb dort als dessen Rapellmeister, nach Fétis im Juni 1804, nach Gerber dagegen im Januar 1805 (am 23.) wahrend eines Konzert= vortrages beim Kursten Lobkowis.

Pichl war ein außerordentlich fleißiger Komponist, sowohl für die Kammermusik als auch speziell für die Violine. Die letztere behandelte er mit großem Geschick und bedeutender Einsicht, wie seine Capricen zeigen, die indessen bei dem Reichtum an vorzügzlichen Violinkompositionen gerade dieser Gattung heute keinen bessonderen Anteil mehr erwecken können.

Der aus der Mannheimer Tonschule hervorgegangene ausgeziehnete Geiger Christian Danner wurde 1745 in Mannheim geboren, war der Schüler seines Vaters, welcher der kurpfälzischen Kapelle angehörte, und wurde 1761 gleichfalls Mitglied dieses Künstlerverbandes. Im Jahre 1778 wurde die Kapelle nach München verlegt, und hier wirkte Danner noch bis 1783 mit. Dann folgte

<sup>1</sup> Man findet sie in der bei Holle in Wolfenbuttel von E. Witting heraus: gegebenen "Kunst des Violinspiels".

er dem Rufc als Konzertmeister nach Zweibrücken und 1792 nach Karlsruhe. Dort war er in gleicher Eigenschaft bis zu seinem Tode (1816) tätig. Ein Teil seiner Violinkompositionen erschien im Druck.

Danner hat fur die Geschichte des Violinspiels insofern beson= dere Bedeutung, als er der Lehrer Friedrich Ecks war, eines der besten Geiger jener Zeit.

Franz Unton Ernst, geb. am 3. Dezember 1745 zu Georgensthal in Böhmen, war in Prag zeitweilig der Schüler Lollis, nachstem er sein Talent bereits weit ausgebildet und beim Grafen Salm als Sekretär in Diensten gestanden hatte. Weiterhin lebte er in Straßburg, wo er noch den Unterricht des nachstehend besprochenen Geigers Stade (Stad) genoß. 1778 wurde er als Soloviolinist an den Gothaischen Hof berufen. Hier starb er, als Künstler und zugleich als Instrumentenbauer geschäßt, am 13. Januar 1805.

Über den Biolinisten Frang Stade, deffen Erscheinen in die erste Halfte des 18. Jahrhunderts zu versegen ift, da er 1760 be= reits als erster Violinist in der landgräflichen Casselsen Rapelle tatig war, find die Nachrichten febr luckenhaft. In Gerbers neuem Lexison wird über ihn berichtet, daß er 1761 Kaffel verließ, nach= bem dort der Biolinspieler Effer als Ronzertmeister engagiert worden, jedoch 1763 wieder dahin zurückfehrte, um nach Jahresfrist abermals davon zu gehen. Als Motiv fur diese Unbeständigkeit wird bemerkt, daß Stade ein unruhiger, ungebildeter und eigensinniger Mensch gewesen sei. Er soll indes als Adagiospieler erzelliert und in diefer Eigenschaft bedeutenden Ruf gehabt haben. Gein Ende wird als trubselig geschildert. Angeblich hatte er, "nachdem er durch Ausschweifungen alles Talent verloren, aus Noth in den Dorf= schenken aufgespielt". Dielleicht ift Frang Stade derselbe Runftler, welcher in Gerbers altem Lexifon als Stad oder Stady angeführt ift. Gerber glaubt, daß beide Namen ein und dieselbe Verson be= zeichnen, und fagt darüber: "Stady fand man schon 1766 unter ben Nahmen berühmter Bioliniften, und vom Stad find um 1780 zu Paris VI Violinsolos und 1782 zu Wien XXXVII Variations

<sup>1</sup> Ein Danner trat 1785 im Concert spirituel in Paris auf. Ob es Christian war, bleibe dahingestellt. "Die Danner des 18. Jahrhunderts sind schwierig voneinander zu scheiden, da sie eine gleiche Stellung einnahmen und die Nachzrichten über sie sich mannigfach freuzen" (Eitner, Qu.L.).

pour le Violon et Basse gestochen worden. Auch befanden sich in der Leipziger Niederlage (Breitkopf's?) um diese Zeit VI Klavierztrios mit Viol. und Baß in M. S. von seiner Arbeit. Es kann wohl niemand anders seyn, als der große Violinist Stad, welcher sich ums Jahr 1773 zu Straßburg aufhielt und vermuthlich noch daselbst lebt." Fétis bemerkt über Stad, daß er gegen 1765 in Paris und 1782 in Wien gewesen sei.

Der Komponist und Hoskonzertmeister Caspar Staab zu Fulda diente in der dortigen Kapelle seit 1753 (?). Sein Fürst (Heinrich) gewährte ihm die Mittel, um in Mannheim und Stuttgart die höhere Ausbildung als Biolinist unter Cannabichs, Franzels und Lollis Leitung zu vollenden. Er war 1753 (?) zu Damm bei Aschlaffenburg geboren und starb am 19. August 1798 am Schlagfluß zu Fulda.

In Braunschweig, wo die Musik im 18. Jahrhundert von seiten des Hoses ungewöhnliche Beachtung fand, wie Schubart<sup>2</sup> berichtet, wirkte gegen 1760 der treffliche Violinist Carl August Pesch als herzoglicher Konzertmeister. Es wird ihm (bei Gerber) außerordentliche Hand= und Bogenfertigkeit nachgerühmt; auch soll er ein sehr tüchtiger Orchesterführer gewesen sein. Reichardt sagt über ihn (Briefe eines ausmerksamen Reisenden II, 50): "Herr Pesch ist ein sehr geschickter Violinist. Er besitzt viel Fertigkeit und Sicherheit in der linken Hand, und viel Leichtigkeit und Geschmeidigkeit in der rechten. Kurze schnelle Bogenstriche im Allegro sind daher seine Hauptstärke. Er ist auch Componist für sein Instrument, und man sindet in seinen Arbeiten sehr angenehme Gezdanken und viel gute Violinfiguren für Hand und Bogen." Gezboren wurde er gegen 1730; sein Tod fällt in den August des Jahres 1793.

Pesch war zugleich Lehrer des Erbprinzen, nachmaligen Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand, der, wie wir weiterhin sehen werden, für Ludwig Spohrs künstlerische Entwicklung wichtig wurde. Gerber bemerkt, daß der Herzog es auf der Violine dem Virtuosen nahe gebracht habe, und Schubart sagt von ihm: "Der jest regierende

<sup>1</sup> Eine Sonate von "Stad" (III) in Martes ,, Maîtres classiques du Violon".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dessen Angabe, daß Nardini und Ferrari der dortigen Kapelle angehört hatten, beruht sicher auf einem Frrtum. Wenigstens findet sich nirgend eine Beweisspur dafür auf.

v. Wafielewski, Die Bioline u. ihre Meister.

Herzog von Braunschweig spielt die Violine vortrefflich, und unterphâlt jest eines der besten Orchester. Für das Theater ist er nicht so eingenommen, wie für die Rammermusik. Er pflegt gemeinigzlich bei den Konzerten mitzuspielen. Sein Solo wird auch von Kennern bewundert: er spielt die schwersten Stücke eines Lolly mit Ausdruck und Fertigkeit." Diese Urteile werden durch Leopold Mozart bestätigt, welcher über das Spiel des Herzogs von Braunsschweig berichtet, derselbe "spiele so gut, daß ein Musicus von Profession dadurch sein Glück machen könne".

Als Schüler Tartinis sind Anton Kammel und Lorenz Schmitt zu nennen. Der erstere, gegen Mitte des 18. Jahrhunzderts in Böhmen geboren, wurde von seinem Gönner, dem Grafen Waldstein, zur Ausbildung seines Talentes nach Padua geschickt. Nach beendeter Lehrzeit ließ er sich für einige Zeit in Prag nieder, legte dort (wie Gerber mitteilt) viele Proben seiner Geschicklichkeit, namentlich aber im innigen und rührenden Vortrag des Adagio ab und begab sich dann, ohne von seinem Vorhaben etwas verzlauten zu lassen, nach London. Hier wurde er Mitglied der königl. Kammermusik und verheiratete sich mit einer reichen Dame. Man weiß weder Geburtsz noch Todesjahr dieses Künstlers, glaubt aber, daß das letztere noch vor 1788 falle. Seine Violinkompositionen, deren Verzeichnis sich bei Gerber sindet, sind långst untergegangen.

Lorenz Schmitt, geb. 27. April 1731 zu Obertheres im Würzburger Gebiet, empfing seine erste musikalische Ausbildung im Kloster Theres. Er zeigte so treffliche Anlagen zum Violinspiel, daß der Fürst von Greisenklau zu Mainberg sich seiner våterlich annahm und ihn nach Würzburg zu dem Violinisten Enderle<sup>1</sup> in die Lehre gab. Hier vollendete er im Juliusspitale zugleich seine anderzweite Vildung. Im vierundzwanzigsten Lebensjahre nahm ihn der Fürst Adam Friedrich von Würzburg in seine Dienste und gewährte ihm überdies die Mittel zu einem vierjährigen Aufenthalte in Italien. Schmitt trat die Reise dahin 1757 an und wurde Tarztinis Schüler. Von der Natur mit kräftigem Körperbau und glücklich gebildeter Hand versehen, überwand er mit Leichtigkeit alle Arten von Schwierigkeiten. Sein durch das stärkste Orchester dringender Ton war so mächtig, daß er, um ihn abzudämpfen,

<sup>1</sup> Wgl. S. 300 f.

beim Uben die Geige mit einem Tuch zu bedecken pflegte. Mach= dem Schmitt in feine Wurzburger Stellung zurückgekehrt mar, ließ er es keineswegs bei dem bewenden, was er bis dahin errungen Unablässig strebte er vorwarts, suchte sich durch eifriges Studium alle Richtungen seiner Kunft zu erschließen und angueignen und gelangte so zu einer Meisterschaft, die ihn keine Riva= litat scheuen ließ. Im Jahre 1774 wurde er zum Konzertmeister und in der Folge auch zum Rapellmeister am Burzburger Hofe ernannt. Wohl hatte diesem Runftler ein bedeutsamerer Wirkungs= freis gebührt, als der, welchem er vorstand. Doch die Unbanglich= feit an den Kursten, welchem er alles verdankte, ließ ihn nicht zu dem Entschlusse kommen, auf eine der ihm mehrfach gemachten ehrenvollen Anerbietungen einzugehen, so verlockend sie auch sein mochten. Gelbst ein Antrag aus London, der ihm jene Position verhieß, welche an seiner Stelle 2B. Cramer übernahm, vermochte ihn nicht anderen Sinnes zu machen. Er ftarb im Juni 1796 zu Burgburg. Ule feine Schuler werden genannt: Baumel (Bam= bergischer Konzertmeister) und die Würzburgischen Hofviolinisten Reuschel und Demar. Der lettere hat fich durch seine 1808 in Paris erschienene Violinschule: "Nouvelle Méthode abrégée pour le Violon avec tous les principes indispensables à l'usage des Commençants" bekannt gemacht. Er war (nach Gerber) Virtuofe auf der Bioline, Viola d'Amour und besonders auf der Altviole und gehörte der großherzoglichen Hoffapelle zu Burzburg an. Ge= boren wurde er 1774 zu Gauaschach in Franken. Fetis ift der Meinung, daß die erwähnte Biolinschule eine Arbeit von Demars Bruder fei, der die Vornamen Johann Sebaftian führte.

Eine besondere Zelebrität des Violinspiels mit starkem virtuosem Beigeschmack scheint im achtzehnten Jahrhundert Michael, Kitter v. Esser, geb. in Zweibrücken (nach Gerbers a. Lex. in Aachen), gewesen zu sein. Schubart nennt ihn "einen berümten Violinisten von ganz eigenem Ausdruck" und sagt weiter über ihn: "Er spielt das Adagio und Allegro gleich stark, und besitzt verschiedene Kunstzgriffe, wodurch er die Tone auf die einnehmendste Art modificirt. Lieblicher kann man nichts hören, als wenn er statt des Bogens mit einem Hölzchen die Saiten schlägt (!) und damit seiner Geige die sanstessen Harmonien (!!) entlockt. Er componirt sehr schön für sein Instrument und sein Say hat ungemein viel Eigenheit,

Mit den Eigenschaften eines Virtuosen verbindet er auch alle Capricen desselben: nie rührt er seine Geige an, wenn er nicht die Schäferstunde des Genius fühlt; denn er behauptet, ein Virtuos, der nicht begeistert ist, sen bloßer Mechaniker." — Gerber berichtet über ihn: "anfangs stand er in der Hessen-Casselischen Kapelle. Verließ aber diese Dienste bald wieder und durchreisete die vornehmsten Länder in Europa. Die außerordentliche Fertigkeit und Eleganz seines Spieles erregte ben Kennern Bewunderung und bei Liebhabern Erstaunen. Zu Paris räumte man ihm den Vorzug ein, und zu London öffnete sich für ihn, seine Kunst zu belohnen, eine Goldgrube. 1777 befand er sich zu Vern und 1779 zu Basel." Esser verstand sich auch auf das Viola d'Amour-Spiel. Von seinen Kompositionen ließ er nichts drucken.

Von dem in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts in Wien wirkenden Ignaz Schweigl hat man einzig und allein Kunde durch seine 1785 od. 86 in erster, 1794 in zweiter Auflage erschienene Violinschule. Nach den Mitteilungen, welche Gerber über dieselbe macht, geht der Autor, mit Ausnahme einer Anleitung über das Flageolettspiel, nicht über Leopold Mozarts gleichartiges Lehrbuch hinaus.

Eines bedeutenden Rufes genoß seiner Zeit ber Biolinist Anton Janitsch, 1753 in der Schweiz geboren. Gein Bater schickte ihn als zwölfjabrigen Knaben nach Turin zu Pugnani, bei dem er fich wahrend eines zweijahrigen Studiums zu einem vorzüglichen Kunftler Einen Wirkungsfreis fand er zunächst als Konzert= meister beim Rurfürsten von Trier; dann war er in gleicher Eigen= schaft am hofe des Fürsten von Ballerstein-httingen tatig. Spater übernahm er die Orchesterdirektion am hannoverschen Theater, Die er bis 1794 versah. Seine Absicht, sich um diese Zeit nach England zu begeben, murde durch die damaligen Kriegsereigniffe ver-Da er indessen einmal seine Stellung in hannover aufge= geben hatte, fab er sich genotigt, um einen neuen Wirkungsfreis zu finden, als Ravellmeister in die Dienste des Grafen Burg-Stein= furth zu geben. In dieser Stellung blieb er bis zu seinem Tode, ber am 12. Marg 1812 erfolgte. Bon seinen Biolinkompositionen hat er nichts veröffentlicht. Bei Schubart findet sich folgendes Urteil über ibn: "Ein sehr guter, gründlicher und angenehmer Beiger. Gein Solo ift ftark, an schwierigen Capen reich, und sein

Vortrag überhaupt hat volle Deutlichkeit: auch im Sturme der Phantasie wird er nicht aus den Ufern des Taktes getrieben. Sein Strich ist durchschneidend und seine Stellung einnehmend und sehon. Es giebt wenig Geiger, welche im Solo und in der Begleiztung so gleich stark waren, wie Janitsch."

Über Franz Lamottes Beimat schwanken die Angaben zwischen Wien und den Niederlanden. Geboren murde er 1751. Als zwolf= jabriger Knabe svielte er ein Konzert eigener Komposition vor dem Raiser, der ihn auf seine Rosten zur weiteren Ausbildung reisen ließ. Eine Zeitlang war er Mitglied ber Wiener Rapelle. Gegen Ende 1769 kam er nach Paris und traf dort mit Giornovicchi zu= sammen. Eifersuchtig auf jedes bedeutende Talent, versuchte dieser Lamotte um die Gunft des Publifums zu bringen, indem er ibm einen öffentlichen Wettkampf anbot, in der hoffnung, ihn verbunkeln zu konnen. Lamotte erwiderte diese Berausforderung mit dem Vorschlage, ein beliebiges Konzert von Giornovicchi vom Blatte spielen zu wollen, wenn berfelbe sich bagegen bereit erklare, bas= selbe in betreff eines seiner ihm vorzulegenden Solostucke zu tun. Es blieb Giornovicchi nichts anderes übrig, als hierauf einzugehen, und l'amotte schlug ihn glanzend aus dem Felde. Gine andere Probe seines à vista-Spieles legte Dieser Biolinist in Prag ab. Der Sekretar des Fürsten von Fürstenberg, namens Boblicgeck, legte ibm, um ihn aufs Glatteis zu führen, ein sehr schweres Konzert in Fis-dur vor. Lamotte stimmte wahrend des Tuttis unbemerkt seine Geige um einen halben Ion hoher und erekutierte bas Golo zum Erstaunen der Unwesenden mit Leichtigkeit. Brenet erwähnt La= motte unter den Solisten des Concert spirituel zwischen 1773 und 1777.

Von Paris begab sich Lamotte nach London. Hier fand er eine so glänzende Aufnahme, daß es ihm nicht schwer geworden wäre, sich eine angesehene und einträgliche Stellung zu machen. Sein Leichtsinn aber, der keine Grenzen kannte, führte ihn ins Gefängnis, aus dem er nach mehrjähriger Haft nur durch die Londoner Emeute des Grafen Georg Gordon befreit wurde. Es gelang ihm bei dieser Gelegenheit den Kontinent zu erreichen. Er wandte sich nach Holland, starb jedoch dort schon 1781. Die Haupteigenschaften seines von den Zeitgenossen bewunderten Spieles sollen in einer seltenen Gezwandtheit der linken Hand, die ihm gestattete, die größten Schwiez

rigkeiten auf einer Saite auszuführen, sowie in einem besonders geläusigen Staccato bestanden haben. Jedenfalls vertrat er die virtuose Richtung. In Paris erschienen 1770 drei Konzerte und Airs variés und in London sechs Sonaten für Violine und Baß von seiner Komposition.

Ernst Schick, der Sohn eines Tanzmeisters, geb. im Oktober 1756 zu Haag, war für den Beruf seines Vaters bestimmt, entschied sich aber troßdem für die Musik und insbesondere für das Violinspiel. Georg Anton Kreusser in Amsterdam, der später am kurmainzischen Hofe als Konzertmeister wirkte, war sein erster Lehrer. Um 1770 hörte er in Amsterdam Esser und Lolli. Nach Cramers "Magazin der Musik" gehörte er unter die Zahl jener Geiger, welche die Manier des ebengenannten Italieners mit Vorliebe und Erfolg nachahmten. Später soll er sich jedoch, wie Gerber dazu bemerkt, diesem Einflusse entzogen haben.

Schick war seit 1774 in der kurmainzischen und seit 1793 in der Berliner Kapelle als Violinist angestellt. 1813 wurde er zum Konzertmeister ernannt. Um 10. Dezember 1815 (nach Mendel, Mus.=Lex., 10. Febr.) starb er in der preußischen Hauptstadt. Es existieren von ihm sechs Violinkonzerte, welche 1783 (1773 nach Mendel) nacheinander in Berlin gedruckt wurden.

Brenet erwähnt für 1778 das Auftreten eines Geigers Schick im Concert spirituel, wobei es sich sicher um Ernst Schick handelt. In Ledeburs "Tonkünstlerlexikon Berlins" sindet sich die Angabe, daß Schick auf einer Konzertreise 1785 "überall durch glänzende Fertigkeit, schönen Ion und ausdrucksvollen Vortrag den größten Beisall" erregte, "besonders ward sein staccato bewundert".

Als aus der italienischen Schule hervorgegangen ist Christian Ludwig Dieter (Dietter) zu bezeichnen. Denn obwohl er den ersten Unterricht von dem deutschen Musisfmeister Seubert in Ludwigs-burg empfing, wo Dieter am 13. Juni 1757 geboren wurde, so ershielt er doch die höhere Ausbildung als Biolinist durch Celestini. Als Tonsetzer soll er sich autodidaktisch nach den Werken Jomellis und anderer Komponisten gebildet haben. Von 1781 bis 1817 war Dieter Mitglied der Kapelle in Ludwigsburg. Nach seiner im letzteren Jahre erfolgten Pensionierung scheint er in Stuttgart gelebt zu haben; denn dort starb er 1822. Dieter war als Komponist von nicht gewöhnlicher Begabung. Außer einer größen

Menge Instrumentalsachen schrieb er auch mehrere Opern und Singspiele.

Ein der virtuosen Richtung stark ergebener Biolinspieler mar allen Nachrichten zufolge Jakob Scheller, geb. am 16. Mai 1759 in dem bohmischen Orte Schettal bei Rackniß. Er bevorzugte nicht allein in ungewöhnlichem Maße das Klageolettspiel, sondern ließ sich auch bei öffentlichen Produktionen auf Kunstückehen ein, die eines wahren Runftlers unwurdig sind. So legte er, um den schnarrend nafelnden Gefang alter Nonnen nachzuahmen, feine Schnupftabafs= bose auf die Geige, wodurch er den Teil des Publikums, welcher lediglich amufiert sein will, auf seine Seite zog. Auch verschmabte er es nicht, den Violinbogen so zu gebrauchen, daß alle vier Saiten der Violine gleichzeitig ertonen. Diesen Effekt bewirkte er durch eine verkehrte Applikatur des Bogens, indem er die losgeschraubten Haare desselben über die Saiten, die Stange bagegen unter die Violine brachte. Sein Wahlspruch war: "Ein Gott, ein Scheller." In seinen spateren Lebensjahren bot er das unerquickliche Bild eines fahrenden Musikanten, der dem Trunke ergeben, zwar nicht ohne Frau, doch ohne Instrument von einem Ort zum andern wanderte, um durch sein Spiel auf fremdem, nach Zufall erborgtem Inftru= mente den Unterhalt zu fristen. Tropbem leistete er noch immer Außergewöhnliches, ein Beweis seiner seltenen Begabung 1. Gerber, der ihn 1794 sehon in reduziertem Zustande horte, berichtet über seine Leistungen: "er spielte eines der berrlichsten Concerte von Soff= meister, welches durch die Kraft seines Bogens und durch seinen lebhaften Vortrag noch mehr gewann. Den ganzen erften Cap bes Rondo spielte er in Flageolettonen auf seinem Instrumente fo wahr, leicht und rein, daß es auf feine Beise von Pfeifenwerken zu unterscheiden war. Überhaupt kamen in diesem Concerte alle möglichen Arten von Schwierigkeiten für die Geige vor, und mas der Componist nicht selbst gesetzt hatte, brachte er in seine langen, sehr gearbeiteten Cadenzen; piquierte Laufer von mehr als 2 Oftaven in hochster Geschwindigkeit auf einen Strich, Octavengriffe in hochster Geschwindigkeit, theils durch Tonleitern von 2 Octaven und theils in Melodien, Terziengange von mancherlen Art, Laufer durch

<sup>1</sup> S. Nochlit's Erzählung in dessen Werk "Für Freunde der Tonkunft", Bd. 2, S. 356 ff.

halbe Tone über das ganze Griffbrett der Geige, anhaltende heftige Passagen in Sprüngen von der höchsten Lage dis zu den tiesen Tönen; und seine gebrochenen und laufenden Passagen führte sein Bogen mit solcher Kraft, daß sie einem heftigen Schloßenwetter im Unprallen an die Fenster glichen. Und dies alles mit einer Gleicheheit, Deutlichkeit und Külle des Tons, daß auch der der Musik unskundigste Zuhörer davon bewegt wurde. Das zweite Mal, als er an einem sehr heißen Tage auftrat, nöthigte ihn der Zusall, eine neue Probe seiner Herrschaft über das Griffbrett zu geben. Indem er sein Concert zu spielen ansing, sing sein Saitenhalter an, immer mehr und mehr nachzulassen, indeß er immer im Tone des übrigen Orchesters fortarbeitete, bis seine Geige am Ende des Concerts um eine Terz tiefer stand. Und auch 1799, als er sich zum zweiten Male hier befand, zeigte er mit einer hier geborgten Geige noch immer dieselbe Kunst."

Scheller besuchte in jungen Jahren die Jesuitenschule zu Prag, um fich fur den geiftlichen Stand vorzubereiten. Angeborene Rei= gung zog ihn indes bald zur Musik. Eine Zeitlang hielt er sich in Wien auf; dann ging er nach Munchen und betrieb bort bas Violinstudium unter Croners Leitung. Weiterhin mar er zwei Sabre im Mannheimer Theaterorchester angestellt, mabrenddeffen er Schuler von Abt Bogler mar, worauf er Reisen durch die Schweiz und Italien machte. Endlich wandte er sich nach Paris und blieb Bei seiner Ruckfehr in die Beimat fand er zu hier drei Jahre. Mumpelgard in der hauskapelle des herzogs von Wurttemberg eine Stellung als Ronzertmeister, welche er bis 1792 bekleidete. Er ver= for sie infolge der Besitzergreifung Mumpelgards durch die Franzosen. Seit jener Zeit führte er ein unstetes, beinahe vagabundie= rendes Leben, bei dem er endlich seinen moralischen und physischen Untergang fand. Er ftarb 1803 in Friesland.

Johann Georg Distler, geb. 1760 zu Wien, war Haydns Lieblingsschüler in der Komposition. Zugleich bildete er sich aber im Violinspiel aus. 1781 trat er als Geiger in die Stuttgarter Hofzfapelle, und von 1790 ab stand er derselben als Konzertmeister vor. Allein die Symptome eines Gemütsleidens, welche bald danach herzvortraten, nötigten ihn 1796, der amtlichen Tätigkeit zu entsagen. Er kehrte nach Wien zu seiner Familie zurück und starb dort zwei Jahre später. Distler besaß ein ansprechendes Kompositionstalent.

Hauptsächlich hat er Kammermusikwerke veröffentlicht, die ehedem beliebt waren.

Alls ein Sonderling unter den deutschen Biolinspielern ist Johann Bliefener zu bezeichnen. Man darf annehmen, daß fein Hang zu hirngespinstlichen Unternehmungen, wenn auch nicht durch seinen Biolinlehrer Giornovicchi geradezu erzeugt, so doch wesentlich genahrt murde; denn dieser mar eine abenteuernde Natur. Uber Bliefener berichtet Gerber, daß er "im Jahre 1801 durch offentliche Blatter seine Erfindung eines musikalischen Alphabets von funf Figuren bekannt gemacht habe, welche ein Jeder, auch Unmusikalische, in einer halben Stunde unterscheiden und begreifen konne, fo daß man in Zeit von hochstens 5 Stunden jedes Instrument mechanisch zu spielen im Stande sei. Er habe sich erboten, diese Erfindung 5 Personen, gegen Erlegung von 5 Thalern, befannt zu machen." Im übrigen foll Bliefener ein guter Sologeiger gewesen sein. Schon vor 1791 war er Kammermusikus der verwitweten Konigin von Er starb im Februar 1842 zu Berlin. Bon seinen Biolinkompositionen veröffentlichte er Duette und Konzerte, sowie Klotensaße und Streichquartette.

Der Biolinspieler August Ferdinand Tieß, geb. 1762 in Niederösterreich, fand seine erste Ausbildung in einem Kloster, worzauf er in die kaiserl. Kapelle zu Wien eintrat. Spåter war er in Petersburg tåtig, nach Fétis seit 1796, nach Gerber dagegen schon seit 1789. Hier hörte ihn Ludwig Spohr 1802, welcher von ihm bemerkt, daß er "die Passagen nach alter Weise mit springendem Bogen spiele". Übrigens galt Tieß für einen Menschen, in dessen Kopf es nicht ganz richtig ausgesehen habe. Doch kann dies nicht von tieferer Bedeutung gewesen sein; denn Tieß war spåter noch Mitglied der Dresdner Kapelle und ließ sich während dieser Zeit auch als Solospieler mit gutem Erfolg öffentlich hören.

Carl Hunt, geb. zu Dresden am 27. Juli 1766, erlernte das Violinspiel bei seinem Vater, welcher kurfürstl. sächs. Kammersmusikus war, studierte beim Kapellmeister Sendelmann die Komsposition und wurde 1783 als Violinist in die kursächsische Kapelle aufgenommen. Reichardt bezeichnet ihn (Vriefe eines aufmerksamen Reisenden) als einen Schüler Tartinis. Bei Gerber ist das Vers

<sup>1</sup> S. Spohrs Selbstbiographie.

zeichnis seiner zahlreichen Kompositionen mitgeteilt, unter denen sich zwölf Biolinkonzerte befinden.

Ebensoschr durch fein Biolinspiel wie durch seine Tatigkeit als Tonseper zeichnete sich unter den deutschen Geigern des 18. Jahr= hunderts Undreas Romberg, ein Better des berühmten Biolon= cellisten Bernhard Romberg aus. Spohr fagt (in seiner Selbst= biographie) von ihm, daß er zwar kein großer Virtuos gewesen sei, aber doch fertig und mit Geschmack gespielt habe. Indes erganzt er Dies Urteil durch folgende Bemerkung: "Das Zusammenleben mit 21. Romberg, dem gebildeten und denkenden Runftler, bat mir wieder viele genufreiche Stunden verschafft. Aber von neuem fand ich, daß er seine Kompositionen unbeschreiblich kalt und trocken vortragt, als wenn er die Schonheiten, die fie enthalten, selbst nicht fuble! Er spielte mehrere seiner Quartetten, Die mir langst werth geworden find, weil ich sie oft von anderen gehort und selbst ge= spielt habe; aber der Geist, der sich in ihnen so deutlich ausspricht, daß ihn jeder der Geiger, von welchen ich sie bisher hörte, richtig auffaßte, scheint ihm selbst unbekannt geblieben zu sein, benn in seinem Vortrage war auch feine Spur davon zu entdecken." Man ist versucht zu glauben, daß Spohr Rombergs Spiel unter- und bessen Kompositionen überschätte. Unbedingt darf zugegeben werten, daß die letteren, gleich den Werken so vieler seiner Mitlebenden, eine nicht geringe Bedeutung fur ihre Zeit hatten. Waren sie aber so gehaltvoll, wie Spohr anzunehmen scheint, so wurden sie heute nicht schon völlig in Vergeffenheit geraten sein. Wahrscheinlich legte Spohr einen etwas zu hohen Maßstab an Rombergs Spiel, welches einer früheren, schon überwundenen Periode angehörte. Daß aber seine Leistungen bennoch nach gewissen Seiten bin sehr bedeutend gewesen sein muffen, ersieht man aus einem Bericht der Allgem. muf. Zeitung (Jahrg. 1789, Mr. 8), in welchem er mit Mannern wie Benda, Frangl, Rode, Pixis usw. in Parallele gestellt wird. Auch findet sich bei Gerber die Notiz, daß Meefe ihn 1793 als einen der vollendetsten Geiger bezeichnet habe.

Andreas Romberg, geb. in Vechta bei Münster am 27. April 1767, war der Sohn des Musikdirektors und Klarinettvirtuosen Heinrich Romberg zu Münster. Bereits im siebenten Lebensjahre trat er öffentlich als Violinist auf. 1784 spielte er mit bedeuten= dem Erfolg im Concert spirituel. Seit 1790 war er gemeinschaft=

lich mit seinem Vetter Vernhard in der kurkölnischen Hofkapelle zu Bonn angestellt. Die französische Revolution vertrieb sie 1793 aus dieser Stellung. Beide Künstler wandten sich nach Hamburg und traten in das dortige Theaterorchester, welchem sie von 1793—95 angehörten. Sodann unternahmen sie eine zweisährige Reise durch Deutschland und Italien, nach deren Vollendung Andreas Romberg, seiner produktiven Tätigkeit lebend, was ihm in Paris (1800) nicht geglückt war, sich in Hamburg sixierte. Im Jahre 1815 wurde er als Hofkapellmeister nach Gotha berufen. Er wirkte dort bis zu seinem Tode, welcher am 10. November 1821 erfolgte.

Romberg wurde nicht nur als Violinkomponist, sondern über= haupt als Tonsetzer von seinen Zeitgenossen hochgeschätt. Außer der anerkennenden Sprache, welche die musikalischen Zeitungen jener Tage über seine Werke führen, liefert auch einen Beweiß dafür die im Jahre 1809 an den Kunftler verliehene Doktormurde seitens ber Ricler Universitat. Wenn seine durchaus solide gearbeiteten Sym= phonien, Quartette, Duette, Operetten, Konzerte und Bokalkomposi= tionen, von denen Schillers "Glocke" ehedem in ungewöhnlicher Schapung beim musikalischen Publikum stand, langst vergeffen sind, so teilt er hierin ein Geschick mit vielen trefflichen gleichzeitigen Rom= ponisten der Wiener Schule, von denen bereits die Rede gewesen ift. Sie alle, die zu ihren Lebzeiten als anerkannte und berühmte Manner auf verdienstliche Weise fur die Runft wirkten, liefern heute den Beleg fur die alte Erfahrung, daß nur dem neugestaltenden Genie jene Unfterblichkeit zuteil wird, die nicht bloß den Namen, sondern auch die Werke des Geistes auf die fernen Geschlechter vererbt.

Louis Massoneau, der um 1770 in Kassel geboren wurde, hatte zum Lehrer einen gewissen Henzé. Nach Gerber war er als Violinist zuerst in seiner Vaterstadt, sodann in Göttingen tåtig; 1795 sinden wir ihn in Franksurt a. M., in den nächsten Jahren in Altona, Dessau, Hamburg, wo ihn Spohr um das Jahr 1802 als Musikdirektor kennen lernte. Im solgenden Jahre indes nahm sein Leben einen stetigeren Charakter an, er ging als Konzertmeister nach Schwerin, wo er bis zum Jahre 1837 nachzuweisen ist, in welchem Jahre er wahrscheinlich starb. Massoneau war nicht nur als Violinzvirtuose, sondern auch als Komponist geschäßt, doch ist von seinen Erzeugnissen, deren Verzeichnis sich bei Eitner sindet, nichts auf die Nachwelt gekommen.

Über die Biolinspieler Fischer, Gruber und Gebrüder Friedel sind wir lediglich auf die Nachrichten beschränkt, welche Schubart in seinen Schriften gibt. Sie lauten: "Fischer<sup>1</sup>, einer der berühmtesten Geiger seiner Zeit. Seine Stärfe bestand in ungewöhnlichen Passagen, die er in möglichst kurzer Zeit rund und ohne Fehler vortrug. Sein Geist artete sehr ins Komische aus. Er wußte alle Bögel nachzuahmen, und zwar mit solcher Täuschung, daß man nicht wußte, ob eine Nachtigal gluckte, eine Lerche trillerte, ein Kanarienvogel schmetterte, eine Wachtel schlug, oder ein Heimchen zirpte. — Seine Kompositionen wollen nicht viel sagen, weil es schwer hålt, die Launen eines solchen Originalkopses zu treffen."

Dieser Schilderung zufolge muß Fischer entweder ein Nachahmer oder Nebenbuhler Lollis gewesen sein, der, wie Schubart mit Be= geisterung erzählt, die Tierstimmen nachzuahmen verstand. Fischer lebte nach Schubarts Ungabe in Nurnberg. Dier lebte auch Gruber und zwar als Rapellmeifter. Schubart bemerkt über ihn: "Sein Bogenstrich ift leicht und gewandt. Das Flagiolet weiß er so fein anzubringen, daß ihm hierin nur ein Friedel den Rang abläuft." Und von den Gebrudern Friedel beifit es bei demfelben Autor: "Sie haben Geschwindigkeit und Schönheit des Vortrags und spielen besonders das Klagiolet mit ausnehmender Starke. — Mehrere Violinisten haben sich nach diesen Friedel gebildet, so daß sie fast eine Schule stifteten. Schade daß diese trefflichen Ropfe so tief in Lieder= lichkeit versanken, daß man sie nicht mit Ehren in gute Gesellschaft einführen konnte. Beide fegen ungemein schone Stucke fur die Bioline: ihre Kompositionen sind voll Reiz, und so gang fur dies Instrument gemacht."

<sup>1</sup> Es erscheint zweiselhaft, ob mit diesem Fischer der in Gerbers a. Lex. angeführte markgräft. schwed. Kapellmeister Johann Fischer identisch ist, welcher auch Biolinspieler war. Lesterer, ein Schwabe, war frühzeitig in Paris, um 1681 an der Barfüßerkirche in Augsburg, dann in Ansbach, weiterhin viel auf Reisen im Ausland, schließlich in Schweden, wo er im Alter von 70 Jahren starb. Eine Reihe Kompositionen von ihm sind bekannt.

## III. Frankreich und die Niederlande.

## 1. Anfänge des französischen Violinspiels. Korporationen und Konzerte.

Nächst den Italienern tun sich unter den romanischen Bölkern im Biolinspiel nur noch die Franzosen hervor, während die Spanier keinen maßgebenden Anteil an dem Entwicklungsgange dieser Kunst nehmen. In Frankreich wurde die höhere, kunstgemäße Pflege des Geigenspiels jedoch später in Angriff genommen als in Deutschland. Dies ist um so bemerkenswerter, als die Bioline dort bereits, wie wir gesehen haben, gegen Mitte des 16. Jahrhunderts im Gebrauch stand. Aus der kleinen Schrift Jambezdez-Fers, die S. 18 f. besprochen wurde, haben wir geschen, daß die Bioline um die Mitte des 16. Jahrhunderts in Frankreich meist zu Tanzmusisen verwendet wurde, und den Biolen gegenüber, den Instrumenten der "gentilhommes marchands et autres gens de vertu", nur eine unterzgeordnete Rolle spielte.

Weitere interessante Mitteilungen über die Berwendung der Dioline im Frankreich des 16. Jahrhunderts enthält das Buch von Jacquot "La musique en Lorraine". Wir erfahren baraus, baß in Mangig 1558 beim Einzug der Berzogin ein Orchester von Biolinen, Pfeifen und Trommeln (!) in Funktion war, fur das Jahr 1581 findet sich die Zusammensetzung von Violinen mit Trompeten, Dudelfacken (cornemuses), Pfeifen und Tambourins. Ein etwas vernünftiger geordnetes Ensemble tritt uns 1595 in der Instrumentalkapelle Berzog Karls III. entgegen: 5 Diolinen, 1 Dudelfack und 1 Spinett. Aus vorigem ersieht man, daß die Violine auch im Freien benutt wurde. Die Lepage zu verdankende Anmerkung jedoch, der unser Instrument zu Ende des 16. Jahrhunderts auch in der franzosischen Militarmusik gefunden haben will, beruht wohl, wie auch Spitta (Vierteljahrschrift f. Musikwissensch. 1887) sicher mit Recht meint, auf einer irrtumlichen Auslegung des Wortes violon. Denn auch wenn man nicht bereits wußte, daß "violons" dort und damals ein Kollektivname war, der auf die Gesamtheit eines Musikforps Unwendung fand (val. die 24 violons du Roy, von denen gleich weiteres zu fagen ift), wurde man es aus Jacquots Buch erfahren,

wo eine Note aus dem Jahre 1563 mitgeteilt wird, die lautet: deux cents francs aux violons de Monseigneur pour se fournir des cornets, Violons et d'autres instruments.

Die inferiore Stellung der Geigen in Frankreich veranderte sich jedoch bald zum Befferen, und in der ersten Balfte des 17. Sabr= hunderts genoß die Violine bereits hohe Wertschätzung. nehmen dies aus Martin Mersennes "Harmonie universelle" (Paris 1636), in der es heißt: "A quoy l'on peut adiouster que ses sons ont plus d'effet sur l'esprit des auditeurs que ceux du Luth ou des autres instrumens à chorde, parce qu'ils sont plus vigoureux et percent davantage, à raison de la grande tension de leurs sons aigus. Et ceux qui ont entendu les 24 Violons du Roy<sup>1</sup>, aduoiient qu'ils n'ont jamais rien ouy de plus ravissant ou de plus puissant; de là vient que cet instrument est le plus propre de tous faire danser, comme l'on experimente dans les balets, et par tout ailleurs. Or les beautez et les gentilesses que l'on pratique dessus sont en si grand nombre, que l'on le peut preferer à tous les autres instrumens, car les coups de son archet sont par fois si ravissans que l'on n'a point de plus grand mescontentement que d'en entendre la fin, particulierement lors qu'ils sont meslez des tremblemens et des flattemens de la main gauche, qui contraignent les Auditeurs de confesser que le Violon est le Roy des instrumens. Car encore que l'on jouï plusieurs parties ensemble sur le Luth et sur l'Epinette, et consequemment que ces instrumens soient plus harmonieux, neantmoins ceux qui jugent de l'excellence de la Musique, et de ses instrumens par la beauté, et par l'excellence des airs et des chansons, ont des raisons assez puissantes pour maintenir qu'il est le plus excellent, dont la meilleure est prise des grands effets qu'il a sur les passions, et sur les affections du corps et de l'esprit."

Diese begeisterte Lobrede konnte leicht zu der Annahme verleiten, daß Mersennes Zeitgenoffen bereits wunder was auf der Bioline ge=

<sup>1</sup> Dies waren nicht etwa nur die immerhin wenigen Personen, die die 24 violons bei Hofe horen konnten. Gegen geringes Entgelt konnten sie Privatzleute bei Festlichkeiten engagieren, auch erwiesen der König und die Königin Personen ihrer Umgebung gelegentlich die Gunst, ihnen die Hofkapelle zur Verzanstaltung von Serenaden u. dgl. zuzuschicken. (Brenet.)

leistet haben, wenn man nicht aus der noch ziemlich durftigen Be= schaffenheit des frangosischen Instrumentalsages jener Periode ersabe, daß ihr Geigenspiel von untergeordneter Bedeutung war. Merfenne teilt uns davon eine Probe in seiner "Harmonie universelle" mit, welche einen naiven Standpunkt in Behandlung der Instrumente und insbesondere der Bioline zeigt. Es ergibt fich aus derfelben, daß man an die Geiger fehr bescheidene Unforderungen stellte. Als die bochste Instanz fur das franzosische Biolinspiel galten damals die von Mersenne zitierten 24 Kammerviolinisten des Konigs, welche unter dem stehenden Namen "les Vingt-quatre ordinaire de la Musique de la Chambre du Roy" figurierten. Ihre amtliche Tatig= keit war eben nicht sonderlich geeignet, die kunftlerische Handhabung ber Violine zu fordern; benn lange Zeit blieben fie darauf be= schränkt, bei den Balletten mit und ohne Gesang mitzuwirken, welche der sogenannten großen, durch Lully begründeten Oper voraus= Und selbst die dramatischen Kompositionen dieses um die frangosische Opernbuhne so verdienten Mannes boten bei der engen Begrenzung des orcheftralen Teiles seiner Partituren fur die Ausbildung des Violinspiels feine sonderliche Gelegenheit. Schrieb er

doch in seinen Partituren die ersten Violinen meist nur bis

(oder nach damaligem Gebrauch in Frankreich 2 und warnte

man sich doch, wenn diese Note erschien, vorher im Orchester mit "gare l'ut!" (Weckerlin, Dernier Musiciana p. 274.)

Immerhin ist Lully zum großen Teil das Verdienst zuzu= schreiben, die Geige in Frankreich aus ihrem inferioren Zustand er= lost zu haben, auch soll er selbst ein für die damalige Zeit guter Violinspieler gewesen sein.

Auch auf Deutschland übte Lully einen, freilich nur vorüber= gehenden Einfluß durch seine Schüler Johann Fischer, Cousser und Muffat. Über den ersteren ist seines Ortes bereits gehandelt worden

<sup>1</sup> Jean Baptiste Lully, geb. 1633 in Florenz, gest. 1687 in Paris, wurde infolge seiner Leistungen als Biolinspieler und Ballettsomponist von Ludwig XIV. 1652 zum Chef der königl. Kapelle gemacht. 1672 gründete er die "Académie royale de musique".

(S. 222). Couffer geht uns, als in die Geschichte der Oper ge= hörig, hier nichts an¹. Die S. 239 von uns erwähnten Muffat= schen "Unweisungen" endlich sind ebenfalls auf Lullys Einfluß zurückzuführen. Muffat wurde auch sonst wegen seines Franzö= sierens von Zeitgenossen getadelt.

Aber bereits 20 Jahre nach Lullys Tode, noch unter Louis XIV., machte sein Einfluß auch in Frankreich demjenigen Italiens Platz, welcher vor allem durch Corellis Sonaten vermittelt wurde.

Die Konstituierung der "vingt-quatre violons" der koniglichen Rammermusik fallt in die Regierungszeit Louis XIII., doch erst unter Louis XIV. erhielt dieser Verband eine geregelte Organisa= Dieser Fürst, welcher selbst musikalisch war? (er empfing in der Jugend Lauten= und spater auch Rlavierunterricht), kargte keines= wegs mit Bewilligung reichlicher Mittel fur die Musikbedurfnisse des Hofes. Außer den schon erwähnten 24 Violons3 und dem alt= hergebrachten Institut der Rapellsanger, welche nicht nur den Kirchen= dienst zu versehen, sondern auch während der Tafel des Konigs zu singen hatten, unterhielt er noch die sogenannte "musique de la grand Escurie", bestehend aus 25 Instrumentisten, wie es scheint, für die verschiedenen Lustbarkeiten des Hofes im Freien, sowie eine "petite bande des Violons". Die lettere murde fozusagen für Lully geschaffen, deffen ausschließlicher Leitung sie auch anvertraut war4. Ihre Zahl betrug 16 Personen, welche fur den Dienst der Morgenmusiken, der konigl. Tafel und der hofballe angestellt waren, und dabei nur Lullnsche Kompositionen zu spielen hatten. Dem Range nach stand sie unter den "24 Violons" der königt. Kammer= musik, wie es tenn auch als Auszeichnung galt, wenn ein Mitglied ber "petite bande" zu einem biefer 24 Geiger ernannt murde.

<sup>1</sup> Bgl. Sittard, Musif und Theater am Burttembergischen Sofe, Bd. 1.

<sup>2</sup> Wie weitgehend Louis XIV. Einfluß auf die Musik seines Hofes auch in Einzelheiten war, wolle man bei Brenet (Les Concerts en France) nachlesen, S. 63 ff.

<sup>3</sup> Der Ausdruck "Violons" ist hier ebenfalls nicht wortlich zu nehmen. (Lgl. S. 317.) Man hat vielmehr darunter das ganze Streichquartett zu verstehen, welches der König sich für seine Kammermusik hielt Dasselbe bestand im Jahre 1636 aus sechs Diskantgeigen (Dessus), vier Haut-Contres (Alt), vier Tailles (Tenor), vier Quintes (Violoncellage) und sechs Bassen.

<sup>4</sup> Die obigen Mitteilungen sind aus Bidals Werk "Les instruments à archet" entnommen.

Dies Verhältnis hatte indessen allem Anschein nach keine maßzgebende Bedeutung für die Leistungsfähigkeit beider Institute, sonzdern beruhte wohl nur auf gewissen Privilegien der schon länger bestehenden "vingt-quatre violons". Daß für die Ausführung Lullyscher Kompositionen ein besonderes Musikhor gebildet wurde, spricht eben nicht zugunsten der 24 Kammermusiker des Königs, sei es nun, daß ihr Beamtendünkel einer Anerkennung der Autorität Lullys sich anfangs nicht fügen wollte, oder daß ihr bescheidenes Können den Anforderungen des Italieners nicht entsprach.

Die "petite bande" war übrigens nur eine vorübergehende Ersscheinung. Denn schon beim Regierungsantritt Louis XV. wurde sie wieder abgeschafft, wogegen das Institut der "24 Violons" noch bis zum Jahre 1761 eristierte, in welchem es auf Befehl Louis XV. ebenfalls einging.

Den "24 Violons" war eine sehr bevorzugte Stellung bei Hofe eingeräumt. Sie hingen direkt vom königlichen Hause ab, hatten also keine andere Instanz über sich und besaßen den Rang der "officiers commensaux", welche große Vorteile, wie z. V. vollsständige Steuerfreiheit, unentgeltliche Beköstigung u. dergl. genossen. Rein Wunder daher, wenn sie sich als Hosbeamte von Distinktion betrachteten und ihre gesicherte Position dazu gebrauchten, vom Hose, und damit von Paris, möglichst alles fernzuhalten, was ihnen in künstlerischer Beziehung irgendwie hätte unbequem werden können. In diesem Betracht sympathisierten sie durchaus mit der musikalischen Brüderschaft von "St. Julien des ménétriers", welche ihren Sit in Paris hatte, und deren Gerechtsame einer Monopolissierung der Tonkunst gleichkam.

Die Institution der "Confrérie de St. Julien" bildete sich alls mahlich aus jenen Spielleuten (ménétriers) hervor, die des Erwerbes halber im Lande umherzogen, insbesondere aber gern in Paris ihr Wesen trieben, wo sie reichlicheren Verdienst fanden als in den Provinzialstädten. Auch scheint es, daß diese Leute und was sonst noch an Jongleuren und Gauklern zu ihnen gehörte, dort frühzeitig begünstigt wurden. So war ihnen schon seit Mitte des 13. Jahrshunderts das Vorrecht eingeräumt worden, den noch heute existiezrenden, in der Nähe der NotresDamesKirche gelegenen "Petit-Pont", an welchem ehedem vom Publikum ein Brückenzoll erhoben wurde, frei passieren zu dürfen. Und wie populär sie bei den Parisern

waren, geht daraus hervor, daß zu Ende des 13. Jahrhunderts nach ihnen eine Straße "Rue des Ménétriers" (heute Rue de Rambuteau) benannt wurde.

Manche dieser Spielleute machten sich bald in Paris sefihaft. und im Jahre 1321 beschloffen die angesehensten derselben, sich zu einer formlichen Korporation zu vereinigen 1. Das zu diesem 3weck von ihnen formulierte, aus 11 Paragraphen bestehende Statut wurde mit den Unterschriften von 37 mannlichen und weiblichen Individuen, einschließlich des an ihrer Spike stehenden "Ménestrel roi", namens Pariset, dem "Prévost" von Paris zur Genehmigung unterbreitet. Die Bestimmungen Dieses Statuts waren hauptsächlich darauf berechnet, die Mitglieder der Vereinigung zur Beobachtung gewiffer, im Interesse der Korporation getroffener Bestimmungen anzuhalten, beren Nichtbefolgung Geldbuffen nach fich zog. den Betrag berselben nicht erlegen konnte oder wollte, mußte Paris fur ein Jahr und einen Tag, oder doch fur so lange verlaffen, bis das Strafgeld entrichtet war. Die auf solche Weise erlangten Re= venuen fielen zur Salfte ber Korporation und zur Balfte bem Konig derselben zu.

Die weitere Entwicklung der Confrérie von St. Julien wird mit einer legendarischen Erzählung in Verbindung gebracht, welche Du Vreul in seinem "Théâtre des antiquités de Paris" (1622) mitzteilt. Nach diesem Vericht hatten zwei Ménétriers namens Jacques Grare und Huot einen Plat in Paris und dazu auch ein benachbartes Haus an der Ecke der Straße Jean Paulée erworben, um ein Hospital zu errichten, für welches sie den "St. Julien" und "St. Génois" (St. Genès) zu Schutzpatronen erwählten. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weckerlin (Dernier musiciana) gibt S. 148 an, daß die Confrérie de Saint-Julien des Ménétriers seit 1330 existierte.

<sup>2</sup> St. Julien, mit dem Beinamen "le pauvre" oder auch "hospitator", gehört zu den nicht von der Kirche, sondern nur vom Bolksmund heilig gesprochenen Männern. Nach der Legende totete er infolge eines durch Eifersucht hervorgerufenen Mißverständnisses seine Eltern, die er nicht erkannt hatte. Die
schmerzliche Neue, welche er darüber empfand, veranlaßte ihn, mit seiner Frau
die Heimat zu verlassen, um in der Fremde Buße zu tun. Das Ehepaar ließ
sich an einem reißenden Flusse nieder, baute daselbst eine kleine Herberge und
unterhielt eine Fähre zur Beförderung der Passanten an das jenseitige Ufer.
Eines Tages meldete sich ein Mann mit der Vitte, über den Fluß geseht zu
werden. Nachdem er in die Fähre gestiegen war, gab er sich als Christus zu

Vollendung dieses Hospitals wurde indessen von den Ménétriers in die Hand genommen, welche sich zugleich damit als förmliche Brüderschaft (Confrérie) konstituierten. Da das Unternehmen gleichsam einen mildtätigen Charakter hatte, so schritt die genannte Korporation auch bald darauf zur Erbauung einer Kirche. 1335 war alles fertig, und am letzten Sonntag im September desselben Jahres konnte man bereits die erste Messe lesen lassen, nachdem schon im Jahre zuvor Papst Elemens VI. die ganze Stiftung durch Erlaß einer Bulle sanktioniert hatte.

Von da ab gab es auch einen "roi des ménestrels du royaume de France". Als erster "ménestrel de Roy" wird ein gewisser Pariset genannt. Von diesem ging der Titel im Jahre 1338 an Robert Caveron (Cavernon) über. Unter dessen Nachfolgern werden genannt: Copin du Brequin (1349) und Jean Caumez. Doch wurde dieser Titel noch nicht regelmäßig weitergeführt. Erst vom Jahre 1541 ab geschah dieses.

Zu jener Zeit der französischen Monarchie strebte jede Gesellsschaft oder Korporation danach, ihren eigenen König zu haben. So gab es einen König der Krämer, der Barbiere, der Narren und sogar der liederlichen Leute. Nun kam noch ein König der "Ménétriers" hinzu. Eine Bedeutung für die Kunst hatte derselbe nicht. Seine Tätigkeit lief zur Hauptsache auf Gelderpressungen hinaus.

Die Statuten von 1321 blieben während des 14. Jahrhunderts in Kraft, erfuhren aber doch durch zwei Polizeierlasse von 1372 und 1395 Verschärfungen gegen die Trinkgelage der Ménétriers in

erkennen und sprach den St. Julien von seinen Sunden los. St. Julien wird nach Stadlers Heiligen-Lexikon Bd. II, S. 523 in Frankreich, Belgien und Spanien verehrt. Der Ort, an welchem St. Julien seine Eltern angeblich umbrachte, soll das Kastell Albi (Albiga) im Oberlanguedoc, und der Fluß, an dem er später als Fährmann lebte, der Gar (Barus) in der Provence gewesen sein.

St. Génois oder St. Genesius war, wie die Legende berichtet, im 3. Jahrh. nach Chr. Geb. ein romischer Schauspieler. Er hatte in einem Stud, welches auf Befehl Divoletians zur Verspottung der Christen aufgeführt wurde, die Nolle eines Täuflings darzustellen. Als er infolgedessen wirklich zum Christentum überztrat, ließ der Kaiser ihn enthaupten. Sein Tag ist der 25. August.

1 Ausführlichere Mitteilungen dankenswerter Art über die Geschichte der "Confrérie de St. Julien", sowie über die "Rois des ménétriers" gibt H. M. Schletzterer im zweiten Teil seiner "Studien zur Geschichte der franzosischen Musit". (Berlin, Danunköhlers Verlag.)

ben Wirtshäusern nach der Stunde des Abendläutens ("couvre feu"), sowie gegen die Ausübung des Berufes zu nächtlicher Stunde, um den Vorkommnissen von Spisbübereien und dergleichen vorzuzbeugen. Auch durften die Ménétriers bei Gefängnisstrafe nichts deklamieren oder singen, was irgendwie auf den Papst oder den Landesherrn Bezug hatte.

Sehr bald vergrößerte sich die Pariser Korporation der Ménétriers durch den Hinzutritt neuer Mitglieder; zugleich rissen damit aber auch mancherlei Mißbräuche ein. Dies gab Veranlassung zu einem neuen, im Laufe des 15. Jahrhunderts erlassenen Reglement. Davselbe schrieb eine Erhöhung der Geldstrafen, sowie ein förmzliches Eramen für die neu Aufzunchmenden vor. Sodann wurde es denjenigen Ménétriers, welche nicht den Meistergrad erlangt hatten, bei Geldstrafe verboten, auf Hochzeiten und in Gesellschaften zu musizieren. Auch durfte niemand, ohne Meister geworden zu sein, Unterricht erteilen, und wer diese Würde erlangt hatte, konnte ohne ausdrückliche Erlaubnis des roi des Ménétriers keine Schule zur Unterweisung in den Künsten der "ménestrandie" errichten. Diese Statuten behielten bis 1658 Geltung.

Aus dem 14. und 15. Jahrhundert sind außer den schon vorzgenannten die Namen folgender Könige der Ménétriers überliefert: Jehan Portevin (1392), Jehan Boissard, dit Verdélet (1420) und Jehan Facien, l'aîné.

Die Statuten, welche den Pariser Ménétriers verliehen wurden, galten auch für Frankreichs Städte. Hiergegen protestierten die Musiker der Provinzen, jedoch zunächst ohne Erfolg. Im 16. Jahrzhundert wurden sogar in den Hauptorten des Landes, insbesondere aber in Abbeville, Amiens, Blois, Bordeaur, Orleans und Tours, Succursalen der Pariser Korporation errichtet, wodurch dieser letzteren

<sup>1</sup> Naturlich befaß die Korporation, wie andere ahnliche, bedeutende Borrechte dieser Art. Auch ist bekannt, daß für die, die ihre Dienste in Anspruch nehmen wollten, strenge Borschriften über die zulässige Zahl der Musiker bestanden. In Straßburg durften lange Zeit zu einer bürgerlichen Hochzeit nur vier, in Mülzhausen (Elsaß) höchstens sechs Musikanten aufspielen. (Weckerlin, Dernier musiciana.) — Der Nat in Neval verurteilte die dortigen Stadtmusikanten um die Mitte des 17. Jahrhunderts (1659) zu der sehr harten Strafe von hundert Tazlern, weil sie auf einer bürgerlichen Hochzeit Trompeten verwendet hatten. (D. Greissenhagen, Nevaler Stadtmusikanten in alter Zeit, Baltische Monatszschrift Bd. 55.)

alle erwerbsmäßig Musizierenden tributpflichtig gemacht wurden. Die Art, wie man dies bewerkstelligte, geht aus einem vom 26. März 1508 datierten Erlaß für die Stadt Tours hervor, wonach ein Bezwohner dieses Ortes, namens Nicolaus Hestier, auf 6 Jahre als Stellvertreter des "roi des ménétriers" mit allen demselben zusstehenden Rechten (natürlich gegen Erlegung einer gewissen Summe Geldes) ernannt wurde. Es handelte sich hier also um eine förmzliche Verpachtung der Prärogative des Königs der Ménétriers. Der Pächter seinerseits suchte selbstverständlich die Pachtsumme und über diese hinaus noch einen Gewinn durch Erpressungen dabei herauszuschlagen.

Bis in die zweite Halfte des 16. Jahrhunderts hinein fehlen die Namen jener Männer, welche an der Spiße der "Confrérie de St. Julien" standen. Erst 1575 wird wieder ein König der Ménétriers namhaft gemacht: es ist Claude de Bouchardon, als dessen unz mittelbarer Borgänger ein gewisser Koussel erwähnt wird. Auf Claude de Bouchardon folgte Claude Nion (1590), sodann Claude Nion, dit Lafont (1600), ferner François Richomme

(1615) und endlich Louis Constantin (1624).

Über Constantin sind einige Nachrichten vorhanden. Er wurde 1585 in Paris geboren, erlernte frühzeitig das Violinspiel und zeichnete sich in demselben bei weitem mehr aus, als ein naher Verzwandter namens Johann Constantin, von dem man nicht mit Vezstimmtheit weiß, ob er der Vater oder der Onkel des Louis Constantin war. Der schon genannte Pater Mersenne gedenkt in seiner "Harmonie universelle" des Louis Constantin mit Auszeichnung und rechnet ihn zu den bedeutendsten ausübenden Künstlern Frankzeichs jener Zeit², unter denen er noch Vocan³, Maugars, Lazzarin (gest. 1653, "rival de Constantin") und Léger 4 hervorhebt.

<sup>1</sup> Diese Nachrichten hat Er. Thoinan mit anerkennenswertem Fleiß in den Pariser Archiven gesammelt und 1878 bei J. Bauer in Paris veröffentlicht.

<sup>2</sup> Nach Jacques de Gouy hat Constantin des ofteren in einem der frühesten Konzertunternehmen Frankreichs, das im Hause des Organisten Pierre de Chabeauceau de la Barre, 80 Jahre vor Gründung des Concert spirituel, etabliert war, offentlich gespielt. (Brenet, Les concerts en France, S. 55 u. f.)

<sup>3</sup> Sein eigentlicher Name ist Jacques Cordier. Er war Tanzmeister unter der Negierung Louis XIII. und galt als ein ausgezeichneter Nebec= und Biolins spieler.

<sup>4</sup> Maugars war ein weit berühmter Gambenspieler. Lazarin dagegen spielte

L. Constantin wurde zunächst in die Kapelle Louis XIII. aufsgenommen (er war schon 1619 einer der 24 violons) und am 12. Dezember 1624 an Stelle seines Vorgängers Fr. Kichomme zum "Roi et Maistre des Ménétriers" ernannt. Nach dreiunddreißigjähriger Amtsverwaltung starb er Ende Oktober 1657.

Constantin betätigte sich auch als Tonseßer. Von seinen Kompositionen ist aber nur eine bis auf unsere Zeit gekommen. Sie rührt aus dem Jahre 1636 her und befindet sich im ersten Bande der in der Pariser Konservatoriumsbibliothek ausbewahrten, leider nicht mehr ganz vollständigen "Collection Philidor". Sie trägt die Überschrift "La pacisique" und besteht, ohne Angabe der anzuwendenden Tonwerkzeuge, aus zwei Säßen, von denen der erstere, längere, sechsstimmige im C-Takt, der zweite fünsstimmige dagegen im Tripeltakt steht. Auf diesen folgt in der Philidorschen Handsschrift dann noch ein zweistimmiges, tanzartiges Musikstück von drei kurzen Teilen im geraden Takt, von dem nicht mit Bestimmtsheit zu sagen ist, ob es zu dem Vorhergehenden gehört. Alle drei Säße sind, wie die meiste damalige Musik, ohne Tempoangabe.

Im Gegensatz zu dem im Tripeltakt stehenden und einfach harmonisch behandelten Stück ist der erste Teil der Komposition teilweise imitatorisch gehalten, ohne sich jedoch in erfinderischer Hinsicht irgendwie auszuzeichnen. Gegen die gleichzeitigen Arbeiten des italienischen Tonsetzers Buonamente steht das Ganze an Kunstwert entschieden zurück. Für den damaligen noch untergeordneten Standpunkt der französischen Instrumentalkomposition möchte aber "La pacifique", nebst den anderen verloren gegangenen Erzeugnissen Constantins, wohl nicht ganz ohne Bedeutung gewesen sein.

Sein Nachfolger im Geigerkönigamt wurde am 20. November 1657 Guillaume Dumanoir I. Während seines Regiments

Bioline und bekleidete das Amt eines Hoffomponisten, während Leger zur Bande der "vingt-quatre violons" gehörte und außerdem Leiter des Hofballetts war.

2 Über diese für die Geschichte der alifranzosischen Instrumentalmusik wichtige Sammlung s. in Fétis' "Biographie universelle" den Artikel André Dani-

can Philidor.

<sup>1</sup> Von einem als Seltenheit in der Bibliothek des Pariser Konservatoriums aufbewahrten Diplom, welches Constantin im Jahre 1656 einem gewissen Frangois Chouallié (?) ausstellte, hat Weckerlin in seinem Dernier musiciana ein Faksimile gegeben.

war dieser bemüht, möglichst alle Musiker des Landes, mit Ein= schluß der Organisten, unter seine Botmäßigkeit zu bringen.

Ein Jahr nach Dumanoirs Amtsantritt namlich, also 1658, hatte Louis XIV. ein neues Statut erlaffen, nach welchem nicht nur famtliche Instrumentisten aller Stadte des Landes, sondern auch Die Tangmeister tributpflichtig werden follten. Dieser Erlag war hauptfachlich darauf berechnet, die Staatsfasse zu bereichern, sowie die Einkunfte der "Confrérie de St. Julien" und ihres Hauptes zu erhöhen. Die eingehenden Gelder wurden gleichmäßig unter die drei Partizipanten verteilt. Die Tanzmeister aber setzten sich gegen die beabsichtigte Vergewaltigung zur Wehr, was zu heftigen Strei= tigkeiten mit Dumanoir führte, welcher sich u. a. zu einer 1664 gegen die Tangmeister veröffentlichten und in gröblichem Ton ge= baltenen Broschure ,,le mariage de la musique avec la danse" binreißen ließ. Obwohl er nun alles aufbot, um sich die Tanz= meister zu sichern, welche bei ausgebreiteter Kundschaft und reich= lichem Berdienst eine gute Ausbeute versprachen, so wußten dieselben schlieflich dennoch, trot der königlichen Ordonnanz, die Aufrechthal= tung ihrer Unabhangigkeit von der "Confrérie de St. Julien" durch= zuseßen.

Unter dem Namen Dumanoirs sind eine Anzahl vierstimmig gesetzter Tånze auf unsere Zeit gekommen, ohne Angabe jedoch, ob dieselben von Dumanoir I. oder dessen Sohn und Amtsnachfolger Dumanoir II. herrühren. Nur bei einer aus drei Airs bestehenden und "Charivaris" überschriebenen fünfstimmigen Komposition ist die Jahreszahl 1648 hinzugesügt, so daß man annehmen darf, sie sei vom älteren Dumanoir. Ein Teil der Tänze besindet sich nebst den "Charivaris" im ersten Bande der Kollestion Philidor zu Paris, ein anderer dagegen auf der Landesbibliothes zu Kassel. Unter diesen Tänzen, in welchen die ausgeprägte Rhythmis eine Hauptrolle spielt, sind einige, welche zeigen, daß der Autor bei nicht gewöhnlicher musikalischer Bildung die Besähigung zu gewähltem Ausdruck in harmonisch modulatorischem Betracht besaß, wenn auch nicht zu verstennen ist, daß er, gleichwie die große Mehrzahl der damaligen Tonsseyer, über völlige Reinheit des Saßes nicht gebot.

Auf Guillaume Dumanoir I. folgte 1668 als "roi des ménétriers" dessen Sohn Guillaume Dumanoir II., welcher gleich=falls Violinist war und angeblich bis 1693 — er starb erst 1697 —

der "Confrérie de St. Julien" präsidierte<sup>1</sup>. Auch er hatte, gleich seinem Bater, Streitigkeiten in betreff seiner Machtsphäre, die nicht zu seinen Gunsten aussielen. Bald nach seinem Regierungsantritt geriet er in heftige Differenzen mit Lully, welchem 1672 das Privilegium der königlichen Musikakademie (d. h. der großen Oper) ersteilt wurde, mit der Berechtigung, Orchesterspieler auszubilden. Gegen diese Bestimmung legte Dumanoir Protest ein. Er erreichte aber dadurch nichts weiter, als daß die Behörde am 14. August 1673 zum Vorteil Lullys entschied.

Hierauf hatte Dumanoir aufs neue Zankereien mit den Tanz= meistern, die ibm folches Argernis bereiteten, daß er am 31. De= zember 1685 feine Demission gab. Gie war keine tefinitive; tenn Dumanoir verzichtete nur auf die Vorteile, welche mit feinem Herrscheramt bei der Bruderschaft von St. Julien verbunden waren. Im übrigen behielt er den Titel feiner feither geführten Wurde bei. Allein die Sache wurde ihm vollig verleidet, als Louis XIV. im Jahre 1691 zugunften der fiskalischen Raffe die Bestimmung erließ, daß fortan die Amter der Confrérie de St. Julien, der Zahl nach vier, kauflich und erblich sein sollten. Beilaufig gesagt, war es eine Summe von 18000 Livres, um die es fich dabei handelte. Es ist also um so begreiflicher, bag dem Ginspruch Dumanoirs kein Gebor geschenft wurde, da der Fiskus auf einen so hohen Einnahmebetrag nicht wieder verzichten wollte. Indeffen wurde, um Dumanoir einigermaßen fur die Schwachung seiner Privilegien zu entschädigen, die Bestimmung getroffen, daß er fur Lebenszeit als vereideter Eraminator der zur Meisterwurde sich meldenden Instrumentenspieler zu fungieren habe. Dumanoir aber, verbittert durch die ihm zureil gewordene Behandlung, machte keinen Gebrauch von diefer Bergun= stigung und trat sogar 1693 vom Schauplat seines bisherigen Wirfens definitiv zuruck. Er ftarb 1697, in welchem Jahre zugleich die Charge des "roi des ménétriers" oder des "roi des Violons", wie man das Amt auch nannte, unterdrückt wurde, um nur noch einmal vorübergehend im 18. Jahrhundert unter Gian Pietro Guianon wieder aufzuleben 2.

<sup>1</sup> Über die Regierungszeit Dumanvirs I. und seines Sohnes Dumanvirs II. find die Angaben der franzosischen Musikschriftsteller nicht ganz übereinstimmend.

<sup>2</sup> S. denf. S. 189.

Die Bruderschaft von St. Julien trieb indessen ihr Wesen noch långere Zeit fort. Zunächst versuchte sie, die Pariser Klavierspieler zur Erlegung der fur die Instrumentenspieler bestehenden Taren beranzuziehen, mas zu einem erneuten Prozeß führte, aus welchem Die Klavierspieler siegreich hervorgingen. Durch Parlamentsbeschluß vom 3. Mai 1695 wurden sie von allen Verbindlichkeiten gegen ihre Bedranger freigesprochen. Nun versuchte die Confrérie von St. Julien, sich auf andere Beise zu entschädigen. Sie verschaffte sich ein am 5. April 1708 vollzogenes Patent, auf Grund deffen ihre Mitglieder befugt waren, in jeder Art des Instrumenten= und Ia= bulaturspieles, insbesondere aber im Klavierspielen Unterricht zu er= teilen. Die Komponisten und Klavierspieler vereitelten aber auch dies. Dennoch dauerten die Reibungen und Rampfe fort. versuchte die Korporation von St. Julien die dem Opernorchester angehörenden Musiker sich tributpflichtig zu machen. Der Erfolg war nicht beffer als in den vorhergehenden Fallen.

Co standen die Sachen, als der piemontesische Biolinspieler Gian Dietro Guignon 1741 jum Geigerfonig ernannt wurde. Diefer erließ im Einverstandnis mit den hauptführern von Saint-Julien ein neues Statut von 28 Artikeln, um seine Herrschaft über Die Musiker namentlich in lukrativer Hinsicht wieder zu erweitern. Dies veranlagte die konigl. Organisten sowie die Parifer Musiker zu neuen Beschwerden. Diejenigen, welche diesetben bervorgerufen hatten, suchten die Opponenten dadurch zu beschwichtigen, daß sie erklarten, weder die Organisten noch die Klavierspieler mit ihren Magnahmen behelligen zu wollen. Doch diese waren damit nicht zufrieden, sondern traten noch entschiedener als ehedem für die Frei= heit der Tonkunft und ihrer Lehrer ein. Die Folge davon war, daß durch einen Parlamentsbeschluß vom 30. Mai 1750 alle Statuts= artikel, welche ber freien Kunstubung zuwiderliefen, für null und nichtig erklart wurden. Guignon fügte sich nicht allein willig Diesem Urteilsspruche; er verzichtete gleichzeitig freiwillig auf jene Rechte, nach welchen es ihm auch ferner noch zustand, Taxen von ben Tanzmeistern und Tanzmusikanten auf Ballen, Hochzeiten, so= wie in Wirtshaufern, mithin von dem gewerbsmäßigen Musikbe= trieb zu erheben. Allein seine Gesinnungsgenoffen von Saint-Julien bachten darüber anders. Ohne Wiffen Guignons erdreifteten fie fich, Statthalterstellen des Geigerkonigs fur bestimmte Bezirke in ten

Provinzen des Landes einzurichten, zu verkaufen und gegen gewisse Summen sogar erblich zu verleihen. Wer sich ihrem Willen nicht fügte, mußte es büßen. Ein Kanonikus, welcher zugleich Organist war, wurde verfolgt, weil er einen Chorknaben im Orgelspiel unterrichtet hatte. Einem Kleriker, Kapellmeister seines Kirchspieles, wurde zugemutet, den Titel "Tanzmeister" anzunehmen, um ihn zu zwingen, sich unter das Joch der Beschlüsse von Saint-Julien zu beugen.

Ein gewisser Barbotin hatte sich von der Brüderschaft Saint-Julien die Charge einer "lieutenance générale" gekauft und trieb seinerseits wieder einen Handel mit "lieutenances particulières". Auch erließ er eine Bekanntmachung in Angers, die an den Straßenzecken zu lesen war und folgendermaßen lautete:

## "De Par Le Roi. Sentence

de M. le lieutenant général de police de la ville d'Angers, qui permet la concession, nomination et résignation faite au sieur Pierre-Olivier Josson, musicien et maître à dancer de la ville et académie royale d'Angers, pour l'équitation et autres exercices de la place de lieutenant particulier du roi des arts et sciences de la musique et dance, et les jeux de tous les instruments, tant à cordes qu'à vent, pour l'étendu des provinces d'Anjou et du Maine; sur la présentation, nomination et résignation de M. Barbotin, lieutenant général du roi desdits arts et sciences de la communauté et académie royale des maîtres de musique, de dance et d'instruments, qui ordonne l'exécution des statuts et réglements, qui font défense à toutes personnes, Musiciens d'église, organistes et autres, d'enseigner la musique, la dance, ni les jeux d'aucuns instruments, tant à cordes qu'à vent, dans la ville, faubourgs et banlieue d'Angers, non plus que dans l'étendu de la province d'Anjou, sans s'être fait recevoir par le dit Josson, en sa susdite qualité, à peine de cent livres d'Amende contre les contrevenants, de prison pour la première fois, et de punition corporelle pour la seconde."

Diesem frechen Treiben widersetzten sich bald die Musiker des ganzen Landes. Sie richteten an den König ein Gesuch um Abhilfe von der betreffenden Landplage. Dieser erließ denn auch am 13. Febr. 1773 folgende Ordre:

"Casse et annule la vente ou concession faite par la communauté de Saint-Julien des Ménétriers, de toutes les charges de lieutenants généraux et particuliers de roi des violons, dans toute l'étendu du royaume, et notamment celle du sieur Barbotin; révoquant tous les pouvoirs que lesdits lieutenants généraux de ce dit Barbotin avaient accordés à leurs lieutenants particuliers qu'ils représentaient, auxquels Sa Majesté interdit toutes fonctions. — Fait, Sa Majesté, defenses à tous musiciens et autres de reconnaître lesdits lieute-

nants généraux et particuliers; ordonne que tant la confrérie de Saint-Julien des Ménétriers que tout ceux qui la composent seront tenus de se conformer aux dispositions de mars 1767 concernant les arts et métiers, etc."

Die Brüderschaft von St. Julien überlebte den vorstehend mitzgeteilten Erlaß nicht lange: sie wurde 1776 nach mehr denn vierzhundertjährigem Bestehen für immer aufgehoben, während die Charge des Geigerkönigs, mit auf Guignons Betrieb, schon im März 1773 abgeschafft worden war.

Der schmähliche Druck, welcher einerseits von den "24 Violons du roy", andererseits aber von der "Confrérie de St. Julien" mehrere Menschenalter bindurch ausgegangen war, mußte begreif= licherweise eine Stagnation des tonkunstlerischen Lebens nicht allein ber französischen Hauptstadt, sondern beziehentlich auch der Provinz= stadte berbeiführen 1. Wenn im hinblick hierauf die Entwicklung der praktischen Musikpflege Frankreichs, insbesondere aber des kunst= gemäßen Biolinspieles, eine im Bergleich zu Italien und Deutsch= land verspåtete war, so darf dies um so weniger befremden, als auch die Musikbegabung der Franzosen eine einseitige und wenig hervorragende ist?. Einzelne im Laufe der Zeit auftauchende und eine Ausnahme davon machende Erscheinungen konnten daran kaum etwas andern. Bezeichnend fur die maßige Musikanlage diefer Nation ift schon ber auffallende Mangel an schonen Stimmen, welcher sich vorzugsweise in dem sproden, klanglosen Organe des weiblichen Geschlechtes bemerklich macht. Daß das französische Idiom hieran teil bat, ist nicht zu bezweifeln. Mit einem gewiffen

<sup>1</sup> Daß es tatsächlich der Fall war, geht aus einem Musikbericht des auf S. 325 d. Bl. erwähnten französischen Gambenspielers André Maugars hervor, welchen derselbe in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts schrieb. Ich habe dieses merkwürdige Dokument in deutscher Übersehung im 10. Jahrgang (1878) der Monatshefte f. Musikgeschichte vollständig mitgeteilt.

<sup>2</sup> Vidal sagt in seinem schon mehrsach zitierten Werk "les instruments à archet": "Wenn man (in Frankreich) zwei Sanger auf der Straße hort, so wird man, wenig Ausnahmen abgerechnet, falsch singen horen. Noch mehr: Wenn nach einer "Reunion d'orphéons" die Sanger auseinander gehen, und Einige derselben auf ihre eigene Hand singen wollen, so singen sie regelmäßig falsch." Einen wesentlichen Grund für diese Erscheinung findet Vidal in dem Umstande, daß in den Schulen Frankreichs kein Singunterricht erteilt wird. Hierauf wäre zu antworten: wenn die Franzosen ein musikalisch gut beanlagtes Volk wären, so würde der Gesang in den Schulen längst schon eingeführt worden sein.

Recht durfte daher J. J. Rouffeau den paradoren Ausspruch tun, Die franzosische Sprache sei ungeeignet für die Romposition, und es konne keine frangosische Musik geben. Wenn der lette Teil dieser Behauptung durch die Wirklichkeit widerlegt ift, so läßt sich doch nicht in Abrede stellen, daß das musikalische Schaffen der Franzosen sich niemals durch bahnbrechende, mahrhaft neugestaltende Er= scheinungen hervorgetan hat. Nicht einmal die von ihnen bis zu hoher Vollendung ausgebildete Spiel= und Konversationsoper war ursprunglich ihre eigene Schopfung. Es ift befannt, daß fie den Unstoß dazu durch die zeitweiligen Vorstellungen einer 1752 nach Paris gekommenen italienischen Operngesellschaft, "Bouffons" ge= nannt, erhielten. Indeffen pragt sich in diesem Runftgenre gerade ber französische Nationalgeist am reinsten und bestimmtesten aus. Wir erkennen ibn in der scharf markierten, eigentumlich belebten Rhythmik, die schon frubzeitig das mitbestimmte, was man ebedem unter "franzosischem Geschmack" verstand. Die Begabung ter Franzosen für den Rhythmus offenbart sich zumal in ihrer Borliebe für Schlaginstrumente, namentlich fur die Trommel, die sie mit ebenso= viel Leidenschaft als Virtuositat zum Leidwesen gebildeter Ohren zu handhaben miffen. Nachst der Rhythmik ist ihre Musikanlage durch eine meift sprunghafte Melodik gekennzeichnet, die indeffen des Di= kanten nicht leicht entbehrt. Fur ein tief kombinatorisches und ideelles musikalisches Gestalten fehlt dagegen den Frangosen das ent= sprechende Bermogen, und dieses lettere konnte durch Raffinement und geistreiche Spekulation ebensowenig ersetzt werden, wie durch den in ihrem Naturell tief begrundeten Sang zu feingeschliffen eleganter und außerlich effektreicher, nicht selten theatralisch gefärbter Ausdrucksweise.

Alls eine natürliche Folge des mäßigen Musiktalents der Franzosen stellt sich bei ihnen im ganzen und großen der Mangel eines musikalischen Volkstums dar, aus dem sich, wie in Italien und Deutschland, eine gleichmäßig durch das ganze Land verteilte Tätigfeit in mannigfaltigen, einander ergänzenden Nichtungen hätte entwickeln können. Was aber auch etwa in dieser Veziehung möglich gewesen wäre, — das französische Zentralisationssystem würde hemmend dazwischen getreten sein. Zwar gab es nach Vrenet im 18. Jahrhundert in kyon, Nantes, Marseille und anderen Städten Frankreichs ein ganz reges Musikleben, doch sagt derselbe Autor,

daß dasselbe ohne weitere Bedeutung und ber fruchtbaren Dezen= tralisation der fleinen deutschen und italienischen Staaten in der= selben Epoche durchaus nicht zu vergleichen sei. Schon lange ab= sorbierte Paris die geistige Kraft des Volkes. Einzelne bier und da in den Provingstädten auftauchende Rrafte vermochten nicht die Macht der Gewohnheit zu paralysieren, sondern wurden vielmehr, um ihr Talent zur Geltung zu bringen, nach ber Sauptstadt ge= drängt. In der Tat war damals schon Frankreich in musikalischer Beziehung sozusagen ausschließlich durch Paris reprasentiert. Dort versammelten sich die Begabtesten des Landes, dorthin stromten seit Mitte des 18. Jahrhunderts die kunftlerischen Zelebritaten des Auslandes von allen Nuancen und Farben, um ein vergnügungs= füchtiges Publikum zu unterhalten und von demfelben den Lohn an Beifall und klingender Munge fur ihre Unftrengungen zu emp= Besonders wurde Paris ein Unziehungspunkt für Gesangs= und Instrumentalvirtuosen, nachdem das Concert spirituel, gegrundet 1725 durch Philidor, in Aufnahme gefommen war. Bur selben Zeit eristierte das "Concert des mélophilètes" unter Protektion des Prinzen Conti. Weitere Privatveranstaltungen waren Die bei dem Herzog v. Alumont, dem Abbe Grave, Mue de Maes und M. Clerambault stattfindenden, anderer weniger bemerkens= werter nicht zu gedenken.

Es ist richtig, wenn Brenet Diese Bielheit ein sichtbares Zeichen dafur nennt, daß die musikalische Rultur oder Mode damals in der Pariser Gesellschaft, aber auch nur in der Gesellschaft, weit verbreitet war. Die große Mehrzahl der Pariser Bevolkerung hatte nichts davon. Nur einmal im Jahre, am 24. August, wurde zu jener Zeit im Tuileriengarten ein großes offentliches Ronzert un= entgeltlich von der Académie royale de musique veranstaltet. 1770 gab es das "Concert des amateurs", 1789 das "Concert de la rue Clery" und 1794 die "Concerts Feydeau" als neu. drei letteren Unternehmungen, welche übrigens nicht von langer Dauer waren, bezeichneten einen Fortschritt, der sich jedoch auf erklusive Kreise beschrankte. Im allgemeinen blieb das Musiktreiben in Paris, dem angedeuteten Naturell der Frangosen entsprechend, bis weit in die zweite Balfte des 18. Jahrhunderts hinein auf einem verhaltnismäßig niedrigen Standpunkte. Umusement war damals wie heute die Parole des Publikums; nach dem "Was"

und "Die" wurde eben nicht viel gefragt. Der Freund und Be= schüßer Mozarts, Baron Grimm, welcher mit den Parifer Buftanden fehr vertraut war, fand sich zu der bezeichnenden Außerung veran= laßt: "Schade, daß man sich hier zu Lande so wenig auf gute Musik versteht"; und der alte Mozart charakterisiert den Sologe= sang bei der Kirchenmusik in der k. Kapelle mit den Worten: "leer, frostig, elend, folglich frangosisch." Ausführlicher läßt sich Meister Wolfgang Mozart vernehmen, ber bei Gelegenheit seines zweiten Parifer Aufenthaltes (1778) feinem Bater schreibt: "Baron Grimm und ich laffen oft unfern Born über die hiefige Musik aus, Notabene unter uns; denn im Publiko beißt es: Bravo, Bravissimo, und da flatscht man, daß einem die Finger brennen." Ein ander= mal berichtet er: "Was mich am meisten ben ber Sache argert, ift, daß die Franzosen ihren Gout nur insoweit verbessert haben, daß sie nun das Gute auch boren konnen. Daß sie aber einfaben, daß ihre Musik schlecht sen — en bei Leibe! — Und das Singen! oimè! - Wenn nur keine Franzosin italienische Arien sange, ich wurde ihr ihre Plarreren noch verzeihen; aber gute Musik zu ver= derben, das ist nicht auszustehen."

Burney, welcher 1770 in Paris war, gibt ein ähnliches Urteil. Er wohnte einer Aufführung im Concert spirituel bei und bemerkt über den dort gehörten Gesang: "Der erste Alt hatte einige Zeilen Solo zu singen, welche er mit solcher Gewalt herausschrie, als wenn er unter dem Messer an der Kehle um Hülfe riefe. Allein so betäubt ich auch war, so sahe ich doch deutlich, — daß dies gerade das war, was ihr Herz und ihre Seele liebte. C'est superbe! hallte durch das ganze Haus von einem Ende zum andern wieder. Doch mit dem letzten Chor nahm das Concert ein Ende mit Schrecken; es übertraf an Geschrei allen Lärm, den ich je in meinem Leben gehört habe."

Mit der Instrumentalmusik stand es um dieselbe Zeit wenig besser als mit dem Gesange. Erst durch Glucks Auftreten in Paris (1773) erfuhr sie einen wesentlichen Fortschritt; denn dieser Meister stellte nicht nur an die Bühne, sondern auch an die Musiker ershöhte Forderungen für die Darstellung seiner Berke. Nach Castilz Blaze "fand er ein Orchester vor, das in seinen Noten nichts sah als ut und re, Vierselz und Achtelnoten", und Ginguené berichtet von den ungeschickten, betäubenden und im Vortrag eintonigen

Reistungen desselben 1. Wie große Mühe es Gluck kostete, die Mitzwirkenden auf die Höhe seines künstlerischen Standpunktes zu erzheben, beweisen seine eigenen sarkastischen Worte, daß er, wenn er für die Romposition einer Oper 20 Livres verlangen dürste, für das Einstudieren derselben 20000 Livres erhalten müßte. Glucks Einwirkung auf das Pariser Orchesterspiel machte sich natürlich zu=nächst bei der großen Oper geltend. Da die hier vereinigten Kräfte aber den Kern der Pariser Instrumentalisten bildeten, so konnte es nicht sehlen, daß der erzielte Gewinn bald von maßgebendem Einssluß auf die übrigen Kunstinstitute wurde, in denen die Orchestermusik gleichfalls eine Kolle spielte. Daß nächstdem auch eine künstlerische Autorität wie Viotti von förderndem Einfluß auf die Pariser Instrumentalmusik sein mußte, läßt sich nicht bezweiseln.

## 2. Das französische Violinspiel bis zur Begründung der Pariser Schule.

Wenden wir uns nunmehr zu den französischen Violinisten jener Epoche, so werden wir im Hinblick auf die geschilderten allgemeinen Musikzustände des damaligen Frankreich nichts Hervorragendes erwarten können. Zwar brachte Frankreich vom Ende des 17. Jahr-hunderts ab eine stattliche Anzahl von Violinspielern hervor, von denen bei weitem die Mehrzahl in Paris wirkte. Aber für ihre durchschnittlich geringe Bedeutung spricht beredt der Umstand, daß eine nationale Schule des französischen Violinspieles erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts entstand, und daß nicht das Auftauchen eines hervorragenden französischen Geigers und Komponisten, sonz dern Viottis erster Pariser Aufenthalt ihr Kristallisationspunkt wurde.

Tatsächlich wäre von den französischen Violinspielern vor diesem Zeitpunkt nur ein einziger imstande gewesen, Kopf und Ausgangspunkt einer solchen Schule abzugeben: Pierre Gaviniés. Und zweifelsohne wäre es so gekommen, obwohl Gaviniés schöpferische Begabung nicht groß war und auch unter seinen Schülern keine Kraft ersten Ranges sich findet, wenn nicht Viottis Erscheinen das ganze musikalische Paris — Künstler wie Publikum — fasziniert und in neue Bahnen gelenkt hätte.

<sup>1</sup> Marr, Glud und die Oper. Bd. 2, S. 110, 112.

Das Wirken Gavinies' läßt italienischen Einfluß erkennen, und wir werden sehen, daß eine Anzahl gerade der bedeutenderen Geiger Frankreichs im 18. Jahrhundert den gleichen Einfluß bewußt auf sich wirken ließen und versuchten, ihn in ihrem Vaterlande einzubürgern. So Vaptiste Anet, der ältere Leclair, Pagin, Lahoussaye und andere. Aber keiner von ihnen drang damit durch. Ja, es zeigte sich bei mehreren, daß Frankreich — d. h. Paris — ihrer ausgebildeteren Kunst teils mit Unverständnis, teils mit ausgessprochenem Mißwollen begegnete.

Es mag dahingestellt bleiben, inwieweit hierzu der selbstgefällige, noch immer nicht ganz geschwundene Wahn des Franzosentums beisgetragen, als besonders bevorzugtes, an der Spize der Zivilisation stehendes Kulturvolf die Aneignung fremdlandischer Errungenschaften und Vorzüge entbehrlich zu finden. Jedenfalls sprechen die Tatssachen dafür, daß das stark ausgebildete Selbsibewußtsein dieser Nation<sup>1</sup> im gegenwärtigen Falle einer rückhaltlosen, pietätvollen Aufnahme des von außen herzugebrachten Vildungsstoffes lange Zeit hindurch hemmend entgegenstand. Vegreislich ist es daher, wenn die methodisch schöne Geigenbehandlung in Frankreich verhältnismäßig spät, nämlich erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrshunderts, allgemeineren Eingang fand.

Wie es in der unmittelbar vorhergehenden Periode speziell mit dem Biolinspiel aussah, ersicht man aus einer Mitteilung des tuch=tigen Pariser Musikers Michel Corrette<sup>2</sup>, die sich in seinem Werke:

Der Musikfritiker des Pariser "Figaro", Herr Leron, gibt u. a. nachstehenz den erbaulichen Beleg dazu. In einer Besprechung der von ihm in München gehörten Aufsührung der Wagnerschen "Meistersinger" läßt er sich zu folgender Phrase herbei: "In seiner Zurückgezogenheit, am Ufer des Luzerner Sees, denkt Wagner noch immer an Frankreich, an Paris. Er weiß genau, wie es Meyerzbeer, Nossini und Verdi wußten, daß der Hauptstadt Frankreichs allein die endzültige Entscheidung über den Wert einer neuen Kunstrichtung zusteht." (Südzbeutsche Musikztg. Jahrg. 17, Nr. 34.)

<sup>2</sup> Michel Corrette war um 1758 Organist am großen Jesuitenkollegium (rue Saint-Antoine) zu Paris. In seinem Hause veranstaltete er Musikaufführungen der besten Werke Lullys und Campras. Auch eröffnete er eine Musikschule, für deren Gebrauch er mehrere Justrumentalwerke schrieb. Mit seinen Schülern hatte er aber kein Glück. Man nannte sie in Paris spottweise "les anachorètes" (les ânes à Corrette). Dieser Spihname entstand vielleicht aus einer Gereiztheit der Pariser Musiker gegen Corrette wegen dessen offener ungeschminkter Sprache über

"Le maître de Clavecin pour l'accompagnement" etc. (Paris 1753) vorfindet. Er berichtet dort: "Als Corellis Sonaten in Paris ankamen, konnte man keinen Geiger finden, der sie zu spielen versmochte. Zwar machten sich Biolinisten daran und studierten sie Tag und Nacht, aber erst nach mehreren Jahren waren drei von ihnen imstande, sie auszusühren." Corrette fügt hinzu, daß der Herzog von Orleans, der die Sonaten kennen lernen wollte, sie sich singen ließ und zwar die dreistimmigen Sage von drei Sangern besetzt.

Dem hier bezeichneten Standpunkte ensprechen denn auch vollsfommen die franzbsischen Violinkompositionen aus jener Zeit. Sie beweisen, daß Correttes Urteil nicht im mindesten übertrieben ist. Unter denselben heben wir ein Suitenwerk Rébels hervor, dessen Titel sautet: "Pieges pour le Violon, avec la Basse-Continue; divisées par Suites de Tons: qui peuvent aussi se jouer sur le Clavecin, et sur la Viole. Par Monsieur Rébel, Ordinaire de l'Académie Royale de Musique. A Paris chez Christophe Ballard. 1705."

Diese "Pieges" bestehen aus drei Suiten, in denen sich die zu jener Zeit üblichen Tanzformen, wie Allemande, Courante, Sarabande, Gigue, Chaconne, Bourrée, Passacaille, la Boutade, Gavotte und Menuet sinden. Außerdem enthalten sie zwei Kapricen, ein Rondo und ein Stück mit der Bezeichnung "les Cloches". Jede der drei Suiten ist durch ein "Prélude" eingeleitet. Mit Ausnahme der Chaconne und Passacaille, welche nach üblicher Weise variiert sind, haben die Tanze die zweiteilige Liedsorm. Der dürstige Violinssaß überschreitet nicht die dritte Lage. Die Notierung steht mit Ausnahme des (bezisserten) Basses in den alten Schlüsseln.

Den Schluß des Werkes bildet eine ausgeführte Caprice, zunachst von einer, dann von zwei Geigen (Dessus), Viola (Taille) und Baß begleitet.

Sämtliche Musikstücke dieser Sammlung, die weit eher Anfänger= arbeiten als Erzeugnissen eines reisen Mannes gleichen, erheben sich wenig über die primitive Bildweise. Von freier melodischer Erfin= dung ist nicht die Rede. An ihre Stelle tritt eine mangelhafte Figuration. Ebenso übel beraten zeigt sich der Autor in harmoni= scher Hinsicht. Seine Fortschreitungen und Intervallverdoppelungen

den untergeordneten Standpunkt des franzosisschen Biolinspiels zu Anfang des 18. Jahrhunderts.

machen einen schülerhaften Eindruck. Das rhythmische Element ist dagegen unverkennbar in einer den verschiedenen Tanzformen entsprechenden Weise mit Bewußtsein behandelt. In ihrer Totalität zeigen diese Musikstücke, wie sehr Frankreich in betreff der Violinsfomposition und, was dasselbe ist, des Violinspiels gegen Italiens zu jener Zeit vorgerückte Leistungsfähigkeit und selbst gegen Deutschsland im Rückstande war.

Jean Ferry Rébel, ein Schüler Lullys, geb. 1669 zu Paris, war Kammerkomponist des Königs und gehörte den "vingt-quatre Violons" an. Seit 1699 versah er den Dienst als erster Violinist, und 1707 wurde er Chef seiner Mitspieler. In dieser Funktion stand er noch 1737. Sein Todesjahr ist 1747.

François Rébel, Sohn des vorhergehenden, geb. 19. Juni 1701 zu Paris, war gleichfalls Violinspieler und seit 1717 Mitglied der königl. Kapelle. 1723 wurde er zum Kammerkomponisten ernannt. Die Tätigkeit desselben als Tonseher ist dadurch besonders bemerkenswert, daß er in Gemeinschaft François Francoeurs neun Opernschrieb, die sich indes, wie Fétis bemerkt, in keiner Weise über das Niveau ihrer Zeit erheben. Beide Männer waren eng befreundet und versahen von 1733 ab nicht nur gemeinsam das Inspektorat der 1672 durch Lully begründeten "Académie royale de musique", sondern während der Jahre 1753—1767 auch die Direktion dieses Instituts. 1772 wurde Rébel Generalinspektor der Oper und starb, kurz zuvor in den Ruhestand getreten, am 7. November 1775.

François Francoeur, geb. in Paris am 28. Sept. 1698, wurde bereits in seinem zwölften Jahre bei der Oper angestellt. Auch tat er Dienste als königl. Kammermusiker und erward dann, nach damaligem Brauch, käuslich eine von den Stellen der 24 Kammermusiker des Königs, dessen Kammerkomponist er später wurde. Seine weitere Karriere machte er, wie schon bemerkt, als Kollege Rébels (des Sohnes). Doch brachte er es schließlich noch weiter als dieser, da er sich 1760 zur Würde eines königl. Obermusikintendanten emporschwang, auf die er schon 1742 seine Unwartschaft von Colin

<sup>1</sup> Rébel ließ 1713 noch ein Heft mit 12 Sonaten "à violon seul, mêlées de plusieurs récits pour la viole" als "livre II." bei Faucault in Paris erscheinen, dessen Inhalt möglicherweise besser ist, als die oben besprochenen "Pieçes pour le violon", sowie 1715 ein "Caractères de la danse Fantaisie". Beckerlin gibt an (Dernier Musiciana), daß man darin viele Beispiele alter Tänze sinde.

de Blamont käuflich erworben hatte. Francoeur ftarb nach wieder= holten Steinoperationen in seiner Geburtsftadt am 6. August 1787. Außer den mit Rébel zusammen komponierten Opern veröffentlichte er zwei Sonatenhefte, die aus seinen Jugendjahren herruhren und als sein ausschliefliches produktives Eigentum bezeichnet werden. Das eine dieser Werke, "Premier livre de Sonates à Violon seul et la Basse. Dediez au Roy, Composez par Mr. Francoeur le fils, Paris 1715", enthalt acht Sonaten, die einen unverkenn= baren Fortschritt gegen die "Pieges" des alteren Rébel bekunden. In der Formgebung bewegt der Komponist sich insofern zwischen ber Suite und Sonate, als bei ihm Tangftucke mit ausgeführ= teren Tonsagen freier Erfindung von verschiedenem Charafter abwechseln. So finden sich in diesen Sonaten Allegros, Arien und an Tangen die Allemande, Gavota, Sarabanda und Courante. Die Kingles bestehen meift in einem Prestofan, die Ginleitungen in einem ausgeführteren Adagio. Die Allegros sind trop ihres fehr einfachen Charafters und des veralteten Duftus ihres Figurenmesens von munterem, sowie leicht bewegtem und naturlichem Fluß; die langsamen Gabe zeichnen sich bereits durch einzelne hubsch emp= fundene Momente aus. Vor allem aber ift die Violinbehandlung mannigfaltiger und wirkungsvoller als bei Rébel 1. Gine Eigentum= lichkeit Francoeurs, von der es unseres Wissens kein zweites Beispiel in der Biolinliteratur gibt, ift die Benutung des Daumens der linken Sand für gewiffe Alkfordgriffe, eine Lizenz, die freilich gegen die Grundsage des schulgerechten Violinspiels verftoft. Ein Neffe von ihm, Louis Joseph, wird uns spater begegnen.

Von weiteren gleichzeitigen französischen Violinisten nennen wir zunächst: Louis Travenol, geb. 1698 zu Paris. Er gehörte dem Orchester der großen Oper an, welchem er 1739 einverleibt wurde. 1759 schied er mit Pension aus seiner Stellung, wozu wahrscheinslich sein bizarrer, ränkesüchtiger Charakter, der überhaupt in Mißekredit stand, beigetragen hat. Travenol veröffentlichte ein Sonatenwerk für Violon. Aus diesem teilt Cartier in seiner "l'Art de Violon" ein Adagio von elf Takten mit, dessen unentwickeltes Wesen keine Haltepunkte für die Beurteilung des Komponisten gibt.

Eher ist dies möglich in betreff eines Adagios von Jacques

<sup>1</sup> D. Mard hat in seinen "Maîtres classiques du Violon" eine Sonate Francoeurs (Nr. IV) neu herausgegeben.

Aubert (le vieux), geb. 1678, welches Cartier seinem Werke ein= verleibt hat. Dasselbe, einem 1724 gedruckten Sonatenwerke angehörend, ift von stilvoller Haltung und laßt eine tuchtige Runftler= natur erkennen. Im Jahre 1730 gab er Konzerte beraus, mit denen er sich in einen gewissen Gegensatz zu den Werken Corellis, Bivaldis und anderer italienischer Tonsetzer stellte, die besonders seit Grundung des Concert spirituel (1725) dem parifer Publikum befannt zu werden begannen. Dieser Gegensat tritt deutlich in der Vorrede des Werkes zutage. Die italienischen Konzerte, beifit es darin, gefielen nicht allen, speziell den Damen nicht: "dont le jugement a toujours déterminé les plaisirs de la nation", wie er galant beifügt. Ferner verdurben sich die jungen Runftler durch das Studium dieser Werke ihre frangofische Grazie, Sauberkeit und schone Einfachbeit, und schließlich seien die italienischen Konzerte zu schwierig. Dieses Urteil Auberts darf wohl als typisch fur die Damalige durchschnittliche Stimmung der französischen Musiker gegen= über der italienischen Instrumentalmusik bezeichnet werden.

Aubert war königl. Kammerviolinist und außerdem im Orchester der Oper und des Concert spirituel tätig. 1748 wurde er Chef der ersten Violine und Oberintendant der Musik des Herzogs von Bourbon. Er starb am 19. Mai 1753 in Belleville bei Paris, nachdem er sich im Jahre zuvor von seiner amtlichen Tätigkeit zurückzgezogen hatte.

Bevor wir die weitere Entwicklung des französischen Violinspiels verfolgen, ist des italienischen Einflusses auf dasselbe zu gedenken, von dem uns soeben bei Aubert ein deutliches Anzeichen begegnete. Er begann mit dem 18. Jahrhundert<sup>2</sup> und wurde zunächst durch Baptiste Anet — gewöhnlich nur bei seinem Vornamen Baptiste genannt — vermittelt, welcher ein Schüler Corellis war. Vier Jahre studierte er unter Leitung dieses Meisters in Rom. Bei seiner unzgefähr um 1700 erfolgten Rückkehr nach Paris erregte er dort so großes Aussehen, daß er als bedeutenoster französischer Violinist gez

<sup>1</sup> Abgedruckt bei A. Schering, Geschichte b. Instrumentalkonzerts, S. 166

<sup>2</sup> Fétis teilt mit, daß François Duval, seit 1704 Mitglied der königlichen Kapelle, der erste Franzose gewesen sei, welcher Biolinsonaten nach italienischem Worbilde geschrieben habe. Seine Kompositionen, welche aus 7 Sonatenheften bestehen, sind mir nicht zugänglich gewesen. Duval starb 1733 zu Paris.

priesen wurde. Daß er es wirklich gewesen, hat bei dem damaligen noch wenig entwickelten Zustande des Wiolinspiels in Frankreich alle Wahrscheinlichkeit für sich. Baptiste hegte den Wunsch, sich bleibend in Paris niederzulassen. Aber diese Stadt war noch nicht reif für eine solche Erscheinung. Er spielte vor Ludwig XIV., welcher insdessen wielleicht seinen 24 Kammerviolinisten zulieb — keinen Geschmack an seinem Spiel fand. Der französische Hof war damals für Paris, was diese Stadt für das ganze Land, und so vermochte Baptiste dort nicht sesten Fuß zu kassen. Er entschloß sich daher nach einiger Zeit, in Polen sein Glück zu versuchen. Wir sinden ihn 1738 am Hose des polnischen Erkönigs Stanislas Lescynski. Er starb in Lunéville 1755. (Jacquot, La musique en Lorraine.) Von seinen Kompositionen ließ Baptiste drei Hefte Violinsonaten drucken.

Indes war Anet nicht vergeblich in Paris gewesen. Er fand in Jean Baptiste Senaille einen Schuler1, ber begeistert von ber italienischen Manier des Violinspiels, mit allem Gifer sich die Kunft seines beimgekehrten Landsmannes anzueignen suchte. Dies gelang ihm um so schneller, als ihn Queversin, einer der 24 Rammer= violinisten des Konigs, bereits über die wichtigsten Elemente ber Technif hinweggebracht hatte. Nun aber genügte dem strebsamen Jungling das frangofische Biolinspiel nicht mehr, und er beschloß deshalb, nach Italien zu wandern, um an der Quelle unter Leitung eines bewährten Meisters noch weitere Studien zu machen. Doch fam er nur bis Modena, wo man fo großes Gefallen an feinen Leistungen fand, daß man ihn fur das Opernorchester engagierte. 1719 kehrte Senaille nach Paris zuruck und beschloß dort am 12. Oftober 1730 sein Leben. Geboren wurde er am 23. November 1687. Da Senaille sich auf dem Titel seines dritten Conaten= werfes (Paris 1716) "Ordinaire de la musique de la chambre du Roy" nennt, gehorte er zur Bande der 24 Violons. Seine Rompositionen, die zu Paris in funf heften erschienen, erweisen sich als nicht ungeschickte, inhaltlich aber bedeutungslose Nachbildungen italienischer Muster. Ein wohlgestaltetes, wenn auch sehr einfaches

<sup>1</sup> Bei Fétis wird auch der Italiener Giov. Antonio Piani (Desplanes) als Lehrer Senaillés angeführt. Piani war ein Neapolitaner und gegen Ende des 17. Jahrhunderts geboren. Er fam 1704 in Begleitung des Grafen von Toulouse nach Frankreich. Angeblich soll er später in Bencdig wegen Fälschung von Handsschriften eine Hand durch das Henkerbeil eingebüßt haben.

Musikstück aus ihnen gibt J. B. Cartier in seiner "l'Art de Violon", eine Sonate (IX.) D. Alard in den Maîtres classiques du violon.

Ein anderer in Italien gebildeter Frangose von größerer Bedeutung war Jean Marie Leclair, mit bem Beinamen l'ainé, ber Sobn eines in den Diensten Ludwigs XIV. stehenden Musikers. Geboren am 16. Mai 1697 in Lyon, nach anderer Version am 23. November 1687 zu Paris, und ursprünglich für die Tanzkunst bestimmt, der er auch einen Teil seines Lebens widmete, trieb er boch seit seiner Jugend das Biolinspiel so fleißig, daß er sich dem= felben spåter auf erfolgreiche Beise widmen konnte. Sein Geschick führte ihn als Ballettmeister nach Turin. hier machte er die Bekanntschaft von Somis, der sich so fehr fur sein Talent interessierte, daß er ihn zwei Jahre lang unterrichtete. Nun verließ Leclair fein Metier und gab sich gang ber Musik bin, in der er sich durch eigenes Studium immer mehr zu vervollkommnen suchte. wandte sich 1729 nach Paris und bildete sich hier unter Anleitung Chérons, damaligen Cembalisten bei der Oper, in der Tonsethunst aus. Als Violinist vermochte er indessen ebensowenig eine seinen Kahigfeiten entsprechende Stellung zu erringen wie Baptiste Unet. Gleich= fam, als ob man den italienischen Einfluß nicht aufkommen laffen wollte, wies man ihm eine untergeordnete Ripienistenstelle im so= genannten "grand choeur" der Oper zu, die ihm bei einer Befol= dung von 450-500 Livres nur gestattete, in der Duverture, den Choren und der Ballettmusik mitzuwirken. Nach einiger Zeit durfte Leclair hoffen, seine kunstlerische und materielle Lage zu verbeffern, da er 1731 der konigl. Musik zugeteilt wurde. Allein ein Zer= wurfnis mit dem ihm nach Favolles Angabe feindlich gefinnten Geiger Guignon wegen des Vorspieleramtes der zweiten Violine veranlaßte ihn, auf jede offizielle Unstellung zu verzichten. ins Privatleben zuruck und war in der Kolge nur noch als Musik= lehrer und Komponist fur sein Instrument tatig. Go wirkte er in aller Stille mit der Unspruchslosiafeit eines echten Kunftlers. zeichnend hierfur erscheint es, daß er troß einer ungewöhnlichen Begabung auch niemals außerhalb Paris den Beg ber Offentlichkeit betrat, um fur feinen Ruf oder materiellen Gewinn tatig zu fein. Nur einmal entfernte er sich von Sause und suchte Locatelli in Umsterdam auf, deffen Kunst ihn lebhaft interessierte. fogar einen Ginfluß Diefes Meisters auf Leclairs lette Rompositionen

erkennen, die als oeuvre posthume nach seinem Ableben erschienen. Der treffliche Künstler starb eines gewaltsamen Todes. Am 22. Oktober 1764 abends 11 Uhr wurde er in den Straßen von Paris nahe bei seiner Wohnung von unbekannter Hand ermordet.

Leclair erscheint nach den von ihm vorliegenden Werken als einer der bedeutendsten Biolinkomponisten Frankreichs im 18. Jahrhundert. Zwar laßt seine Gestaltungsweise den engen Anschluß an die Uberlieferungen der normgebenden italienischen Schulen erkennen, doch spricht fich in mehreren seiner Arbeiten ein eigentumlicher nationaler Bug von spirituell geartetem Charafter aus. Seine Musik atmet bei angenehmem naturlichem Fluß frisch pulsierendes, rhythmisch bewegtes Leben in den schnellen, Anmut und Grazie in den langfamen Capen. Freilich fann Diefes nur auf einen gewiffen Teil feiner Kompositionen bezogen werden; denn in ihrer Totalität betrachtet enthalten sie nicht wenig Beraltetes und Unbedeutendes. dies gilt mehr oder minder von allen Violinkompositionen des 18. Jahrhunderts, und selbst Manner wie Corelli und Tartini machen bavon keine Ausnahme. Bu größerer Gemutsvertiefung und Breite des Stils erhebt Leclair fich felten. Wenigstens ift uns davon nur ein Beispiel in der sechsten Sonate (c-moll) feines fünften Werkes bekannt, die mit Beziehung auf ihre schwermutig ernste Farbung den Beinamen "le tombeau" erhielt1. Gie tut fich — namentlich in den beiden erften Saten — durch unge= wohnlichen Schwung und pathetischen Ausdruck hervor. Leclairs Geigenbehandlung ist wirkungsreich, doch überschreitet sie nicht die durch Tartini gesteckten Grenzen. Innerhalb derselben offenbart er fich indes als ausübender Runftler von großer Gewandtheit, befon= bers im doppelgriffigen Spiel, das er in meisterhafter Weise beherrscht haben soll, dagegen man bisweilen eine gewisse Kuhle feines Spieles tadelte.

Von den veröffentlichten Kompositionen Leclairs, die dessen Frau samtlich gravierte, nennt Fétis vierzehn verschiedene Werke. Diesfelben enthalten teils Solosonaten für Violine mit beziffertem Baß,

<sup>1</sup> Es ist die eine von den beiden in der Davidschen Bearbeitung bei Breitz kopf & Hartel erschienenen Sonaten Leclairs. Eine andere originaltreuere Auszgabe derselben veranstaltete Alard bei Schott in Mainz. Dort sind seither noch zwei weitere Sonaten Leclairs erschienen.

sowie Trios für zwei Biolinen mit Baß oder für Bioline, Flote und Baß (auch ein opus für zwei Floten, zwei Biolinen und Baß ist darunter), teils Konzerte mit Begleitung von Streichinstrumenten. Für die Bühne schrieb Leclair eine Oper "Glaucus et Scylla", die am 4. Oktober 1747 zu Paris aufgeführt wurde.

Der jüngere Bruder des Künstlers, Antoine Remi Leclair, genannt le cadet, geb. in Lyon zu Anfang des 18. Jahrhunderts, war gleichfalls ein tüchtiger Biolinspieler. Trotz vorteilhafter Anserbietungen seitens seiner Baterstadt im Jahre 1733 wandte er sich, wie sein Bruder, von dem großen Magneten Paris angezogen, dorthin. Von ihm erschien 1739 (nicht gegen 1760, wie Fétis angibt) ein Heft mit zwölf Violinsonaten.

Leclairs des älteren kunstlerisches Wirken als Vermittler der italienischen Violinschule konnte namentlich in betreff seiner Lehrtätigkeit nicht ohne Einwirkung auf das französische Violinspiel sein. Doch darf dieselbe um so weniger überschäßt werden, als dieser Meister, wie wir gesehen haben, zu keiner einflußreichen Stellung in Paris gelangen konnte.

Unter seinen Schülern haben wir nur zwei namhaftere Künstler hervorzuheben: l'Abbé fils und Saintes Georges. Der erstere, mit seinem eigentlichen Namen Joseph Barnabé S. Sévin, wurde in Agen am 11. Juni 1727 geboren und kann 1731 nach Paris. Hier genoß er zwei Jahre Leclairs Unterricht, nachdem er schon von seinem Bater l'Abbé im Violinspiel unterwiesen worden. 1739 wurde l'Abbé im Orchester der Comédie française und 1742 bei der großen Oper angestellt. 1741 spielte er, erst 14 jährig, zusammen mit dem 13 Jahre alten P. Gaviniés im Concert spirituel. Gegen 1762 gab er aber schon seine künstlerische Wirksamkeit auf, zog sich nach Maison bei Charenton zurück und starb dort 1787. Von seiner Komposition erschienen im Oruck acht Sonaten= und Triowerke. Ungewiß dagegen ist es, ob er die unter seinem Namen bei Cartier angeführte Violinschule versaßt hat.

Le Chevalier de Saintes Georges, der Sohn des Generalspächters M. de Boulogne im französischen Amerika und einer Negerin, geb. am 25. Dezember 1745 zu Guadeloupe, erhielt seine Erziehung von Jugend auf in Frankreich. Leclair bildete ihn zu einem der tüchtigsten französischen Violinisten seiner Zeit heran. In reiferen Jahren führte er gemeinschaftlich mit Gosse die Direktion

der "Concerts des amateurs". Als Komponist war er nicht nur für sein Instrument, sondern auch für die Bühne tätig. Doch sein Hang zu ungewöhnlichem Leben entzog ihn später dem fünstlerischen Beruf. Bon den Bewegungen der Revolution ergriffen und mit fortgeriffen, stellte er sich als Kommandant an die Spiße eines von ihm organisierten Jägerkorps, welches er der Nordarmee zusührte. Beinahe wäre er indes ein Opfer der Sache geworden, für die er eingetreten. Man verdächtigte seinen Charafter, und nur der Rezaktion des 9. Thermidor (27. Juli 1794) hatte er seine Rettung vor dem Beile der Guillotine zu verdanken. Doch geriet er im Getriebe jener greuelvollen Zeit in eine brotlose Existenz und endete sein Leben unter kummervollen Verhältnissen am 12. Juni 1799<sup>2</sup>.

Außer Leclair ging von frangofischer Seite noch Pierre Bachon aus der piemontesischen Violinschule hervor. Geboren 1731 zu Arles, murte er bei seinem spateren Aufenthalte in Paris Bogling Chiabrans, welcher 1751 dort mit großem Erfolg auftrat. Nach= dem Bachon sich 1756 und 1758 im Concert spirituel als Colospieler hatte horen laffen, wurde er 1761 für die Privatmusik des Prinzen Conti als erster Violinspieler engagiert. 1784 verließ er Frankreich, zunächst nur, um eine Kunftreise nach Deutschland an= zutreten, gab bann aber für immer sein Baterland preis, als er wahrend seiner Unwesenheit in Berlin zum Konzertmeister bei ber königl. Kapelle ernannt wurde. Er befleidete diesen Posten 1798, trat dann in Ruhestand und starb 1802 in Berlin. Bachon war auch als Komponist tatig, sechs komische Opern von ihm sind aufgeführt worden. Die beiden Cape, welche Cartier in seiner Violinschule von ihm mitteilt, erwecken feine besonders gunftige Meinung von seinem Talent. Als Violinist soll Vachon nach La

Diese Konzerte wurden von Gossec, einem der bedeutendsten und tatigesten Musiker Frankreichs in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts, zur Pflege der Instrumentalmusik 1770 gegründet. François Josephe Gossec, geb. 1733, kam 1752 nach Paris und war neben seiner amtlichen Tätigkeit als Leiter der "Ecole royale du chant" (1784), sowie als Mitdirigent des Conservatoire (1795) von Bedeutung für die französische Instrumentalkomposition. Seine längst vergessenen Symphonien und Streichquartette entstanden ziemlich zu gleicher Zeit mit den Handnschen Werken dieser Gattungen. Auch verschiedene Bokalkompositionen sind von ihm vorhanden. Er starb 1829 in Pass.

<sup>2</sup> Eine Sonate von ihm ist von D. Alard in den "Maîtres classiques du Violon" neu herausgegeben worden.

Bordes Urteil sich vorzugsweise im Quartettspiel ausgezeichnet haben. Daß er als Konzertmeister tuchtig war, ist aus Dittersdorfs Selbstbiographie zu ersehen.

Die Paduaner Schule fand gleichfalls unter den Frangofen Ber= tretung, und zwar durch André Noel Pagin, Joseph Touche= moulin und Pierre Laboussape. In betreff des erfteren zeigt sich recht auffallend, wie sehr die Franzosen im 18. Jahrhundert geneigt waren, ihr von Eifersuchtelei erfulltes Vorurteil gegen Die Superioritat der italienischen Runft bei paffender Beranlaffung an Pagin war in jungen Jahren der Schuler Tarben Tag zu legen. tinis gewesen. Als er bei seiner Ruckkehr nach Paris 1747 im Concert spirituel auftrat, verbanden sich die anwesenden Musiker zu einer feindlichen Demonstration gegen ihn, angeblich dadurch verlett, daß er nur Kompositionen seines Lehrmeisters zum Vortrag gewählt hatte. Die gehäffige Aufnahme feiner gediegenen Beftrebung, den größten Violinkomponisten der Zeit bei seinen Landsleuten einzuführen, beleidigte ihn so tief, daß er sich nicht wieder zu einem öffentlichen Auftreten entschließen fonnte. Seine Eriftenz mare unter solchen Umftanden bedroht gewesen, wenn ihn sein Freund und Beschüßer, der Herzog von Clermont, nicht durch eine Unstel= lung mit dem Jahrgehalt von 6000 Franken unterstütt hatte. Fortan lebte Pagin der Runft ausschließlich zum Bergnügen und ließ sich nur noch in Privatkreisen boren. Burnen, der seine Bekanntschaft 1770 in Paris machte, ruhmt seinem Spiel besondere Schönheit des Tones sowie des Vortrages im Adagio und leichte Besiegung technischer Schwierigkeiten nach. 1748 erschienen zu Paris sechs seiner Biolinsonaten. Cartier teilt aus der letten derselben das Aldagio mit, welches zwar von wurdiger Haltung ist, doch in keiner Hinsicht sich auszeichnet 1. Geboren wurde Pagin 1721 in Paris. Sein Todesjahr ist unbefannt.

Von seinen Schülern ist erwähnenswert: Joseph Etienne Bernhard Varriere. Derselbe wurde im Oftober 1749 zu Valenzeiennes geboren und kam als zwölfjähriger Knabe nach Paris, um bei Pagin im Violinspiel und bei Philidor in der Komposition sich auszubilden. Nachdem er dann im Concert spirituel aufgetreten war, wurde er bei demselben sowie am Concert des amateurs als

<sup>1</sup> Eine Sonate (V) in D. Alards "Maîtres classiques du Violon".

347

Sologeiger angestellt. Von seinen Kompositionen gab er Quartette, Symphonien, Trios, Duos und Konzerte heraus.

Joseph Touchemoulin, geb. 1727 ju Chalons, verließ fruhzeitig fein Baterland und kam erft in die Lehre Tartinis, nachdem er beim Rurfürsten von Koln und Bonn als Hofmusifus tatig ge= wesen war. Diefer Furst gewährte ihm die Mittel zu einer Stu-Dienreise nach Italien und ernannte ihn bei seiner Rückkehr von derselben zum Kapellmeister. Der Tod seines Wohltaters veran= lafte ihn, diese Stellung aufzugeben und eine gleiche am Thurn und Tarisschen Hofe in Augsburg anzunehmen. hier wirkte er bis zu seinem Ende, welches am 25. Oftober 1801 erfolgte. Komponist war Touchemoulin unbedeutend. Schubart sagt über ihn: "Gein Geschmack ist gang frangosisch, weich und molligt. Er spielt die Violine zwar mit Kraft, doch in einer Manier, die nicht Jedermann gefallen kann." Gein Sohn Ludwig war gleichfalls Diolinift, und von ihm bemerkt derfelbe Berichterstatter: "Gein Sohn hat schon im zwölften Jahre große Talente fur die Violin geaußert, indem er die schwersten Concerte mit fliegender Fertigkeit vortrug; allein die weichliche Erziehung seines Baters war ihm nicht gunftig." Nach Gerber wurde er im Mannesalter taub.

Pierre Laboussaye, eine Runftlernatur von glucklicher Unlage, trieb die Musik, namentlich aber das Biolinspiel, in fruber Jugend aus eigenem Antriche und ohne jede Anleitung. Er war am 12. April 1735 in Paris geboren. Go fand er denn bald Ge= legenheit, sich regelrecht auszubilden. Sein erster Lehrer mar Piffet, ein tuchtiger, um 1750 bei der großen Oper angestellter Biolinist mit dem seltsamen Spignamen le grand nez. Schon vor Ablauf seines zehnten Lebensjahres konnte Lahoussaye sich im Concert spirituel horen laffen. Fordernde Unregung fur fein Studium fand er weiterhin in dem Sause des Grafen Genneterre, in welchem er Die namhaftesten damals in Paris versammelten Geiger horte, unter denen sich Manner wie Giardini, Pugnani, Pagin und Ferrari befanden. Der lettere, welchem Lahouffanes Begabung nicht entging, veranlaßte benfelben gelegentlich, in Diesem Runstlerfreise zu spielen, und zum Erstaunen ber Unwesenden trug er einige Teile aus Tartinis Teufelssonate vor, die er nur vom Soren kannte. Diese Probe seines Talentes bewog Pagin, ihm Unterricht zu er= teilen. Derfelbe rief das Verlangen in ihm hervor, auch unter ben

Alugen des Meisters, welchem Pagin seine Ausbildung verdankte, bas bisher getriebene Studium zu vollenden. Ein glücklicher Um= stand verschaffte ihm hierzu Gelegenheit. Er fand ein Unterkommen bei dem Fürsten von Monaco, welcher ihn mit sich nach Italien nahm, und nun sah Lahoussaye seinen Bunsch erfüllt, der Lehre Tartinis teilhaftig zu werden, welche er mehrere Jahre hindurch Zugleich benutte er die Gelegenheit, bei Traetta in Parma Kompositionsunterricht zu nehmen. Nach 15 iabriger Unwesenheit in Italien erhielt Lahouffane den Ruf, die italienische Oper in Lon= don zu dirigieren. Er begab fich 1770 babin. Doch schon wenige Jahre spåter verließ er biesen Wirkungsfreis, um im Jahre 1777, von Legros veranlaßt, in Paris die Orchesterleitung des Concert spirituel zu übernehmen, die ihm 1781 auch in der Comédie italienne zuteil wurde. 1790 führte er gemeinschaftlich mit Puppo Die Orchesterdirektion am Theatre Monsieur, bem spateren Theatre Feydeau. hier mar er bis zur Vereinigung ber letteren Bubne mit dem Théâtre Favart (1800) tâtig. Auch bekleidete er bis eine Diolinprofessur bei dem zu Ende des 18. Sahr= hunderts gegrundeten Pariser Konservatorium. Seit dieser Zeit aber verfolgte ibn Mißgeschick. Aller seiner Funktionen nach und nach enthoben und ohne Aussicht auf irgend eine seinen bisherigen Stellungen entsprechende Entschadigung, fah er fich genotigt, einen Platz bei der zweiten Geige im Opernorchester anzunehmen. dieser drückenden Lage arbeitete er um das tägliche Brot bis zum Jahre 1813, da dann beginnende Taubheit und Abnahme der Arafte Veranlaffung zu feiner ganglichen Verabschiedung wurden. Er ftarb in Paris gegen Ende 1818. Von seinen Kompositionen fint nur feche Biolinfonaten befannt.

Lahoussahe war allen Nachrichten zufolge ein ausgezeichneter Violinspieler. Fétis berichtet, daß dieser Künstler, troß seines hohen Mannesalters, ihn durch mächtigen Ion und große Vortragsweise in freudiges Staunen versetzt habe.

Außer den ebengenannten unter dem unmittelbaren Einfluß des italienischen Violinspiels gebildeten Künstlern ware hier noch Woldemar (mit seinem eigentlichen Familiennamen Michel) zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daß er Tartinis "Trattato" übersetzte, ist bereits S. 145 dieses Buches mitgeteilt worden.

erwähnen, der ein Schüler Antonio Lollis war. Am 17. Septbr. 1750 in Orléans geboren, genoß er eine brillante Erziehung mit besonderer Bevorzugung der Musik, für die er sich später ganz entschied. Die Wechselfälle des Glücks zwangen ihn bald, eine Eristenz zu suchen, welche er zunächst als Musikmeister einer ambulanten Schauspielergesellschaft fand. Weiterhin ließ er sich zu Elermontskerrand nieder. Dort lebte er bis zu seinem Tode, der im Januar 1816 erfolgte.

Woldemar bietet uns insofern ein Interesse, als er zu benjenigen Geigern des 18. Jahrhunderts zählt, die in die Fußtapfen Lollis traten. Ausdrücklich wird von ihm hervorgehoben, daß er sich abn= lich, nur noch handgreiflicher wie sein Lehrer, in Bizarrerien und Charlatanismen mannigfacher Art gefiel. Unter anderem kundigte er, wie Gerber berichtet, eine sogenannte Correspondence lyrique oder allgemeine musikalische Sprache an, vermittels deren er durch den Bortrag auf der Bioline "den Ginn folgender verschiedener Stude bestimmt vernehmlich machen wollte: 1) den Monolog des Spielers Beverlei in Saurins Trauerspiel; 2) den Monolog der Medea nach Ermordung ihrer Kinder; 3) ein Fragment einer Predigt des Exjesuiten Bauregard; 4) eine Oration des berühmten Marktschreiers Drzi auf einem öffentlichen Plate; 5) Mirabeaus Bank mit dem Abt Maur, und 6) die verschiedenen Tone leiden= schaftlicher Liebe, in einem Dialog". Man hat aber, wie Gerber hinzufugt, nichts weiter "von der wirklichen Erscheinung dieses Werkes gehört". Es hatte also wohl bei der Unkundigung dieses Ruriosums sein Bewenden. Dagegen veröffentlichte Woldemar im Jahre 1800 zu Paris zwei seiner Richtung vollkommen entsprechende Schriften, von denen die eine Anleitung im Gestalten aller Art von Musik ohne Kenntnis der Kompositionskunft erteilte, die andere aber eine Art musikalischer Stenographie lehrte, um im Drange der Begeisterung während des Komponierens alles geschwind zu Papier zu bringen. Auch Schulen für Violine, Bratsche und Rla= rinette verfaßte er. Die erste berfelben führt ben herausfordernden Titel: "Le nouvel art de l'archet, servant de suite à celui de Tartini", welcher in schneidendem Widerspruch zu dem Inhalt der Arbeit steht. Dieser bietet weiter nichts als eine kurze Polonaise mit 16 Bariationen, in benen die Stricharten alterer und neuerer berühmter Biolinspieler, doch meist nur taktweise angemerkt find:

eine dreiste Spekulation auf die Leichtgläubigkeit des großen Publistums. Von seinen völlig wertlosen Violinkompositionen, unter denen sich Sonaten mit den reklameartigen Überschriften: "L'ombre de Lolli, de Mestrino et de Pugnani" befinden, ließ Woldemar eine nicht geringe Anzahl drucken.

Von der Gründung des Concert spirituel (1725) an und zu= aleich mit dem Eindringen der Violinmusik von Corelli, Vivaldi, Geminiani in Frankreich begann die Bioline mehr und mehr ben ihr zukommenden Rang als Soloinstrument sich zu erobern, wie die Programme des Concert spirituel beweisen. Dieser Entwick= lungsprozek war unvermeidlich, aber er wurde nicht von allen Seiten freudig begruft. Die Biolen, Die von der jungeren fraft= vollen Rivalin mehr und mehr in den hintergrund gedrängt wurden - in welch bescheidener doch gesicherter Position auch das einzige Instrument unserer Tage, welches wenigstens ben alten Namen noch führt, troß oft erneuten schüchternen Widerspruchs dauernd ver= blieben ist - fanden damals einen Anwalt in Subert Le Blanc, ber 1740 zu Amsterdam ein Buch unter dem Titel erscheinen ließ: "Défense de la basse de viole contre les entreprises du violon et les prétentions du violoncel." Beide, Violine wie Violoncell. werden darin gebührend schlecht gemacht. Erstere nennt er 1 "criard, perçant et dur", er beschuldigte fie, aus Bosheit den großen Saal ter Tuilerien gewählt zu haben: "une salle énorme en grandeur, une salle d'espace immense, où les effets lui devenaient aussi favorables que nuisibles à la viole". Noch übler fast erging es ihrem größeren Bruder, bem Bioloncell. Es murbe mit den Rosenamen "misérable cancre, hère et pauvre diable" belegt.

Aber auch hier wurde nichts Lebendiges erschlagen und nichts Absterbendes wiederbelebt.

Aus dem vorhergehenden Abschnitte ist zu ersehen, daß die Hingabe der Franzosen an das nachahmenswerte Borbild des italienischen Violinspiels bis zur zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts numerisch nur gering war. In den soeben genannten Künstlern stellt sich ein erster Vorstoß der ausgebildeteren Kunst Italiens gegen die

<sup>1</sup> Ich zitiere nach Brenet.

nationale Befangenheit Frankreichs dar, der unzweifelhaft nicht ohne Wirkung blieb, ohne daß dieselbe jedoch zunächst weitere Kreise oder gar das gesamte Publikum ergriffen håtte, was erst durch Viotti geschehen sollte.

Bevor jedoch dieses Ereignis naher ins Auge gefaßt wird, haben wir unter den übrigen französischen Biolinisten des 18. Jahrhuns derts Umschau zu halten, die eine selbständige nationale Richtung verfolgten und von der allmählich eindringenden italienischen Kunst gar nicht oder doch nur beiläufig und mittelbar berührt wurden. Wir nennen zuerst:

Louis Aubert, den Sohn des früher erwähnten Jacques. Er wurde geboren am 15. Mai 1720 und war gleich seinem Vater im Opernorchester und in dem des Concert spirituel tätig (1731). Mit dem Vorspieleramt im Orchester der Oper, welches ihm 1755 übertragen wurde, schloß er 1771 seine künstlerische Laufbahn. Einige Violinkompositionen seiner Hand wurden gedruckt.

Von dem Violinisten Jean Baptiste Dupont ist nur bekannt, daß er 1739 im Concert spirituel spielte, seit 1750 dem Pariser Opernorchester als Violinist angehörte und 1773 pensioniert wurde. Er hat zwei nach Opernmelodien arrangierte Violinkonzerte stechen lassen.

Auch von Mangean, der nach Brenet (er nennt ihn Mansgeant) 1742 im Conc. spirituel auftrat, wissen wir nur (Gerber), daß er um 1750 in Paris als Mitglied des Concert spirituel "unter die besten Treffer gezählt" wurde, "sowohl im französischen als im italienischen Geschmack". Fétis fügt bei, daß er 1756 in Paris starb. Bon Kompositionen führt er an zwei Heste Violinsduetten, ein Werk Soli für Violine und zwei Trios für zwei Violinen und Baß.

Demnächst ist Guillemain, geb. in Paris am 15. November 1705, zu nennen. Man nimmt an, daß er im Anschluß an Corellis Werke sein eigener Lehrmeister gewesen sei. 1738 war er Mitglied der königl. Kammermusik. Die Tatkraft dieses Kunstlers wurde durch ein unglückliches Temperament gelähmt. Er war von finsterem, unstetem und menschenscheuem Wesen, entbehrte jeden Selbstvertrauens und war troß ungewöhnlicher Begabung nicht zum öffentlichen Auftreten zu bewegen. Endlich überfiel ihn am 1. Okztober 1770 auf dem Wege nach Versailles Wahnsinn, der ihn auf

der Stelle zum Selbstmord trieb. Seine Ruhestatte fand er zu Chaville.

Guillemain veröffentlichte im ganzen 18 Werke (nicht 17, wie Fétis angibt), deren letztes 1760 in Paris erschien. Bon seinen Violinkompositionen gibt Cartier aus einem 1734 erschienenen Werke (Op. 1) eine vollständige Sonate in fünf Säßen und außerdem ein Adagio. Der Inhalt dieser Stücke erweckt unser Interesse nicht allein durch eine für die damalige Zeit auffallend brillante Technik, sondern auch durch das rhythmisch bewegte Leben, welches sich in ihnen ausspricht.

Jean Joseph Cassanea de Mondonville war der Sproß= ling einer vornehmen, doch verarmten Adelsfamilie und wählte seinen Namen nach der Herrschaft Mondonville, die in dem Besiß seiner Vorfahren gewesen war. Geboren am 24. Dezember 1711 zu Narbonne, begann er sich frubzeitig mit Musik zu beschäftigen. Alls hauptinstrument hatte er die Bioline erwählt. Db er bei seinen Studien durch die Lehre eines anderen unterftußt murde oder nicht, ift unbekannt. Seine funftlerische Laufbahn begann er als erster Violinist in Lille. Von hier wandte er sich 1737 nach Paris, wo er bereits drei Jahre zuvor im Concert spirituel aufgetreten mar, trat dann in die Rammermusik des Konigs und wurde 1745 zum Surintendanten der Kapelle in Versailles befordert. Behn Jahre spåter übernahm er nach Ropers Tode die Leitung des Concert spirituel, mit dem er schon langer in Berbindung gestanden hatte. Roper namtich, der das Konzert 1748 unter ziemlich ungunftigen Umftanden gepachtet hatte, verband sich mit dem Biolinisten und Gesanglehrer Caperan und sagte Mondonville 1200 Livres jahrlich zu gegen die Verpflichtung, daß dieser nur im Concert spirituel als Birtuose auftrete, auch seine neuen Kompositionen Roper zur Alufführung überlaffe.

Nachdem Mondonville Royer, der am 11. Jan. 1755 starb, in der Direktion des Orchesters und der artistischen Leitung abgelöst hatte, führte er unglaublich viel seiner — sehr beliebten — Kompositionen auf, dergestalt, daß sein Name auf sedem Programm und gelegentlich bis zu drei Malen erschien. 1762 jedoch zog er sich in den Ruhestand zurück und starb am 8. Oktober 1772 auf seinem bei Paris gelegenen Landbause Belleville.

<sup>1</sup> Eine Sonate (II) in Mards "Maîtres classiques du Violon".

Durch seine gegen 1747 stattgefundene Heirat mit der trefflichen Klaviervirtuosin Boucon befand sich Mondonville in guten pekuniären Verhältnissen, er soll jedoch sehr geizig gewesen sein.

Eine ergößliche Anekdote, die für die außerordentliche Leichtigz keit von Mondonvilles Produzieren Zeugnis ablegt, teilt Weckerlin in seinem Dernier Musiciana mit. Ein junger Dichterfreund hatte ihm einen Operntert geschrieben. Mondonville zeigte sich sehr enthusiasmiert, wiederholte bei jeder Anfrage, die Komposition schreite voran, tat aber nichts an ihr. Nach zwei Jahren wollte sich der Poet Gewißheit verschaffen und besuchte Mondonville. "Wie stehts mit unserer Oper?" "Fertig." "Böllig fertig??" "Fertig bis zur letzen Note." "Wahrhaftig? Laß mich was hören!" "Gerne." Große Kramerei in Papierstößen: "Wo zum Teufel . . . hier, warte, dein Text, dabei wird mir die Musik wieder ins Gedächtnis kommen . . ."

Er setzt sich mit dem Text ans Instrument, spielt die Einleitung, singt den ganzen ersten Akt mit Rezitativen, Arien usw. Der entzückte Librettist redet in ganz Paris von dem neuen Meisterwerk. Aber Mondonville hatte, gut gelaunt und durch die drollige Situation angeregt, die ganze Sache improvisiert.

Mondonville stand nicht nur als Violinist — sein Feuer wurde besonders bewundert — sondern insbesondere als Komponist bei seinen Landsleuten in hohem Ansehen, die ihm auch die Ersindung der Flageolettone auf der Geige zuschrieben. Er setzte Violinkompositionen sowie viele Kirchen= und Opernmusik, besonders seine zahlreichen Motetten waren beliebt. Ein von ihm bei Cartier mitzgeteiltes Adagio bedeutet nicht viel. Besser ist das außerdem in dieser Sammlung abgedruckte Allegro aus seiner Jagdsonate, welches von Lebendigkeit des Geistes zeugt.

Der jungere Mondonville, ein Sohn des eben Genannten, war gleichfalls Violinist. Er wurde gegen 1740 (nach Fétis um 1748) geboren. Gerber gibt an, daß er ihn 1767 in Deutschland kennen gelernt habe. Vom selben Jahre datieren 6 Violinsonaten Mondonvilles, die in Paris erschienen. Der Künstler ging weiters hin zur Oboe über und starb um 1808 in Paris.

<sup>1</sup> Eine Sonate Mondonvilles (V, Op. 4) in Ulards "Maîtres classiques du Violon".

v. Wafielewsti, Die Bioline u. ihre Meister.

Untoine Dauvergne aus Clermont-Ferrand, geb. am 4. Oft. 1711, bildete fich als Biolinfpieler bei seinem Bater, der selbst Geiger 1739 ging er nach Paris, um bas begonnene Studium zu vollenden. Ein Jahr spater erfolgte sein Auftreten als Solift im Concert spirituel, welches ihm 1741 eine Anstellung bei der konigl. Musik und 1742 bei der Oper eintrug. 1762 trat er beim Concert spirituel an Mondonvilles Stelle, dirigierte auch mit Unterbrechungen die Oper. Schlieflich brachte er es zu dem Range eines Oberintendanten der königl. Musik. Um 12. Februar 1797 ftarb er in Lyon, wohin er sich beim Ausbruche der Revolution geflüchtet batte. Als Komponist war er nicht nur fur die Violine, sondern auch für die Bühne tatia. In D. Alards "Maîtres classiques du Violon" ift eine Sonate von ihm neu erschienen. Ein von Cartier mit= geteiltes Allegro seiner Komposition aus dem Jahre 1739 ift bebeutungslos. Dasselbe gilt von einer in dieser Sammlung befind= lichen Violinfuge von

Charles Antoine Branche, die dessen Sonatenwerk (gedruckt 1749 zu Paris) entnommen ist. Branche wurde 1722 zu Vernonssur-Seine geboren und war nach seiner Niederlassung in Paris während eines 30jährigen Zeitraumes erster Violinist bei der Comédie italienne.

Ohne Vergleich bedeutender als alle soeben erwähnten Manner war Vierre Gavinies, der sich bier chronologisch anschließen murde. Er wird von seinen Landsleuten als der eigentliche Begründer des frangosischen Biolinspiels im hoberen Sinne gefeiert. Biotti foll ibn sogar den frangosischen Tartini genannt haben, ein Kompliment, welches im Hinblick auf die kunfthistorische Bedeutung des letteren Meisters kaum verständlich ist, wenn man nicht annehmen will, daß Viotti seinen großen Vorganger unter=, Gavinies aber absichtlich überschäßen wollte. Die objektive Betrachtung von Gavinies im Busammenhange mit feiner Zeit ergibt bas Bild eines fehr begabten Runftlers, der sich durch bewußtes, konfequentes Verfolgen einer tuchtigen, gediegenen Richtung zu einer hervorragenden Stellung in seinem Kache emporarbeitete, ohne jedoch über die Grenzen seines Baterlandes binaus zu wirken. hier nun liegt der große Unterschied zwischen ihm und Tartini, von beffen Erscheinung die damalige violinspielende Welt erfaßt und bewegt wurde. Gavinies machte hiervon ebensowenig eine Ausnahme wie so viele andere bedeutsame Violintalente jener Zeit. Seine Violinsonaten zumal lassen den Einfluß des Paduaner Meisters deutlich erkennen. Hiernach modifiziert sich für uns die uneingeschränkte Bewunderung, welche ihm in seinem Vaterlande zuteil geworden ist.

Da aber Gaviniés auf alle Fälle eine Sonderstellung einnimmt und gleichsam an der Pforte der Pariser Schule steht, so wird er uns mit seinen Schülern am Schlusse dieses Kapitels gesondert beschäftigen.

Weiterhin nennen wir:

Tarade, einen tüchtigen Violinisten, der bei Château-Thierry in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts geboren wurde und von 1749—1776 Mitglied des Orchesters der großen Oper war. Im Jahre 1755 spielte er im Concert spirituel. Es existieren mehrere Violinkompositionen von ihm.

Louis Joseph Francoeur, der Neffe des früher erwähnten François Francoeur, geboren in Paris am 8. Oktober 1738, gehörte zu den namhafteren französischen Violinspielern des 18. Jahrhunderts. Sein Vater, dem er die erste musikalische Anleitung verdankte, war königl. Kammermusikus und erster Violinisk bei der Oper. Nach dessen Tode nahm ihn sein Onkel François Francoeur als Pslegesohn an, teilte ihn 1746 den Eleven der königl. Kammermusik zu und bewirkte 1752 seine Anskellung als Geiger im Opernorchester. Durch ausgezeichnete Befähigung für das Direktionsfach stieg er 1776 zu dem Amte des königl. Kapellmeisters empor, nachdem er 1764 zum zweiten und 1767 zum ersten Orchesterdirigenten beförsdert worden war. Seine produktive Tätigkeit widmete er der Bühne. Er starb in Paris am 8. März 1804.

Hippolyte Barthélemon, geb. zu Bordeaux (1731 nach Fétis) am 27. Juli 1741 (nach Pohls Angabe<sup>1</sup>), gehört zu den französischen Biolinspielern, die sich vorwiegend nach italienischen Meisterswerken, insbesondere aber nach Corellis Rompositionen bildeten. Ursprünglich Offizier, wurde er durch den Grafen Kelly, der sich lebhaft für sein musikalisches Talent interessierte, veranlaßt, nach England zu gehen, um dort sein Glück zu versuchen. Dies gelang ihm derart, daß er sich ganz in London niederließ und dort mit einigen Unterbrechungen lange Zeit hindurch eine angesehene künstlerische

<sup>1</sup> S. C. F. Pohls "Mozart und Handn in London", Bd. I.

Stellung behauptete. Er trat 1764 im fleinen Haymarket-Theater auf, gab dann in hickfords Saal ein eigenes Ronzert und spielte auch bald bei hofe. 1766 war er Konzertmeister am Kings-Theater.

Im folgenden Jahre und auch 1768 trat Barthélemon im Concert spirituel auf, man bewunderte seine "brillante Hand", die Sicherheit und Abgerundetheit seines Spieles und seinen angenehmen

und durchgebildeten Vortrag.

Barthelemon war auch Buhnenkomponist. Uble Erfahrungen mit den Theaterdirektoren verleideten ihm indes, wie Ketis berichtet, diese Tatiafeit fo febr, daß er seinen Wirkungsfreis zeitweilig verließ und eine Runftreise nach Deutschland und Italien unternahm. Diefelbe führte ihn schließlich wieder ins Vaterland. Doch verweilte er nicht lange in demfelben, sondern begab sich 1784 nach Dublin, wohin ihn ein Ruf lockte. Dieser scheint ihn indes nicht lange gefesselt ju haben; denn schon einige Jahre spater trat er wieder in London auf, wo man ihn vorzugsweise gern als Interpreten Corellis borte. Bie bedeutend er in diefer Beziehung gewesen sein muß, beweift bie bei feinem Tobe von Salomon getane Aufferung: "Bir haben unsern Corelli verloren. Niemand ift nun ba, jene erhabenen Soli ju fpielen." Als Biolinist zeichnete Barthelemon sich befonders im Vortrage des Adagios aus, in welchem er seinen machtigen und vollen Ion am besten zu entfalten vermochte. Er starb, an Rorper und Seele gelahmt, am 20. Juli 1808 in Dublin ober London.

General Ashley, angeblich einer der besten Violinspieler des 18. Jahrhunderts, war ein Schüler Varthelemons und Giardinis. Viotti spielte mehrmals seine Doppelkonzerte öffentlich mit ihm in London. Er starb 1818.

Bornet, der åltere, von 1768 bis 1790 Violinist bei der großen Oper in Paris, machte sich durch eine 1788 herausgegebene Violinschule bekannt und gab während der Jahre 1784—1788 ein "Journal de Violon" heraus. Sein Geburts= und Todesjahr ist unbekannt. Ein jüngerer Bruder von ihm war gleichfalls Violinist und als solcher bei der "Opera buffa" tåtig.

Jean Amé Vernier wurde nach Fétis am 16. August 1769 in Paris geboren. Schon vom 4. Lebensjahre an erhielt er Unterzicht auf der Violine, vom 7. Jahre an auf der Harfe, welch letterem Instrument er sich spåter völlig zuwendete. 1780, mit 11 Jahren also, trat er mit einem eigenen Violinkonzert vor das Publisum des

Concert spirituel. Sein zartes Alter erregte dessen Teilnahme, das "Journal de Paris" berichtete: "cet ensant a dû pour parvenir à ce degré de perfection, longtemps mouiller de ses larmes l'instrument de notre plaisir". 1795 wurde Vernier Harfenist im Théâtre Feydeau und 1813 im Opernorchester. 1838 wurde er pensioniert und verlebte seine letzten Jahre in wohlverdienter Ruhe. Ein Verzeichnis seiner Kompositionen (fast sämtlich für Harfe) gibt Kétis.

Pérignon (H. J.), nach demselben Autor ein Biolinist von Auszeichnung, Mitglied des Opernorchesters von 1775—1808, spielte häusig mit Beifall im Concert spirituel. Sauberkeit des Spieles und der Intonation sowie schöner Ton wurden hauptsächlich an ihm gerühmt. Seine Beliebtheit kennzeichnet ein 1781 von ihm gestocheznes Porträt. Im Jahre 1784 heiratete er die Tänzerin Gervais, Schwester des gleichnamigen Violinisten, der uns noch begegnen wird. Weiter ist über Pérignon nichts bekannt.

Jean Frédéric Loisel lebte um 1780 in Paris als Violinist und starb jung. Fast ebensowenig wissen wir von

Mue Deschamps (spåter Mme Gaultherot), die als Violinistin zwischen 1773 und 1777, dann 1778, endlich als Frau 1785 im Concert spirituel auftrat, und von

Lenoble, der wahrend der Jahre 1773—1777 gleichfalls im Concert spirituel spielte und spater in Paris lebte.

Von den Gebrüdern Navoigille war der jüngere, Hubert Julien, geb. 1749 zu Givet, der talentvollere. Gegen 1775 trat er im Concert spirituel auf und privatisierte dann in Paris, bis er in die Kapelle des Königs Louis Napoleon von Holland aufzgenommen wurde. Nach der zeitweiligen Vereinigung dieses Landes mit Frankreich nahm er seinen Aufenthalt wieder in Paris und verzscholl hier so spurlos, daß man nicht einmal sein Ende kennt.

Der altere Navoigille, mit Vornamen Guillaume Julien, geb. gegen 1745 zu Givet, gest. im November 1811 zu Paris, nach Fétis' Angabe Komponist der bisher Rouget de Lisle zugeschriebenen Marseillaise<sup>1</sup>, ist hier nicht sowohl wegen seiner wenig bedeutenden

<sup>1</sup> Dagegen wird von deutscher Seite die Autorschaft der Marseillaise für den kurfürstlich pfälzischen Kapellmeister Holhmann in Anspruch genommen. Der Organist F. B. Hamma zu Meersburg am Bodensee will in dem Eredo einer dort handschriftlich vorhandenen Missa solemnis von Holhmann, welche 1776

Leistungen als Violinist, sondern vielmehr mit Rucksicht auf einen seiner Schüler zu erwähnen. Derselbe, ein ehedem vielgenannter Mann, ist

Alexandre Jean Boucher. Er war nicht nur ein erem= plarischer Vertreter des Virtuosentums, sondern auch zugleich der lacherlichsten Reflame, zu deren Ausbeutung er fich in eitler Gelbst= gefälligkeit seiner Uhnlichkeit mit Napoleon Bonaparte bediente. Spohr, der 1819 seine personliche Bekanntschaft in Bruffel machte. berichtet über ihn: "er hatte sich die Haltung des verbannten Raisers, seine Urt den hut aufzusehen, eine Prise zu nehmen, moglichst treu eingeübt. Ram er nun auf seinen Runstreisen in eine Stadt, wo er noch unbekannt war, so prafentierte er sich fogleich mit diesen Kunsten auf der Promenade oder im Theater, um die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zu ziehen und von sich reden zu machen; ja er suchte sogar bas Gerücht zu verbreiten, als werde er von den jezigen Machthabern wegen seiner Ahnlichkeit mit Napoleon, weil sie das Bolk an den geliebten Berbannten erinnere, angefeindet und aus dem Lande vertrieben. Wenigstens batte er in Lille, wie ich dort spater erfuhr, sein lettes Konzert in folgender Beise angefündigt: Une malheureuse ressemblance me force de m'expatrier; je donnerai donc, avant de quitter ma belle patrie, un concert d'adieux etc.' Auch noch andere Charlatanerien hatte jene Ankundigung enthalten, wie folgende: ,Je jouerai ce fameux concerto de Viotti, en mi-mineur, dont l'exécution à Paris m'a gagné le surnom: l'Alexandre des Violons."

Micht minder charafteristisch als die vorstehende Probe von Bouchers Vorliebe für die Reklame erscheint die höchst anspruchszlose Parallele zwischen seinem eigenen und Spohrs Spiele, der er in einem Empfehlungsbrief für den letzteren mit folgenden Worten Ausdruck gab: "ensin, je suis, comme on le prétend, le Napoléon des Violons, Mr. Spohr est bien le Moreau!"

fomponiert wurde, den fraglichen Nevolutionsgesang aufgefunden haben und stellt die Behauptung auf, daß die Marseillaise nicht etwa nur eine Neminiszenz, sondern vielmehr die Kopie dieses Eredo sei (Gartenlaube, Jahrg. 1861, Nr. 16). Der Wert dieser Behauptung wird freilich dadurch illusorisch gemacht, daß das bezügliche Musikstück nicht vor jedermanns Augen liegt. Es hätte versöffentlicht werden mussen, dam't man sich von der Wahrheit des Gesagten überzeugen könnte.

<sup>1</sup> Un diesen "Alexander" und "Rapoleon" (auch ein "Socrates der Geiger"

Über seine und seiner Frau Leistungen bemerkt Spohr: "Beide entwickelten in ihren gemeinschaftlichen Vorträgen viel Virtuosität. Herr Boucher spielte ein Quartett von Haydn, mischte aber so viel ungehörige und geschmacklose Verzierungen hinein, daß ich unmöglich Freude daran haben konnte." Wir ersehen hieraus, wie auch dieser Virtuose nichts weniger als ein guter Musiker war.

Boucher, ein anderer Lolli, wurde nicht nur von vielen seiner Runstgenossen, sondern auch von andern urteilsfähigen Leuten der Charlatanerie geziehen. Daß ihm hierin keineswegs Unrecht geschah, ift mit Sicherheit aus einer Berliner Korrespondeng zu entnehmen, die, offenbar von kundiger Hand herruhrend, sich in der Wiener Musikzeitung (Jahrg. 1821, S. 324f.) befindet und folgende bezeichnende Beurteilung enthalt: "Selten wohl ist ein originelleres Concert ben uns gehört worden, als jenes, das uns der ehemalige Capellmeister (?) und erste Biolinist Gr. Majestat des Konigs von Spanien Carl's IV., Ehrenmitglied des schweizerischen Musikvereins und mehrerer musikalischer Gesellschaften, herr Aler. Boucher und seine Gattin, erste Clavier= und Barfenspielerin am vorgenannten Hofe, Musiklehrerin ber Infantin von Spanien, am 28. April im neuen Concert=Saale gaben. Ein Mann, der als wurdiger Genoffe in der Runft der Baillot, Lafont, Rreuger, Rode, Mofer, Seidler u. f. w. auftreten konnte, der einer der ersten Biolinspieler seiner Zeit sein mußte, wenn er wollte, stempelt sich bis zum bizarrsten, und zieht es vor, das Publifum zu erstaunen, zu amufieren, zu überraschen, anstatt es zu bewegen, statt ihm zum Berzen zu sprechen. Ein Runftler, der gleich beym ersten Bervortreten durch allerhand barocke Gesten die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, ber bald barauf in seinem Spiel die undenkbarsten Schwierigkeiten in undenkbar wunderlicher

folgt spåter noch [S. 361]) schließt sich würdig die nicht minder bescheidene Bezeichnung Bouchers als "Beethoven du violon" an, wie er nach seines neuerlichen Biographen Ballats Behauptung von ganz Deutschland genannt worden ware — eine der vielen überraschenden Einzelheiten, die sich in dieser Arbeit finden. Ihr Titel ist übrigens: "Etudes d'histoire, de moeurs et d'art musical sur la fin du XVIIIe siècle etc.", Paris 1890.

Eine Besprechung und Burdigung des sonderbaren Produktes, das der hauptsfache nach lediglich eine romanhafte Lebensbeschreibung Bouchers ist, findet man von der hand hans Müllers (Berlin) im 6. Bande der Bierteljahrschrift für Musikwissensch. (1890).

Busammensegung entfaltet, der gleich benin zwenten Solosage in der Site des Gefechts ten Steg umftoft, ein Mann, der jett in den bochsten Regionen, wohin kein Sterblicher noch fich verirrt bat, mit Ruhnheit trillert, und den Gesang junger Lerchen, die eben flugge werden, zu imitiren scheint, und in demselben Augenblicke auch schon mit gewaltigen Bogenzügen durch alle 4 Saiten streicht, daß man eine Kapenversammlung zu boren mabnt, der meift den Bogen auf ber Salfte des Griffbrettes fuhrt, ber fich mitten in einer Cadeng gegen einen anwesenden Componisten wendet und rasch ein Stuck aus deffen Oper in Doppelgriffen improvisirt, der mitten unter allem diesem "Kribsfrabs' doch aber wieder ein Adagio spielt, das alle Borer entzückt, der ein Rondo mit einer Genialitat und einem Bogenstrich intonirt (im letten Capriccio), wie man es felten ge= bort hat, der das Staccato mit herauf und herabgeführtem Strich in musterhafter Pracision ausführt, der endlich das sull' una corda, Doppelgriffe, Doppeltriller und alle technischen Schwierigkeiten, Die bas Inftrument in seiner wunderlichsten Laune nur erfinnen mag, mit einer Sicherheit executirt, die von feltenem Studium zeugt, ein Mann, ber daben den Ausdruck nicht bloß im Spiel, sondern auch in ber rechten Schulter, in ben Beinen zc. befundet - fo ungefahr ift der Biolinspieler Boucher. Wir sagen ungefahr, denn wer wollte alle jene kleinen Ruancen in Spiel und Wesen, wie fie die barocke Phantasie im Augenblick erzeugt, charakteristisch wiedergeben?"

Diese augenscheinlich völlig unparteiische Schilderung von Bouschers Spielweise bedarf keines Kommentars. Wie trefflich er übrigens seine Frau für die eingeschlagene Richtung geschult hatte, ersehen wir aus demselben Bericht, in welchem mitgeteilt wird, daß sie ein Duo gleichzeitig für Harfe und Klavier gespielt, wobei sie das erste Instrument mit der rechten, das zweite mit der linken Hand traktiert habe. Nicht leicht dürfte hier zu entscheiden sein, wem von dem Chepaar der Preis zuzuerkennen wäre.

Boucher, am 11. April 1778 in Paris geboren, hatte kaum das sechste Lebensjahr erreicht, als er schon bei Hofe spielte. Bald ließ er sich auch im Concert spirituel hören. Er hatte eine harte Jugend durchzumachen. Die große Armut seiner Eltern nötigte ihn frühzeitig, mit der Geige in der Hand dem Erwerbe nachzugehen. Hierbei konnte er eben nicht wählerisch zu Werke gehen. Er mußte zum Tanze aufspielen und in Winkeltheatern, nicht nur im Or=

361

chefter, sondern auch auf der Bühne in der tragifomischen Rolle eines Fiedlers mitwirken, die ihn im Hindlick auf sein komödiantenshaftes Wesen vielleicht nur zu häufig vor die Lampen des Proszeniums führte.

Alls Jungling verließ er seine Baterstadt, um in die Dienste König Carls IV. von Spanien zu treten, an dessen Hofe er bis 1805 in der Eigenschaft eines Sologeigers wirkte. Dann mandte er sich wieder nach seiner Geburtsstadt. Dier fand er es notig, sich auf die ihm eigene Weise ins Gedachtnis seiner Landsleute zurückzurufen. Raum war seine Ankunft in Paris erfolgt, als er auch schon in Journalartikeln befragt murde, ob er noch immer, wie vordem, seinem Namensvetter gleiche, d. h. auf seinem Instrument wie ein Rasender wute, statt sich mit den Tonen desselben ins Dhr und Herz der Zuhorer zu schleichen. Boucher beantwortete diese Frage in einer langen Replif, um zu versichern, wie er zeigen wolle, daß er nicht allein der Alexander, sondern auch der Sokrates der Geiger fei. Von Stund an ward Boucher, wo er sich blicken ließ, Sokrates ge= nannt. Dennoch verbramte er, trop des von ihm geleisteten Ber= sprechens, im nachsten Konzerte Note fur Note zu spielen, ein Rodesches Ronzert dermaßen, daß es selbst diejenigen, die es auswendig wußten, nicht wieder erkannten 1.

Gegen 1820 verließ Boucher zum zweiten Male seinen Heimatsort. Er besuchte Deutschland, die Niederlande und England, überall
mehr Erstaunen und Verwunderung als wahrhaft innerlichen Anteil
erregend. Nach abermaligem Aufenthalt in Paris durchreiste er
wiederholt Deutschland<sup>2</sup> und hielt sich dann in Polen auf. 1844
nahm er seinen Wohnsitz in Orleans. Man könnte glauben, Boucher
habe dort sein Leben in Ruhe beschließen wollen. Doch er erschien
als zweiundachtzigiähriger Greis (1860) nochmals in Paris, um sich
dort, wenn auch nur in Privatkreisen, hören zu lassen. Sein Tod
erfolgte am 29. Dezember 1861. Von seinen Kompositionen erschienen zwei Violinkonzerte.

An Navoigille wieder anknupfend, haben wir zunächst Henri Guérillot, geb. 1749 in Vordeaux, zu nennen. Er war vom Jahre 1776 ab als geschätzter Violinist am Lyoner Theater tätig. 1778

<sup>1</sup> Allgem. mus. 3tg. Jahrg. 1819, Nr. 2.

<sup>2</sup> Uber Bouchers Begegnung mit Goethe, seinen Berkehr mit Beethoven vgl. Goethe-Jahrbuch, Bd. XII.

wandte er sich nach Paris und wurde dort 1784 bei der ersten Violine der Oper angestellt; seit 1783 trat er auch mehrmals als Solist im Concert spirituel auf. Bei der Gründung des Konservatoriums erhielt er eine Professur des Violinspiels, verlor dieselbe aber bei der Reform von 1802. Sein Tod erfolgte 1805.

Der Geiger Leblanc, geb. gegen 1750, wirfte bis 1791 als Drchesterchef bei den Pariser Theatern Comique und Lyrique. Seit dieser Zeit war er als Bühnenkomponist beim Théâtre d'Emulation tâtig. Vom Jahre 1801 ab kam er allmählich in so üble Verhältnisse, daß er sich genötigt sah, bei der zweiten Violine an dem untergeordneten Theater "sans prétention" eine Stelle anzunehmen. Weiterhin mußte er seine Existenz sogar als Notenschreiber fristen. Er starb endlich in den traurigsten Verhältnissen. Cartier teilt vonihm eine viersäßige Violinsonate, betitelt "la chasse", mit, die, in der üblichen Form gehalten, sich zwar nicht durch Gehalt auszeichnet, doch gewandtes Gestaltungsvermögen und Lebendigkeit des Geistes verrät. Die Mehrzahl seiner Kompositionen gehört übrigens der Bühne an.

Ein ausgezeichneter Violinist war Isidore Berthaume, ein Schüler von Lemière, der sich bereits als neunjähriger Knabe mit ungewöhnlichem Erfolg im Concert spirituel hören ließ (1761). Un demselben fand er auch später (1783—1788) seinen Wirfungsfreis als Konzertmeister. Außerdem war er bei der Opéra comique und beim Concert d'émulation in Paris angestellt. Sein Spiel zeichnete sich nicht eben durch stilvolle Größe, wohl aber durch höchst saubere Durchbildung und reine Intonation aus. Berthaume beschloß sein Leben nicht in Frankreich, sondern emigrierte 1791 insfolge der Revolution nach Deutschland. In Eutin fand er 1793¹ als herzoglich Oldenburgischer Konzertmeister eine Stellung, die er bis 1801 innehatte. Dann begab er sich über Kopenhagen und Stockholm nach Petersburg. Hier wurde er als erster Geiger bei der kaiserl. Privatmusik engagiert. Um 20. März 1802 ereilte ihn der Tod. Geboren war er 1752 zu Paris.

Als einer seiner besten Schuler wird Jean Jacques Graffet, ehedem Vorspieler bei der italienischen Oper in Paris, bezeichnet.

<sup>1</sup> In C. Stiehls "Geschichte der Musik im Fürstenthum Lübeck" ist das Jahr 1798 angegeben.

Er soll im wesentlichen die Eigenschaften seines Lehrers, nämlich eine saubere, sanfte Tonbildung von geringem Volumen und viel Fertigkeit besessen haben. Während der französischen Revolution wurde er unter die Fahnen gestellt. Dieser Umstand führte ihn nach Italien. Die musikalischen Eindrücke dieses Landes verwertete er für seine Kunst. Aus dem Militärdienste entlassen, kehrte er nach Paris und zu seiner früheren Tätigkeit zurück. Bei der Bewerbung um die durch Gaviniés' Tod (1800) erledigte Violinprofessur erhielt er den Vorzug vor mehreren trefflichen Künstlern, unter denen Guenin, Gervais und Guerillot die namhaftesten waren. Un der italienischen Oper wurde er Brunis Nachfolger als Konzertmeister; diese Stellung verwaltete er 25 Jahre lang. Um den Anstrengungen des Dienstes zu entgehen, trat er 1829 von seiner amtlichen Tätigkeit zurück. Un Violinkompositionen veröffentlichte er 3 Konzerte und 5 Hefte Violinduette. Er wurde gegen 1769 in Paris geboren.

Ein anderer durch die Revolution aus seinem Vaterlande vertriebener Künstler war der treffliche Violinist Lacroix, geb. 1756 in Remberville. Er erhielt seine erste musikalische Ausbildung von dem Kapellmeister Lorenziti<sup>1</sup> an der Kathedrale zu Nancy. Von 1780—1793 lebte er in Paris; dann wandte er sich nach Bremen und 1800 nach Lübeck, wohin ihn eine Berufung als Musikdirektor zog. In letzterer Stadt starb er Ende 1812. Sein Spiel war von angenehmem und nach französischer Weise lebhaft bewegtem Charakter. Als Komponist widmete er sich vorzugsweise der Kammermusik. Unter anderem schrieb er einige Hefte Violinduetten, welche ehedem bei den Liebhabern dieses Genres gute Aufnahme fanden.

Der am 23. April 1758 zu Lauterburg geborene Elsässer Mathieu Frédéric Blasius, jedenfalls von deutscher Abkunft, zeichnete sich ebensosehr durch sein Violinspiel, wie durch die gesschiefte Handhabung verschiedener Blasinstrumente, namentlich der

<sup>1</sup> Antonio Lorenziti, der Sohn eines Musikers in Diensten des Prinzen von Oranien, wurde gegen 1740 im Haag geboren und war ein Schüler Locatellis. 1767 erhielt er die Kapellmeisterstelle in Nancy. Er verfaßte mehrere Biolinfompositionen. Sein Bruder und Schüler, mit Vornamen Vernardo, geb. in Kirchheim (Württemberg) gegen 1764, war 1787 Mitglied des Pariser Opernorchesters als zweiter Geiger. Außer einer beträchtlichen Anzahl von Kompositionen schrieb er eine Violinschule: "Principes ou nouvelle Méthode pour apprendre facilement à jouer du Violon" (Paris, Nadermann).

Klarinette, Flote und des Fagott aus, für deren Kultivierung er auch im Hindlick auf seine produktive Tätigkeit nicht ohne Verzbienst war. Un Violinkompositionen hat er 3 Konzerte, 4 Sonatenzwerke mit Baß und 12 Hefte Duetten gesetzt. Auch eine Anzahl von Streichquartetten schrieb er. Der Schauplaß seiner künstlezrischen Tätigkeit war Paris, wo er 1784 auch im Concert spirituel auftrat. Gerber führt ihn als ersten Violinisken und Orchesterschef der Comédie italienne an. Bei Gründung des Konservatoriums wurde er zum Lehrer an demselben ernannt und 1816 pensioniert. Im Jahre 1829 endete er sein Leben in Versailles.

Als einen der Lehrer von Spohr verzeichnen wir Louis Charles Maucourts Namen mit besonderem Interesse. Er war der Sohn eines Musikers und wurde gegen 1760 in Paris geboren. Anfangs leitete der Bater seine musikalischen Studien, dann genoß er den Unterricht eines gewissen Harranc. Nachdem er 1778 im Concert spirituel als Solospieler debutiert hatte, unternahm er eine Reise ins Ausland. Auf derselben fand er 1784 in der Braunschweiger Hosfapelle Anstellung als Konzertmeister. Späterhin trat er in die Dienste des Königs Jerôme von Westfalen. Ein Armleiden nötigte ihn 1813, sich jeder kunstlerischen Tätigkeit zu enthalten und sich ins Privatleben zurückzuziehen. Über seine weiteren Schicksfale ist man nicht unterrichtet.

Endlich haben wir hier noch als einen geschickten Geiger Louis Luc Loiseau de Persuis zu erwähnen, der am 4. Juli 1769 in Metz geboren wurde und am 20. Dezember 1819 in Paris starb. Seine Lausbahn begann er 1790 als erster Violinist am Théâtre Monsieur. Später war er in gleicher Eigenschaft im Orchester der großen Oper. An diesem Institute war er 1810 Kapellmeister, bestleidete aber seit 1814 das Amt eines Generalinspektors der Musik und seit 1817 dassenige des Direktors selbst. Seine Leitung der Kunstanstalt soll eine vorzügliche gewesen sein, und Fétis versichert, daß dieselbe sich nie in einem blühenderen Zustande befunden habe als unter ihm. Diese Behauptung läßt sich schwer mit der Angabe vereinbaren, daß Viotti 1819 die Leitung der großen Oper zu Paris in einem dem Verfalle nahen Zustande übernahm<sup>2</sup>. Eine Zeitlang

2 Vgl. S. 177 f.

<sup>1</sup> Eine Sonate (I) von Blafius in D. Alards "Maîtres classiques du Violon".

war er auch Professor am Pariser Konservatorium. Als Komponist war Persuis hauptsächlich für die Bühne tätig.

Schon wiederholt wurde in diesen Aussührungen der Name von Pierre Gavinies genannt, die bedeutendste Erscheinung auf dem Gebiete des Violinspiels, die Frankreich bis zur Bildung der Pariser Schule hervorbrachte. Als ausschlaggebenden inneren Grund, daß Gavinies troß der entschiedenen Förderung, die das Violinspiel in Frankreich durch ihn erfuhr, nicht als Vater der Pariser Schule gelten kann, erkannten wir bereits das bescheidene Maß des ihm zuteil gewordenen schöpferischen Vermögens, während er in der technischen Handhabung der Geige eine im Vergleich zu den übrigen gleichzeitigen Violinisten Frankreichs überragende Stufe erklomm.

Auch Gavinies, wie die besten französischen Musiker seiner Zeit, suchte für seine Violinsonaten und ekonzerte die Muster in dem weiter fortgeschrittenen Italien, speziell scheinen ihn die Werke

Tartinis beeinflußt zu haben.

Diervon ausgenommen ift jedoch eines feiner Erzeugniffe, durch das hauptsächlich er bis auf unsere Zeit gekommen ift, und in dem er sich durchaus eigentumlich und selbständig zeigt. Es ift dies fein sehr bekanntes und troß gewisser Eigenheiten auch sehr schatbares Etutenwerk "Les vingt-quatre matinées", welches in technischer Beziehung auf ben Geift einer neuen Zeit des Biolinspiels hindeutet. Er betrat mit demselben das Gebiet der didaktischen Violinkompo= sitionen, welches, von den Franzosen weiterbin mit besonderer Vor= liebe und großem Erfolg kultiviert, bis dahin noch wenig ausge= beutet worden war. Wenn man von den Locatellischen Kapricen absieht, die imgrunde wenig wahrhaften Nugen gestiftet haben, so ist Gavinies neben Fiorillo als einer der ersten zu betrachten, Die auf einen stillssierten Typus der Biolinetude hinarbeiteten. In diesem Sinne darf er als Vorläufer Rodes und Kreubers gelten. Freilich brachte er es nicht zu jener geklarten, methodisch durchdachten Boll= endung, welche den gleichartigen Arbeiten jener Meifter bas Siegel der Klaffizitat aufdruckt. Gavinies zeigt fich in seinen Etuden wohl als ein spekulativer, scharf reflektierender Ropf, doch bei alledem

<sup>1</sup> Neu herausgegeben von Ferd. David (bei B. Genff).

nicht so rationell, wie man es gerade von einem Franzosen erwarten sollte. Er wirft bedeutende Schwierigkeiten wie planlos und eigen= willig durcheinander und erschwert dadurch wesentlich die Ausbeutung seiner Kombinationen fur bas technische Studium, dem diese Stucke doch vorzugsweise dienen follen. Nur weit vorgeschrittene Spieler, benen es um eine Spezialdreffur ihrer Finger in gang bestimmten Beziehungen zu tun ift, werden daher die Gaviniesschen "Matinées" mit gunftigem Erfolg fur Ausdehnung und Biegfam= keit der Hand sowie fur ein komplizierteres Lagenspiel benuten können. Manches erscheint in diesen Etuden sogar auf Rosten der Naturlichkeit und dem Charafter der Bioline widerstrebend gesett. Die wunschenswert es dem ausübenden Musiker auch sein mag, Die Technik seines Instrumentes möglichst nach allen Seiten bin zu erschöpfen, so gibt es doch hier wie überall eine Grenze, die nicht leicht ohne Nachteil überschritten wird. Zudem wirkt eine zu außschließliche Beschäftigung mit diesem Teile der Runft endlich geist= ertotend, indem die Rrafte einseitig auf eine mechanische Tätigkeit hingelenkt werden. Dieser Betrachtung kann man sich bei ber Durchsicht des fraglichen Werkes nicht gang erwehren.

Im Hinblick auf Schüler, die noch mitten im Studium bezgriffen sind, durfte sich daher eine vorsichtige Benutzung dieser Etüden empfehlen, wobei denn etwa die Nummern 4, 7, 8, 10, 12 und 20 ins Auge zu fassen wären. Erst wenn man eine solid geschulte Technik erworben hat, wird man ohne Nachteil zu den andern Violinsätzen dieses Werkes übergehen können, die eben mehr eine interessante Spezialität als die allgemein gültige Norm des Geigenspiels repräsentieren.

Gavinies schrieb seine Etuden im 73. Lebensjahre und spielte sie selbst, wie ausdrücklich berichtet wird. Dieser Umstand spricht für die bedeutende Herrschaft ihres Autors über die Geige. In der Tat soll er das Griffbrett ungemein in seiner Gewalt gehabt und in Wettkämpfen Künstler wie Pugnani, Dom. Ferrari und Joh. Stamis übertroffen haben. Aber auch sein Vortrag wird sehr gezühmt; Fétis schreibt ihm einen reizvollen Ausdruck und impoznierenden Stil zu. Wenn auch der letztere sich, wenigstens aus

<sup>1</sup> Bor einigen Jahren erschien merkwürdigerweise eine Übertragung der Matinées fur Biola (von A. Spigner, bei Breitfopf & Hartel).

seinen gangbaren Sonaten<sup>1</sup>, nicht nachweisen läßt, so spricht sich in ihnen doch ein an Corelli und Tartini erinnerndes pathetisches Wesen aus, das in feurigen Momenten sogar schon eine moderne Empfindung durchschimmern läßt.

Gavinies wurde am 26, Mai 1726 in Bordeaux geboren. ist nichts Bestimmtes über seine Jugendbildung bekannt; man nimmt an, daß er die erfte Entwicklung als Violinspieler sich selbst und der Gelegenheit verdankt, einige gute italienische Meister gehört zu haben. Der italienische Ginfluß wurde hiernach schon in jugend= lichen Jahren bestimmend auf seine kunstlerische Richtung eingewirkt haben. 1741 trat er als 13 jahriger Knabe (wie schon Seite 344 berichtet, mit l'Abbé zusammen. Die beiden Knaben spielten eine Sonate für zwei Violinen von Leclair) im Pariser Concert spirituel auf und erregte durch seine Leistungen sogleich allgemeines Erstaunen. Die ihm bereitete gunftige Aufnahme fesselte ihn dauernd an Paris. Bum reifen Jungling entwickelt, wurde ihm der Aufenthalt daselbst aber um so gefährlicher, als er ber Frauenwelt ein feuriges, leicht entzundbares Temperament entgegenbrachte. Unter anderem war er mit einer verheirateten Dame in ein Liebesabenteuer geraten, welches ihn, um sich den Bornesausbrüchen des betreffenden Chegatten zu entziehen, zur Flucht notigte. Auf berselben entdeckt und ergriffen, mußte er seine garte Neigung mit einer einjahrigen Gefangnisstrafe buffen. Der wahrend dieser Zeit reichlich genoffenen Muße entsproß eine Romanze, in welcher er gleichsam sein Geschick befang. war lange als "Nomanze des Gaviniés" im Pariser Publikum be= fannt und gab dem Komponisten spater haufig Gelegenheit zu frei variiertem Vortrag, durch den er seine Zuhörer nicht nur zu ent= zücken, sondern auch zu rühren verstand.

Nachdem Gavinies seine Strafe verbüßt, übernahm er 1762 die Führung der ersten Violinen im Concert spirituel, trat aber bereits 1764 aus dem Orchester aus. 1773 trat er im Verein mit Gossec und Leduc l'aîné die Direktion des Concert spirituel an, Publikum und Presse begrüßten diese Leitung als den Beginn einer neuen glücklichen Åra des Unternehmens. Aber Leduc starb bereits 1777,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. die von Alard und David herausgegebenen Sonaten Gaviniés' (Schott in Mainz und Breitkopf & Härtel in Leipzig). Die von Alard neu edierte Sonate erschien zuerst 1760.

und Gaviniés wie Goffec legten die Direktion nieder. Ihr Nach= folger wurde der Sanger Legros, die Orchesterleitung fiel Pierre Lahoussang zu, wie bereits bei diesem gesagt wurde.

Bei Begründung des Konservatoriums (1794) erhielt Gaviniés an demselben eine Professur des Violinspiels. Doch schon sechs Jahre später, am 9. September 1800, endigte er als ein von allen Seiten verehrter Greis die irdische Laufbahn. Sein Andenken wurde durch einen offiziellen Akt im Konservatorium gefeiert. Am Grabe hielt sein Kunstgenosse Gossec die Gedächtnisrede, und ein Jahr nach seinem Tode wurde in der Akademie der Künste von Madame Constance Pipelet, der späteren Fürstin von Salm, das Elogium verlesen, welches 1802 unter dem Titel "Éloge historique de Pierre Gaviniés" im Druck erschien. Von seinen Werken wurden außer den 24 Matinées veröffentlicht: 6 Violinkonzerte, 6 Sonaten für Violine Solo und Baß (Op. 1), 6 Sonaten desgl. (Op. 3) und ein Oeuvre posthume, enthaltend 3 Solosonaten für Violine, von denen eine "le tombeau de Gaviniés" betitelt ist.

Unter des Meisters Schülern, deren Zahl bedeutend war, befindet sich keine einzige sehr hervorragende Personlichkeit. Folgende Manner werden als die besten bezeichnet: Lemière l'aîné, Paisible, Leduc aîné, Imbault, Baudron, Berdiguier, l'Abbé Robineau, Capron, Guénée und Dufresne.

Lemière l'aîné, der nach Brenet schon 1757 im Concert spirituel auftrat, wurde 1770 in die königl. Kapelle aufgenommen, wo cr noch 1780 tätig war. Zwei Sonatenhefte für Violine allein sowie ein Werk Violinduette von ihm sind bekannt.

Paisible, nach Fétis 1745 in Paris geboren, war Mitglied des Orchesters des Concert spirituel und machte weiterhin ausgedehnte Reisen. In Rußland geriet er in drangvolle Verhältnisse, mußte sich durch Violinstunden notdürftigen Lebensunterhalt erwerben und erschoß sich 1781 in St. Petersburg. Zwei Violinstonzerte und zwölf Quartette von ihm wurden in Paris und London gedruckt.

Simon Leduc, genannt Leduc aîné, wurde bereits als Mitz direktor des Concert spirituel bei Gaviniés erwähnt. Nach Fétis war er 1748 in Paris geboren und starb, wie schon erwähnt, im Jahre 1777. Eine Reihe Kompositionen von ihm findet sich ebenz falls bei Fétis. 1763 trat er auch im Concert spirituel auf. Sieben Jahre später ließ sich an derselben Stelle Leduc le jeune hören, Bruder und Schüler des eben Genannten. Sein Vorname war Pierre, das Jahr seiner Geburt nach Fétis 1755 (in Paris). Später wandte er sich dem Handel zu und starb in Holland im Oktbr. 1816.

Von Imbault (oder Imbauld) kennen wir weder Geburts= noch Todesjahr. Zwischen 1773 und 1777 spielte er im Concert spirituel, wo er auch an der ersten Violine tätig war. Pougin teilt mit, daß er sich um 1780 in Genf befand und erfolgreich in dorztigen Konzerten auftrat. Dort lernte ihn Viotti auf seiner ersten Konzertreise kennen, und zwischen beiden Künstlern knüpfte sich ein dauerndes Freundschaftsband. Imbault war es, mit dem Viotti später in Paris seine konzertierenden Symphonien für zwei Viozlinen bei Hofe spielte. Um 1786 war er Führer der zweiten Geigen im Concert d'émulation in Paris.

Antoine Laurent Baudron wurde 1743 zu Amiens geboren und starb 1834, 91 Jahre alt. Er ist nicht weiter bemerkenswert. Dasselbe gilt von

Jean Verdiguier, der 1778 in Paris geboren wurde, 1799 den ersten Violinpreis gewann und bis 1830 am Orchester der Oper tätig war. Auch

Alexandre Auguste Robineau (genannt l'Abbé R.), der um 1744 geboren, seine musikalische Bildung in der Sainte-chapelle erhielt und bei Beginn der Revolution 1789 nach Deutschland ging, wo er starb, ist ohne weitere Bedeutung<sup>2</sup>. Dagegen scheint

Capron, dessen Vornamen unbekannt ist, seinerzeit bedeutende Schätzung genossen zu haben: in dem 1765 erschienenen Vuche von Bricaire "Lettres sur l'état présent de nos spectacles etc." wird er zugleich mit Gaviniés einer der besten Violinspieler des Jahrshunderts genannt. Wenigstens scheint er einer der besten Schüler Gaviniés' gewesen zu sein wie er auch 1762 Führer der zweiten Violinen im Concert spirituel war, während Gaviniés, wie erzwähnt, an der Spiße der ersten stand. Um 1767 nahm Capron diese Stelle ein. Auch trat er schon 1761 (nach Brenet, Fétis gibt 1768 an) im Concert spirituel auf. Ein Schüler von ihm war

<sup>1</sup> Bgl. Seite 169 d. B.

<sup>2</sup> Eine Sonate (III) Robineaus in D. Alards "Maîtres classiques du Violon".

v. Mafielewsfi, Die Bioline u. ihre Meifter.

Marie Alexandre Guénin, nach Fétis am 20. Febr. 1744 in Maubeuge geboren. 1760 kam er nach Paris, wo er außer dem Violinunterricht Caprons noch den von Gossec für die Komposition erhielt. 1773 trat er mit einem Konzert seiner Komposition vor das Publikum des Concert spirituel. Weiterhin (1780) war er Soloviolinist an der Oper, mußte aber im Jahre 1800 Kreußer Platz machen. Seine weiteren bei Fétis nachzulesenden Lebenszumstände sind von geringem Interesse. Er starb 1819. Sine ziemlich große Anzahl längst vergessener Kompositionen von ihm ist bekannt.

Ein weiterer Schüler von Gavinies ist Guenee, der am 19. Aug. 1781 in Cadix geboren, von 1797 an Gavinies', weiterhin aber Rodes Unterricht genoß. Sodann soll er noch Mazas als Lehrer gehabt haben. Troß dieser vielfältigen Unterweisung hat er als Violinist kein sonderliches Aufsehen gemacht. 1809 war er im Pariser Opernorchester, später Konzertmeister des Theaters des Palais Royal. Kompositionen seiner Hand sind bekannt.

Ferdinand Dufresne endlich wurde in Paris 1783 geboren, besuchte das dortige Konservatorium von 1797—1800, war im Drechester der komischen Oper bis 1806 und sodann Theaterkonzertemeister in Nantes. Seit 1809 lebte er, Violinunterricht erteilend als Privatmann in Paris, wo er 1825 noch tåtig war<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Nach Brenet spielte er schon 1755 dort, was nicht wahrscheinlich ist, wenn es sich um dieselbe Personlichkeit handelt.

<sup>2</sup> Ich benuße die Gelegenheit, an dieser Stelle noch eine Neihe meist französischer Violinisten des 18. Jahrhunderts namhaft zu machen, die nach Brenet im Concert spirituel auftraten, über die ich aber nichts weiter habe ermitteln können: Lalande, Morin, Blavet, Marchand, Daquin, Toscano (um 1730 im Conc. spir.), Valotti (1737), Venier (um 1750), Sohier (du Concert de Lille) (1750), Moria (1751, 11 Jahre alt, und 1755), Lebouteux, Avoglio (1755), Vachon (1756), Fridzeri (Frixer, bei Gerber noch andere Lesarten), ein blinder Violinist (1766), Haucke (1778), Eigenschenk (1780), Groß, Jsaben (1781), Vorck (1783), Dumas (1784), Giuliano (1785).

Weiter führe ich an dieser Stelle die von Brenet für die Zeit um 1775 genannten Violinisten des Orchesters vom Concert spirituel an, unter denen wir mehreren bereits erwähnten begegnen. Erste Violinen: Capron, Lemière aîné, Imbault, Phelipeau, Guerin, Lancet, Avoglio, Glachaud, Moulinghem, Lalance, Granier, Debar, Bonnay. Zweite: Guénin, Lebel, Lebouteur, Venier, Fontesty, Durieux, Michault, Devaux, Le Breton, Borret und Maréchal.

## 3. Die Pariser Schule.

In den vorhergehenden Kapiteln wurde dargelegt, daß das musikalische und speziell das Konzertleben in Frankreich oder Paris, was ziemlich dasselbe bedeutet, im Verlaufe des 18. Jahrhunderts sich einerseits sehr lebhaft gestaltete, andrerseits in künstlerischer Hinsicht bis tief in seine zweite Hälfte auf einem untergeordneten Standpunkte verblieb. Die Gründe hierfür erkannten wir wesentzlich in dem von den Korporationen ausgehenden Druck, sowie in der nationalen Vefangenheit und der von Haus aus geringeren Vefähigung der französischen Nation für das Gebiet der Instruzmentalmusik<sup>2</sup>.

Eine analoge Erscheinung bietet sich fur das Teilgebiet des fran= zösischen Violinspiels im 18. Jahrhundert dar. Reineswegs fehlte es während der zweiten Halfte desselben in Paris an tuchtigen, in einzelnen Vertretern sogar bis zu einem hohen Grade von Leistungs= fåhigkeit sich erhebenden Violinisten, und man ist versucht zu fragen, warum bei diesem Stande der Dinge etwas wie eine Pariser Schule des Violinspiels nicht bereits früher entstand, als es wirklich der Kall war. Tatfachlich aber handelte es sich hierbei um Einzelerscheinungen, die an sich der Anerkennung wurdig, doch nicht stark genug sich erwiesen, das allgemeine Niveau genügend zu heben. Was dem damaligen französischen Violinspiel fehlte, war jene Suggestion, jenes Kaszinierende, das von einer überlegenen und fortreißenden, organisierend wirkenden Rraft ausgeht, die den bereits vorhandenen, aber isolierten und ungeordneten Bestrebungen Zusammenschluß, Richtung, neue Impulse zu geben vermag, die Maffen erobert, verschmilzt und mit sich fortreißt.

Freilich war es kein Franzose, dem es zusiel, die hier ihrer Reife harrende Frucht einer französischen Schule des Violinspiels zu zeiztigen, sondern ein Italiener. Mit welchem Enthusiasmus Viottis Auftreten im Concert spirituel (1782) begrüßt wurde, haben wir seinerzeit erfahren<sup>3</sup>. Un dieser Stelle sei zur Vergegenwärtigung

<sup>1</sup> Man erinnere sich der S. 334f berichteten Erfahrungen Mozarts und Glucks in Paris.

<sup>2</sup> Bgl. S. 331.

<sup>3</sup> Bgl. S. 170.

nur noch ein weiteres zeitgenöfsisches Urteil angeführt, bas der Leip= ziger Allgem. musikal. Zeitung (Bb. 14, S. 435) entstammt. lautet: "Biotti ift unftreitig ber erfte Biolinspieler unferes Jahr= hunderts. Nachdem er die nordischen Hofe durchzogen, kam er nach Paris, wohin ihm sein Ruf schon vorangeeilt war. Er übertraf ihn noch im Concert spirituel, in welchem er im Mar, 1782 jum erstenmal auftrat. Er spielte ein Konzert von seiner eignen Kom= position und man fand in diesem wie in allen nachfolgenden eine Driginalitat, welche bas bis dabin Bochfte in Diefer Gattung erreicht zu haben schien, eine fruchtbare Ginbildungsfraft, eine gluck= liche Ruhnheit, das ganze Feuer der Jugend, aber gedampft durch einen reinen und edlen Geschmack, ber ihn nie über die Grengen bes Schönen hinausschreiten ließ. Und nun die Ausführung! Rraft und Anmut wie innig verschwistert! Wie vollendet sein Adagio! Sein Allegro wie glanzend! Sein Spiel erregte einen außerordent= lichen Enthusiasmus, als man ihn das erstemal borte."

Viotti blieb damals zehn Jahre in Paris. Innerhalb dieser Periode gab er dem französischen Violinspiel einen ungemeinen Aufschwung und erhob es zu seiner eigentlichen, fast unmittelbar darauf einsegenden Blute.

Es geschah dies nicht durch eine stattliche Reihe hervorragender Schüler. 3mar bildete er einige vorzügliche Geiger aus, unter benen Pierre Rode, eine in Frankreich vielleicht unübertroffene Erschei= nung seiner Sphare, obenan steht. Aber die Bahl feiner direkten Schüler ift, gegen diejenige anderer schulbildender Meifter gehalten, nur eine geringe. Wichtiger ift, daß er durch seine Violinkonzerte die zeitgenöfsischen Geiger vor neuartige, ebenso hohe wie dankbare Aufgaben stellte; vor allem aber, daß er durch den vielseitigen Zauber und die kunftlerische Bollendung seiner eigenen violiniftischen Leistungen ein Vorbild schuf, das fur jeden nach Soherem streben= ben Violinisten mafigebend oder doch in ausgesprochener Beise an= regend werden mußte. In dieser Hinsicht sei auch daran erinnert, daß Viotti, obwohl er seit 1783 nicht mehr öffentlich in Paris auftrat, doch in seiner Wohnung regelmäßige Quartettakademien vor geladenem Publikum veranstaltete, und daß die bedeutenderen Parifer Biolinisten sich dort einzufinden pflegten, um den Meister ju boren. Durch alles bies erweiterte und befestigte fich Biottis Einfluß auf das Parifer Biolinspiel so betrachtlich, daß man

annehmen darf, kein irgendwie in Betracht kommender Geiger der Weltstadt werde sich ihm völlig entzogen haben.

Da es sich nun hierbei im wesentlichen um schon mehr oder weniger weit vorgeschrittene Künstler handelte, begreift sich auch das überraschend schnelle Aufblühen der Pariser Schule, welches allerdings weiterhin auch durch ein anderes wichtiges Ereignis, die Eröffnung des Pariser Konservatoriums im Jahre 1794, noch besschleunigt wurde.

Von großer Bedeutung, die ohne seine Schüler zu sein eine tiese und dauernde Beeinflussung durch ihn ersuhren. Diese sind Kreutzer und Baillot, die mit Rode vereint das glänzende Dreigestirn des Violinspiels für Frankreich und die Hauptmeister der Pariser Schule repräsentieren. Ihre Entwicklung vollzog sich unter dem Toben der Revolution, und wie durch diese ein neues Frankreich geschaffen wurde, so gaben die genannten Meister dem französischen Violinssiel eine neue Richtung, an deren Resultaten auch das übrige Europa, insbesondere aber Deutschland bis zu einem gewissen Grade teilnahm.

Wir wenden uns zunächst den französischen unmittelbaren Schülern Viottis zu, von denen außer Rode, der uns weiterhin beschäftigen wird, Alday, sodann der wegen seiner Herausgabe älterer Violinmusik in diesem Buche bereits häufig erwähnte Cartier, ferner Durand, Labarre, Libon und Vacher namhaft zu machen sind.

Aldan le jeune entstammte einer musikalisch begabten Familie. Besonders zeichneten sich zwei Brüder derselben durch ihr Talent für die Violine aus. Der ältere (geb. 1763) trieb die Kunst indes nur als Liebhaber. Er war Musikalienhändler in Lyon, beschäftigte sich aber doch so ernsthaft mit der Geige, daß er eine Schule für diesselbe unter dem Titel: "Méthode de Violon, contenant les principes détaillés de cet instrument dans lesquels sont intercallés 16 Trios p. 3 Violons, 6 Duos progressifs, 6 Etudes et des exercises pour apprendre à moduler" versaßte, die in mehreren Ausgaben erschien. Auch im Concert spirituel ist er mit Beisall aufgetreten. Der jüngere Aldan, geb. 1764, war Musiker von Fach. Nachdem er der Lehre Viottis entwachsen und schon 1783, ferner

1791 im Concert spirituel aufgetreten war, wandte er sich im gleichen Jahre nach England. Seit 1806 wirfte er in Edinburg als Musikdirektor. Stil und Tradition seines Meisters Viotti soll er treu bewahrt haben. Seine ehedem beliebten Violinkompositionen sind völlig der Vergessenheit anheimgefallen.

Jean Baptiste Cartier, der Sohn eines Tanzmeisters in Avignon, wurde bort am 28. Mai 1765 geboren. 1783 fam er, durch den Abbe Walrauf für den musikalischen Beruf vorbereitet, nach Paris und genoß bier langere Zeit Viottis Unterricht. brachte es zu bedeutender Meisterschaft und war nicht nur ein in den Pariser Musikfreisen, sondern auch bei Hofe als Akkompagnateur ber Konigin Marie Untoinette beliebter Violinist. Dieser Kunftler, ber eine beträchtliche Anzahl von Schülern heranbildete, machte fich um das frangbfische Biolinspiel insofern verdient, als er in jeder Beise bemuht war, die Traditionen der alteren italienischen Schule seinem Vaterlande zugänglich zu machen; dies insbesondere durch Beranstaltung französischer Ausgaben der Corellischen und Tartini= schen Werke, welche, wie wir saben, keineswegs schon Gemeingut seiner Landsleute maren, sondern bisher nur teilweise Eingang in Frankreich gefunden hatten. Gein bereits ofter zitiertes Sammel= werk, welches einen ahnlichen 3weck, nur mit dem Unterschiede verfolgte, neben der italienischen auch die deutsche und französische Geigenliteratur des 18. Jahrhunderts zu berücksichtigen, erschien 1798 in Paris unter dem Titel: "l'Art du Violon, ou Collection choisie dans les sonates des trois écoles italienne, française et allemande." Eine zweite Ausgabe davon erfolgte 1801. Dieser umfangreiche Musikband darf gewiffermaßen als eine gedrangte, in Noten ge= schriebene Geschichte des Biolinsviels im 18. Jahrhundert betrachtet werden, da sein Inhalt einen allgemeinen Überblick über die Geigen= literatur und die Mehrzahl ihrer Reprafentanten mabrend des bezeichneten Zeitabschnittes gewährt. Es scheint, daß in diesem Werke ein teilweises Ergebnis der Studien vorliegt, welche Cartier nach Ungabe Kétis' für eine unvollendet gebliebene Geschichte der Violine gemacht hatte.

Cartiers amtliche Laufbahn als Violinspieler begann 1791. Seit diesem Jahre war er Stellvertreter des ersten Geigers bei der Oper. 1804 wurde er durch Paësiello zur Privatkapelle Napoleons heranzgezogen. Nach der Restauration ward ihm die Mitgliedschaft der

kgl. Kapelle zuteil, welcher er bis zur Julirevolution angehörte. Er starb 1841 in Paris. Unter seinen veröffentlichten Biolinkompossitionen sollen (nach Fétis) die Sonaten Op. 7 (Paris 1797) im Stil Lollis verfaßt sein, ein Umstand, der, falls er sich bestätigte, nicht zu ihren Gunsten sprechen würde.

Der in Warschau gegen 1770 geborene Franzose Auguste Frederic Durand, mit Beziehung auf seine Beimat von den Beit= genoffen auch Duranowski genannt, war eine jener Kunftlernaturen, die trot außerordentlicher Begabung und Leiftungsfähigkeit teils durch eigene Schuld, teils unverdient, ihr lebelang mit den Schatten= seiten des Daseins zu kampfen haben. Fetis berichtet, Paganini habe gegen ihn bei einer Unterredung geaußert, daß ihm durch diesen Runftler die Geheimniffe alles beffen offenbart worden feien, was man auf der Bioline leiften konne, und daß er diesen Unregungen viel verdanke. Wenn sich beute freilich um so weniger die Tragweite bieses Geständniffes bestimmen läßt, als Paganini über den Eindruck eines Jugenderlebniffes berichtete, fo geht aus ihm doch mit Sicher= heit hervor, daß Durand eine gang ungewöhnliche Erscheinung gewesen sein muß. Ohne 3weifel gehorte er der erklusiven Virtuofenrichtung an. Fetis ift übrigens ber Meinung, daß ihm nie die Erfolge in der Offentlichkeit zuteil geworden seien, welche er verdient habe.

Das Leben Durands war vielbewegt und unftet. Als Jungling fand er Gelegenheit, burch einen bemittelten Polen, ber fich fur fein Talent interessierte, 1787 nach Paris zu gelangen. Unter Un= leitung seines Baters, eines Musikers von Fach in Diensten bes Konigs von Polen, hatte er bereits gute Vorbildung genoffen. In Paris wurde Biotti, der die treffliche Unlage des jungen Mannes fogleich erkannte, sein Lebrer. Nachdem er seine Studien beendet hatte, bereiste er von 1794-1795 Deutschland und Italien als Ronzertgeber. Durand erregte überall Sensation, wo er sich boren ließ, doch mitten in seiner Tatigkeit legte er die Violine aus der Hand, trat in die frangosische Urmee und wurde Abjutant eines Generals. Ein gravierender Borfall, bei dem er stark kompromittiert war, zog ihm zu Mailand schwere Kerkerhaft zu, von der ihn nur Die Fürsprache des Generals Menou zu befreien vermochte. Doch war die Bedingung der Verabschiedung Durands von feiner bis= herigen Stellung sowie die Exilierung nach dem Auslande daran

geknüpft. Bon da ab führte der zum zweiten Male aus seiner Karriere Gerissene ein unruhiges Wanderleben als Virtuos. Nicht selten befand er sich während dieser Periode in höchst bedrängten Verhältnissen. Zeitweilig war er nicht einmal im Besitz einer Violine, die er sich erst allemal auf gut Glück zu seinen Konzertz vorträgen borgen mußte. Endlich nötigte ihn das Bedürfnis nach Ruhe, 1814 die Stelle eines Violinisten am Straßburger Theater anzunehmen. Hier war er bis 1834. Seitdem aber sehlen alle weiteren Nachrichten über ihn.

Von seinen Kompositionen nennt Fétis neun Werke, die indes als wertlos bezeichnet werden.

An Bedeutung gegen die vorgenannten Schüler Viottis zurücksstehend erscheint Louis Julien Castels de Labarre, der, am 24. Mårz 1771 geboren, einer vornehmen Familie der Picardie entsstammte. Er wandte sich 1790, nachdem er unter Anleitung des italienischen Meisters studiert hatte, nach Neapel und trat als Zögsling ins dortige Konservatorium della Pietà. Hier vervollständigte er bei Sala seine musikalische Vildung namentlich in theoretischer Hinsicht. Bei seiner 1793 erfolgten Rücksehr aus dem Süden ließ er sich in Paris nieder, trieb unter Méhul Kompositionsstudien und war als Geiger zwei Jahre bei dem Théâtre Molière, dann aber im Orchester der großen Oper tätig. Er hat einiges für Violine geschrieben und veröffentlicht. Auch komponierte er eine einaktige komische Oper.

Ein Künstler, dessen glänzende Anlagen Hoffnungen erregten, die sich später nicht ganz erfüllten, war der Violinist Philippe Libon, von französischen Eltern in Cadir am 17. August 1775 gezboren. Er galt als ein würdiger Vertreter der Viottischen Schule, doch soll seinem Spiel geistige Velebung und Inspiration gemangelt haben. Libon wurde der Zögling Viottis während dessen Ausentzhaltes in London. Sein Lehrmeister hatte große Zuneigung für ihn und zeichnete ihn insbesondere dadurch aus, daß er gelegentlich mit ihm in öffentlichen Produktionen Doppelkonzerte (so im Haymarket-Theatre) spielte. 1796 besuchte Libon seine Heimat. Bei dieser Gelegenheit fand er in Lissabon am Hose eine Stellung als Soloviolinist. Zwei Jahre später vertauschte er dieselbe mit einem Engagement bei der Privatmusik des Königs von Spanien. Im Jahre 1804 (oder schon 1800) endlich begab er sich nach Paris. Die

377

Raiserin Josephine zog ihn zu ihrer Privatmusik, die gleiche Stelzlung behielt er auch unter der Kaiserin Marie Louise bei. Nach der Restauration außerdem Mitglied der königl. Kapelle geworden, starb er in Paris am 5. Februar 1838. Im Druck erschienen von ihm 7 Violinkonzerte, verschiedene Airs variés, Trios für 2 Violinen und Vaß, Duos für 2 Violinen und 30 Kapricen.

Pierre Jean Bacher, nach A. Pougin (Viotti et l'école moderne) ein talentvoller, aber wenig bekannt gewordener Kunstler, wurde am 2. August 1772 in Paris geboren. Zuerst von einem Musiker André Monin unterrichtet, wurde er weiterhin Viottis Zogling. 1792 fand er, nachdem er bereits in Vordeaux im Theater-vrchester tätig gewesen war, eine Anstellung bei der ersten Violine am Vaudevilletheater. Von da aus siedelte er ins Orchester der Opéra comique und schließlich in das der Oper über, wo er bis 1812 verblieb. Er starb, erst 47 Jahre alt, im Jahre 1819 in Paris. Fétis teilt einige Violinkompositionen von ihm mit.

Viottis ohne Vergleich hervorragenoster Schuler, Pierre Robe, wurde am 16. Februar 1774 in Bordeaur, mithin in jener Stadt geboren, die Frankreich vorher schon mit mehreren Geigentalenten beschenkt hatte. Er war vom achten bis vierzehnten Lebensjahre der Schuler Undre Joseph Fauvels (l'aîne), eines geschätzten, gleichfalls ju Bordeaux (1756) geborenen Violinisten, der 1794 nach Paris übersiedelte und dort bis 1814 als Bratschift bei der Dper wirkte. Im Jahre 1788 kam Rode, um seine weitere kunstlerische Ausbil= bung zu fordern, nach Paris. Durch den berühmten Hornisten Punto, welcher ihn horte, wurde sein Verhaltnis zu Viotti vermittelt. Schon nach zwei Jahren (1790) hatte der Unterricht dieses Meisters ihn so weit entwickelt, daß er im Théâtre Monsieur mit einem Konzert (dem 13.) desselben erfolgreich zu debütieren vermochte. Zugleich fand er einen Wirkungskreis als Vorspieler bei der zweiten Violine am Théâtre Feydeau, in dem er auch wiederholt als Solo= spieler auftrat. So kam das Jahr 1794 heran, welches Rode eine Violinprofessur am neu eröffneten Conservatoire brachte, ihn aber zugleich auf eine Kunftreise durch Holland nach Berlin und Ham= burg führte. In letterer Stadt ging er mit der Absicht zur See, fich nach Borbeaux zu begeben; allein ein Sturm warf das Schiff, auf welchem er sich befand, an die englische Ruste. Wider seinen Willen gelangte er dadurch nach London. Alle Anstrengungen, bier

ein Terrain für Ausbeutung seines Talents zu gewinnen, mißlangen, und um keine Zeit zu verlieren, wandte er sich wieder nach Hamburg und von dort nach seiner Heimat. In Paris angelangt, wurde er zum Soloviolinisten an der Oper ernannt. Doch fühlte er sich durch diese Stellung nicht gefesselt; denn bald trat er eine Reise nach Spanien an. Als er 1800 von derselben zurückkehrte, genoß er die Auszeichnung, zum Solospieler bei der Privatmusik Bonapartes ernannt zu werden.

Rode stand um diese Zeit im Zenit seiner Runftlerlaufbahn. Er war in Paris damals boch angesehen, und namentlich mit seinem schönen allbekannten a-moll=Konzert (Nr. 7) machte er einen "an's Bunderbare granzenden Eindruck". Ein Korrespondent der Allgem. muf. 3tg. (v. J. 1800, Nr. 41) fagt von ihm in emphatischem Tone, daß er nur mit sich selbst verglichen werden konne. Indes Paris vermochte den gepriesenen Künstler auch diesmal nicht lange Der Bug der Zeit, Lorbeeren und Geld einzuernten, trieb ihn wiederum hinaus in die Fremde. Nachdem er in einem ihm zu Ehren im Théâtre Louvois veranstalteten Konzerte vom Pariser Publikum Abschied genommen, begab er sich in Gesellschaft Boiel= dieus 1803 auf die Reise nach Petersburg, wohin ihn vielversprechende Aussichten lockten. Auf seinem Wege berührte er die Sauptstädte Norddeutschlands, in denen er sich horen ließ. Ein Bericht in der Allgem. muf. 3tg. über sein Auftreten in Berlin bemerkt von ihm: "Die Runft seines Spiels rechtfertigte die allgemeinen Erwartungen. Alle, die seinen berühmten Lehrer Biotti gehört haben, behaupten einstimmig, daß er beffen eigene intereffante Manier vollkommen besitze, aber noch mehr Milde und feines Gefühl hineinlege." Bei feinem Erscheinen in Leipzig urteilte man (Allgem. muf. 3tg. Bd. 13, S. 333) folgendermaßen über ihn: "Wir wiederholen hier nur, was uns eben an diesem Meister auch diesmal vor allem entzückte und sein Spiel vornehmlich charakterisirt; und das ist der unvergleich= liche, in allen erdenkbaren Modififationen schone und sich gleich= bleibende Ton; der durchaus edle, wurdige Geschmack, dem er durch= gangig treu bleibt und alles aufopfert, was blos imponiren, frappiren oder Spaß machen konnte; und die hochste Vollendung in alledem, was er zu horen giebt." Mit wenigen Worten charafteri= siert Baillot in seiner Violinschule Rodes Spiel, indem er von ihm fagt, es sei voller Reiz, Reinheit und Eleganz gewesen und habe ganz

die liebenswurdigen Eigenschaften seines Geistes und Herzens aus= gesprochen.

Die Aufnahme, welche Robe in Petersburg fand, entsprach burchaus seinen bochgespannten Erwartungen. Er genoß glanzende Erfolge, die durch seine Ernennung zum erften Biolinisten der kaiferl. Rapelle mit einer Gage von 5000 Silberrubeln vervollständigt Allein was Rode an Glucksautern und außeren Ehren einerseits gewann, verlor er andrerseits an seinem Runstlertum. Das aufreibende Leben und Treiben der ruffischen Residenz im Berein mit den ungunstigen klimatischen Verhaltnissen des rauben Nordens zehrten so ftark an dem Marke seines Lebens, daß er ein anderer war, als er nach funfjabrigem Aufenthalt in Rufland gegen Ende 1808 die Heimat wieder betrat. Nicht mehr vermochte er die gewohnte gundende Wirkung auszuüben; denn er hatte die Frische und Unmittelbarkeit feiner Leiftungen eingebuft. Budem hatten fich wabrend seiner Abwesenheit andere junge Talente in der Gunft des Publikums festgesett. Unverhohlen wird dies in einem Pariser Bericht vom Jahre 1809 (Allgem. muf. 3tg. Bd. 11, S. 601) ausgesprochen: "Rode wollte nach seiner Buruckkunft aus Rufland seine Mitburger dafür entschädigen, daß er ihnen so lange den Ge= nuß seines berrlichen Talentes entzogen hatte. In der Wahl des Ronzertes, das er spielte, war er nicht eben glücklich gewesen. hatte es in St. Petersburg geschrieben; und es schien, als ware die Ralte Ruflands nicht ohne Ginfluß auf diese Romposition ge= blieben . . . Rode erregte wenig Enthusiasmus. Gein Talent, obgleich in der Ausbildung wahrhaft vollendet, låßt doch von Seiten des Feuers und innern Lebens viel zu wunschen übrig. Was Rode'n noch mehr Schaden that, war, daß man Lafont furz vorher gehort hatte. Er ist jest hier der beliebteste aller Bioli= nisten."

Rodes kuhle Wiederaufnahme in Paris verletzte ihn so tief, daß er von einem weiteren öffentlichen Auftreten daselbst absah, ein Verzhalten, welches nach dem Vorgange seines Lehrers Viotti nicht mehr neu war. Nur in engerem Freundeskreise ließ er sich noch hören. Allein er schloß darum noch nicht mit seiner Wirksamkeit als Konzertist überhaupt ab, obwohl es sich immer mehr herausstellte, daß seine Kraft im Abnehmen begriffen war. Während der Jahre 1811—1813 bereiste er Vayern, die Schweiz und ganz Österreich.

Spohr, der ihn 1813 in Wien horte, berichtet darüber: "Ich er= wartete in fast fieberhafter Aufregung den Beginn von Rode's Spiel, welches mir vor 10 Jahren als hochstes Vorbild gegolten hatte. Doch schon nach dem ersten Solo schien es mir, als sei er in dieser Beit zurückgeschritten. Ich fand jest sein Spiel kalt und manirirt, vermißte die frubere Ruhnheit in Besiegung großer Schwierigkeiten und fühlte mich besonders unbefriedigt vom Vortrage des Cantabile. Bei dem Bortrage der g-dur-Variationen, die ich schon vor 10 Jahren von Robe gehört hatte, überzeugte ich mich vollends, daß dieser an technischer Sicherheit viel eingebuft habe; denn nicht nur hatte er sich mehrere der schwierigsten Stellen vereinfacht, er trug auch diese erleichterten Paffagen noch zaghaft und unsicher vor." Spohrs Ur= teil über Rode mar keineswegs ungerechtfertigt. Auch Beethoven 1, bessen g-dur-Sonate Op. 96 der Erzherzog Rudolph mit Rode in einer musikalischen Abendunterhaltung beim Fürsten Lobkowit vortrug, zeigte sich nicht befriedigt von den Leistungen des Biolinvirtuosen2.

Rode, von Spohr in offentlichen Konzerten verdunkelt3, mochte felbst deutlich genug empfinden, daß fein Stern im Ginken sei. Er jog fich von der Offentlichkeit zuruck, ließ fich in Berlin nieder und verheiratete sich 1814. Spåter begab er sich nach seiner Vaterstadt. Und noch einmal wandelte es ihn nach langen Jahren an, troß seines Gelübdes wieder in Paris öffentlich aufzutreten. 1828 führte er es wirklich aus. Doch war dies der Reim seines Todes. Denn obwohl mit aller Rücksicht vom Publikum aufgenommen, machte er die trube Erfahrung, daß er weder diesem noch sich selbst genügte. Er hatte alles Selbstvertrauen verloren. Seine ehedem so schone Intonation, seine Bogenführung und Unfehlbarkeit der Band, alles war unsicher geworden, und er mußte erleben, daß man ihn mit Schonung und Nachsicht behandelte. Die niederschlagende Wirfung hiervon ergriff ihn fo fehr, daß er in ein Siechtum verfiel, dem er infolge eines Schlagfluffes am 25. November 1830 auf seinem Schloß Bourbon bei Damazon erlag.

Ausschließlich von ihm gebildete Schüler hinterließ er nicht. Doch

<sup>1</sup> Fétis berichtet, daß Beethoven seine Violinromanze (gemeint ift die in f-dur, Op. 50) Rode dediziert habe, bleibt aber den Beweis für diese Behauptung schuldig. Niemann gibt an, Beethoven habe sie für ihn komponiert.

<sup>2</sup> S. die Beethovenbiographie des Berf. d. Bl., I, S. 330.

<sup>3</sup> Bgl. Allgem. mus. 3tg. vom Jahre 1815, Nr. 13.

gibt es einige Violinspieler, die eine Zeitlang seiner Unterweisung teilhaftig wurden. Unter diesen sind hervorzuheben Joseph Böhm (in Wien) und Eduard Rich (in Verlin).

Die gediegene, echt künstlerische Richtung, welcher Rode sein lebelang als Violinist huldigte, manifestiert sich ganz unzweideutig in seinen Kompositionen, zumal in den Konzerten. Unter diesen ragt das schon erwähnte a-moll-Konzert durch edle Sinnigseit und höchst reizvolle melodische und sigurative Führung der Prinzipalstimme besonders hervor. Ebenbürtig sind demselben die anmutigen g-dur-Variationen, die, einst mit Vorliebe von der Catalani gesungen, ein vielbeliebtes Konzertstück waren. Seine übrigen Violinwerse atmen zwar im allgemeinen denselben Geist wie die beiden genannten, doch stehen sie nicht ganz auf derselben Höhe. Ohne Ausnahme bieten sie aber gleich den Viottischen Konzerten ein wertvolles, für breite Tonbildung und ausgeprägtes Passagenspiel ungemein ergiebiges Studienmaterial, das von keinem Geiger, er gehöre nun einer Richtung an, welcher er wolle, entbehrt werden kann.

Rode gestaltete seine Werke im engen Unschluß an Viotti. Er geht zwar in technischer Beziehung mitunter weiter als dieser, offen= bart auch manchen, wir mochten sagen, moderneren und eigentum= licheren, in seiner Nationalitat beruhenden Zug, doch läßt sich bas Vorbild, nach dem er schuf, nirgend verkennen. Daher bei ihm, wie bei jenem, die vorwiegend gefangliche Behandlung der Geige, und daneben eine schlanke, ungekunstelte und wirksame, aus der Natur des Instrumentes hervorgehende Paffagenbildung. Nur in spezifisch musikalischer Hinsicht steht Rode gegen seinen Meister merklich zuruck. Diefer befaß einen glucklichen funftlerischen Inffinkt fur die Gesamt= gestaltung seiner Rompositionen, welche hoheren Anforderungen ent= spricht, als die Rodesche. Und wenn er auch hier und da die Mit= wirkung befreundeter Berufsgenoffen bei seinen Arbeiten in Unspruch genommen haben mag, so durfte dieselbe doch kaum die Grenzen eines follegialischen Rates überschritten haben. Robe dagegen, der ben Entwurf der Orchesterpartie zu seinen Ronzerten bewährteren Banden überlaffen mußte, - namentlich wird hier Boccherini genannt, behandelt den Unterbau der Solostimme mehr als nebensächliches, aufs notwendige sich beschränkendes Beiwerk. Das Interesse wird

<sup>1</sup> über dieselben f. d. Abschnitt des deutschen Biolinspiels im 19. Jahrh.

dadurch freilich auf die Prinzipalstimme hingelenkt, doch in so einsfeitiger Weise, daß darunter die kunftlerische Gesamtwirkung leidet.

Außer 13 Violinkonzerten veröffentlichte Rode Streichquartette, Variationen, Duetten, einige kleinere Violinpiecen und endlich 24 Kappricen in allen Tonarten, die zu den vorzüglichsten Etüdenwerken der gesamten Violinliteratur gehören, und nur in gewissen technischen Beziehungen von der gleichartigen Arbeit Rudolph Kreußers übertroffen werden.

Dieser zweite, auf einem Niveau mit Rode stehende Violinist der französischen Republik, welcher sich ebensowenig wie Baillot dem Einfluffe Viottis zu entziehen vermochte, ging ursprünglich aus ber deutschen Schule hervor. Dieselbe mar schon vorher in einem nennens= werten Kalle, namlich durch Pierre Noël Gervais nach Frankreich gedrungen, der seine Studien unter Ignaz Franzl machte. Gervais, geb. 1746 zu Mannheim, war der Sohn eines frangofischen Musikers in der dortigen kurfurftl. Rapelle und ließ fich, nachdem er feine Ausbildung empfangen, in dem Beimatlande feines Baters nieder. 1784 debutierte er im Concert spirituel, und einige Jahre spater (1791) wurde ihm die Kubrung der Violinen am Theater in Borbeaur übertragen. Sein Wunsch, 1801 an Gavinies' Stelle als Lehrer beim Pariser Konservatorium zu treten, verwirklichte sich nicht, und so blieb er bis zu seinem Tode (gegen 1805) in der bisherigen Stellung. Fetis, der ihn felbst horte, erkennt ihm ein fehr fauber und korrekt gehaltenes, doch farbloses Spiel zu. Im Druck erschie= nen drei Violinkonzerte von ihm.

Rudolph Areutzer, seinem Familiennamen zufolge offenbar von deutscher Abkunft, ging gleichfalls aus der Mannheimer Schule her= vor; er war ein Zögling von Anton Stamitz, der sich in Paris niedergelassen hatte<sup>2</sup>. Zu Versailles am 16. November 1766 geboren<sup>3</sup>, wurde er für dessen Unterricht durch seinen bei der königl. Musik angestellten Vater frühzeitig vorbereitet. Vereits im 12. Lebensjahre konnte er öffentlich als Violinspieler auftreten. Zugleich entwickelte

<sup>1</sup> Ngl. S. 368. 2 Ngl. S. 267.

<sup>3</sup> Bei Gerber heißt es, daß Kreußer 1767 in Deutschland geboren sei. Es darf indessen angenommen werden, daß obige von Fétis herrührende Angabe die richtige ist. Auch Gerbers Mitteilung, daß Kreußer ein unmittelbarer Schüler Biottis war, ist ungenau.

sich sein Kompositionstalent in spontaner Beise. Ohne in die Ge= beimniffe der Tonsetheunst eingeweiht zu sein, komponierte er Biolin= stucke, die so genießbar waren, daß er mit einem derselben schon im folgenden Jahre vor das Publifum des Concert spirituel treten fonnte. Durch die Konigin Marie Antoinette, welche ihm wohl= wollte, erhielt er 1782 die Stelle seines im selben Jahre verftorbenen Vaters. Rreupers Existenz war nun gesichert, aber er ließ sich ba= burch nicht abhalten, vorwarts zu streben. Mestrinos, namentlich aber Viottis Kunstlertum leuchtete ihm hierbei als Muster vor. Raum den Jünglingsjahren entwachsen (er trat am 30. Mai 1784 aber= mals im Concert spirituel auf), gehorte er zu den vorzüglichsten Geigern Frankreichs. Dementsprechend stieg er schnell zu verschie= benen für das Parifer Musikleben bedeutsamen Stellungen empor. 1790 wurde er als erster Biolinist am italienischen Theater an= gestellt, und bei Eröffnung des Konservatoriums erhielt er zunächst die zweite Violinprofessur, trat aber bei Rodes Abreise nach Rußland an deffen Stelle als erster Lehrer und übernahm 1801 das Amt des Soloviolinisten bei der Oper. 1802 wurde er Mitglied und 1806 Solist bei der Privatmusik Bonapartes, von dem er auch den Titel eines Kammervirtuosen erhielt, den Louis XVIII. bestätigte. der Restauration avancierte er 1815 zum fonigl. Kapellmeister. Im folgenden Jahre versah er den Dienst des zweiten Orchester= chefs bei der Oper, deren Konzertmeister er 1817 murde. Endlich vertraute man ihm 1824 noch die gesamte musikalische Oberleitung dieses Kunstinstituts an, welche er jedoch nur bis 1826 führte, da er dann pensioniert wurde.

Trop seiner umfangreichen amtlichen Tätigkeit war Kreuger nicht nur sehr fleißig als Tonsetzer, sondern fand auch Zeit zu Kunstreisen. 1796 und 1801 war er in Italien, und 1798 durchreiste er Deutsch=land. In Wien machte er Beethovens Bekanntschaft, der ihm seine Sonate Op. 47 dedizierte, welche ursprünglich für den englischen Violinspieler Bridgetower bestimmt war.

Über die Leistungen Kreußers als Violinspieler, von denen Baillot in seiner Schule bemerkt, daß aus ihnen die Kühnheit und Wärme, die Freimütigkeit und feurige Imagination seines Charakters hervorgeleuchtet habe, findet sich bei Gerber folgende Mitteilung: "Die Manier des Viotti ist auch ganz die seinige. Eben der starke Ton und eben der lange Bogenstrich charakterisiren auch sein Allegro;

woben er die schwierigsten Passagen deutlich und außerordentlich rein vorträgt. Im Adagio zeigt er sich womöglich noch mehr als Meister seines Instrumentes."

Fetis berichtet nach eigener Wahrnehmung: "Er hatte nicht die Elegang, den Reiz und den Schliff Rodes, noch die bewunderns= werte Mannigfaltigkeit und das tiefe Gefühl des letteren; benn in Betreff seines Talents als Instrumentist schuldet Kreuger alles seinem Inftinkt und nichts ber Schule (?). Diefer Inftinkt, reich und voller Berve, gab seinen Leiftungen eine Driginalitat bes Ausdrucks (sentiment) und jenes Bermogen, welches stets Emotionen im Publikum hervorruft, und worin ihn Niemand übertroffen bat. Er besaß einen machtigen Ton, eine reine Intonation, und feine Art zu phrasieren hatte ein hinreißendes Feuer. Der einzige Vorwurf, den man ihm mit Recht gemacht hat, ist der, daß ihm die Mannigfaltigkeit der Bogenführung fehlte, und daß er beinahe alles mit glattem Strich spielte, anstatt sich des Detaches zu bedienen." Einigermaßen in Widerspruch mit diesem Urteil steht eine Notig ber Allgem. muf. 3tg. (vom Jahre 1800, Nr. 41) über das gemeinsame öffentliche Auftreten Kreugers und Rodes in Paris, welche also lautet: "Herr Kreußer trat muthig mit Rode in den Kampfplaß, und beide Runftler gaben den Liebhabern den intereffantesten Rampf zu bemerken — besonders in einer Symphonie mit zwei konzertierenden Biolinen, die Rreuger fur diese bedeutende Ausforderung gesetzt hatte. Man konnte babei genau bemerken, bag Rreuger's Talent mehr die Frucht eines langen Studiums und einer unermudlichen Unstrengung ist; Rodes Kunst scheint ihm mehr angeboren zu sein. Er überwindet die größten Schwierigkeiten mit aller Leichtigkeit und 3wanglosigfeit, die der 3wanglosigfeit seines immer fenkrechten Un= standes (!) gleicht. Kurz, unter allen Virtuosen auf der Violine, welche sich dies Jahr in den Konzerten von Paris haben boren laffen, ist wohl Kreuter der Einzige, der mit Rode verglichen werden darf."

In spåteren Jahren war Kreußer genötigt, das Solospiel infolge eines Armbruches, den er sich 1810 auf einer Reise ins südliche Frankreich zugezogen, gänzlich aufzugeben. Bon da an war er neben seiner amtlichen Stellung ausschließlich als Tonseßer und Lehrer tätig. In ersterer Beziehung leistete Kreußer nach quantitativer Seite das Mögliche, wobei er jedoch mehr als billig auf die Bedürfnisse des Tagespublikums Kücksicht genommen zu haben

scheint. Außer 3 konzertierenden Symphonien (zwei davon find fur 2 Violinen, eine fur Violine und Violoncell mit Orchester), 19 Violinkonzerten, 15 Streichquartetten, 15 Trios für 2 Violinen und Violoncello, 7 Duettenwerken, 5 Sonatenwerken fur Violine und Bag und einem Etudenheft fur Violine schrieb er nicht weniger als 36 Opern, darunter 13 fur die große Oper, 9 fur das Théâtre Favart und 14 fur das Théâtre Feydeau. Es macht einen nieder= schlagenden Eindruck, wenn man sich vergegenwärtigt, daß von all diesen Werken fur die Nachwelt nichts weiter übrig geblieben ift, als ein und der andere Konzertsatz und die bekannten 40 Biolin= etuben. Die letteren durfen im hinblick auf ihre Vielseitigkeit sowie auf ihre methodische, vom schärfsten pådagogischen Verständnis zeugende Abfassung als ein Meisterwerk ohnegleichen genannt werden. Neben dem unerläftlichen Stalenstudium find fie als das "tägliche Brot" jedes Violinisten zu betrachten, der seiner Berrschaft über das Griffbrett sicher bleiben will.

Auch Kreußers Violinkonzerte enthalten ungemein viel des Instruftiven und Fordernden 1. Doch sind sie nicht selten trocken, ver= altet und ohne jenen sinnlich schönen Reiz, der wesentlich die Lebens= fraft eines Runftwerks mitbestimmt. Gelbst bei ben besten Stucken. zu denen beispielsweise das Adagio und Kingle des achtzehnten Kon= zerts gehört, ift dies fuhlbar. Fetis gibt fur Diese Erscheinung eine Erklarung, Die genau betrachtet nicht stichhaltig ift. Er fagt: "Als Kreuber Mitglied des Konservatoriums geworden, glaubte er die Pflicht zu haben, gelehrt zu werden; er gab fich daber tiefen Studien hin, deren Resultat indeffen nur war, daß sie seine Phantasie labm= ten." Unzweifelhaft ift aber, daß eine Phantasie, die durch strenge theoretische Studien gelahmt werden kann, diesen Namen nicht verdient. Ein wahrhaft produktives Talent kann durch das Studium nur geläutert und befruchtet, nicht aber erdruckt werden. Rreußer war ein Vielschreiber, wie es deren, auf theoretische Kenntnisse oder auf Routine gestütt, so manche gab und auch heute noch gibt. Ubrigens lagt fich eine forglose Leichtlebigkeit, die es mit gewiffen Dingen nicht gar zu ernst nimmt und auch auf Kreußers Arbeiten eingewirft haben mag, bei demfelben nicht verkennen. Spohr gibt

<sup>1</sup> Ein Konzert in d sowie eine Sonate "La Molinara" in D. Alards "Maîtres classiques du Violon".

v. Bafielewsfi, Die Bioline u. ihre Meifter.

dafür einen sprechenden Beleg<sup>1</sup>, indem er erzählt, daß Areuger in= mitten eines von ihm in Straßburg gegebenen sehr besuchten Kon=zerts sich die Einnahme habe auszahlen lassen, um diese sogleich in der Pause am Roulette des Foyers bis auf den letzten Sou zu verspielen. Nachdem dies geschehen, sei er zur Aussührung des zweiten Konzertteiles geschritten und habe nachträglich noch das verdient, was er bereits soeben vergeudet.

Als Lehrmeister des Violinspiels war Kreuger, wie sich schon aus seinen Etüden entnehmen läßt, besonders glücklich. Er verstand es, das Vertrauen für sich und den Enthusiasmus für die Sache bei seinen Schülern zu erwecken. Wir werden dieselben in dem nächsten Abschnitt über das französische Violinspiel kennen lernen.

Rreußers Lebensabend war nicht so ungetrübt wie seine Künstlerzlaufbahn. Nachdem er 1826 in Ruhestand getreten, hegte er den Wunsch, mit seiner Oper "Mathilde" förmlich Abschied vom Puzblikum zu nehmen. Aber sein Gesuch im Jahre 1827 wurde auf rücksichtslose Art zurückgewiesen. Eine Folge dieser Demütigung waren wiederholte apoplektische Anfälle, die des Künstlers Gesundheit zerrütteten und sein Ende beschleunigten. Man brachte ihn nach der Schweiz, um durch die Einwirkung der Gebirgsluft seinen Organismus wieder zu heben, doch umsonst, — er verschied am 6. Januar 1831 zu Genf.

Der jüngere Kreutzer, mit Vornamen Johann Nicolaus August, Schüler seines Bruders, vermochte, obwohl er ein vorzüglicher Violinist war, nicht zu allgemeinerer Geltung zu kommen, da er an einem Brustübel litt, dem er am 31. August 1832 in Paris erlag. Geboren wurde er 1781 zu Versailles. Spohr berichtet über seine Leistungen: "Der junge Kreutzer ließ mich ein neues, sehr brillantes und graziöses Trio seines Bruders hören. Die Weise, wie er es vortrug, vergegenwärtigte mir einigermaßen die Manier des älteren und überzeugte mich, daß es die gediegenste von allen der Pariser Geiger sei. Dem jungen Kreutzer sehlt es an physischer Kraft, er ist kränklich und darf oft Monate lang nicht spielen. Sein Ton ist daher etwas matt, im übrigen sein Spiel rein, feurig und voll Ausdruck."

Johann Rreuger gehörte 1798 dem Orchefter der fomischen Oper

<sup>1</sup> S. dessen Autobiographie.

an. 1802 trat er zum Orchester der großen Oper über, in welchem er bis 1823, dem Jahre seiner Pensionierung, mitwirkte. Um Konsservatorium wurde er, nachdem er mehrere Jahre als überzähliger Lehrer unterrichtet hatte, 1826 der Nachfolger seines Bruders. Überzöhes gehörte er bis 1830 der königlichen Kapelle an. Einige von ihm veröffentlichte Violinkompositionen haben den Weg in weitere Kreise nicht gefunden.

Unter völlig anderen Umständen, wie Rode und Kreußer, entwickelte sich Baillot, mit Vornamen Pierre Marie François de Sales, welcher lange zwischen Dilettantismus und Kunst schwankte und zur letzteren, obwohl seit früher Jugend mit ihr vertraut, erst überging, als seine oben genannten Genossen bereits eine Zierde des Pariser Musiklebens bildeten. Dafür war ihm vom Schicksal wiederum gewährt, noch zu einer Zeit der Mentor des französischen Violinspiels zu sein, als die beiden anderen Hauptvertreter desselben bereits den Schauplatz des irdischen Daseins verlassen hatten.

Baillot spielte als Geigenmeister fur Frankreich recht eigentlich Die Vermittlerrolle zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert. ben Überlieferungen Italiens fußend, suchte er dieselben mit ber Neuzeit zu verschmelzen. Im hinblick hierauf ift seine Erscheinung besonders anziehend und bedeutsam. Er wurde am 1. Oktober 1771 in Paffy geboren. Gein Bater, Advokat beim Parifer Parlament, ließ ihm eine forgfältige Erziehung angedeihen. Auf eigene Hand begann er das Biolinspiel. Den ersten Unterricht erhielt er vor dem siebenten Lebensjahre von einem Florentiner namens Polidori, welcher zwar selbst wenig leistete, doch ein eifriger Lehrer war. Nachdem Baillots Eltern 1780 die Vorstadt Passy mit Paris selbst ver= tauscht hatten, wurde sein Lehrer Sainte-Marie. Diesem schuldete er ben Sinn fur jene Genauigkeit und Sauberkeit, wodurch er fich als Spieler spater auszeichnete. Einen machtigen Impuls gab ihm für seine Bestrebungen weiterhin Viotti, den er 1782 im Concert spirituel zuerst borte. Dieser Meister übte eine so tiefe Wirkung auf ihn, daß er ihn fortan als das Ideal betrachtete, dem er nachzu= streben habe. Spåter wiederholte sich dieser Eindruck in nachhaltigerer Weise; es ist daher gewiß, daß Baillot ebensosehr wie Kreuger von

Biotti beeinflußt wurde, obwohl er gleich jenem niemals deffen eigentlicher Schüler war.

Durch eine eigentumliche Wendung des Geschicks gelangte Baillot 1783 nach der ewigen Stadt, welche ihm neue Unregung gab. Sein Bater, kaum eingeburgert in Paris, wurde in diesem Jahre als fonigl. Beamter nach Baftia versett. Wenige Wochen barauf ftarb er. Großmutig nahm fich ber burch biefen Unglucksfall bedrangten Kamilie ein herr v. Boucheporn, damaliger Intendant Korsifas an. welcher fich insbesondere die Erziehung des begabten Anaben ange= legen sein ließ. Er schickte ihn zunachst in Gesellschaft seiner eigenen Kinder auf 13 Monate nach Rom. hier wurde das Violinsviel unter Nardinis Schüler Pollani fortgesett, der ihm besonders bin= sichtlich der Tonbildung und Geschmeidigkeit des Strichs nuglich murde. Schon mar er fo weit vorgeschritten, daß er sich in größeren Rreisen boren laffen konnte. Wahrend ber nachsten funf Jahre ge= rieten indes die musikalischen Studien Baillots wieder einigermaßen Er führte, nachdem er von Rom ins Vaterland zurückgekehrt mar, ein ziemlich zerstreuendes Leben, begleitete seinen Gonner Boucheporn als Gefretar auf beffen Reisen und mar bald in Bayonne, Pau und Auch, bald in den Pyrenden. nachlässigte er nicht gang das Violinspiel. Dieses wurde mit er= neuertem Eifer betrieben, als Baillot anfangs 1791 wieder in Paris anlangte. Er machte Viottis perfonliche Bekanntschaft, welcher ihm einen Plat als Geiger am Théâtre Feydeau verschaffte. hier trat er auch in engere freundschaftliche Beziehung zu Rode, bem bama= ligen Führer der zweiten Bioline im Orchester Dieses Theaters. Doch immer war fur Baillot noch nicht der Zeitpunkt seiner ausschließ= lichen Berufstätigkeit als Runftler gekommen. Nach fünfmonatlichem Orchesterdienst gab er zwar die Musik nicht vollig auf, betrieb sie jedoch demnächst wiederum nur als Sache der Erholung, indem er eine Stellung im Finanzministerium annahm. Unter Diefen Umftanden floffen mehrere Sahre bin, deren Gleichformigkeit nur durch ein außeres Erlebnis unterbrochen murde. Baillot erhielt den Befehl, sich zum Freiwilligendienst zu stellen, welcher ihn für 20 Monate nach Cherbourg führte. Doch wurde tropdem das Studium der Geige nicht nur fortgesett, sondern auch mit methodischem Sinn Veranlassung hierzu erhielt der junge Mann durch Die unverhoffte Bekanntschaft mit den Violinkompositionen Corellis,

Tartinis, Geminianis, Locatellis, Bachs und Håndels, welche ihm bis dahin in der Hauptsache fremd geblieben waren. Das Studium dieser Meisterwerke förderte ihn wesentlich. Er gab sich nun abermals und für immer der Kunst hin, und als er bei seiner Rücksehr von der Armee sich in Paris zunächst mit einem Viottischen Konzert öffentlich hören lich, fand sein Talent solche Anerkennung, daß ihm nach Eröffnung des Konservatoriums die Lehrerstelle an der dritten Klasse des Violinspiels übertragen wurde (1795). An dieser Anstalt wirkte er mit kurzen durch die politischen Zwischensälle bewirkten Unterbrechungen bis zu seinem Tode, welcher am 15. September 1842 erfolgte.

Außer seiner Lehrtätigkeit an der Pariser Musikschule wurde Baillot 1802 als Führer der zweiten Violine Mitglied der Privatmusik Vonapartes und nach dessen Thronbesteigung auch der kaiserl. Kapelle. Die Restauration erhob ihn 1821 zum ersten Soloviolinisten der königl. Musikakademie<sup>1</sup>, ein Posten, welcher 1831 einzigung. Daneben dirigierte er während der Jahre 1822—1824 das Concert spirituel. Seit 1825 wurde von ihm Kreußer als erster Violinist der königl. Kapelle vertreten, in dessen Stelle er 1827 desinitiv einrückte. Nach der Julirevolution, infolge deren Baillot gleich vielen französischen Beamten seine Position einbüßte, wurde er 1832 durch Paer für die Privatkapelle Louis Philipps mit dem Vorspieleramt bei der zweiten Violine — jedenfalls mit Rücksicht auf sein vorgeschrittenes Alter — bedacht.

Ein besonderes Verdienst um das Pariser Musikleben erwarb sich Baillot durch die 1814 erfolgte Vegründung öffentlicher Quartettakademien, welche man die dahin in Frankreich noch nicht besessen hatte. Er vermittelte durch dieselben die Vekanntschaft des Publikums mit den Meisterwerken deutscher und italienischer (Boccherini) Kammermusik. Wie wenig Anklang seine Unternehmung jedoch in den ersten Jahren ihres Vestehens fand, beweist ein Vericht der Wiener Musikzeitung vom Jahre 1817 (S. 212), welcher meldet: "Quartetten gehen hier gar nicht. Baillot, gegenwärtig der Abgott und einer der vollendetsten Spieler, hält im Winter ein abonnirtes für ein Auditorium von 50 Personen; das ist alles, was man in

<sup>1</sup> Niemann (Mus. Lex.) gibt an: der großen Oper.

dieser kolossalen Stadt in diesem Zweige der Tonkunst auffinden kann."

Dem Beispiel seiner Genossen folgend, begab sich der Künstler auch, zuerst 1802, namentlich aber zwischen den Jahren 1805 und 1816, mehrsach als Solospieler auf Reisen, doch mit weniger Glück für äußerlichen Erfolg als andere namhafte Geiger. Fétis versichert, er habe auf seiner zweimaligen Tour durch Europa kein einziges eigenes Konzert zustande gebracht, und ist der Meinung, daß hieran die Ungunst der politischen Berhältnisse schuld gewesen sei. 1805 trat er mit dem berühmten Bioloncellisten Lamare die erste Reise an, die ihn durch Deutschland und über Moskau nach Wien führte. Die kriegerischen Zeiten nötigten ihn, statt eines Jahres drei unterwegs zu bleiben. Eine Stelle, die man ihm bei seiner Anwesenheit in der Kremlstadt als Konzertmeister am dortigen Theater offerierte, lehnte er ab. Auch Petersburg besuchte er, und von hier aus kehrte er 1808 gemeinschaftlich mit Rode nach der Heimat zurück. 1812 und 1813 reiste er im südlichen Frankreich, 1815 dagegen in Belzund 1813 reiste er im südlichen Frankreich, 1815 dagegen in Belzund

gien, holland und Frankreich.

Über seine Spielweise befindet sich ein augenscheinlich unpartei= isches Urteil in der Allg. mus. 3tg. (Jahrg. 1819, Mr. 17). Der Berichterstatter (Sivers) fagt, daß er nie in seinem Leben "eine vollendetere, keckere und doch bescheidenere Virtuositat auf der Violine gehort habe, wie Baillot's Spiel eine folche zeige". Dann fahrt er fort: "Ich nahe mich jest dem Alter, wo eine kalte Re= flexion an die Stelle des überbrausenden Enthusiasmus zu treten Aber troßdem hat die wunderbare Vollendung, die der Runftler bei ber Erekution seines Concertes an den Tag gelegt, mir ein solches Vergnügen gemacht, daß die bloße Rückerinnerung mich zu einem Lobe begeiftern konnte, welches übertrieben scheinen wurde. Dies gilt aber nur von ben beiden Allegros. Denn mit Schmerz muß ich gestehen, daß der Vortrag des Adagio so ganz und gar in ber bloß wißig naiven (?) Gattung ausfiel, daß in mir dadurch ein wahrhaft widerstrebendes Gefühl verursacht wurde. Doch ist mir diese Erscheinung nicht neu: wem durfte jest noch unbekannt sein, daß die frangosischen Runftler das leidenschaftlich Lyrische nur kunft= lich nachahmen, wahrend fie das winig Verstandliche kunftlerisch schaffen?"

Diese Beurteilung wird durch Spohrs Bemerkungen über Baillot

im wesentlichen bestätigt 1. Indem er einen Bergleich mit Lafont anstellt und auf beffen eng begrenzte virtuose Richtung hinweist, Die ein geifttotendes Einerlei der Runftubung bedinge, fagt er: "Baillot ift im Technischen seines Spiels fast ebenso vollendet, und seine Bielseitigkeit beweist, daß er es sei, ohne zu jenem verzweifelnden Mittel (der ewigen Wiederholung eines und desselben Programms) seine Zuflucht nehmen zu muffen. Er spielt außer seinen Rompositionen auch fast alle anderen der altern und neuern Beit. Er gab uns an jenem Abend ein Quintett von Boccherini, ein Quartett von Sandn und drei Kompositionen von sich, ein Ronzert, ein Air varié und ein Rondo zu horen. Alle diese Sachen svielte er vollkommen rein und mit dem seiner Manier eigenthum= lichen Ausdruck. Dieser Ausdruck schien mir aber mehr ein er= funftelter als naturlicher zu fein, so wie überhaupt fein Vortrag burch das zu scharfe Hervortreten der Mittel zum Ausdruck mani= rirt wird. Seine Bogenführung ift gewandt und an Ruancen reich, aber nicht so frei wie die von Lafont, daher sein Ion nicht so schon wie der von jenem, und die Mechanik des Auf= und Ab= streichens des Bogens etwas zu borbar. Seine Rompositionen zeichnen sich vor denen fast aller andern parifer Geiger durch Correctheit aus; auch ist ihnen eine gewisse Driginalitat nicht abzusprechen; aber etwas erfunsteltes manirirtes und veraltetes im Stul macht, daß sie meistens kalt laffen. Es ift Dir bekannt, daß er die Quintetten von Boccherini oft und gern spielt. Ich war begierig, Diese Quintetten, von denen ich etwa ein Dupend kenne, von ihm spielen zu horen, um zu sehen, ob es ihm durch die Weise, wie er fie vorträgt, gelingen konne, das Gehaltlose ber Composition vergeffen zu machen. So gelungen aber auch die Ausführung des von ihm gegebenen war, so fiel mir das oft Kindische der Melodien und Die Magerkeit der fast immer nur dreistimmigen harmonie nicht weniger unangenehm auf, wie bei allen fruher gehörten. kaum zu begreifen, wie ein gebildeter Runftler, wie Baillot, dem unsere Schape an Compositionen Dieser Gattung bekannt sind, es uber fich gewinnen kann, diese Quintetten (die nur mit Berucksich= tigung ber Zeit und Berhaltniffe, in benen sie geschrieben wurden, ihr Verdienst haben) noch immer zu spielen!"

<sup>1</sup> S. Allgem. muf. 3tg. Jahrg. 1821 und Spohrs Selbstbiographie.

Daß Spohrs Bemerkungen, insofern sie fich auf Baillots Spiel beziehen, im allgemeinen zutreffend sind, lassen die Rompositionen bes frangosischen Meisters deutlich erkennen 1. Sie besteben, soweit sie veröffentlicht wurden, in Trios fur 2 Violinen und Baf, Duos für 2 Violinen, Rapricen für Violine Golo, 9 Konzerten, einer konzertierenden Symphonie für 2 Violinen und Orchefter, 30 Airs variés, Nocturnos fur Quintett, 3 Streichquartetten, einer Rlavier= sonate mit Violinbegleitung und 24 Violinpraludien. Er hatte sich für die produktive Tatiakeit durch grundliche Kompositionsstudien bei Catel, Reicha und Cherubini vorbereitet. Demgemäß zeigen seine Arbeiten musikalisch gebildeten Geift, Sorgsamkeit der Gestal= tung und höchst sachgemäße Violinbehandlung. Aber es fehlt ihnen das Anmutende der schöpferischen Tonbeseelung: sie entbehren vollig jenes unmittelbar wirkenden Naturlautes, der die Bergen bewegt, die Geister entzündet. Sie verraten ein zwar spirituell geartetes, doch durch spekulativ reflektierendes Wesen beherrschtes Temperament. Die kuhl berechnende Verstandesrichtung seines Naturells, der zu= gleich das Streben nach einem gewiffen Raffinement des Effektes eigen ift, läßt sich am besten in seiner Violinschule, der weitaus umfangreichsten und in gewissem Sinne auch bedeutendsten von ihm vorhandenen Leistung mahrnehmen. Sie ist das Ergebnis eines vieljahrigen, wahrhaft eisernen Fleißes und zeugt ebensosehr fur die unermudliche Beharrlichkeit als für die durchgebildete Rennerschaft des Autors. Baillot war bereits bei seinem Amtsantritt am Pariser Ronfervatorium von dem Direktorium desselben beauftragt worden, die Prinzipien des Violinspiels festzustellen und in einem besonderen Werke abzuhandeln. Er vereinigte fich fur diesen 3weck mit Robe und Kreuger, die das Unternehmen mit ihrem Rat unterflügten, mahrend Baillot die Hauptaufgabe der Ausführung zufiel. Go ent= stand jenes Werk, welches zu Unfang des 19. Jahrhunderts unter bem Titel: "Méthode de Violon par Messrs. Baillot, Rode et Kreutzer, rédigée par Baillot" (auch in deutscher Ubersegung) er-Bei Abfaffung desselben wurden, wie Baillot selbst be= merkt, die schon vorhandenen Lehrbücher von Geminiani, Corrette,

<sup>1</sup> In D. Mards "Maîtres classiques du Violon" erschienen 2 Stucke Baillots: Air de Paisiello "je suis Lindor" und "Air russe" Op. 20.

Leopold Mozart, Dupont und von Abbé le fils in Betracht gezogen.

Baillot ließ es aber bei dieser von ihm redigierten Biolinschule nicht bewenden. Er gab, nachdem inzwischen noch gleichartige Unternehmungen von Ballieur, Bornet 2, Lorenziti, Cambini, Woldemar, Kaure, Pastou, Guhr und Mazas erschienen waren, im Jahre 1834 sein umfangreiches Lehrbuch des Biolinspiels: "L'art du Violon" beraus. Über die Motive, welche ihn zur Abfassung desselben ver= anlagten, erklart er sich selbst folgendermaßen: "Als man uns vor mehr als 30 Jahren beauftragte, die Grundlagen des Violinspiels im Musikkonservatorium festzustellen, hatten wir noch keine bestimmte Runde über die Art, das Spiel dieses Instruments zu studieren, unsere Unterweisung hatte sich noch nicht über einige schwankende Begriffe und unvollständige Überlieferungen erhoben. Bevor wir uns bei den sogenannten Runstgeheimnissen aufhalten konnten, hatten wir jahrelang mit Irrtumern zu kampfen. Bur Unterftugung suchten wir zwar die bemerkenswertesten Elementarwerke auf, aber damit hatte es seine Schwierigkeit, denn es gab deren nur wenige, und diese waren in einer von uns zu weit entfernten Epoche ent= standen, um uns die Geschmeidigkeit der Mittel (la flexibilité des moyens) bieten zu konnen, welche die neueren Rompositionen immer mehr und mehr erheischen."

Nachdem dann Baillot auf die Notwendigkeit hingewiesen, seine erste Schule unter Beibehaltung der Grundlagen völlig umzuarbeiten, bemerkt er weiter über das neue Werk: "Wir bemühten uns es das durch zu bereichern, daß wir eine große Zahl neuer Gegenstände darin abhandelten, welche nach unserer Überzeugung dem Studium des Violinspiels bis jett noch mangelten. Beinahe alle Beispiele wurden aus den Werken der als Klassiker anerkannten Meister ge=

<sup>1</sup> Über die Biolinschulen von Dupont und Abbé le fils habe ich troß aller Bemühungen nichts erfahren können, und ebensowenig über die oben erwähnten Lehrbücher von Ballieux und Cambini. Die Namen dieser Manner sind daher auch nicht in das am Schlusse dieser Blätter von mir gegebene Verzeichnis der Verfasser von Violinschulen eingereiht worden.

<sup>2</sup> Bornet aîné, Diolinist bei der Pariser Oper von 1768—1790, verôffentlichte eine Diolinschule unter folgendem Titel: "Méthode de Violon et de musique, dans laquelle on a observé toutes les gradations nécessaires pour apprendre les deux arts ensemble, suivie de nouveaux airs d'opéras."

nommen, weil ihre Werke als Vorbilder in jedem Genre gelten können. Wir haben viel sicherer zu gehen geglaubt, von dem Bestannten auf das Unbekannte überzugehen, als wenn wir Beispiele angeführt håtten, deren Anwendung noch nicht so klar, so bestimmt und folglich auch nicht so zweckmäßig sein kann, weil sie noch nicht durch Zeit und Gebrauch die Autorität und den Vortheil, den kurze Auszüge darbieten, erlangt haben. Je mehr Mannigfaltigkeit das Violinspiel heutzutage bietet, um so sorgkältiger muß auch die Auszwahl der Beispiele sein."

"Vor allen Dingen muß eine Lehrmethobe den Verstand und die Urteilskraft entwickeln, damit nicht alle Anstrengungen der Übung und die Resultate der Geduld vergeblich seien. Es gebricht heutzutage dem Mechanismus nicht an Stoff: jede Schwierigkeit erfordert besondere Studien; aber eine Lehrmethode muß zu ihrer Anwendung, zur Ordnung der Materie führen, muß das Band, welches sie verknüpft, und das Ziel, worauf jene abzwecken, erstennen lassen. Einige haben durch abgekürzte Methoden den Unterzicht zu beschleunigen gesucht und sind in der Kürze zu weit gegangen. Im Gegenteil aber muß der Unterricht so weitläusig und dabei so bestimmt gegeben werden, daß auch die minder begünstigte Fassungskraft ihn klar zu durchschauen vermag, und diese Anssicht möge es entschuldigen, daß wir in so viele Einzelheiten eingegangen sind."

Gerade das, weswegen Baillot sich zu rechtfertigen sucht, ist die Achillesferse seines Werkes. Sein Versahren hat im Grunde keine Grenze, und er gibt daher einerseits zu viel, andrerseits zu wenig. Zu viel, weil die Menge der von ihm aufgestellten Beispiele verwirrend wirkt, — zu wenig, weil die von ihm befolgte Art der Spezialisierung keineswegs erschöpfend ist, wie sie es überhaupt nicht sein kann. Aber wer fordert denn auch von einer Violinschule Belehrung darüber, wie diese Phrase in einem Handnschen oder jene Figur in einem Beethovenschen Quartett auszuführen sei? Man wird dadurch weder das eine noch das andere der fraglichen Musikstücke richtiger oder besser aufzufassen und darzustellen vermögen, als ohne diese unnüßen Wegweiser. Dergleichen wäre allenfalls in einer Afthetik der Vortragskunst am Platze, die übrigens aus nahesliegenden Gründen ebensowenig Vorteil bringen würde wie Baillots Erempelreichtum. Der Vortrag muß von innen herauskommen, er

fann nicht methodisch gelehrt oder erlernt werden; hochstens wird man auf bidaktischem Wege eine bestimmte Vortragsmanier und damit eine mehr oder minder automatenartige Tatigkeit erzielen. Von einem Lehrbuch der funftlerischen Technik aber ift zu verlangen, daß es sich auf die wesentlichen Fingerzeige des infrage kommen= den Studiums beschränke. Die Notenbeispiele durfen nur technische 3wecke verfolgen und muffen daber so eingerichtet sein, daß sie, in scharfer Begrenzung des Allgemeinen, die Grundformen des zu Lernenden flar und bestimmt darstellen. Alles Besondere, Spezielle ift dem Lehrer, der nach Begabung und Individualitat des Schulers zu verfahren hat, sowie der Beobachtungsgabe und Gelbsttatigkeit des letteren zu überlaffen. Baillot befolgt das Gegenteil und keines= wegs zum Vorteil der Sache. Soweit seine Schule den Mechanis= mus des Biolinspiels behandelt, ift sie als ein verdienstliches, die vorhergehenden gleichartigen Arbeiten ohne Frage überragendes Werk zu betrachten. Was darüber hinausgeht — und es ist viel — er= scheint hochst problematisch und dem angestrebten 3weck nicht ent= sprechend. Doch eines ist bei alledem an diesem verfehlten Teil seiner Leiftung wichtig: wir erseben mit Sicherheit aus demselben, daß Baillot durch diese seine Unterrichtsmethode wesentlich mit zu jener einseitig uniformen und außerlichen Behandlungsweise beigetragen hat, die das neuere französische Violinspiel charakterisiert. anderen Einfluffe außerdem noch dabei tatig waren, wird sich aus der folgenden Darstellung ergeben.

Auch literarisch war Baillot tâtig. Er schrieb: Notice sur Grétry (1814), Notice sur Viotti (1825) und mehreres andere. Seine Schüler Guérin, Habeneck, Mazas, Blondeau, Wery und Dancla werden uns im 19. Jahrhundert beschäftigen.

Als französische Violinisten des 18. Jahrhunderts seien hier der Vollständigkeit halber noch genannt: Boivin, Denis, Dévienne, Dun, Dupont, Exaudet, Ferté, Lasserne, Le Maire, Marc, Matthieu (fils), Romain de Brasseur und de Tremais. Nachrichten über dieselben sind nicht vorhanden. Man weiß nur, daß diese Männer Violinssonaten veröffentlichten.

Fast gleichzeitig mit dem Erwachen einer kunstlerischen Hand= habung der Violine in Frankreich regte sich auch in den Nieder= landen der Sinn für die Pflege unseres Instrumentes. Wenn nun auch die dortigen Vertreter desselben im 18. Jahrhundert nicht mitbestimmend in den Entwicklungsgang des Geigenspiels einzugreifen vermochten, so finden sich doch einige Namen unter ihnen, die hier nicht übergangen werden dürfen. Die Mehrzahl derselben ist französischer Abstammung, ein Grund mehr, ihrer an dieser Stelle zu gedenken.

Die Violinspieler der Niederlande standen nicht minder unter dem Einfluß Italiens, als alle übrigen Lånder des europäischen Okzidents. Es ist daran zu erinnern, daß Amsterdam neben Vologna und Venedig nicht nur frühzeitig ein Hauptverlagsort für die italienische Violinliteratur, sondern auch der Schauplaß für das Wirken eines der hervorragendsten Zöglinge der römischen Schule, nämlich Vietro Locatellis wurde. Nächst Amsterdam fand dann auch in Brüssel das Violinspiel bemerkenswerte Vertretung. Zu größerer Vedeutung gelangte dasselbe in letzterer Stadt jedoch erst im 19. Jahrzhundert.

Der chronologischen Folge nach haben wir zunächst Jean Bap= tiste Volumier zu nennen, den Fétis zu den belgischen Musikern zählt, obwohl er in Spanien (1677) geboren und am französischen Hofe erzogen wurde. Vom 22. November 1692 bis 1706 war er Ronzertmeister, Tanzmeister und Inspektor des Balletts am Berliner Hofe. Zugleich versah er dort auch das Amt eines Direktors und Insormators im "Tanz-Erercicio" bei der R. Fürsten= und Ritterzakademie². Dann wurde er in gleicher Eigenschaft nach Dresden berusen, wo er am 28. Juni 1709 seine Bestallung als Konzertzmeister empfing. Er soll sich hauptsächlich im Vortrag französischer Musik ausgezeichnet haben. Volumier starb in der sächsischen Resizdenz am 7. Oktober 1720. Soviel man weiß, hat er nur Ballettzmusik geschrieben.

François Cupis de Camargo, geb. am 10. Mårz 1719 in Bruffel, war der Schüler seines Vaters. Auch er suchte und fand, gleich Volumier, seinen Wirkungskreis im Auslande. 1741 wurde er Mitglied des Pariser Opernorchesters, welchem er bis 1761 anzgehörte. Sein Tod erfolgte bald darauf. Veröffentlicht hat er zwei Hefte Sonaten für Violine Solo.

<sup>1</sup> S. Fürstenaus "Gesch. d. Musik u. d. Theaters am Hofe der Kurfürsten von Sachsen." (Dresden 1862) S. 64.

<sup>2</sup> Ebendas. S. 65.

Aus derselben Familie sind noch mehrere Violinisten bekannt, darunter ein J. B. Cupis, der 1738 ein Heft Violinsonaten versöffentlichte. Im "Mercure" vom Juni desselben Jahres heißt es, daß er gesiel durch "un jeu coquet et séduisant" und fähig erscheine, die Vorzüge des Spieles von Leclair mit denen Guignons zu vereinigen. Er war ein Bruder der berühmten Tänzerin Camargo.

Ein Charles Cupis, vielleicht Bruder des eben Genannten, war 1746 Violinist am Pariser Opernorchester.

Alls ein ausgezeichneter Geiger wird Guillaume Gommaire Rennis, geb. gegen 1720 zu Lierre, gerühmt. Man fennt weder Lehrmeister noch Bildungsgang dieses Runftlers, der zugleich ein fruchtbarer Komponist und tüchtiger Kapellmeister war. 2118 Violinist soll Kennis eine außerordentliche Gewandtheit der linken Sand beseffen haben. Maria Theresia fant sich angeblich durch den Gin= druck, welchen seine Leistungen auf sie machten, bewogen, ihn mit einer kostbaren Stainer=Geige zu beschenken. In jungen Jahren schon bekleidete er das Rapellmeisteramt an der St. Gommairefirche seiner Vaterstadt. Gegen 1768 verließ er die lettere, um in Lowen eine gleiche Stellung zu übernehmen, der er bis zu seinem Tode am 10. Mai 1789 vorstand. Er schrieb Sonaten für Violine Solo und Bag, sowie fur Violine, Cello und Bag, Streichquartette, Violinduette, Symphonien und drei Violinkonzerte mit Orchester= Der größere Teil dieser Werke wurde in Paris und bealeitung. London gedruckt.

Pierre van Malder erhielt den Unterricht im Violinspiel und in der Komposition von Eroes, dem Kapellmeister seiner Vaterstadt Brüssel, nachdem er dem Kinderchor der königl. Kapelle zuerteilt worden war. Geboren wurde er am 13. Mai 1724. Im Jahre 1755 erhielt er eine Anstellung als Violinist in der Kapelle des Gouverneurs der Niederlande, Prinz Charles de Korraine. 1754 trat er im Concert spirituel auf, wo man die Kraft seines Vogens und die Präzision seines Spiels bewunderte. Obigen Wirkungskreis trat er an seinen Bruder Guillaume ab, nachdem der genannte Prinz ihn Ende 1758 zu seinem Pagen erwählt hatte. Er starb in Brüssel am 3. November 1768. Hauptsächlich beschäftigte sich van Malder außer dem Violinspiel mit der Instrumentalkomposition. Er veröffentlichte sehon 1757 sechs Streichquartette und 1759 sechs Symphonien, denen noch 12 andere folgten. Auch 6 Sonaten für 2 Vio-

linen und Baß ließ er drucken. Eine von ihm gesetzte komische Oper "la Bagarre" führte er 1762 in Paris auf.

Ein anderer Bruffeler Violinist war Eugène Charles Jean Godecharle, geb. am 15. Januar 1742, gest. 1814. Dieser Kunstzler erhielt seine Ausbildung in Paris. Weiterhin vertauschte er die Violine mit der Bratsche. Dieses Instrument vertrat er auch im Bruffeler Orchester, dessen Mitglied er 1773 wurde.

Dieusdonné Pascal Pieltain, einer der besten Schüler Giorsnovicchis, wurde am 4. März 1754 zu Lüttich geboren. Er verließ sein Vaterland als junger Mann und kehrte in dasselbe nur zurück, um in Ruhe die Erträgnisse seines Fleißes zu verzehren. 1778 ersschien er in Paris und trat dort im Concert spirituel auf, wo er auch als Violinist Unstellung fand. Sodann wandte er sich 1782 nach London. Während seines Aufenthaltes daselbst stand er beim Lord Abington als erster Violinist in Diensten. Von 1793 ab besuchte er Petersburg, Warschau, Verlin und Hamburg. In letzterer Stadt befand er sich ums Jahr 1800, welches ihn wieder seiner Heimat Lüttich zuführte. Er starb dort hochbetagt am 10. Dezember 1833. In Paris und London veröffentlichte er an Kompositionen 13 Violinkonzerte, 6 Violinsonaten mit Vaß, 11 Airs variés für 2 Violinen und 6 konzertierende Streichinstrumente, 12 Violinduetten und ebensoviele Quartette.

Von dem belgischen Violinspieler Joseph Gehot, geb. gegen 1756, wissen wir nur, daß er seit 1780 Frankreich und Deutsch= land bereiste und 1784 in London lebte. Streichquartette und etrios, sowie Violinduos von ihm erschienen in Paris und Berlin.

## Zweiter Teil.

## Die Kunst des Violinspiels

im 19. Jahrhundert und der Gegenwart.

Italien, Deutschland, Frankreich, England, Skandinavien, slawische Lånder.



## IV. Italien.

Das glanzende, reichbewegte Leben, welches Italien während des 18. Jahrhunderts in musikalischer Beziehung, namentlich auch in betreff des Violinspiels entfaltet hatte, begann bereits gegen Schluß des= felben Gafulums mehr und mehr hinzuwelfen und zu erbleichen. Das Land der Kunste hatte auch hierin seine Mission erfullt. Die epoche= machenden Tonmeister waren teils dahingeschieden, teils altersschwach geworden, und kein junger Nachwuchs erstand, um das von ihnen begonnene und ruhmlich geforderte Werk weiter fortzuführen. Dieses schönen Vorrechtes wurden die Sohne Deutschlands teilhaftig, welche vorher schon die Herrschaft im Reiche der Tonkunst teilweise an sich gebracht hatten. Machtig ergriffen von den gewaltigen, auf Wiffen= schaft und Runft zurückwirkenden Bewegungen der Zeit, entzündete fich ihr Geift in dem Bewuftfein erhöhter individueller Geltung zu erneuerter Tatkraft. Auf tonkunstlerischem Gebiete ist bier vor allem an Beethoven zu erinnern, der fur die Instrumentalmusik ungekannte, niegeahnte Gebiete erschloß. Ihm reihten fich Frang Schubert, Der Hauptreprafentant des deutschen Gesangsliedes, und C. M. v. Beber, ber Freiheitssanger und Schopfer einer deutsch=nationalen Dver an. Italien blieb diesem jugendlich frischen Aufschwunge fremd. Nicht allein war es durch eine jahrhundertlange, beispiellose Runstproduf= tion erschöpft, auf ihm lastete auch, an der Lebenskraft des Volkes zehrend, nicht minder der lahmende Druck der Priestergewalt wie die Herrscherwillfur übel beratener und tyrannisch gefinnter Regie-Was Wunder, wenn die in ihren hochsten Interessen tief geschädigte, sustematisch geknechtete Nation von der ehemaligen Sobe berabstieg, wenn an Stelle der bisherigen mannigfaltigen Fulle bedeutender Runsterscheinungen nur noch vereinzelte Talente auf= tauchten, gleichsam mahnend an die einstige Herrlichkeit. Und wie anders geartet erschienen auch diese wenigen gegen ihre Vorganger!

Erstorben war der tiefe sittliche Ernst, welcher der italienischen Runft innewohnte, dahin die adelige Burde, welche ihr das Siegel ber Klassizität aufgedrückt hatte. Und doch vermochte Italiens Volk trok aller heimsuchungen noch Manner wie Cherubini, Spontini und Rossini zu erzeugen. Der lettere aber war es eben, welcher durch seine einschmeichelnden, uppig wollustigen Weisen einem gedanken= losen, entnervenden Sinnengenuß seiner Mitlebenden Vorschub leiftete. Wie hoch man auch die Begabung dieses vielbewunderten Komponisten der Restaurationszeit veranschlagen mag, welchen unbestreit= bar hohen Rang auch sein "Barbier" und "Wilhelm Tell" in der Buhnenwelt einnimmt, es kann ihm nicht der Vorwurf erspart bleiben, die erschlafften Gemuter seiner Generation umftrickt und vollends in das "dolce far niente" des Geisteslebens eingelullt zu haben. Nur zu bald verloren die Italiener, indem fie bem "Schwan von Pesaro" zujauchzten, Gefühl und Verständnis für das kostbare Runsterbe einer noch naheliegenden Vergangenheit. Und wie mit ihm unbestreitbar der Verfall der italienischen Opernbuhne begann, welcher durch Bellini, Donizetti und insbesondere Berdi trop "Arda", "Othello" und "Falstaff" zu einer vollständigen Tatsache murde, so Datiert aus der Zeit seines ersten Auftretens auch der Verfall des italienischen Violinspiels.

In Viotti hatte Italien der musikalischen Welt seinen letzten klassischen Vertreter dieser Kunst gegeben. Das Wirken desselben brachte kaum noch seinem Vaterlande einen fühlbaren Gewinn, da er, wie wir sahen, sein lebelang fern von der Heimat für die Kunst wirkte. Dazu kam die eben angedeutete, überraschend schnelle geistige Wandlung der italienischen Nation. So konnte es denn nicht sehlen, daß die Traditionen der Kömischen, Paduaner und Piemontesischen Schule unversehens in Vergessenheit gerieten. Dies wirkte nicht nur speziell auf die Pflege des Violinspiels, sondern überhaupt auf diezienige des gesamten Orchesterspiels, dessen natürliche Spitze die Geige bildet, nachteilig zurück. Während Rossini durch seine produktive Tätigkeit den Kunstgesang immer noch auf einer verhältnismäßig hohen Stufe zu erhalten wußte<sup>1</sup>, konnte, da es auch an eigentlichen

<sup>1</sup> Doch flagte Crescentini darüber, daß die gute Gesangschule immer seltener werde, daß er besonders bei seiner Rücksehr nach Italien (1816) einen verdorbenen, frivolen Geschmack vorgefunden habe, und daß keine Spur die ehemalige, einfach große Methode seiner Zeit mehr verrate. (Spohrs Selbstbiographie.)

Instrumentalkomponisten in Italien fehlte, nichts fur die Weiter= bildung der dortigen Orchestertechnik geschehen, die ohnehin, einzelne Ausnahmen abgerechnet, zu keiner Zeit von ungewöhnlicher Beschaf= fenheit gewesen war. Ludwig Spohr, der 1816 Italien besuchte, hebt in seiner Selbstbiographie den reduzierten Zustand, in welchem fich damals die Inftrumentalmufik und namentlich das Geigenspiel der dortigen Hauptstädte befanden, mit besonderem Nachdruck hervor. Das Orchester in Rom z. B., obwohl aus den besten Musikern der Stadt zusammengesett, bezeichnet er als das schlechteste, welches ihm in Italien vorgekommen. Unwillig ruft er aus: "Die Unwissenheit, Geschmacklosigkeit und dummdreifte Arroganz dieser Menschen (der Orchestersvieler) geht über alle Beschreibung. Rügncen von piano und forte kennen sie gar nicht; das mochte noch hingehen, aber jeder Einzelne macht Verzierungen, wie's ihm einfallt, Doppelschlage fast auf jedem Ton, so daß ihr Ensemble mehr dem Larm gleicht, wenn ein Orchester praludirt und einstimmt, als einer harmonischen Musif 1."

In Mailand war es nicht besser. Mendelssohn schrieb von dort gelegentlich seiner italienischen Reise an E. Devrient: "Das Orchester (im Theater) ist aus lauter verstimmten Blasinstrumenten und freisschenden Geigen zusammengesetzt und in sich selbst uneinig?."

Unter solchen Umstånden mußte das plögliche Auftauchen eines Mannes wie Nicold Paganini, geb. am 27. Oktober 17823 zu Genua, um so mehr überraschen, je weniger man angesichts der bisherigen Richtung des italienischen Violinspiels darauf vorbereitet war. Paganini betrat keineswegs den Weg, welchen Corelli, Tartini und Viotti gebahnt hatten, und seine Erscheinung würde daher in vielen Beziehungen unerklärlich bleiben, wenn man sie nicht zur Hauptsache als eine phånomenale aufzufassen håtte, deren Abnormiståt eine völlig isolierte Stellung in der Kette der musikhistorischen Entwicklung beansprucht. Paganini war eine seltene Spezialität, ein in seiner Sphåre einziges Original, gleich ausgezeichnet durch beispiellose Beherrschung der kompliziertesten Technik wie durch

<sup>1</sup> Es ist bei diesem harten Urteil freilich zu berücksichtigen, daß Spohr das selbe mit Beziehung auf die Ausführung seiner Kompositionen ausspricht. Doch sieht man, daß es an jeder Orchesterdisziplin fehlte.

<sup>2</sup> S. E. Devrients Erinnerungen an Mendelssohn, S. 118.

<sup>3</sup> Laut Taufzeugnis. (Niemanns Levison.)

Damonie der Leidenschaft und, sozusagen, geheimnisvoll magische Alles dieses im Zusammenhange mit seinem Darstellungsweise. phantastischen, unbeimlich gespenstischen Außeren gedacht, erklart voll= fommen die sagenhafte Lebensgeschichte, welche man ihm bei seinem Auftreten allgemein zuschrieb. Zu allen Zeiten hat der Volksmund erorbitante, außerhalb der alltäglichen Lebenssphäre stebende Naturen in illustrierender Weise umdichtet, um dadurch gleichsam symbolisch Wesenheit und Gigenart der betreffenden Versonlichkeit auszudrucken. So auch hier. Dazu mag in diesem Kalle noch die Berdachtigungs= sucht neidischer und hamischer Zungen gekommen sein: kurz, Paga= nini wurde zu einer im bofen Sinne marchenhaften Perfonlichkeit gestempelt. Er sollte seine Geliebte aus Gifersucht ermordet, als Verbrecher schwere Kerkerhaft erlitten und mahrend ber letteren, ba man ihm aus Mitleid die Geige gelaffen, in traurigfter Abgeschie= benheit von der Welt sein Talent ausgebildet haben. Zulett sei ihm nur eine Saite übrig geblieben, und diefem Umftande muffe fein wunderwurdiges Spiel auf dem G zugeschrieben werden. Nicht minder wurde er einer hochst verdachtigen Rameradschaft mit dem Teufel beschuldigt, dem er seine Seele verschrieben, und dergleichen mehr. Die lettere Ungabe fand man nicht felten fogar glaubwurdig. Ein Beispiel dafur ift folgender, burch Augenzeugen verburgter Borfall1, der sich in Koln ereignete. Als Paganini in diefer Stadt Die Generalprobe zu seinem Konzert hielt, wurde er von vielen der Un= wesenden zur Darbringung der bei solchen Gelegenheiten üblichen Huldigungen umringt. Unter diesen befand fich auch ein alter Berr aus dem Orchester, welcher wahrend der Unterhaltung mit dem fremden Kunftler eine Prise nahm. Paganini wollte sich liebens= wurdig zeigen, zog die eigene Dose aus der Tasche und fullte die= jenige seines vis-à-vis, nachdem er beren Inhalt ausgeschüttet, mit feinem Tabak, die Bemerkung hinzufugend, daß es echter Parifer Mit einer verlegenen Danksagung schlich ber Beschenkte von hinnen, leerte aber, sobald er sich unbeobachtet glaubte, sofort den Inhalt feiner Tabatière aus. Von einem feiner Rollegen, welcher mit eifersuchtigen Blicken die auszeichnende Artigkeit Paganinis bemerkt hatte, darüber befragt, was er mache, antwortete er in dem

<sup>1</sup> Mitgeteilt vom ehemaligen Kolner Konzertmeister hartmann.

Ton eines bedächtig Vorsichtigen, man könne doch nicht wissen, was es mit dem Tabak für eine Bewandtnis habe.

Paganini kannte sehr wohl alle die fabelhaften, über ihn in der Öffentlichkeit zirkulierenden Gerüchte. Vielleicht mochte es ihm in gewiffer Hinsicht sogar nicht unlieb sein, daß man sich mit ihm der= artig beschäftigte. Doch hielt er es für angemessen, von Zeit zu Zeit dagegen Widerspruch zu erheben. Namentlich geschah dies in sehr prononzierter Weise mahrend seines Pariser Aufenthaltes im Jahre 1831. Dort hatte sich ein gewisser Teil der Tagespresse, auf die Berühmtheit Paganinis spekulierend, jener abenteuerlichen, in der Menge umlaufenden Erdichtungen bemächtigt, um die jederzeit opfer= willige Neugierde des großen Publikums durch feilgebotene Zeitungs= artikel und karikaturartige, auf die Personlichkeit des Runftlers bezügliche Zeichnungen auszubeuten. Paganini ermächtigte Ketis in einem für die Veröffentlichung bestimmten Briefe, zu dem er ihm das Material lieferte, und den er selbst mit seinem Namen unterzeichnete, dagegen zu protestieren und die Grundlosigkeit aller über ihn im Schwange gebenden Gerüchte darzutun. Dieser Brief kam zunachst in der "Revue musicale", dann aber in vielen franzöfischen und italienischen Journalen zum Abdruck. Seines merkwurdigen Inhaltes halber moge er auch hier im Driginal einen Plat finden:

## "Monsieur,

Tant de marques de bonté m'ont été prodiguées par le public français, il m'a décerné tant d'applaudissements, qu'il faut bien que je croie à la célébrité qui, dit-on, m'avait précédé à Paris, et que je ne suis pas resté dans mes concerts trop au-dessous de ma réputation. Mais si quelque doute pouvait me rester à cet égard, il serait dissipé par le soin que je vois prendre à vos artistes de reproduire ma figure, et par le grand nombre de portraits de Paganini, ressemblants ou non, dont je vois tapisser les murs de votre capitale. Mais, Monsieur, ce n'est point à de simples portraits que se bornent les spéculations de ce genre; car me promenant un jour sur le boulevard des Italiens, je vis chez un marchand d'estampes une lithographie représentant Paganini en prison. Bon, me suis-je dit, voici d'honnêtes gens qui, à la manière de Basile, exploitent à leur profit certaine calomnie dont je suis poursuivi depuis quinze ans. Toutefois, j'examinais en riant cette mystification avec tous les détails que l'imagination de l'artiste lui a fournis, quand je m'aperçus qu'un cercle nombreux s'était formé autour de moi, et que chacun, confrontant ma figure avec celle du jeune homme représenté dans la lithographie, constatait combien j'étais changé depuis le temps de ma détention. Je compris alors que la chose avait été prise au sérieux par ce que vous appelez, je crois, les badauds, et je vis que la spéculation n'était pas mauvaise. Il me vint dans la tête que puisqu'il faut que tout le monde vive, je pourrais fournir moi-même quelques anecdotes aux dessinateurs qui veulent bien s'occuper de moi: anecdotes où ils pourraient puiser le sujet de facéties semblables à celle dont il est question. C'est pour leur donner de la publicité que je viens vous prier, monsieur, de vouloir bien insérer ma lettre dans votre Revue musicale.

Ces messieurs m'ont représenté en prison; mais ils ne savent pas ce qui m'y a conduit, et en cela ils sont à peu près aussi instruits que moi et ceux qui ont fait courir l'anecdote. Il y a là-dessus plusieurs histoires qui pourraient fournir autant de sujets d'estampes. Par exemple, on a dit qu'ayant surpris mon rival chez ma maîtresse, je l'ai tué bravement par derrière, dans le moment où il était hors de combat. D'autres ont prétendu que ma fureur jalouse s'est exercée sur ma maîtresse elle-même; mais ils ne s'accordent pas sur la manière dont j'aurais mis fin à ses jours. Les uns veulent que je me sois servi d'un poignard; les autres que j'aie voulu jouir de ses souffrances avec du poison. Enfin, chacun a arrangé la chose suivant sa fantaisie: les lithographes pourraient user de la même liberté. Voici ce qui m'arriva à ce sujet à Padoue, il y a environ quinze ans. J'y avais donné un concert, et je m'y étais fait entendre avec quelque succès. Le lendemain j'étais assis à table d'hôte, moi soixantième, et je n'avais pas été remarqué lorsque j'étais entré dans la salle. Un des convives s'exprima en termes flatteurs sur l'effet que j'avais produit la veille. Son voisin joignit ses éloges aux siens, et ajouta: L'habilité de Paganini n'a rien qui doive surprendre; il la doit au séjour de huit années qu'il a fait dans un cachot, n'ayant que son violon pour adoucir sa captivité. Il avait été condamné à cette longue détention pour avoir assassiné lâchement un de mes amis, qui était son rival. Chacun, comme vous pouvez croire, se récria sur l'énormité du crime. Moi, je pris la parole, et m'adressant à la personne qui savait si bien mon histoire, je la priai de me dire en quel lieu et dans quel temps cette aventure s'était passée. Tous les yeux se tournèrent vers moi: jugez de l'étonnement quand on reconnut l'acteur principal de cette tragique histoire! Fort embarrassé fut le narrateur. Ce n'était plus son ami qui avait péri; il avait entendu dire ... on lui avait affirmé ... il avait cru ... mais il était possible qu'on l'eût trompé . . . . Voilà, monsieur, comme on se joue de la réputation d'un artiste, parceque les gens enclins à la paresse ne veulent pas comprendre qu'il a pu étudier en liberté dans sa chambre aussi bien que sous les verrous.

A Vienne, un bruit plus ridicule encore mit à l'épreuve la crédulité de quelques enthousiastes. J'y avais joué les variations qui ont pour titre le Streghe, et elles avaient produit quelque effet. Un monsieur, qu'on m'a dépeint au teint pâle, à l'air mélancolique, à l'oeil inspiré, affirma qu'il n'avait rien trouvé qui l'étonnât dans mon jeu; car il avait vu distinctement, pendant que j'exécutais mes variations, le diable près de moi, guidant mon bras et conduisant mon archet. Sa ressemblance frappante avec mes traits démontrait assez mon origine; il était vêtu de rouge, avait des cornes à la tête et la queue entre les jambes. Vous comprenez, monsieur, qu'après une description si minutieuse, il n'y avait pas moyen de douter de la vérité du fait; aussi beaucoup de gens furent-ils persuadés qu'ils avaient surpris le secret de ce qu'on appelle mes tours de force.

Longtemps ma tranquillité fut troublée par ces bruits qu'on répandait sur mon compte. Je m'attachai à en démontrer l'absurdité. Je faisais remarquer

que dépuis l'âge de quatorze ans je n'avais cessé de donner des concerts et d'être sous les yeux du public; que j'avais été employé pendant seize années comme chef d'orchestre et comme directeur de musique à la cour de Lucques; que s'il était vrai que j'eusse été retenu en prison pendant huit ans, pour avoir tué ma maîtresse ou mon rival, il fallait que ce fût conséquemment avant de me faire connaître du publique, c'est-à-dire qu'il fallait que j'eusse eu une maîtresse et un rival à l'âge de sept ans. J'invoquais à Vienne le témoignage de l'ambassadeur de mon pays, qui déclarait m'avoir connu depuis près de vingt ans dans la position qui convient à un honnête homme, et je parvenais ainsi à faire taire la calomnie pour un instant; mais il en reste toujours quelque chose, et je n'ai pas été surpris de la retrouver ici. Que faire à cela, monsieur? Je ne vois autre chose que de me résigner, et de laisser la malignité s'exercer à mes dépens. Je crois cependant devoir, avant de terminer, vous communiquer une anecdote qui a donné lieu aux bruits injurieux répandus sur mon compte. La voici: Un violoniste nommé D.....i1, qui se trouvait à Milan en 1798, se lia avec deux hommes de mauvaise vie, et se laissa persuader de se transporter avec eux, la nuit, dans un village pour y assassiner le curé, qui passait pour avoir beaucoup d'argent. Heureusement le coeur faillit à l'un des coupables au moment de l'exécution, et il alla dénoncer ses complices. La gendarmerie se rendit sur les lieux, et s'empara de D.....i et de son compagnon au moment où ils arrivaient chez le curé. Ils furent condamnés à vingt années de fers, et jetés dans un cachot; mais le général Menou, après qu'il fut devenu gouverneur de Milan, rendit au bout de deux ans la liberté à l'artiste. Le croiriez-vous, monsieur? C'est sur ce fond qu'on a brodé toute mon histoire. Il s'agissait d'un violoniste dont le nom finissait en i: ce fut Paganini; l'assassinat devint celui de ma maîtresse ou de mon rival, et ce fut encore moi qu'on prétendit avoir été mis en prison. Seulement, comme on voulait m'y faire découvrir ma nouvelle école de violon, on me fît grâce des fers qui auraient pu gêner mon bras. Encore une fois, puisqu'on s'obstine contre toute vraisemblance, il faut bien que je cède. Il me reste pourtant un espoir; c'est qu'après ma mort la calomnie consentira à abandonner sa proie, et que ceux qui se sont vengés si cruellement de mes succès laisseront en paix ma cendre."

Es mag unentschieden bleiben, welchen Anteil an diesem Dokumente einerseits das Bedürfnis Paganinis hatte, die öffentliche Meinung über seine Vergangenheit aufzuklären, und wie viel anderersseits davon etwa auf Rechnung der Reklame zu stellen wäre. Daß der welsche Virtuose von dem Hange zur letzteren durchaus nicht frei war, beweist folgender von Regli mitgeteilter Vorfall: "Bei seinem Aufenthalte in Triest saß Paganini eines Tages in zahlzreicher Gesellschaft bei Tisch. Vor Beendigung der Mahlzeit sprang er plötzlich auf und rief mit verzweiselter Stimme: "Retten Sie mich, meine Herren, retten Sie mich vor dem Gespenst, welches mich unaufhörlich verfolgt. Sehen Sie es dort, wie es mich mit

<sup>1</sup> Möglicherweise ist hier Duranowski (Durand) gemeint. Bgl. S. 375.

bemselben blutgetrankten Dolche bedrohte, mit dem ich ihm das Leben raubte . . . Und sie liebte mich . . . und war un= schuldig . . . Dh, zwei Jahre Kerker sind keine Buge: mein Blut muß bis zum letten Tropfen vergoffen werden . . . " Mit diefen Worten ergriff er das vor ihm liegende Meffer. Man wird leicht benken konnen, daß man sich beeilte, ihm in den Urm zu fallen. In den Mienen der Unwesenden malte fich Schrecken und Beftur= zung, doch beruhigte man sich sogleich, denn der fingierte Othello nahm alsbald wieder seinen Plat ein und gab sich aufs Neue den culinarischen Freuden bin; worauf es sich denn herausstellte, daß er nur diejenigen hatte lacherlich machen wollen, welche bemuht ge= wesen, Erdichtungen über ihn zu verbreiten. Eine Tatsache aber war es, daß am folgenden Tage das Theater (in welchem Paganini sich in Triest horen ließ) fur das Publifum nicht ausreichte, und daß mehr als tausend Personen abgewiesen und auf das nachste Ronzert vertroftet werden mußten."

Man sieht aus dieser Erzählung, daß Paganini selbst, gleichviel ob mit oder ohne Berechnung, Veranlassung zu den Gerüchten gab, mit welchen man sich über ihn herumtrug. Denn wenn er auch angeblich seine Romödie spielte, um das Unbegründete des über ihn Gesprochenen darzutun, so konnte es bei dem Hange der Menschen, Tatsachen und Mitteilungen in willkürlicher Weise auszuschmücken und zu verdrehen, nicht ausbleiben, daß das Gegenteil seiner Abssicht erfolgte.

Reine Frage kann es sein, daß die berauschende Wirkung, welche Paganini allerorten durch seine Leistungen hervorrief, einigermaßen durch die ihm zugeschriebenen rätselhaften und phantastisch gefärbten Lebensschicksale mitbestimmt wurde. Untersucht man die Beschaffensheit dieser Leistungen selbst, so ergibt sich, daß das Geheimnis seiner Runft in der eigentümlichen Ausbeutung der vorhandenen technischen Mittel beruhte, welche er in individuellster Durchbildung und subjektivster Anwendung zu unerhört frappanten, staunenerregenden Effekten zu benußen verstand. Allerdings erweiterte er das überlieferte Matezial in gewissen Beziehungen, indem er die doppelgrifsigen Flageoslettone, das Pizzikato und das monochordische Spiel bis zu den äußersten Grenzen ausbildete. Hierbei wurde er insbesondere durch eine gestreckte, magere und sehnige, dabei außerordentlich biegsame Hand begünstigt. Keineswegs hat er aber, wie man vielfach ans

nahm, absolute Neuerungen der Technik eingeführt. Für seine Bestrebungen fand er bei den mitlebenden Violinspielern freilich wenig Haltpunkte, es wäre denn, daß Durand, wie er selbst äußerte, ihm dergleichen gegeben hätte. Die eigentliche Fundgrube für ihn waren vielmehr Locatellis längst vergessene Violinkompositionen, welche durch Paganini somit gleichsam ihre Wiedergeburt erlebten. Sie wurden unverkennbar in mehr als einer Beziehung sein Vorbild. Beispielsweise ergibt dies in schlagender Weise die erste seiner 24 Violinkapricen, welche offenbar ihre Entstehung der Arpeggio-Etüde in Locatellis "L'arte del Violino" verdankt. Natürlich hat Paganini die durch das Studium Locatellis empfangenen Unsregungen auf eine seinem eigentümlich erfinderischen Geiste entssprechende Art umgestaltet und im modernen Gewande wiederzgegeben.

Im hinblick auf die Ausbildung feiner Richtung ift Paganini, genau genommen, als Autodidakt zu betrachten, obwohl er in jungen Jahren einige Zeit hindurch zwei Biolinspieler seiner Baterstadt, namlich Giovanni Servetto und Giacomo Costa, Rapellmeister an der Hauptfirche Genuas, zu Lehrern hatte. Des letteren Schuler war er nur 6 Monate lang, aber er verdankt ihm dennoch viel. Daneben forderte ihn die bis zu seinem elften Sahre fortgesette Übung im Solospiel bei ber sonntäglichen Kirchenmusik. Ein Jahr spåter ließ er sich mit selbstverfaßten Bariationen über die damals beliebte "Aria della Carmagnola" im Genueser haupttheater boren, beren Vortrag allgemeines Aufsehen erregte. Man riet seinem Bater, dem Besiger eines fleinen Rramladens am Safen, den talent= vollen Knaben zu weiterer Ausbildung auf der Violine und in der Romposition anerkannten Meistern zu übergeben. Wirklich brachte er ihn im Jahre 1795 zu Alessandro Rolla, ber damals in Varma lebte. Die Begegnung mit diesem Meister schilderte Paganini felbst in folgenden Worten: "Bei unserem Eintritt in Rollas Wohnung fanden wir ihn leidend und im Bette. Seine Gattin führte uns in ein an sein Schlafgemach stoßendes Zimmer, um die notige Zeit ju gewinnen, mit ihrem Manne zu sprechen, der wenig aufgelegt schien, uns zu empfangen. Raum hatte ich auf dem Tische des Zimmers, in welchem wir uns befanden, eine Violine und bas neueste seiner Konzerte erblickt, als ich das Instrument auch schon ergriff, und das Stuck à vista spielte. Erstaunt darüber, ließ sich

der Komponist desselben nach dem Namen des Virtuosen erkundigen, den er soeben gehört: als er erfuhr, daß es ein Knabe sei, war er ungläubig, bis er sich selbst davon überzeugt hatte. Er erklärte mir hierauf, daß er mich nichts weiter lehren könne, und gab mir überdies den Rat, bei Paer Kompositionsunterricht zu nehmen 1."

Paganini war bennoch einige Monate der Schüler Rollas. Ausdrücklich wird von Regli auf Grund eines von Gervasoni herrührenden Zeugnisses hervorgehoben, daß er wöchentlich drei Lektionen
während der oben angegebenen Zeit von ihm erhielt. In der Komposition unterwies ihn aber nicht Paer, der sich damals in Deutschland aushielt, sondern dessen Lehrmeister Ghiretti in Parma. Während
dieser Periode erging sich der jugendliche Virtuose schon in Spekulationen hinsichtlich der Effekte, welche er später in seinem Spiel
anwendete. Oft fand deshalb ein Meinungsaustausch zwischen ihm
und Rolla statt, dessen gediegene Richtung derartigen Extravaganzen
völlig widerstrebte.

Nachdem Paganini Parma verlassen und wieder in seine Vatersstadt zurückgekehrt war, begann für ihn die eigentliche Studienzeit. Unwiderstehlich drängte es ihn zur Verwirklichung der Probleme, die seiner lebhaften Einbildungskraft bisher als Phantasiebilder vorzgeschwebt hatten. Man sagt, daß er täglich 10—12 Stunden studiert und die von ihm entworfenen Rombinationen tausendfältig durchprobiert habe, bis er endlich ermattet zusammengesunken sei. Die dadurch gewonnenen Resultate erkaufte er freilich mit einer kränklichen, nervenüberreizten Konstitution, an deren Symptomen er sein lebelang litt. Paganini soll übrigens schon in früher Jugend von konvulsivischen Anfällen heimgesucht worden sein, die sich auch in seinen späteren Lebenssahren wiederholten und einen nachteiligen Eins

Der von Paganini selbst in einem Biener Journal veröffentlichte Originalstert sautet: "Giungendo in casa di Rolla noi lo trovammo ammalato ed a letto. La di lui moglie ci introdusse in una camera vicina alla sua, per avere il tempo necessario di parlare con suo marito, il quale sembrava poco disposto a riceverci. Avendo veduto sulla tavola della camera, ove noi eravamo, un violino e l'ultimo concerto di Rolla, diedi di piglio all'istrumento e suonai il pezzo a prima vista. Stupito di quanto egli udiva, il compositore s'informò del nome del virtuoso che aveva udito: quando seppe, ch'egli era un giovinetto, non lo volle credere, fintantochè non se ne fosse assicurato e medesimo. Egli mi dichiarò allora che non aveva più nulla da insegnarmi, e mi consigliò di andare a domandare a Paër delle lezioni di composizione."

411

fluß auf sein Befinden ausübten. Nur während des Spielens sei ihm davon nichts anzumerken gewesen.

Im Jahre 1801 unternahm Paganini seine erfte Runftreise, Die ihn durch Oberitalien nach Toskana führte. Längere Zeit hielt er sich in Livorno auf und gab dort Ronzerte. Seine Herrschaft über das Griffbrett war damals bereits so unfehlbar, daß er es magen konnte, öffentlich jede beliebige Komposition vom Blatt vorzutragen. Dieses Kunftuck, zu beffen Gelingen eben eine Virtuofennatur wie die Paganinische gehört, trug ihm eine kostbare Guarnerigeige als Geschenk eines Livorneser Musikenthusiaften ein. Raum aber hatte er mit gunftigstem Erfolg seine Virtuosenlaufbahn begonnen, fo warf er das bisber mit aufopfernder Hingebung kultivierte Instrument ploplich beiseite. War es eine naturliche Reaktion seiner maß= los übertriebenen Exerzitien, die ihn dazu trieb, oder einer jener un= vermittelten Sprunge, zu denen erzentrische Charaftere so leicht bin= neigen? Wer vermag es heute noch zu ergrunden! Genug, Paganini bemächtigte sich ber Gitarre, jenes prosaischen Instrumentes, das er mit eben so großer Virtuositat gehandhabt haben soll, wie die Violine, und trieb daneben auf dem Landsit einer Dame, die seine Neigung feffelte, agronomische Studien. Mit diesem Zeitvertreib brachte er vier Jahre hin. Dann aber griff er 1805 aufs neue zur Violine und begab sich wieder auf die Wanderschaft. Er kam nach Lucca. Hier trat er zuerst in einem bei Gelegenheit eines nachtlichen Kirchenfestes stattfindenden Konzerte vor das Publikum, beffen Enthusiasmus bis zu einem folchen Grade flieg, daß die zur Undacht versammelten Ordensbruder ihre Plage verlaffen mußten, um die hervorbrechenden Beifallsbezeigungen zu unterdrucken. Lucchesische Hof engagierte ihn sofort als Soloviolinisten und Lehrer des Prinzen Bacciochi. In diesem Berhaltnis lebte Paganini drei Jahre, unablaffig an der Bervollkommnung seiner ihm eigentum= lichen Technik arbeitend. Namentlich bildete er hier das Spiel auf einer Saite aus. Über die Beranlaffung dazu außerte er fich felbst gegen einen Freund, wie folgt1: "In Lucca leitete ich das Orchester jedesmal, wenn die regierende Familie der Oper beiwohnte. ereignete sich oft, daß ich zu den Hofcirkeln zugezogen wurde, und aller vierzehn Tage gab ich Akademien. Die Fürstin Elisa (Bac=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Regli, Storia del Violino in Piemonte.

ciochi, Schwester Napoleons I.) zog sich stets vor dem Ende der= selben zurück, weil die Flageolettone meines Instruments ihre Nerven zu sehr angriffen. Gine außerordentlich liebenswurdige Dame, welche ich seit geraumer Zeit im Stillen verehrte, zeigte fich fehr fleißig in diesen Zusammenkunften, und ich glaubte in ihr eine geheime Neigung für mich zu entdecken. Allmablich wuchs unfre gegenseitige Leidenschaft. Eines Tages versprach ich ihr, sie im nachsten Ronzert mit einer musikalischen Galanterie zu überraschen, welche sich auf unser Freundschafts= und Liebesverhaltnis beziehe; gleich= zeitig ließ ich bei Hofe eine Neuigkeit unter dem Titel einer Liebes= fzene anmelden. Lebhaft wurde dadurch die allgemeine Neugierde erregt; aber wie groß war das Erstaunen der Gesellschaft, als man meine Violine mit nicht mehr als zwei Saiten bezogen sah. hatte nur die g- und e-Saite darauf gelaffen; diese follte die Gefuble einer Jungfrau ausdrücken; jene einem leidenschaftlich Berliebten die Stimme leihen. Sch hatte dafür eine Art von gartlichem und sentimentalem Dialog gesett, in welchem die füßesten Worte mit den Ausbrüchen der Eifersucht abwechseltem. Es waren bald einschmeichelnde, bald klagende Weisen; es waren Aufschreie des Zornes und der Freude, des Schmerzes und des Gluckes. Ich endete naturlich mit einer Versohnung, und das Liebespaar, verliebter noch als vorher, führte einen passo a due' aus, welcher mit einer brillanten Coda schloß. Diese Scene machte Gluck; ich rede nicht von den Blicken, welche die Dame meiner Gedanken auf mich warf. Die Fürstin Elisa, nachdem sie mir die größten Romplimente gemacht, sagte mit vieler Grazie: "Sie haben bas Un= mögliche auf 2 Saiten geleistet; wurde eine allein Ihrem Talente nicht genügen?' Ich versprach alsbald einen Versuch zu machen. Dieser Gedanke reizte meine Imagination und nach einigen Wochen komponirte ich für die g-Saite eine Sonate, welche ich unter dem Titel , Napoleone' am 26. August vor der glanzenden und zahl= reich versammelten Hofgesellschaft ausführte. Der Erfolg übertraf bei Weitem meine Erwartung, und mit dem Tage begann meine Vorliebe fur die g-Saite. Mein Publikum wurde nicht mude, die für dieselbe von mir geschriebenen Musikstücke zu hören, und da ich meine Sonaten immer unaufhörlich wiederholen mußte, fo er= reichte ich jene Leichtigkeit der Ausführung, welche jest fur Sie nichts Überraschendes haben wird."

Im Sommer 1808 verließ Paganini Lucca, bald in diefer, bald in jener italienischen Stadt seinen Wohnsis nehmend, bald vom Schauplat der Offentlichkeit spurlos verschwindend, bald durch seine Leiftungen die Menge von neuem eleftrisierend. Gine feste Stellung nahm er nicht wieder an. Zunächst ging er nach Livorno, wohin ihn angenehme Erinnerungen zogen. Diesmal wurde ihm der Aufenthalt daselbst durch kleine Widerwartigkeiten verleidet. Doch er spreche selbst darüber: "In einem in Livorno gegebenen Konzerte brang mir ein Nagel in die Ferse; ich kam hinkend auf die Szene, und das Publikum begann zu lachen. Im Begriffe, mein Konzert ju beginnen, fielen die Lichter des Notenpultes zur Erde: Neue Ausbrüche des Lachens im Publifum. Endlich platte nach den ersten Takten die e-Saite, wodurch die Beiterkeit auf den Gipfel stieg. Indeffen spielte ich bas Stuck auf drei Saiten und machte Kurore." Spåter wiederholte sich der Unfall mit der Quinte einige Male, und man hatte im Hinblick darauf Paganini vielfach im Verdacht, daß dahinter die Absicht einer bloßen Effekthascherei stecke, wahrend er doch nur Stucke spiele, die fur drei Saiten berechnet und demgemäß einstudiert seien.

Daß eine derartige Beurteilung Paganinis fehr bald in weitere Kreise gedrungen war, beweist die ungunftige Meinung des franzosischen Geigenmeisters Lafont über benselben. Ferd. Hiller 1 erzählt darüber nach Rossinis mundlichem Bericht folgendes: "Lafont kam nach Mailand mit der eigentumlichen Voraussetzung, Paganini sei eine Art von Charlatan, und er wollte nun kurzen Prozeß mit ihm machen. Go lud er ihn benn ein, in seinem Ronzerte in der Scala etwas mit ihm zusammen zu spielen. Paganini kam zu Rossini und fragte ihn, ob er dieser Einladung Folge leisten solle. Du mußt es thun', war die Antwort, damit Jener nicht glaube, es fehle Dir an Muth, Dich mit ihm zu meffen.' Lafont schickte ihm die Solo= stimme zu; aber Paganini wollte davon nichts wissen und meinte, die Orchesterprobe sei hinreichend. In dieser spielte er seine Partie sehr platt und glatt vom Blatt herunter. Abends aber wiederholte er die Variationen, die Lafont vor ihm vorzutragen hatte, in DE= taven, Terzen, Sexten, so daß der arme Frangose in die außerste Berwirrung geriet, und nicht einmal so gut spielte, als er beffen

<sup>1 &</sup>quot;Kunstlerleben" II, 53.

doch fåhig war. Rossini machte Paganini wegen dieses Mangels an musikalischer Loyalität Vorwürfe; aber er lachte in seinen Vart. Lafont jedoch reiste wütend nach Paris zurück, und Paganini wurde dort für einen Charlatan gehalten, bis er spåter die Pariser eines Vesseren belehrte."

Diese für Lafont nicht erfreuliche Begegnung mit Paganini ereignete sich im Jahre 1812. Zwei Jahre später hielt Paganini sich in Bologna auf. Bon hier ging er nach Rom. In stiller Zurückzgezogenheit verbrachte er dort ein beinahe dreijähriges Infognito, welches ihm ein langwieriges Leiden auferlegte. Dann trat er wieder vor das Publifum; doch aufs neue warf ihn tötliche Krankzheit darnieder, infolge deren seine Tätigkeit durch eine lange Pause unterbrochen wurde. Ein berühmter italienischer Arzt richtete ihn, da er das Leiden nicht erkannte, beinahe zugrunde. Den letzten Unzfall, der seinen ohnedies schwächlichen Körper noch mehr reduzierte, erlitt er in Prag. Dort wurde er durch das unvorsichtige Herausziehen eines schadhaften Zahnes an der Kinnlade so verletzt, daß er die ganze untere Zahnreihe verlor.

Im Jahre 1824 erschien Paganini wieder in Mailand, dann aber in Benedig und Neapel. Die letztere Stadt besuchte er zum dritten Male. Der lebhafte Anteil, welchen er dort bei seiner früheren Anwesenheit erregt hatte, steigerte sich diesmal, trot der neapolitanischen Indisferenz gegen Instrumentalmusik, bis zu glühens dem Enthusiasmus. 1827 konzertierte er abermals in Rom.

Paganini hatte bisher sein Vaterland noch nicht verlassen. Schon während seines ersten römischen Aufenthaltes war er durch den dort keitweilig anwesenden Fürsten Metternich eingeladen worden, Wien zu besuchen. Doch erst jest, im Jahre 1828, betrat er diese Residenz und mit ihr das Gebiet der deutschen Junge. Sein dortiges Erscheinen bezeichnete den Beginn einer ununterbrochenen Rette von Triumphen, welche er während eines dreijährigen Zeitraumes in den Hauptstädten Österreichs, Sachsens, Bayerns und Preußens seierte. Daran schloß sich seine Pariser Glanzperiode, die mit dem am 9. März 1831 erfolgten Debüt in dem Opernhause begann. Mitte Mai desselben Jahres ging er nach England, überall, zumal in London, als Violinwunder angestaunt und gepriesen. In der Folge bereiste er Belgien und Frankreich. Bald sah er sich im Besiß eines bedeutenden Vermögens, welches er bei seiner Rücksehr nach Italien

im Sommer 1834 zum Ankauf betrachtlicher Guter verwendete. Ermattet von den Unstrengungen der unternommenen Reisen suchte er Rube auf der zu feinen Besitzungen gehorenden Billa Gajona bei Parma. Nur gelegentlich verließ er diefelbe, um Stadte wie Genua und Mailand vorübergehend zu besuchen. Noch seltener trat er vor das Publikum. Es wird nur von einem Konzerte berichtet, welches er Ende 1834 in Piacenza zum Vorteil der dortigen Armen gab. Doch wurde er nochmals aus seinem stillen Lebensfreise nach dem larmenden Paris gezogen, und zwar durch ein Anerbieten, mit welchem fur ihn eine bittere Erfahrung verbunden mar. Einige frangosische Spekulanten machten ihm 1836 ben Vorschlag, sich personlich an der Begrundung eines angeblich für tonkunstlerische 3wecke in Paris zu eröffnenden Rasinos zu beteiligen, das seinen Namen führen sollte. Paganini ging hierauf ein, sah sich aber bald getäuscht; tenn hinter dem musikalischen Aushängeschild bes Unternehmens steckte nichts anderes, als ein Etablissement für das Hazardspiel, dem übrigens Paganini selbst leidenschaftlich ergeben war. Die Regierung erstickte diese Spekulation in ihrem Entstehen, und so war man ausschließlich auf musikalische Produktionen beschränft, deren Ertrag aber um so weniger mit den sehr bedeutenden Berftellungskoften im Gleichgewicht ftand, als Paganinis Gefund= heitszustand, vielleicht auch eine Verstimmung über die ihm bereitete Tauschung, seine personliche Mitwirkung vereitelte. Dieser Umstand zog ihm einen Prozeß zu, in welchem er zu Leistung eines Schadenersages von 50000 Franken oder verhaltnismäßiger Gefangnis= strafe verurteilt wurde. Doch der widerwillig ausgenutte Kunstler erlebte die Vollstreckung dieses Erkenntnisses nicht, da er, bereits lange an Rehlkopfschwindsucht leidend, zu der Zeit, als dasselbe aus= gesprochen wurde, in Nizza am 27. Mai 1840 seinen Geist aufgab. Fur das von ihm hinterlaffene Vermogen, welches auf zwei Milli= onen Franken geschätzt wurde, setzte er seinen naturlichen, mit der Sångerin Bianchi gezeugten Sohn Achillo als Universalerben ein. Außerdem bedachte er Verwandte und andere ihm werte Personen durch Schenkungen und Legate im Gefamtbetrage von etwa 110000 Franken. Die Mutter seines Sohnes wurde mit einer Rente von 1200 Franken abgefunden. Seine Lieblingsgeige, einen prachtvollen

<sup>1</sup> Die Mitteilung, daß Paganini dem franzosischen Komponisten S. Berliog jur Ermunterung seines Talentes eine Summe von 20000 Franken habe zu=

Guarneri, vermachte er dagegen seiner Vaterstadt Genua. Dieselbe wird dort in einem Wandschranke unter wohlversiegeltem Glasgehäuse aufbewahrt und Liebhabern auf besonderes Verlangen als Kuriosität gezeigt. Doch darf sie niemand berühren, und so liegt dieses kostbare Instrument leider unbenutzt da<sup>1</sup>.

Alls Mensch erfuhr Paganini die widersprechendsten Urteile. Ge= wiß war sein Wesen von Bizarrerien ebensowenig frei wie seine Leistungen. Wenn man ihn aber ber Geldgier beschuldigte, so hat man feine haltbaren Beweise dafur gegeben. Alles, was man in dieser Beziehung gegen ihn vorbrachte, ist einfach darauf zurückzuführen, daß er sich seine außerordentlichen Leistungen in außerordentlicher Weise, und zwar nach Maggabe der Umstände und Verhältnisse honorieren ließ. So sette er ungewohnlich hohe Eintrittspreise zu seinen Kon= zerten an, die indes zu besuchen oder zu vermeiden eine Sache des freien Entschlusses war. Von einem Lord forderte er in lakonischer Weise eine namhafte Summe für einige Musikstunden, die er deffen Tochter gegeben, und als Konig Georg IV. ihm die Halfte des Honorars anbieten ließ, welches er fur eine Produktion bei Hofe im Betrage von 100 Pfd. Sterling begehrt hatte, antwortete der Runftler: "Seine Majeståt der Konig kann mich fur bedeutend geringeren Preis horen, wenn er mein Konzert im Theater besucht." Was berartige Falle betrifft, so durfte Paganini keineswegs zu tadeln sein, daß er vornehmen und begüterten Perfonlichkeiten gegenüber, denen er in keiner Weise Rücksichten schuldete, hohe Korderungen stellte, zumal die Vertreter der vornehmen Gefellschaft nur zu oft in dem Glauben befangen find, daß Runft und Runftler lediglich zu ihrem Umufement eriftieren. Bon bem Bange zu übertriebener Sparfam= keit und einer gewissen Knauserei scheint Vaganini tagegen nicht freizusprechen zu sein. Roffini erzählte barauf bezüglich: "Sein Geiz war so groß wie sein Talent, und das will nicht wenig sagen. Als er in Paris Taufende verdiente, ging er mit seinem Sohn in eine Restauration zu 2 Francs, ließ sich da fur beide ein Diner geben

kommen lassen, ist einer Angabe Nossinis zufolge nicht richtig. Paganini soll zu einem Geldgeschenk dieses Betrages, welches von Armand Bertin, dem Besiser des "Journal des Débats", herrührte, eben nur seinen Namen hergegeben haben. S. K. Hillers "Künstlerleben".

<sup>1</sup> Ich sah sie selbst dort. — Kurzlich wurde sie von Br. Huberman öffentlich gespielt.

und nahm noch eine Birne ober ein Stuck Brod für das Frühstuck seines Knaben mit nach Hause. Er hatte den sonderbaren Wunsch, Baron zu werden, und fand auch in Deutschland einen Menschen. der ihm dazu verhalf, sich aber schließlich eine nicht geringe Summe dafür gablen ließ. Vor Arger und Verdruß bekam er eine Krankbeit. die Monate dauerte !." Da Paganini verschied, ohne die Sterbe= sakramente empfangen zu haben, deren Annahme ihm durch sein schmerzensvolles Ende unmöglich gemacht murde, so durften seine irdischen Überreste nicht dem geweihten Boden des Kirchhofs über= geben werden. Sie verblieben daher so lange über der Erde in einem Parterrezimmer des nizzardischen Hospitals, bis nach mehr= jahrigen Verhandlungen die Verordnung der betreffenden Kirchen= behörde durch einen von Rom aus ergehenden Dispens aufgehoben murde. Seine irdischen Überreste ruben bei der Rirche jenes Stadt= chens Gajona, in welchem Paganini eine Villa befag. Sie murden im Mai 1845 auf Beranlaffung seines Sohnes dahingebracht.

Paganinis Wirken glich einem phantasmagorischen Traumbild, in dem fich Wahrheit und Schein, geiftig Bedeutendes und fremd= artig Driginelles, vielleicht auch unschon Bizarres kaleidoskopisch zu einem seltsamen Ganzen unentwirrbar verschlangen. Wie ein Komet erschien er, vollendete seine eigene Bahn, verschwand wieder und ließ kaum fo viele Spuren feiner kunftlerischen Erifteng guruck, um sich heute noch eine vollkommene Vorstellung von seinen eigentum= lichen Leistungen machen zu konnen. Ein leuchtendes Meteor also nur, trop allem und allem! Er, ber Superlativ bes Birtuofentums, vermochte die Tonkunst in Wahrheit weder zu fordern, noch zu be= reichern. Wie bedeutend er auch in seiner Eigenartigkeit daftand, in rein musikalischen Dingen ließ er mehr zu wunschen übrig, als mancher anspruchslose Ripienist. Wohl trug er neben seinen Kom= positionen bisweilen auch die Werke anerkannter Meister vor, doch war er zu befangen in seiner einseitigen Manier, um ihnen gerecht zu werden. Go ließ er sich zu Paris mit Konzerten von Biotti und Kreuper horen, allein, wie begreiflich, ohne sonderlichen Erfolg. Gein Bewunderer C. Guhr bemerkt, Dies bestätigend, in seinem Werk "Paganini's Runft die Violine zu spielen": Es sei ihm nicht gelungen, in bas Fremde einzudringen, und er ware in bem Streben,

<sup>1</sup> S. Sillers "Runftlerleben".

v. Bafielewsfi, Die Bioline u. ihre Meifter.

aus sich herauszugehen, gehemmt gewesen. Beim Vortrag selbst Beethovenscher und Mozartscher Quartette habe er ebensowenig sein Ich ganz verleugnen können, und durch die Ideen dieser Meister schienen immer seine eigenen durchzuklingen, da er denn sehr habe an sich halten muffen, um, durch das Vollendete seines Mechanisemus angespornt, nicht kühne Gänge und Wendungen einzuklechten.

Indessen, wenn Paganinis Musikertum auch nicht beffer beschaffen war, als dasjenige der Virtuosenwelt überhaupt, so wurde man doch sehr unrecht tun, ihn ohne weiteres mit dem Maße seiner Genoffen meffen zu wollen. Eine so außerordentliche Natur wie Paganini darf in diesem wie in jedem anderen Betracht eine Ausnahmestellung für sich in Anspruch nehmen. Er war eben kein gewöhnlicher Birtuose wie andere, benen es nur darauf ankommt, durch staunenerregende Fingerdreffur zu glanzen. Von einem so untergeordneten Standpunkte hielt sich Paganini zur Sauptsache weit entfernt. Er wollte funftlerische Wirkungen bervorbringen und erzielte sie auf seine Art wirklich in einer bisher ungekannten Beise. Seine Technif trieb er keineswegs um ihrer selbst willen; sie war ihm Mittel zu einem 3weck, zwar nicht zu jenem boberen 3weck, ben wir allgemein als das einzig mahre Ziel des ausübenden Runft= lers erkennen, immerhin aber doch zu einem folchen, dem ein Geistiges, phantastisch Geschautes und durchaus Charafteristisches Gehr bezeichnend erscheint es fur Paganini, daß man, wie einstimmig von vielen Seiten bestätigt wird, bei seinem Spiel Die Geige, als Tonwerkzeug gedacht, völlig vergaß, ein sprechender Beweis fur die geistig zwingende Herrschaft, welche er ausübte. Dies wurde von allen benen nicht gebührend anerkannt, die geneigt waren, mit asketisch intolerantem Ginn nach einem fertigen, in Bereitschaft gehaltenen Schema jede Erscheinung zu beurteilen 1. Unter ihnen befanden sich selbst Kachmanner wie Spohr. Ihm, bem bochst normal gearteten Meister, der sich nicht einmal durchaus mit Runftherven wie Bach, Bandel und Beethoven zu befreunden ver= mochte, waren berartige von dem schulgerechten Wege abweichende Naturen, namentlich wenn sie seiner Meinung nach die Burde ber

<sup>1</sup> In diese Kategorie gehört beispielsweise der Bericht Kaftners in dessen "Romischen Studien", welcher deutlich genug den verbissenen Winkelstandpunkt eines forcierten Klassizismus erkennen laßt. Es sei hierbei bemerkt, daß Paganini seinerzeit eine ganze, zum Teil polemische Literatur veranlaßte.

Runft zu verleßen schienen, zuwider. In einigermaßen gering= schäßigem Tone bemerkte er, wie er schon in seinem zwölften Jahre die Wranipfuschen Variationen über "Ich bin liederlich" habe spielen können, worin alle jene Runftucke vorkamen, mit denen Paganini spåter die Welt entzückte, — als ob die von ihm hervorgebrachten Wirkungen vornehmlich oder einzig in diesen Kunftucken beruhten, die übrigens doch noch andere technische Forderungen an den Spieler stellen, als der Wranipfosche harmlose Scherz. Anerkennender sprach fich Spohr spåter aus, obwohl aus feinem Urteil hervorgeht, daß ihm Paganinis Erscheinung im ganzen genommen wenig sympathisch war. Er fagt: "Im Juni 1830 fam Paganini nach Caffel und gab zwei Konzerte im Theater, die ich mit dem hochsten Interesse anhorte. Seine linke Hand, sowie die immer reine Intonation schienen mir bewundernswurdig. In seinen Kompositionen und seinem Vortrage fand ich aber eine sonderbare Mischung von hochst Genialem und kindisch Geschmacklosem, wodurch man sich abwechselnd angezogen und abgestoßen fühlte, weshalb der Totaleindruck nach ofterem Horen für mich nicht befriedigend war." Ubrigens berichtet Spohr an einer anderen Stelle in seiner Selbstbiographie, Paganini habe ihm in Venedig (Ende 1816) unter vier Augen gestanden, "seine Spielart sei fur das große Publikum berechnet und verfehle bei diesem nie ihre Wirkung".

In einem anderen Lichte als Spohrs Kundgebung erscheint der dem Künstler gewidmete, jugendlich schwärmerische Anteil Robert Schumanns. Er war eigens von Heidelberg nach Frankfurt hinüberzgefahren, um ihn zu hören. Nur die folgenden wenigen Worte: "Abends Paganini — Entzückung (war's nicht so?) — ferne Musik und Seligkeit im Bette —" verzeichnete er in betreff dieses Erlebnisses in sein Tagebuch. Doch lassen sie genügend seine warme Bezgeisterung erkennen. Bestätigt wird dieselbe durch Schumanns Bezarbeitung der Paganinischen Violinkapricen für Pianoforte.

Eine charafteristische, den Stempel unmittelbarer Auffassung tragende Schilderung gibt A. B. Mark in seinen "Erinnerungen" won Paganinis Wesen und Leistungen. Er schreibt: "Das Opernhaus war überfüllt. Alles harrte in Spannung. Frgend eine Ouverture war gespielt worden. Unhörbaren Schritts, unvorhergesehn, einer

2 Berlag von D. Jande. Berlin 1865.

<sup>1</sup> S. Schumanns Biographie v. Verf. d. Blatter. Aufl. IV, S. 98-101.

Erscheinung gleich, war er an seine Stelle gelangt, und schon tonte, sprach seine Geige zu der Menge, die noch atemlos hinstarrte nach dem totenbleichen Manne mit den tief eingesunkenen, wie schwarze Diamanten aus dem bläulichen Weiß hervorfunkelnden Augen, mit der überkühn gezeichneten römischen Nase, mit der hochgewölbten Stirn, die sich aus dem schwarzen, wild durcheinander geworfenen Lockengewirr des Haupthaares hervorhob.

Bald nach diesem ersten Anblick traf ich mit dem seltsamen Manne bei Mendelssohn's am Familientisch zusammen. Er war still und sehr freundlich; nichts hätte einen Fremden auf phantastische oder gar unheimliche Vorstellungen gebracht. Und dennoch blieb der erste Eindruck haften. Der Mann erschien ein Verzauberter und wirkte verzaubernd, nicht auf mich allein, auf Diesen oder Jenen, sondern auf Alle.

Nun stand er da, und sogleich hastiger Anfang des Ritornells, in dem er mit einzelnen Tonfunken das Orchester leitet und durch= blist — ohne Vollendung einer Phrase, ja ohne Auflösung einer etwa ergriffenen Diffonang; und nun ber schmelzenoste und fühnste Gesang, wie er nie auf einer Geige gedacht worden ift, der unbekummert, un= bewußt über alle Schwierigkeiten hinwegschreitet, in den sich die fühnsten Blige eines höhnisch zerstörenden humors werfen; bis sich bas Auge zu tieferer, schwarzerer Glut entzündet, die Tone schneidender, fturzender rollen - daß man meint, er schluge das Instrument; wie in wahnsinniger Liebespein jener unglückliche Jungling bas Bild ber Treulosen, Gemordeten gart formt, und grimmig gertrummert und wieder unter Thranen gart formt. Dann ein Fußstampfen - und das Orchefter sturmt darein und verhallt in dem Donner des beispiellosen Enthusiasmus, den der Runftler kaum gewahrt, oder mit einem tief hinabdrückenden Blicke beantwortet, oder auch mit einem rundum schweifenden Lächeln, bei dem sich der Mund seltsam öffnet und die Bahnreiben bell zeigt; es scheint zu sagen: so mußt Ihr mir zujauchzen, welcher ich auch sei, welche Laune mir auch mein Leiden eingiebt, welche Lasten sich auch meinem Kuß angehängt und den jugendlich froben, fühnen Schritt gelahmt haben. Che man dies denken fann, ift er dem Blick entzogen; und wer fein Bild im Auge und Geift gefaßt hat, begreift nur nicht, warum sie noch Musik machen, von Mozart und Mercadante, bis er wiederkommt.

Dann rollte er uns wohl ein Gemalte voller Luft auf: aber

welcher! So hat vielleicht vor Ferdinand und Jsabella von Spanien ein verkappter Maure den zerstörten Granatenhain, die Herrlichkeiten der noch in ihren Trümmern entzückenden Alhambra besungen, in der sein Volk, sein Haus, die Mutter und Geliebte, die zarten Geschwister hingeschlachtet wurden, daß er nun ganz vereinsamt durch die Welt zieht, und über den glühenden Sand der Wüste hinjagt, und auf Tod und Leben die Rücksehr wagt und die alte frohe Zither mißhandelt und peinigt zu jenen Tonen der Lust, und dabei in Schmerz vergeht vor dem verlorenen Paradiese.

Es war ein eigentümlich Ding um diesen Mann. Was man äußerlich aus seinem Spiel herausnehmen und bewundern konnte, — diese allen Andern unmöglich scheinenden Spielfiguren, diese Mischung von gestrichenen und gerissenen Tönen (coll' arco und pizzicato) in Einem schnell dahinrollenden Lauf, diese Oktavengänge auf Einer Saite (die tiesere Oktave in blitzschnellem, kaum merkbarem Vorschlag), das alles waren nur Mittel, bedeutete an sich für den Mann gar nichts; die innere Poesie seiner vor unseren Augen ihre Schöpfungen vollendenden Phantasie: das war es, was die Hörer gefangen nahm und dahin zog in die Ferne zu fremdartigen Gesichten.

Und wiederum, wenn diese Geige für sich erklang und bang erseufzte, wie in süßer Liebesnoth, oder wechselnd damit hastige Laute murmelte, wie eine geschäftige Alte zwischen Lachen und Weinen Botschaft und Trost, Liebesschwüre und höhnischen Verrath durche einanderwirrt: das war nicht Geigenspiel, nicht Musik, sondern Zauberei — also doch Musik, nur nicht die landläusige."

Nur nicht die landläufige! das ist es eben, was manche zu einem absprechenden Urteil über Paganini verleitete. Um gerecht zu sein, muß man ihn als Spezialität an seiner Stelle gelten lassen; denn er offenbarte eine wirkliche Potenz, die dem Virtuosentum von métier abzeht. Freilich empfahl sich eine so scharf zugespiste individuelle Erscheinung nicht als Muster des Violinspiels; noch weniger vermochte Paganini selbst eine Schule zu begründen. Daß dem also ist, beweisen seine Nachahmer, die es höchstens entweder nur bis zu karikierten oder zu schwächlich verwässerten Nachbildern, wenn nicht gar zu einem unerquicklichen Gemisch von beidem brachten.

Noch mehr! Bei reiftichem Nachdenken ist leicht zu erkennen, daß das Studium der Paganinischen Kompositionen keinen wesent= lichen Gewinn ergibt. Man steigert seine innere Qualität als Violin=

spieler nicht im mindesten, macht sich nicht um eine Haaresbreite fähiger für den Dienst der Tonkunst, wenn man einfache und doppelte Flageolettone in ganzen Tonfiguren, komplizierte Pizzikatos mit der linken hand usw. virtuosenmäßig auszuführen imstande ist. Behauptung Guhrs1, das Studium des Klageolettspiels fordere und steigere die Reinheit der Intonation, erscheint mindestens zweifelhaft, wenn man sich vergegenwärtigt, daß ein Geiger wie Ernst 3. B., welcher eine außerordentliche Gewandtheit darin besaß, häufig auf= fallend unsauber intonierte, mabrend andere bedeutende Biolinisten. Die dieses Effektmittel durchaus ignorierten, vollig rein spielten. Auch wurde das von Guhr zum Vorteil fur die Intonation angeratene Flageolettstudium einen absolut reinen Saitenbezug erfordern, ber jedoch in den seltensten Källen berzustellen ift. Und selbst bei einem solchen erscheint es fraglich, ob die Griffpunkte aller Flageolettone mit den naturlichen Ionen genau zusammenfallen. Die hauptsache bleibt offenbar immer ein feines, burch sorgfaltiges Skalenstudium geschärftes Gehör.

Man könnte hier entgegnen, daß auch Ferd. David in seiner Violinschule der Übung des Flageolettspiels das Wort redet, indem er sagt, dasselbe habe den Nußen, daß es zur vollkommenen Reinheit der Intonation führe. Sein Spiel lieferte indessen gleichfalls keinen Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptung, da er bekanntlich mehrenteils etwas zu hoch intonierte.

Ein prinzipieller Gegner des Flageolettspiels war Ludw. Spohr. Er bemerkt über dasselbe in seiner Violinschule: "Ware das Flageolett auch selbst ein Gewinn für die Kunst und eine Vereicherung des Violinspiels, die der gute Geschmack billigen könnte, so würde es durch Aufopferung eines großen und vollen Tones doch zu teuer erkauft werden, denn mit diesem ist es unvereinbar, weil die fünstlichen Flageolettone nur bei ganz schwachem Bezug ansprechen, und auf diesem ist kein großer Ton möglich."

Daß es ausnahmsweise erwünscht sein kann, ein oder das andere Paganinische Stück zu spielen, um gewisse Eigentümlichkeiten des Autors kennen zu lernen, soll nicht in Abrede gestellt werden. Allein

<sup>1</sup> S. dessen Werk: "Paganini's Aunst die Bioline zu spielen", in welchem sich nähere Aufschlüsse über die technischen Mittel finden, deren Paganini sich bediente (Mainz, Schotts Sohne).

eine nachhaltigere Hingabe an seine Rompositionen ist einigermaßen bedenklich, weil sie, wie die Erfahrung gelehrt hat, zu einer abseitssührenden Einseitigkeit und damit zu einer Entfernung von der eigentzlichen Werktätigkeit des ausübenden Künstlers verleitet. Zudem gebricht es der Violinliteratur in keiner Beziehung an reichlich erschöpfendem Studienmaterial, und es hat genug auserlesene Geiger gegeben, die sich wenig oder gar nicht mit Paganinischen Kompositionen befaßt haben. Überdies bleibt die Wiedergabe seiner Werke, da sie nicht zuzgleich den Geist ihres Urhebers auf den Spieler übertragen, immer höchst problematisch: sie sind jener fabelhaften Sphinz vergleichbar, deren Kätsel, nachdem es vielen das Leben gekostet, nur von einem Sdipus gelöst werden konnte.

Bei weitem nicht alle unter dem Namen Paganinis erschienenen Kompositionen sind authentisch. Er selbst erkannte ausdrücklich nur die 24 geistreich gestalteten Capricci, o studi per Violino solo, Op. 1; 12 Suonate per Violino e Chitarra, Op. 2 und 3<sup>1</sup>, und 6 Quartetti per Violino, Contralto, Chitarra e Violoncello, Op. 4 und 5 an. Bon seinen Konzertstücken pslegte er nur die Orchesterpartie aufzuschreiben, um die Solostimme ausschließlich für sich zu reservieren. Doch hat es nicht an Leuten gesehlt, die das von ihm Gehörte, so gut es ging, nach der Erinnerung auszeichneten. Aus diesem Grunde sind die von ihm bei seinen Lebzeiten und nach seinem Tode erschienenen Violinsompositionen, soweit sie nicht zu den vorzgenannten gehören, wohl als apostryphe zu bezeichnen 2.

Paganinis Einfluß auf das Biolinspiel seiner Zeit außerte sich am fühlbarsten und nachhaltigsten in der französischen Schule, wah= rend Deutschland nur in vereinzelten Fallen vorübergehend von dem= selben berührt wurde. Das Vaterland des Künstlers selbst begnügte sich mit dem Ruhme, ihn hervorgebracht zu haben und in einem zweiten Genueser Kinde einen Schüler von ihm zu besißen.

<sup>1</sup> In D. Alards "Maîtres classiques" ist Nr. I aus Op. 2 und Nr. XII aus Op. 3 neu herausgegeben.

<sup>2</sup> Niemann (Mus.Lex. 5. Aufl.) gibt außer den obigen noch 2 Violinkonzerte (es-dur und h-moll Op. 6 und 7), verschiedene Bariationenwerke (Op. 8, 9, 10, 12, 13 und eines ohne Opuszahl), sowie ein "Konzertallegro" (Op. 11) als echt an. — Nach einer Zeitungsnotiz ware fürzlich in Perugia eine größere Anzah (14) Originalmanuskripte Paganinis aufgefunden worden. Näheres hierüber ist dem Herausgeber nicht bekannt geworden.

Dieser ist Ernesto Camillo Sivori. Er wurde am 25. Oftbr. 1815 in Genua geboren, zeigte sehr frühzeitig ungewöhnliche Anslagen zum Violinspiel und war zunächst der Schüler Costas, durch den seine Fähigkeiten so trefflich entwickelt wurden, daß Paganini sich mit großem Interesse seiner höheren Ausbildung widmete. Diesem Umstande muß die Richtung zugeschrieben werden, welche Sivori als Geiger vertrat; denn er gehörte dem exklusiven Virtuosentum an, und dieses besaß in ihm einen seiner namhaftesten Repräsentanten der Neuzeit.

Sivori gebot über eine Technif, die keine Schwierigkeiten kannte. Seine Tonbildung war ungemein geklart und wohllautend. Doch wußte er die schönen ihm zu Gebote stehenden Mittel oft nicht für höhere oder auch nur eigentumliche kunstlerische Wirkungen zu ver= werten. Es fehlte ihm eben ganglich an jenen geistigen Eigenschaften. burch die das Virtuosentum sich, wie bei seinem Vorbilde, im einzelnen Kalle rechtfertigen kann. Wahrend Paganini bas Unerhörte mit machtiger Faust packte und, alle Fesseln sprengend, in eigenwillig bamonischer Weise berückend barftellte, erging sich Sivori vielfach in Experimenten, beren unfruchtbares Wesen entweder gleichgultig laft, oder bochstens nur ein tiefes Bedauern im hinblick auf Die offenbarte kunftlerische Verirrung einzuflößen vermag. Unter anderem produzierte er in einem Mailander Konzert 1 (1860) eine von ihm komponierte Gewitterszene für Violine Solo, — eine Geschmacklosig= feit, die sich von selbst parodiert. Seine veröffentlichten Komposi= tionen, bestehend in Konzerten, Bariationen usw. sind, ganz seiner virtuosen Richtung entsprechend, ohne Runstwert. Davon auszunehmen waren nur seine zwolf Konzertetuden, die jedoch sehr von seinem intimen Freunde Léonard beeinflußt sind. Glanzleiftungen seines Spiels waren nach Henri Marteau, der eine Zeitlang sein Schüler war, das zweite Paganinische und das Mendelssobnsche Ronzert, in denen er verbluffende Technik und zauberhaften Ion Auch spielte er ofters in kleinerem Rreise in Paris, namentlich bei Léonard, der dann die Bratsche zu übernehmen pflegte, handnsche und Mozartsche Quartette mit Geift und musikalischem Empfinden, wonach sich obiges Urteil über seine Leistungen, wenig= ftens fur Sivoris fpatere Lebensjahre, einigermaßen modifiziert.

<sup>1</sup> Ich hörte ihn dort selbst.

Das außere Leben Sivoris ergibt folgende Notizen. Als zehn= jahriger Knabe besuchte er in Paganinis Gesellschaft Frankreich und England. Långere Zeit lebte er bann wieder in der Heimat, um sich unter Beihilfe Giovanni Serras die notwendige theoretische Bildung anzueignen. 1839 begann er seine eigentliche Laufbahn als Konzertist, die ihn zunächst nach Rußland führte. 1841 war er in Belgien und Holland, 1843 in Paris und während der beiden folgenden Jahre in England. Von hier schiffte er sich 1846 nach Amerika ein, das er in feiner ganzen Ausdehnung von Norden bis Guden bereifte. 1850 kehrte er in seine Vaterstadt zuruck. Die Erträgnisse seines bisberigen Gewinnes versprachen ihm ein ruhiges, behagliches Leben. Doch durch einen unvorhergesehenen Zufall verlor er sein ganzes Vermögen, und sab sich infolgedeffen aufs neue genotigt, bem Erwerbe nach= zugehen. Er wandte sich wieder nach England. Dann besuchte er 1853 die Schweiz. Auf dieser Reise brach er bei einem Umfturz des Wagens, in welchem er fich befand, einen Urm. Nach glücklich er= folgter Heilung widmete er sich wieder seinem Berufe und bereiste 1862-63 auch Deutschland. Er starb in Genua am 18. Februar 1894, nahezu 80 Jahre alt.

Ein neuerer Violinspieler Italiens von bedeutendem Rufe war Antonio Vazzini, geb. am 11. Marz 1818 zu Brescia. Auch er gehörte der virtuosen Richtung an, unterschied sich aber von dem Gros seiner Genossen durch ein gesinnungsvolleres Streben. Dies offenbart sich namentlich in seinen Violinkompositionen, die zu den besseren des Salongenres gehören.

Schon seit seinem 13. Lebensjahre befleißigte sich Bazzini der Kompositionskunst. Sein Lehrer war der Mailander Kapellmeister Faustino Camisoni. Mit 17 Jahren schrieb er einige Duvertüren für das Theater seiner Baterstadt. Zu gleicher Zeit wurde er Kapellmeister an der Brescianer Kirche San Filippo, für welche er Vespern und eine Messe schrieb. 1836 fand er Gelegenheit, sich vor Paganini hören zu lassen. Dieser riet ihm, sich als Konzertspieler bekannt zu machen, und so begab sich Bazzini auf Kunstreisen, die ihn nach Benedig, Triest, Wien, Pest, Dresden, Leipzig, Berlin und Kopenhagen führten. In die Heimat zurückgekehrt, durchzog er sein Vaterland und hierauf von 1848 an Frankreich und Spanien. Seine Leistungen waren in technischer Beziehung hervorragend: Bazzini gebot über eine große Gewandtheit in Bewältigung der bedeutenosten

Schwierigkeiten. Aber die Wirkung seines Spiels wurde in etwas durch eine eigentümlich manirierte, häusig überreizte Ausdrucksweise beeinträchtigt. In reiseren Jahren gab Bazzini das virtuose Wandersleben auf und zog sich 1864 nach Brescia zurück, um sich vorzugssweise dem Schaffen zu widmen. Die Erzeugnisse seiner Muse werden in Italien geschätzt. Am Mailander Konservatorium fand er 1873 eine einslußreiche Stellung als Lehrer der Theorie und Komposition. 1882 wurde er Direktor dieses Instituts. Er starb in Mailand am 10. Februar 1897.

Außer den vorgenannten Persönlichkeiten dürften als italienische Vertreter des Violinspiels im 19. Jahrhundert an dieser Stelle noch zu erwähnen sein: Nicola De-Giovanni, geb. 1802 in Genua, gest. am 14. Mai 1856 als Orchesterdirigent des Theaters in Parma; Francesco Vianchi, geb. am 20. November 1821 zu Assti, Orchesterdirektor am Theater in Turin; Cesare Trombini in Venedig, Schüler Manseders; Luigi Arditi; Ferd. Pinto, Konzertmeister des Theaters S. Carlo und Lehrer des Violinspiels am Konservatorium zu Neapel, geb. 15. Juni 1815 zu Neapel, gest. daselbst im Januar 1880, und Papini.

Über die drei ersten dieser Manner sowie über Pinto fehlen alle Nachrichten. Luigi Arditi, geb. 22. Juli 1822 in dem piemonte= fischen Städtchen Crescentino, besuchte Die Mailander Musikschule vom Marz 1836 bis zum September 1842. Nach vollendetem Studium im Violinspiel und in der Romposition trat er als Solist in einigen Stadten seines engeren Beimatlandes auf, murde bann Orchesterchef in Vercelli, Mailand und Turin, verließ aber die lettere Dieser Stellungen, um in Gemeinschaft mit dem bekannten Kontrabaß-Birtuosen Bottefini zu konzertieren. hierauf nahm er das Umt eines Orchesterchefs und Solospielers beim Theater in havanna an, begab sich von dort nach Newyork, um in letterer Stadt ebenfalls als Orchesterführer bei ber Musikakademie tatig zu sein, folgte aber nach einiger Zeit einem von Konstantinopel an ihn ergangenen Ruf. Indes auch hier war seines Bleibens nicht: er nahm ein Engage= ment Lumlens als Orchesterdirigent bei der italienischen Oper in London an. Spåter leitete er dort auch fogenannte Promenaden= konzerte im Covent-Garden Theater.

Arditi hat sich auch als Tonsetzer, hauptsächlich aber durch eine Anzahl Gesangsstücke im galanten Salongenre bekannt gemacht,

unter denen insbesondere der im Balzercharafter gehaltene "bacio" viel gesungen worden ist. 1896 erschienen Lebenserinnerungen von ihm.

Guido Papini, geb. 1846 zu Camajore bei Lucca, machte seine Studien als Geiger unter Giorgettis Leitung in Florenz. Kaum hatte er es soweit gebracht, um sich mit Beifall hören zu lassen, als er auch schon wieder die betretene Künstlerlausbahn aufgeben wollte. Hiervon wurde er jedoch durch den Kat einsichtiger Leute zurückgehalten. Mit steigendem Erfolg konzertierte er dann in seinem Vaterlande, in Frankreich und in England, und erwarb sich dadurch einen künstlerisch geachteten Namen. Auch als Tonsetzer für sein Instrument betätigte er sich in mannigkacher Weise. Neuerdings hat er eine Violinschule veröffentlicht.

Die hier nicht genannten, bei den Schulen, denen sie angehören, zu findenden italischen Violinspieler des 19. Jahrhunderts mögen an dieser Stelle wenigstens mit Namen angeführt werden. Es sind Pietro Rovelli, die Schwestern Milanollo, Ettore Pinelli, Teresina Tua, Melani und Polo.

## V. Deutschland.

Die vielseitigen ruhmlichen Bestrebungen Deutschlands im 18. Jahrhundert, eine nationale Schule des Violinspiels aus ten gegebenen Fundamenten der italienischen Runst zu entwickeln und heranzubilden, gingen je langer destomehr einer schonen Ber= wirklichung entgegen. Im allgemeinen erwiesen fich Umftande und Bedingungen fur das gedeibliche musikalische Fortschreiten Deutsch= lands ebenso gunstig wie in der vorhergehenden Epoche. wurden die Gaue Germaniens abermals fur lange Jahre von verheerenden Rriegen und einer schmachvollen Bedrückung der bonapartischen Fremdherrschaft beimgesucht; doch der deutsche Geist war machtig genug, um nicht nur diese berbe Prufung siegreich zu be= waltigen, sondern auch mit einem boberen, gehobneren Bewuftsein seiner selbst daraus hervorzugeben. Ein erneutes Leben, ein ge= steigerter Tatendrang befeuerte die Gemuter der durch eigene Rraft von dem Napoleonischen Joche befreiten Nation, und ein herrlich unvergleichliches Auferstehungsfest vollzog sich in Wissenschaft und

Runft. Zwar verlor die lettere, insbesondere die Musik, insofern einigermaßen an Terrain, als ein Teil ter fleineren Sofe, an benen die Tonkunft bisher Pflege gefunden hatte, durch die politischen Umwalzungen der Unterjochungs= und Befreiungsfriege beseitigt wurde; allein dieser Berluft war im ganzen genommen unwesent= licher Natur; benn noch genug Statten für ben Rultus ber Tonfunst blieben bestehen, und an diesen entwickelte sich in der Kolge ein um so wirksameres Leben und Streben. Überdies machten sich einzelne größere Provingstädte, vor allem aber Leipzig, um die Forderung musikalischer Interessen hochverdient. Dieser durch seine kommer= zielle Bedeutung, sowie durch sein reich entwickeltes geiftiges Leben altberühmte Ort besaß in dem von munizipalem Geist und echter Runftliebe getragenen Gewandhauskonzerte seit 1781 ein Institut, welches sich unter Leitung bewährter Kunstler nach und nach zu einer in seiner Art einzigen Pflanzschule für die Instrumentalmusik (Drchester= und Solospiel) erhob 1. Nach ben Befreiungsfriegen, in denen es nur während 1813—1814 eine vorübergebende Unterbrechung erlitt, von neuem aufblübend, murde es durch Kelir Mendelssobn= Bartholdy auf seinen Hobepunkt geführt. Bu dieser Beit bildete Leipzig gewiffermaßen den Areopag der musikalischen Welt. Sowohl für Tonseper als ausübende Künstler war es tamals Ruhmes- und Ehrensache, dort ihre Produktionen vernehmen zu lassen, und wer in Leipzig entweder als Komponist, Spieler oder Sanger durchgedrungen war, hatte den besten Geleitsbrief fur Deutschland und darüber bin= aus gewonnen. Hiermit war aber Leipzigs musikalische Bedeutung keineswegs erschöpft. Das daselbst gegebene Beispiel spornte zur Nacheiferung in anderen Stadten an. hier und dort wurden Unter= nehmungen nach dem Vorbilde der Gewandhauskonzerte begrundet, und heute gibt es in Deutschland kaum noch eine nennenswerte Stadt, die nicht aus eigenen Mitteln alljährlich einen feststehenden Buklus von musikalischen Aufführungen besigt. So trug denn auch in dieser Beziehung die ehrwurdige Kantorenstadt wesentlich zu dem verallgemeinerten und reichen Musikleben bei, durch welches Deutsch= land sich gegenwärtig in hohem Grade auszeichnet.

<sup>1</sup> Jur Vorgeschichte der Gewandhauskonzerte vergleiche man den gleichnamigen Artikel von Bernh. Friedr. Nichter im Leipziger Tageblatt 1893. Ein Auszug desselben findet sich in den "Monatsheften f. Musikgeschichte Bd. 26 (1894), S. 14.

Eine nicht zu unterschäßende Bereicherung murde endlich der deutschen Runstpflege auch durch die Begrundung der Musikkonser= vatorien in Prag (1811), Wien (1821) und Leipzig (1843) zuteil, der weiterhin, obwohl nicht durchaus dem Bedurfnis entsprechend, Die Eröffnung abnlicher Unstalten in Koln, Berlin, Munchen, Dresben, Stuttgart, Frankfurt und fehr vielen anderen Orten folgte.

Daß die eben angedeuteten Verhaltnisse in ihrer Totalität nicht nur eine befruchtende Ruckwirkung auf Deutschlands Musikzustande im allgemeinen, sondern speziell auch auf die Fortentwicklung des Violinspiels haben mußten, ift selbstverståndlich.

## 1. Ausläufer der Berliner Schule und der Mannheimer= Mundener Schule.

Der vorige Abschnitt über das deutsche Biolinspiel hat gezeigt, welche Bedeutung Dresden, Berlin, Mannheim, Munchen und Wien für die Forderung dieses Kunstzweiges im 18. Jahrhundert hatten.

Die erste ber genannten Stadte war nur fur furze Zeit ber Schauplat jener Bestrebungen, deren Betrachtungen unsere Aufmerksamfeit in Unspruch nimmt, wogegen die Berliner Schule, allmab= lich absterbend, doch noch bis ins 19. Jahrhundert hinein be= merkenswerte Lebenszeichen von sich gab. Wieder anknupfend an Kranz Bendas Zögling Carl Haack, haben wir zunächst deffen Schüler Moser, Seidler und Maurer zu berücksichtigen.

Carl Moser, geb. in Berlin am 24. Januar 1774, mar der Sohn eines Trompeters im Zietenschen Husarenregiment und er= hielt von seinem Bater den ersten Biolinunterricht. Die weitere Ausbildung übernahmen der Kammermusikus Bottcher und Konzertmeister Haack. Bald fand Mofer eine Unstellung in der konigl. Kapelle, doch verlor er dieselbe ploglich infolge eines zarten Berhaltnisses mit ber Grafin de la Marck, einer naturlichen Tochter Konig Friedrich Wilhelms II. Durch die Umftande genotigt, Berlin zu verlaffen, begab er sich nach Hamburg. In diefer Stadt erhielt er durch die Begegnung mit Viotti und Robe Anregung zu erneuertem eifrigem Studium. Mannigfache Reisen, die er in der Folgezeit unternahm, erweiterten seine Fahigkeiten, und mit einem bedeutenden Zuwachs an kunftlerischem Vermogen betrat er wieder Berlin, nachdem ber

König, dessen Ungnade er sich zugezogen, gestorben war. Doch fand er dort noch keinen festen Haltpunkt. Abermals wurde er veranlaßt, seine Vaterstadt zu verlassen, diesmal jedoch der Kriegsereignisse halber. Im Jahre 1811 aber wurde er bei der Reorganisation des königl. Kapellinstituts für dasselbe als erster Violinist gewonnen. Während seiner letzten zehn Dienstjahre — er starb am 27. Januar 1851 — führte er außerdem den Titel eines königl. Kapell=meisters. Vorzüglich gerühmt werden Mösers Leistungen im Quartett=spiel. Als Komponist für sein Instrument war er unbedeutend. Unter seinen zahlreichen Schülern sind Müller, Jimmermann und sein eigener Sohn August Möser hervorzuheben, der am 20. Dezember 1825 in Verlin geboren wurde und 1859 auf einer amerikanischen Kunstreise starb.

Carl Friedrich Müller, der Führer der ehedem berühmten, von dessen Sohnen fortgesetzten Streichquartetts, geb. am 11. November 1797 in Braunschweig, war der älteste Sohn des Braunschweiger Hofmusikus und Violinisten Ügidius Christoph Müller.
Den ersten Musikunterricht empfing (nach Fétis' Angabe) Carl Fr.
Müller bei seiner Mutter, dann wurde er Mösers Schüler in Berlin.
Nach vollendetem Studium heimgekehrt, war er mehrere Dezennien
hindurch herzoglicher erster Konzertmeister in seiner Vaterstadt. Er
starb am 4. April 1873.

August Zimmermann, geb. am 28. März 1810 zu Zinndorf bei Straußberg, war seit 1828 Mitglied der königl. Kapelle in Berlin und machte sich namentlich durch seine eine lange Reihe von Jahren hindurch gegebenen Quartettsoireen vorteilhaft bekannt. 1874 trat er in Ruhestand. Seitdem lebte er in Steglig bei Berlin, wo er Ende Dezember 1891 starb. Unter seinen Schülern sind der bereits verstorbene Konzertmeister Tomasini in Neustrelig und August Möser, dessen erste Studien Zimmermann leitete, sowie die Geiger Dertling und Rehfeld hervorzuheben.

Der zweite Schüler Haacks, Ferdinand August Seidler, wurde am 13. September 1778 in Berlin geboren. Im Alter von zehn Jahren wirkte er bereits in der königl. Rapelle mit, welcher er definitiv 1793 nach erfolgter Konfirmation einverleibt wurde. Als Konzertspieler erwarb er sich einen geachteten Namen, nicht nur in Berlin, sondern auch auf seinen Reisen in Deutschland, Holland, Frankreich und Rußland. Nachdem er während der Jahre 1811 bis

1816 in Wien gelebt, betrat er seine Vaterstadt wieder und fand 1816 in der königl. Kapelle als Konzertmeister Anstellung. Er starb am 27. Februar 1840. Spohr rühmt ihm schönen Ton und sauberes Spiel nach.

Louis Wilhelm Maurer endlich, geb. am 8. Februar 1789 zu Potsdam, trat bereits mit 13 Jahren in Berlin als Solospieler auf. Bier blieb er langere Zeit. Im Verkehr mit ausgezeichneten Runft= lern seine Leistungen unausgesett fordernd, fand er zugleich einen Wirkungsfreis als Mitglied der königl. Kammermusik. Die über Deutschland bald darauf hereinbrechenden friegerischen Ereignisse ver= anlaßten ihn indeffen, 1806 feine Stellung aufzugeben. Er mandte sich nach Ruftland. Auf der Reise dahin machte er in Riga die Bekanntschaft Rodes und Baillots, der er wertvolle Anregungen fur sein Studium verdankte. Demnachst ging Maurer über Peters= burg nach Moskau, um dort als Musikdirektor der Privatkapelle des Rammerheren Wowologski vorzustehen. Diese Tatigkeit, welche zeit= weilig durch die frangosische Oklupation und den Brand Moskaus unterbrochen murde, fesselte ihn bis 1817. Im folgenden Jahre kehrte er nach Berlin zuruck und besuchte von hier aus Paris, um sich daselbst öffentlich horen zu laffen. Eine inzwischen an ihn er= gangene Berufung führte ihn dann nach hannover zur Übernahme des Konzertmeisteramtes, welches er von 1819—1832 bekleidete. Seit dieser Zeit lebte und wirkte Maurer in Petersburg, wo er als Inspektor der kaiserl. Theaterorchester tatig war. Am 25. Oktober 1878 farb er bort, fast neunzig Jahre alt.

Maurers Spielweise war durch Gediegenheit und treffliche Durch= bildung ausgezeichnet. Dementsprechend sind seine Violinkomposi= tionen, die den Einfluß der Viotti=Rode=Rreußerschen Richtung nicht verkennen lassen, von tüchtiger, solider Beschaffenheit, doch sehlt es ihnen an sinnlich schönem Reiz. Maurer hat nicht nur Violin= konzerte und =duetten geschrieben, sondern sich auch in den höheren Runstgattungen, wie in der Symphonie, im Streichquartett und in der Opernkomposition versucht, freilich nur mit vorübergehendem Er= folg. Nur eines seiner Werke hat als ein Unikum der modernen Violinliteratur längere Zeit Beachtung gefunden: die Konzertante für vier Violinen und Orchesterbegleitung. In München machte sich durch Cannabichs und Ferdinand Franzls Tätigkeit eine Nachwirkung der Mannheimer Schule bis ins 19. Jahrhundert geltend. Die bemerkenswertesten dort gebildeten Violinisten sind die Gebrüder Moralt, Bohrer und Täglichsbeck.

Die Gebruder Moralt gehören einer Runftlerfamilie an, von welcher sich noch gegenwärtig ein Mitglied in der Münchener Hofkapelle befindet: es ist der konigl. Kammermusiker und Soloviolinist Paul Moralt. Der alteste Sproß Dieser Familie, Joseph Moralt, geb. am 5. August 1775 in Schwetzingen bei Mannheim, erlernte die Anfangsgrunde der Musik beim Stadtmusikus Carl Geller und wurde bann Schuler bes Violiniften Lops, welcher Kammermusikus beim Herzog Clemens von Bayern war. In der Komposition unterrichtete ihn Peter Winter. 1797 murde er bei der Hofmusik an= gestellt, nachdem er mehrere Jahre vorher Akzessist gewesen. Konzertspieler reiste er mehrfach im Auslande, namentlich in Frankreich, England und der Schweiz. Im Jahre 1800 erhielt er die Er= nennung zum Konzertmeister der Munchener Soffavelle. Mit feinen Geschwistern bildete er nach Art der braunschweigischen Gebrüder Muller ein Streichguartett, bem er auch außerhalb Munchens Gel= tung verschaffte. Er starb 1828.

Johann Baptiste Moralt, geb. 1777 in Mannheim, gest. 7. Oftober 1825 in München, war Schüler Carl Cannabichs. Er vertrat die zweite Violine in dem Quartett seines Bruders Joseph. Seit 1792 gehörte er der Münchener Kapelle an.

Der dritte hier zu erwähnende Bruder endlich, mit Vornamen Jacob, geb. 1780 in München, trat in dieselbe Rapelle 1797 ein und starb bereits 1803.

Anton Bohrer war der Sohn eines geschickten Trompeters und Kontradassissten und wurde in München 1783 (nach Ledebur 1791) geboren. Sein Vater lehrte ihn die Anfangsgründe des Violinsspiels, welches er unter Cannadichs Anleitung fortsetze. In Besgleitung des letzteren ging er nach Paris und wurde dort der Schüler Rudolph Kreutzers. Bei seiner Heimkehr fand er Aufnahme in die königl. Kapelle, begab sich dann in Gesellschaft seines Bruders auf Reisen und wurde 1823 als königl. Konzertmeister in Berlin angestellt. Infolge eines Zerwürfnisses mit Spontini gab er diese Stelle 1826 wieder auf. Bohrer wandte sich nun nach Paris, kehrte indessen von neuem nach Deutschland zurück und wurde 1834

Konzertmeister in Hannover. Hier starb er 1852. Von seinen zahl= reichen Kompositionen ist nichts auf die Gegenwart gekommen.

Thomas Täglichsbeck, geb. am 31. Dezember 1799 zu Ans= bach, ging 1816 nach München, um dort unter Rovelli das Stu= dium der Violine zu betreiben. Vom Jahre 1827 ab widmete er sich, durch seine Verufung als Kapellmeister des Fürsten von Hohen= zollern=Hechingen dazu veranlaßt, dem Direktionsfache. Bei der Mediatissierung seines Brotherrn 1848 folgte er demselben nach Löwenberg in Schlesien. 1854 trat er in Ruhestand, lebte darauf einige Zeit in Dresden und dann in München. In Baden=Baden starb er am 5. Oktober 1867. Täglichsbeck hat eine nicht geringe Zahl bereits völlig in Vergessenheit geratener Violinkompositionen veröffentlicht.

Sein Schüler und seit 1854 Amtsnachfolger bei der fürstl. hohenzollern=hechingischen Hoffapelle, Max Seifriz, geboren am 9. Oktober 1827 in Nottweil, machte sich durch Veröffentlichung einiger Kompositionen bekannt. Im Verein mit Edmund Singer gab er eine Violinschule heraus. Seit dem 3. September 1869 erfolgten Tode des Fürsten Friedrich Wilhelm von Hohenzollern=Hechingen lebte Seifriz in Stuttgart, wo er 1871 zweiter Hoffapellmeister wurde und am 20. Dezember 1885 starb.

## 2. Ludwig Spohr und die Kasseler Schule.

Während Berlins und Münchens Bedeutung für das Violinspiel allmählich verloren ging, erwuchs der Kunst in Ludwig Spohr jener Meister, welcher, durch die Traditionen der Mannheimer Schule genährt, als der eigentliche Schöpfer des deutschen Violinspiels und einer von allen fremdartigen Beimischungen befreiten nationalen Schule zu seiern ist. Sicher ist es kein Jufall, daß dieses epochemachende Ereignis genau in jenen Zeitpunkt fällt, in welchem die Instrumentalmusik durch Beethoven auf ihren Kulminationspunkt erhoben wurde. Doch waltet hierbei keineswegs eine tiesere musikalische Wechselwirkung vor; vielmehr war dies Zusammentressen in den allgemeinen kunstz und kulturhistorischen Wandlungen begründet, die das 19. Jahrhundert mit sich brachte, und denen Deutschland insbesondere den unwiderstehlichen Antrieb zum Erringen einer höheren Selbständigkeit und Unabhängigkeit von den bisher vielkach

bestimmenden Einwirkungen des Auslandes verdankte. Tatsächlich wurzelte Spohrs Tätigkeit nicht nur als Begründer der deutschen Violinschule, sondern überhaupt als schaffender Tonmeister zur Hauptsache in der Mozartschen Kunstanschauung. Seine künstlerischen Bestrebungen mußten sich daher notwendig in einem völlig diametralen Gegensatzu jener Tonwelt bewegen, die ein Beethoven mit titanischer Gewalt herausbeschwor. Nur für dessen früheste, im engen Anschluß an Hand und Mozart geschaffene Werke besaß er noch Verständnis; je höher Beethovens Stern emporstieg, desto mehr entzog er sich seinem Gesichtskreis, und ein Werk wie die c-moll-Symphonie vermochte er nicht mehr zu würdigen.

Noch auffallender ist dieses Verhältnis bei der Wiener Violinsschule, die sich in eigentümlicher Weise von der allseitig akzeptierten Richtung Spohrs abzweigte. Denn obwohl unmittelbar von der klassischen, durch die Herven deutscher Tonkunst erzeugten Utmosphäre umgeben und unausgesetzt berührt, entzog sie sich den Einflüssen dersselben und verfolgte vielmehr schon vor Schuppanzighs Ableben überwiegend virtuose Tendenzen. Dennoch ist die Bedeutung, zu der sich das Violinspiel in Deutschland mit Beginn des 19. Jahrshunderts erhob, ohne den damals blühenden Zustand der musikatischen Produktion überhaupt nicht denkbar. Es handelt sich eben hier um die gleichartigen Symptome des Aufschwunges in versschiedenen Zweigen einer und derselben Kunst.

Ludwig Spohr, geb. am 5. April 1784 zu Braunschweig, vereinigte alle Eigenschaften in sich, um das deutsche Violinspiel in voller Reinheit darzustellen und zu normieren. Er besaß vor allem einen echt deutschen Sinn, sodann aber bis zu schroffer Einseitigkeit ausgebildete Charakterfestigkeit, hervorragende kunstlerische Vegabung,

Die abnorme Richtung, welche das Streichinstrumenten: und also auch das Violinspiel zu Anfang des 19. Jahrhunderts in Wien teilweise genommen hatte, ist durch ein 1814 an die "Gesellschaft für Musikfreunde" von dem damaligen Kapellmeister Salieri gerichtetes Sendschreiben gekennzeichnet, in welchem dieser sich mit aller Entschiedenheit im Interesse der wahren, echten Kunst gegen die "äußerst geschmacklose und grimmassirte Manier" eines übertriebenen und falsch angebrachten Portamentospieles ausspricht, welches so wirke, wie ein weinendes Kind oder eine miauende Kahe. Bgl. E. Hanslicks "Geschichte des Konzertwesens in Wien", S. 233, wo das Sendschreiben Salieris wörtlich abzgedruckt ist.

gediegene Bildung, feinfühlige Empfindung und einen feltenen, harmonisch durchgebildeten Sinn fur Maß, Ordnung und streng methodische Behandlung der Kunsttechnik. Man empfand bei der Begegnung diefer nicht nur durch eine riefige Statur, sondern auch durch eine wurdige, ernste und gemeffene Haltung ungewöhnlich imponierenden Personlichkeit sogleich, daß man einen Mann vor sich habe, teffen Unschauungen und Prinzipien unantastbar seien. Frub= zeitig begann er im elterlichen Sause ber Tonkunft zu leben. Sein Vater, von Beruf Urzt, blies die Flote, seine Mutter sang und spielte Rlavier. Das gemeinschaftliche häufige Musiktreiben der Eltern ge= mahrte dem Anaben den auf keine Beise zu ersegenden Vorteil einer musikalischen Jugend. Durch den Gesang, welchen ihn seine Mutter bereits im funften Lebensjahre lehrte, wurde er in die Musik ein= geführt. Alls ihm dann der Vater eine kleine Violine schenkte, spielte er die gesungenen Stude auf derselben nach Gebor und ubte dieses Instrument ohne irgend eine fremde Beihilfe. Bereits 1786 war ein Umzug der Familie von Braunschweig nach Seesen erfolgt, wohin Spohrs Vater als Physikus versetzt worden war. hier fand fich bald ein frangosischer Emigrant, namens Dufour ein, der eine bedeutende Fertigkeit auf der Violine und dem Violoncell besaß und für den talentvollen Knaben als Lehrer gewonnen wurde. Daneben machte Spohr Rompositionsversuche auf eigene Hand. Die ersten derselben bestanden in Violinduetten.

Dufour erkannte bald die außerordentliche musikalische Begabung des Knaben und riet dem Vater, denselben die künstlerische Laufsbahn betreten zu lassen. Bei der Abneigung des Großvaters gegen den Künstlerberuf jedoch, der damals noch vielfach mit Vorurteilen angesehen wurde, war dies nicht leicht auszusühren. Indes gelang es endlich doch, seine Zustimmung zu erlangen, und der junge Spohr wurde nach Vraunschweig geschieft, um dort, zunächst unter Leitung des Kammermusitus Kunisch, das Studium der Violine ernstlich in Angriff zu nehmen. Gleichzeitig erteilte ihm der Organist Hartung theoretischen Unterricht, doch wurde derselbe durch die Kränslichkeit des Lehrers unterbrochen. Spohr ward nun mit Hilfe gediegener, ihm zugänglicher Tonwerke sein eigener Führer in der Kompositionslehre. Seine Vorliebe für Mozart zog ihn vorzugsweise zu den Schöpfungen dieses Meisters, der ihm auch für das ganze Leben fast ausschließliches Vorbild blieb. Seine Fortschritte

auf der Violine waren so bedeutend, daß er nicht allein in dffent= lichen Konzerten mit eigenen Kompositionen aufzutreten, sondern auch im Orchefter mitzuwirken vermochte. Nichtsdestoweniger drang sein Lehrer Runisch darauf, ihn dem Konzertmeister Maucourt 1 zur weiteren Ausbildung zu übergeben. Nachdem er bei diesem einen einjährigen Kursus durchgemacht batte, glaubte der Vater die Zeit gekommen, daß sein Sohn sich eine eigene Eriftenz grunden konne. Um den darauf hinzielenden Bunschen zu entsprechen, begab der vierzehnjährige Anabe sich, mutig entschlossen, sein tägliches Brot selbst zu verdienen, auf eine Kunstreise, die ihn zunächst nach Ham= burg führte. Freilich hatte er ebensowenig einen klaren Begriff von ber Bedeutung und Schwierigkeit seines Beginnens gehabt wie fein Vater. In Hamburg angelangt, murde er aber bald darüber aufgeflart. Er erreichte dort nichts und mußte sich entschließen, un= verrichteter Sache wieder umzukehren. Sein Gepack schickte er voraus, er selbst aber wanderte zu Kuß beimwarts. Unterwegs peinigte ihn indes der Gedanke, sich so ganz vergeblich von Braun= schweig entfernt zu haben; ein heftiges Schamgefühl überkam ibn, und er dachte ernstlich darüber nach, welche Wendung er etwa seiner unliebsamen Erfahrung geben konne. Es fiel ihm ein, daß ber Herzog von Braunschweig, welcher selbst Violine spielte2, ein großer Runftfreund sei, und er beschloß, sich beffen Wohlwollen zu emp= fehlen. In Braunschweig wieder angelangt, entwarf er sofort eine Bittschrift an seinen Landesfürsten, paßte den Moment ab, wo der= felbe feine Promenade im Schlofigarten machte, und überreichte fie ihm. Der Bergog, weit entfernt, Dieses Berhalten übel aufzunehmen, versprach dem jugendlichen Petenten vielmehr, nachdem er deffen Gesuch durchgelesen, sich seiner anzunehmen, knupfte jedoch die Bedingung daran, zuvor ihn spielen zu horen. Er fand Gefallen an ben Leistungen des Junglings und ließ ihm nicht allein einen festen Plat in seiner Rapelle anweisen (1799), sondern eröffnete ihm auch Die Hoffnung, fur seine hobere kunstlerische Ausbildung forgen zu wollen. Und er hielt sein fürstlich gegebenes Wort. Nach einiger Zeit verwirklichte er die Hoffnungen des strebsamen Kunstjungers und stellte ihm sogar frei, sich nach eigenem Ermeffen ber Leitung

<sup>1</sup> Bgl. S. 364.

<sup>2</sup> Vgl. S. 305.

eines Meisters anzuvertrauen. Spohr entschied sich ohne Bedenken für Viotti. Man schrieb an denselben, doch die Antwort fam zuruck, daß er Weinhandler geworden sei1, daß er sich nur noch selten mit Musik beschäftige und daher auch keine Schüler annehmen fonne.

Nach Viotti, so berichtet Spohr selbst, war Ferdinand Eck damals der berühmteste Geiger. Auch an diesen wandte man sich vergeb= lich. Doch schlug er seinen jungeren Bruder und Schuler Frang? als Ersapmann fur sich vor. Franz Eck befand sich zu jener Zeit gerade auf einer Kunstreise in Deutschland. Um sich zu überzeugen, ob er der Runftler wirklich sei, den man fur den beabsichtigten 3weck suchte, wurde er nach Braunschweig eingeladen. Er erschien bald, fand als Spieler den vollen Beifall des Kursten, und Spohr wurde ihm für ein Jahr als Schüler übergeben. Da aber Eck eben auf einer Kunstreise nach Petersburg begriffen war, von der er nicht abstehen wollte, so mußte der neue Zögling sich bequemen, ihm dahin zu folgen. Man begab sich anfangs 1802 auf den Weg und langte mit mannigfachen, durch Ecks Ronzertplane veranlaßten Unterbrechungen über Danzig, Konigsberg, Memel, Mitau und Riga am 22. Dezember desselben Jahres in der ruffischen Haupt= stadt an, in welcher Spohr bis Anfang Juni 1803 verweilte. Um lebhaftesten wurde der Unterricht während des mehrmonatlichen Sommeraufenthaltes (1802) in Strelit betrieben.

So nahm benn Spohr durch Eck die Pringipien der Mann= heimer Schule in sich auf, die in ihm weiter fortlebte und durch ihn gleichsam ihre Apotheose feierte. Doch hat man hierbei nicht zu übersehen, daß die reiche Begabung, welche unfer Meister neben echter Kunstweihe, Idealitat des Strebens und mahrhaftem Sinnes= adel herzubrachte, mindestens den Gewinn der ihm zuteil ge= wordenen Überlieferungen aufwog, und daß nur durch das Zusammen= wirken beider Faktoren ein so glückliches Resultat möglich wurde, wie es sich in ihm darstellte. Manch wichtiger Teil der Violin= technik war bei ihm freilich nachzuholen und zu erganzen. richtiger Würdigung dieses Umstandes sagt er selbst, er habe in vielen mesentlichen Dingen, namentlich die Bogenführung betreffend, sein

<sup>1</sup> Bal. S. 177.

<sup>2</sup> Vgl. S. 278

Spiel umformen muffen, — ein Geständnis, das sehr vernehmlich zu Spohrs Gunsten spricht, wenn man bedenkt, daß er die techznischen Mängel seiner Violinbehandlung willig erkannte und sein Verhältnis als Schüler zu Eck niemals außer Augen setzte, obwohl er nach Seite des künstlerischen Verständnisses und der geistigen Reife bereits weit über seinem Lehrmeister stand 1.

Spohr war zwar nach diesem Lehrjahre noch nicht der vollendete Violinspieler, der spåter die Bewunderung der musikalischen Welt erregte, aber er befand sich nun doch auf dem richtigen Wege und konnte keinen Fehltritt mehr tun. Bei seinem anfangs Juli 1803 erfolgten Eintreffen in der Heimat fand Spohr in Braunschweig Rode, der dem noch immer lernbegierigen Jüngling erneuerte Anzegung zum Studium gab. Der französische, damals auf seinem Höhepunkte stehende Meister regte ihn so mächtig an, daß er es ihm beim Einüben seiner Kompositionen nachzutun suchte. "Es gelang mir", so bemerkt er selbst, "dies auch nicht übel, und ich war bis zu dem Zeitpunkte, wo ich mir nach und nach eine eigene Spielzweise gebildet hatte, wohl unter allen damaligen Geigern die gestreueste Kopie von Rode."

Nachdem Spohr in seiner Vaterstadt durch das öffentliche Auftreten in einem eigenen Konzerte Proben seiner Fortschritte abgelegt hatte, wurde er sofort in der herzogl. Kapelle bei der ersten Violine angestellt. Wie aufmunternd diese Auszeichnung für ihn sein mochte. so hegte er doch im stillen weitergehende Plane, die ihn auch sehr bald dem Braunschweiger Musikleben fur immer entzogen. nachst hatte er den leicht erklärlichen Wunsch, sich in weiteren Rreisen bekannt zu machen. Gine Reise, die Spohr zu diesem 3mede im Jahre 1804 nach Paris angetreten hatte, verungluckte, ba ihm unmittelbar vor Gottingen feine koftbare Guarnerigeige vom Wagen gestohlen murde, die ihm in Petersburg von einem Berehrer seines Spiels geschenkt worden war. Er kehrte sogleich nach Braunschweig juruck und ruftete fich durch Ankauf eines anderen Instrumentes zu einem neuen Ausflug, der ihn nach Leipzig, Dresden und Berlin führte. Welch eine hohe Stufe vollendeter Meisterschaft Spohr da= mals bereits erklommen batte, geht aus einem Urteil Rochligens hervor, ter über ihn schrieb: "Seine Individualität reizt ihn am

<sup>1</sup> Lgl. S. 279.

meisten zum Großen und in sanster Wehmut Schwärmenden. Vollstommene Reinheit, Sicherheit, Präcision, die ausgezeichnetste Fertigsteit, alle Arten des Bogenstrichs, alle Verschiedenheiten des Geigenstones, die ungezwungenste Leichtigkeit in der Handhabung von diesem Allen, das macht ihn zu einem der geschicktesten Virtuosen. Aber die Seele, die er seinem Spiel einhaucht, der Flug der Phantasic, das Feuer, die Zartheit, die Innigseit des Gesühls, der seine Gesschmack und nun seine Einsicht in den Geist der verschiedensten Rompositionen und seine Runst jede in diesem ihren Geiste darzusstellen, das macht ihn zum wahren Künstler."

Spohrs Name als Violinspieler gelangte sehr schnell im Vater= lande zur Geltung, und bereits 1805 erhielt er eine Berufung als Konzertmeister an den Gothaischen Sof. Er trat seine Stellung bort am 1. Oftober desselben Jahres an. Bald (am 2. Februar 1806) wahlte er in der ausgezeichneten harfenspielerin Dorette Scheidler auch eine Lebensgefährtin, mit der er gemeinschaftlich eine Runst= reise antrat; auf dieser besuchte er abermals Leipzig und Dresden, dann aber Prag, München und (1807) Stuttgart 1. Nach zwei= jahriger Ruhe konzertierte das Runftlerpaar in den Hauptstädten Norddeutschlands. Bei seiner Anwesenheit in Wien mahrend des Jahres 1812 fand Spohr nicht nur eine glanzende Aufnahme, sondern es wurde ihm auch das Anerbieten gemacht, beim Theater an der Wien die Funktion des Orchesterdirektors (Konzertmeisters) zu übernehmen. Er vermochte der Lockung nicht zu widersteben, einem so ehrenvollen Wirkungsfreis an der Statte der deutschen Musikkoryphaen vorzustehen, loste sein amtliches Verhaltnis in Gotha und siedelte 1813 nach der Raiserstadt über. Besonderes Interesse gewann fur ihn dort eine erneuerte Begegnung mit Rode. Dieser Kunftler, bei seiner ersten Unwesenheit in Wien einstimmig be= wundert, vermochte sich nicht mehr neben Spohr zu behaupten2, der sich in jugendlichem Feuer dazu hinreißen ließ, diesen Umstand in einer, wie er selbst mit ehrenhafter Offenheit zugesteht, keineswegs schönen Weise auszubeuten. Er berichtet hieruber: "Bei ber häufigen Gelegenheit, Rode zu horen, überzeugte ich mich immer mehr, daß dieser der vollkommene Geiger der früheren Zeit nicht mehr war.

<sup>1</sup> Bgl. S. 298.

<sup>2</sup> Bgl. S. 380.

Durch die ewige Wiederholung derfelben und immer derfelben Kompositionen hatte sich in den Vortrag nach und nach eine Manier eingeschlichen, die nun nahe an Karikatur grenzte. Ich hatte die Unverschämtheit ihm dies anzudeuten, indem ich ihn fragte, ob er sich denn gar nicht mehr erinnere, wie er seine Kompositionen vor 10 Jahren gespielt habe. Ja, ich steigerte meine Impertinenz so weit, daß ich die Variationen in g-dur auslegte und ihm sagte, ich wolle sie ihm genau in der Weise vortragen, wie ich sie vor zehn Jahren so oft von ihm gehört hätte. Nach beendigtem Spiel brach die Gesellschaft in großen Jubel aus, und so mußte mir denn Rode schieklichkeitshalber ein Bravo zurufen; doch sah man deutzlich, daß er sich durch meine Indelikatesse verletzt fühlte. Und dies mit allem Recht. Ich schämte mich bald derselben und erwähne des Vorfalls jest nur, um zu zeigen, wie sehr ich mich damals als Geiger sühlte."

Welch eine hohe Bedeutung Spohr nichtsdestoweniger Rode zuserkannte, beweist der Umstand, daß er dessen a-moll-Konzert seiner Violinschule als Musterwerk der Gattung einverleibte. Freilich ist die von ihm hinzugefügte Bezeichnung der Prinzipalstimme nicht in der Rodeschen, sondern durchaus in seiner eigenen Manier, in die er sich je länger je mehr verloren hatte, ohne es selbst zu wissen.

Spohrs Aufenthalt in Wien mahrte nur zwei Jahre; er wurde burch ein Zerwurfnis mit dem Theaterdirektor Palfn beendet, welches ihm feine Stellung verleidet hatte. Alls interimiftischen Wohnort wählte er das ihm vorher liebgewordene Gotha. Das Bedürfnis nach der gewohnten Tatigkeit ließ ihm indes dort keine Ruhe, und in Ermangelung eines amtlichen Wirkungsfreises entschloß er sich, nachdem er ein paar kleinere Ausflüge gemacht, zu einer italienischen Reise, welche Ende 1815 angetreten wurde. Er schlug den Weg über Nurnberg und Munchen ein und betrat das Land der Runfte von Benedig her, jedoch ohne jene innerste Seelenbefriedigung, die fonst so leicht Runftlernaturen bei einem Aufenthalte in Italien zu erfüllen und zu beherrschen pflegt. hieran durfte einerseits die erklusive deutsche Gefühls= und Denkungsart Spohrs, andererseits aber der damals schon sehr fühlbare Berfall der italienischen Musik teilhaben. Indes auch die minder enthusiastische Aufnahme, welche er bei dem geringeren Interesse der Italiener für Instrumentalmusik als ausübender Runftler dort fand, mochte ihn einigermaßen ver-

stimmt haben 1. Spohr dehnte seine Reise bis Neapel aus und kehrte dann in die Heimat zuruck. Noch aber war seine Wander= luft nicht gestillt. Im Jahre 1820 besuchte er England und Frankreich oder, was ziemlich dasselbe ist, London und Paris. Das erstere Land, deffen Einladungen er weiterhin mehrfach Kolge leistete, bereitete ihm zahlreiche Triumphe, und kaum ist ein Kunstler dort jemals mehr und dauernder geehrt worden als er. Nicht nur be= geisterte man sich fur sein Meisterspiel, sondern auch fur seine größeren Instrumental= und Vokalwerke. In Paris dagegen fand Spohr eine ziemlich engherzige und reservierte Beurteilung, sowohl seitens der Runftlerschaft als der Kritik. Über das Berhalten der letteren außert er sich selbst: "In allen diesen Berichten spricht sich Die frangofische Eitelkeit recht selbstgefällig aus. Alle fangen damit an, ihre eigenen Runftler und ihre Runftbildung über die aller anderen Nationen zu erheben; sie meinen, bas Land, welches die Herren Baillot, Lafont und Habeneck besitzt, brauche kein anderes um seine Geiger zu beneiden. Ein Kritiker sagt: M. Spohr comme exécutant, est un homme de mérite; il a deux qualités rares et précieuses, la pûreté et la justesse, schließt dann aber seine Phrase: s'il reste quelque temps à Paris, il pourra perfectionner son goût, et retourner ensuite, former celui des bons allemands. Wenn doch der gute Mann wußte, was die bons allemands von dem Runftgeschmacke der Franzosen denken!!!" Über die Aufnahme seiner Rompositionen im Privatverkehr bemerkt er: "Jeder reitet nur sein Paradepferd vor; da giebt es nichts als Airs variés, Rondos favoris, Nocturnos und bergl. Bagatellen mehr, und wenn dies alles auch noch so inkorrekt und fade ift, es verfehlt seine Wirkung nie, wenn es nur recht glatt und fuß vorgetragen wird. Urm an solchen niedlichen Kleinigkeiten, bin ich mit meiner ernsten deutschen Musik übel daran, und habe in solchen Musikgesellschaften nicht selten das Gefühl eines Menschen, der zu Leuten spricht, die seine Sprache nicht verstehen; denn wenn ich auch manchmal von diesem oder jenem Zuhorer bas Lob, was er meinem Spiele zollt, mit auf die Rompositionen ausgedehnt bore, so darf ich darauf nicht stolz sein, da er gleich nachher die trivialsten Sachen mit denselben Lob-

<sup>1</sup> S. die Selbstbiographie Spohrs über diese Reise, welche in dieser wie in anderen Beziehungen Spezielleres enthalt.

sprüchen begleitet. Man errötet, von solchen Kennern gelobt zu werden."

Nachdem Spohr dem allgemein befolgten Brauch ber Zeit, Die großen Sammelplage des modernen Virtuofentums zu besuchen, seinen Tribut dargebracht hatte, fand er einen Wirkungsfreis, ber ihn mehr als bisher an die Scholle fesselte und ihm die Moalich= feit gewährte, eine fruchtbare Tätigkeit für die Tonkunst zu ent= falten. Die Intendanz des hoftheaters zu Raffel war bemüht, eine bedeutende Personlichkeit fur das neu zu besetzende Rapellmeisteramt zu gewinnen und hatte C. M. v. Weber einen dahin zielenden Un= trag gemacht. Dieser Meifter lebnte indeffen bas Unerhieten ab und wies auf Spohr hin, der auch wirklich gewählt wurde. Er verließ Dresden, wo er sich erft im Jahre vorher niedergelassen, und trat seine Funktion als Dirigent der kurfürstlichen Kapelle und des Hoftheaters zu Neujahr 1822 an, nebenbei fleißig schaffend und ein segensreiches Lehramt ausübend. Von hier ab gestaltete sich Spohrs außeres Leben ruhiger, gleichmäßiger. Er fand zwar in der Folge immer noch häufig Beranlassung, Kassel zeitweilig zu verlaffen, um auswärts, besonders in England, entweder als Solospieler aufzutreten, eines und das andere seiner Werke zu dirigieren oder auch ganze Musikfeste zu leiten 1, doch waren bier= mit immer nur furzere Unterbrechungen seines Raffeler Wirkens verbunden. Ein herber Verlust betraf ihn 1834, da er in diesem Jahre seine Gattin verlor. Die fühlbare Lucke bes Daseins zu ersegen, reichte er Marianne Pfeifer2, ber Tochter eines boberen Juftizbeamten in Raffel, 1836 feine Band. Unter vielbewegtem Wirfen und Schaffen fam allmablich bas Jahr 1850 heran, in welchem Spohr sich zum lettenmal öffentlich und zwar als Quartett= spieler horen ließ, und endlich auch das Jahr 1857, welches ihm Die - nicht freiwillige - Bersetzung in den Rubestand brachte. Kast gleichzeitig hatte er das Ungluck, einen Urm zu brechen. 3wei Jahre spåter, am 22. Oftober 1859, schied er aus diesem Leben, aufrichtig betrauert von allen benen, welche seine Bedeutung fur die beutsche Tonkunst zu wurdigen vermochten und erkannt hatten, daß mit ihm einer der letten bedeutsamen Bertreter unserer klassischen

<sup>1</sup> Auch hierüber gibt die Autobiographie Spohrs nahere Aufschluffe.

<sup>2</sup> Sie ftarb am 4. Januar 1892, 87 Jahre alt, ju Raffel.

Musikepoche dahingegangen war. Am 5. April 1883 wurde dem um die vaterländische Kunst hochverdienten Meister an der Stätte seines langjährigen Wirkens ein seiner würdiges Denkmal errichtet.

Spohr war nicht nur ein ausgezeichneter, tiefgebildeter Runftler von gediegenster, wenn auch stark ausgeprägt einseitiger Richtung, sondern zugleich eine mahre, biedere, gerade und gefinnungsvolle Natur, mit einem Wort: ein echt deutscher Mann. Freimutig trat er allem entgegen, was seinem Wesen widerstrebte oder seinen innersten Überzeugungen zuwiderlief, obwohl nicht immer in der schonendsten Korm, doch ohne absichtlich zu verlegen. Dabei besaß er ein schones Gefühl der personlichen Burde, die er selbst unter Umftanden zu wahren wußte, in benen andere um des zu erringenden Vorteils halber sicher geschwiegen und geduldet hatten. Gehr charakteriftisch erscheint es, daß Spohr schon in seiner Jugend hierin einen richtigen Taft befaß. Als vierzehnjähiger Knabe ließ er sich beim Bergog von Braunschweig melden, der ihn zu sich beschieden hatte. Der Rammerdiener redete ihn mit "Er" an, und Spohr erwidert dies nicht nur sofort, sondern erklart auch dem Bergog, deffen Wohl= wollen er doch in Anspruch nahm, auf der Stelle, daß "er sich eine derartige Behandlung ernstlich verbitten muffe". Aber nicht nur fur seine eigene, sondern auch fur die Wurde der Kunst trat er mit voller Entschiedenheit auf, wenn er sie gemißbraucht oder auch nur verletzt glaubte. Als er, kaum durch Berfügung des Herzogs von Braunschweig in deffen Rapelle aufgenommen, bei hofe spielen sollte, fand er Gelegenheit, dies zu betätigen. Er teilt selbst über Diesen Vorfall folgendes mit: "Die Hofkonzerte bei der Berzogin fanden in jeder Woche einmal statt und waren der Hoffapelle im hochsten Grade zuwider, da nach damaliger Sitte mahrend der Musik Rarten gespielt wurde. Um dabei nicht gestort zu werden, hatte die Herzogin befohlen, daß das Orchester immer piano spiele. Rapellmeister ließ daher Tromperen und Pauken weg und hielt streng darauf, daß nie eine Forte zur Kraft kam. Da dies in Symphonien, so leise auch die Rapelle spielte, nicht immer ganz zu vermeiden war, so ließ die Herzogin auch noch einen dicken Teppich bem Orchester unterbreiten, um den Schall zu bampfen. Nun horte man das ,ich spiele, ich passe' usw. allerdings lauter als die Musik."

Spohr debutierte in einem dieser Hofkonzerte mit einer selbst=

verfaßten Komposition. "Erfüllt von meinem Werke", so berichtet er weiter, "welches ich zum ersten Male mit Orchester hörte, vergaß ich ganz des Verbots und spielte mit aller Kraft und allem Feuer der Begeisterung, so daß ich selbst das Orchester mit fortriß. Plößelich wurde ich mitten im Solo von einem Lakai am Arm gefaßt, der mir zuflüsterte: "die Frau Herzogin läßt Ihnen sagen, Sie sollen nicht so mörderlich darauf losstreichen!" Wütend über diese Störung spielte ich womöglich nur noch stärker, mußte mir aber auch nachher einen Verweis vom Hofmarschall gefallen lassen."

Eine andere Probe seiner Denkungsart legte Spohr als achtzehn= jahriger Jungling wahrend seines Danziger Aufenthaltes (1802) ab. Eine Dame der dortigen Geldariftofratie, welche ihm einen beson= dern Unteil schenkte, ließ sich von ihm seine Jugenderlebniffe erzählen und fragte ihn im Laufe der Unterhaltung, ob er nicht doch beffer getan haben wurde, ftatt der Runft fich dem Berufe feines Vaters zu widmen. Der Befragte blieb die Antwort nicht schuldig und erwiderte: "Go hoch ber Geift über tem Korper steht, so boch steht auch Der, welcher sich ber Veredlung des Geistes widmet, über Dem, der nur den verganglichen Korper pflegt." Erganzt wird diefe von einer bei so jungen Jahren seltenen Reife des Geiftes zeugende Außerung durch Spohrs Verhalten bei seiner erften Unwesenheit in Leipzig (1803). Er spielte bort mit anderen Runstgenoffen in einer Gefellschaft eines der erften Streichquartette von Beethoven, sab fich aber genotigt, den Vortrag ploBlich zu unterbrechen, weil die Un= wesenden eine laute Konversation führten. Als der Wirt des Hauses über Spohrs Verhalten ein Befremden zeigte, bemerkte der Runftler: "Ich war bisher gewohnt, daß man meinem Spiele mit Aufmerksamkeit zuhörte. Da dies hier nicht geschah, so glaubte ich der Gefellschaft gefällig zu fein, indem ich aufhörte." Auf den Bunsch des Gastgebers setzte Spohr indes den Vortrag des nicht beendeten Musikstückes fort und hatte die Genugtuung, daß nun alles sich lautlos still verhielt.

Wahrhaft verdient machte sich Spohr um die gesellschaftliche Stellung des Musikers durch den energischen Widerstand, welchen er dem hochmütigen Gebaren des englischen Kastengeistes entgegensetzte. Befanntlich herrschte dort ehedem in den Kreisen der "vorznehmen Gesellschaft" die Unsitte, die zur Unterhaltung kleinerer und größerer Privatzirkel herbeigezogenen Künstler in besonderen, von der

Gesellschaft entfernten Raumen abzusperren und beim Beginn ber musikalischen Bortrage burch eine Seitentur ben anwesenden Gaften einzeln und nacheinander vorzuführen. Wer sein Vensum absolviert hatte, verschwand dann ebenso, wie er eingetreten war. Als nun Spohr bei seiner ersten Anwesenheit in London (1820) vom Herzog von Clarence eine Einladung empfing, mit feiner Gattin in einer berartigen musikalischen Soiree mitzuwirken, folgte er berselben mit bem festen Vorsate, sich ber üblichen menagerieartigen Behandlung um jeden Preis zu entziehen. Bei seinem Gintritt ins Saus be= deutete man ihn, daß er sich in das Wartezimmer der musikalischen Opfer des Abends zu verfügen habe. Ohne sich jedoch in eine Er= orterung darüber einzulassen, begab er sich ohne weiteres nach den Gesellschaftsraumen. "Die Herzogin", so erzählt er, "eingedenk der deutschen Sitte1, erhob sich sogleich von ihrem Plage, kam meiner Frau einige Schritte entgegen, und führte fie zum Damenkreise. Auch der Herzog bewillkommnete mich mit einigen freundlichen Worten und stellte mich den umstehenden Herren vor. Als das Ronzert beginnen sollte, ließ der Haushofmeister die eingeladenen Runftler, nach der Reibe, wie das Programm sie nannte, berauf= bolen. Sie erschienen mit dem Notenblatte ober dem Instrument in der Band, begruften die Gefellschaft mit einer tiefen Berbeugung, die, so viel ich bemerkte, von Niemandem als von der Herzogin er= widert wurde, und begannen ihre Vortrage. Es war die Elite der ausgezeichnetsten Sanger und Virtuosen Londons und ihre Leiftungen waren fast alle entzückend schon. Das schien das vornehme Audi= torium aber nicht zu fühlen; denn die Konversation rif keinen Augenblick ab. Nur als eine fehr beliebte Sangerin auftrat, murde es etwas ruhiger und man horte einige leise Bravo, für die sie sich sogleich durch tiefe Berbeugungen bedankte. Ich argerte mich febr über die Entwürdigung der Runst und noch mehr über die Runftler, die sich solche Behandlung gefallen ließen, und hatte die größte Lust, gar nicht zu spielen. Ich zogerte baber, als die Reihe an mich kam, absichtlich so lange, bis der Herzog, wahrscheinlich auf einen Wink seiner Gemahlin, mich selbst zum Spielen aufforderte. Mun erst ließ ich durch einen Diener mein Violinkastchen beraufholen und begann dann meinen Vortrag, ohne die übliche Verbeugung zu

<sup>1</sup> Sie mar eine deutsche Pringesfin.

machen. Alle diese Umstånde mochten die Aufmerksamkeit der Gessellschaft erregt haben, denn es herrschte während meines Spiels eine große Stille im Saal. Alls ich geendet hatte, applaudirte das herzogliche Paar, und die Gäste stimmten mit ein. Nun erst dankte ich durch eine Verbeugung. Vald darauf schloß das Konzert und die Musiker zogen sich zurück. Hatte es nun schon Sensation erzegt, daß wir uns der Gesellschaft anschlossen, so steigerte sich diese noch um Vieles, als man sah, daß wir auch zum Souper dablieben, und bei demselben von den herzoglichen Wirthen mit großer Aufmerksamkeit behandelt wurden."

Das von Spohr gegebene Beispiel hatte zur Folge, daß man in den vornehmen Kreisen Englands nach und nach mit dem herkömm= lichen Vorurteil brach und denjenigen, die zur Verschönerung des gessellschaftlichen Lebens so wesentlich beitragen, eine äußerlich wenigstens gleichberechtigte soziale Stellung zuerkannte. Und doch blieb dem trefflichen Meister schließlich nicht die bittere Erfahrung erspart, daß jeder Mensch mehr oder minder ein Sklave der Verhältnisse ist, von denen er sich entweder freiwillig oder auch notgedrungen abhängig macht. Veranlassung dazu gab eine Kontroverse mit seinem 1866 mediatissierten Landessürsten, welcher dem freidenkenden, gegen die Hassenstlugsche Willkürherrschaft eingenommenen Meister einmal die Konsequenzen des Beamtenstandes in unliebsamer Weise fühlbar machen wollte.

Spohr hatte kontraktlich einen jährlichen Urlaub von 6—8 Wochen zu fordern, der ihm jederzeit während der Sommerferien des Hofztheaters gewährt worden war. Obwohl er kein schriftliches Dokument darüber besaß, zu welcher Zeit speziell ihm dieser Urlaub zustehe, so glaubte er sich hierin an das langjährige Herkommen halten zu dürfen. Als er aber im Sommer 1852 seine gewöhnliche Ferienreise antreten wollte, wurde ihm wider Erwarten der Urlaub verweigert. Im Bezwußtsein seines guten Rechtes entsernte er sich, nachdem er deshalb eine amtliche Anzeige gemacht, troßdem von Kassel. Es wurde ihm dafür eine Geldbuße von 350 Talern zuerkannt, und nach einem mehr als vier Jahre währenden Prozeß mit dem Staatsanwalt, welchen er wegen "widerrechtlicher Gehaltsentziehung" verklagte, mußte er sich dieser Verurteilung unterwerfen.

Dieser Erfahrung folgte bald eine noch frankendere, da sie nicht einmal, wie die erste, den Schein des Rechtes für sich hatte. Spohr

wurde, obwohl ihm bei seinem Amtsantritte der volle Gehalt bis zum Tode zugesichert worden war, durch seine Ende 1857 erfolgte Penfionierung um einen Teil feiner Ginkunfte gebracht. Er schrieb darüber an seinen Schüler Bott: "Daß ich vom Kurfürsten, ohne mein Verlangen, in den Ruhestand versett worden bin, und daß er mich, tropdem ich mir meinen Gehalt auf Lebenszeit ausbedungen hatte, mit 1500 Thaler pensionirt hat, scheinst Du noch nicht er= fahren zu haben. Anfangs war es mir fatal, weil ich mich zum Dirigiren der wenigen Opern, die zulett noch meinen Anteil bildeten, noch vollkommen ruftig fuhle. Bald aber lernte ich meine jegige Freiheit erkennen und wurdigen, und fuhle mich nun fehr froh, in jedem Augenblick auf die Gisenbahn geben und hinfliegen zu können, wohin ich will! Auch habe ich mir den Gehaltsabzug gefallen laffen, weil ich erfuhr, daß ich ohne einen neuen Prozeß nicht die Auszahlung des vollen Gehaltes wurde erwirken konnen, und weil es meinem Gefühle widerstrebte, ohne alle Geschäfte von meiner Seite den vollen Gehalt annehmen zu follen, da ich auch mit Dreiviertel, mit Sulfe meines Ersparten, sehr gut auskommen fann!"

Spohr war als Tonseper ungemein tatig. Es gibt keine Runst= gattung, an der er nicht fein Gestaltungsvermogen geubt hatte. Wie bedeutende personliche Erfolge er auch dadurch erreichte, so läßt sich doch nicht in Abrede stellen, daß die Eigenart seines Talents im all= gemeinen zu wenig ergiebig war, um als produktiver Geift, nament= lich im hinblick auf die hoheren und umfaffenderen Aufgaben, durch= weg Werke von dauerndem Kunstwerte hervorzubringen. 3war finden wir in seinen Schöpfungen ohne Ausnahme eine gediegene, echt kunstlerische Richtung und ein tuchtiges Musikertum, und niemals läßt er sich zu Effekthascherei oder zu seichter, oberflächlicher Behand= lungsweise seiner Aufgaben herab. Doch sind Empfindung und Ausdrucksweise bei ihm so stereotyp maniriert, daß der Anteil des Ge= nießenden, vereinzelte Falle ausgenommen, nur zu leicht ermudet. Hierzu kommt, daß es seinem Naturell an rhetorischem Schwung, ferniger, fraftvoller Erhebung und kontrastierender Schlagfertigkeit gebricht. Gein Geiftesfluß bewegt sich baber meift in einer mittleren Sphare, die zwar durch die betätigte funftlerische Gesinnung tiefste Achtung einflößt und wohltuend berührt, aber doch keine warme Begeisterung anfacht. Das Wesen seiner Iprisch elegischen und weichen,

zur sentimental melancholischen Stimmung hinneigenden Melodik, welche sich nicht selten wie ein trub verschleiertes Gegenstück zu den üppig lebensvollen und süß schwelgenden Tonergüssen Mozarts, seines Vorbildes, ausnimmt, bleibt sich im wesentlichen überall gleich und geht sogar bis zu einem gewissen Grade auf die Figuration über. Aus diesem Grunde hat die Spohrsche Musik, der es meist an Straffeheit und Elastizität fehlt, etwas Schwerfälliges, eine Eigenschaft, die noch durch die komplizierte Harmonik verstärkt wird.

Welche Bedeutung Spohrs schopferisches Gesamtwirken fur Die musikalische Welt der Gegenwart hat1, ift an dieser Stelle im besonderen nicht weiter zu erortern. Uns beschäftigen hier ausschließ= lich die Biolinkompositionen des Meisters, unter denen vor allem Die Violinkonzerte unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Sie offenbaren ohne Ausnahme jenes edle, vornehme Befen, welches Spohrs Musik überhaupt charakterisiert. Doch kommen alle Eigen= schaften seines Naturells in ihnen reiner und ungetrübter zur Er= scheinung, als in seinen anderweiten größeren Werken, weil er sich bier auf einem von ihm vollig beherrschten Gebiet bewegt. Die feinste Rennerschaft des Instrumentes, für welches er schrieb, gewährte ihm bei seiner meisterlichen Durchbildung in der Kompositionstechnik die Möglichkeit, den vollen Gehalt der produktiven Kraft ungeschmålert jum Ausbruck zu bringen. Es ift naturlich, daß seine 17 Biolin= konzerte, unter denen sich zwei sogenannte Doppelkonzerte befinden, nicht von gleichem funftlerischem Wert sind. Vorzugsweise beben sich aus der Reihe derselben das siebente (Op. 38, e-moll), das achte (Op. 47, a-moll) und das neunte (Op. 55, d-moll) durch ungewöhn= liche Bedeutung des Inhaltes hervor. Sie werden vor allen andern ben Namen bes Autors verewigen. Die ihnen voraufgehenden gleich= artigen Werke zeigen die Individualität desselben noch nicht bis zur vollen Reife entwickelt, und was dem neunten Konzert folgt, erweift fich im wesentlichen als Wiederholung des schon Vorhandenen. Sehr bedeutend sind in ihrer Art die Violinduetten Spohrs, welche sich burch schone Gestaltung und Bolltonigkeit bes Sages auszeichnen, - Eigenschaften, die unter allen vorhandenen gleichartigen Pro= dukten der Violinliteratur nur noch den Hauptmannschen Duos nach= gerühmt werden fonnen.

<sup>1</sup> S. hierüber die von dem Verf. d. Bl. versuchte Charafteristis Spohrs in der Deutschen (Wiener) Musikzeitung vom Jahre 1860, Nr. 3.

Spohr war ein hervorragender Reprasentant der Violinkomposition, und unter ben beutschen Geigern bis auf unsere Tage im Grunde der einzige bedeutende Tonfeper feines Faches. Seine drei ebenerwähnten Konzerte reihen sich wurdig dem an, was Bach, Mozart, Beethoven und Mendelssohn in dieser Gattung geschaffen baben. Einen wesentlichen Fortschritt bewirkte er im hinblick auf Viottis Konzerte. Er gab der Form des Violinkonzertes mehr Fulle und Einheit des Organismus, und führte die poetische Grundstim= mung des Ganzen konsequenter, erschöpfender durch als jener ita= lienische Meister, dem er ohnehin an kunstlerischer Einsicht und Begabung in jeder Beziehung überlegen war. hier ift es nun ein= leuchtend, daß der Vorrang, welchen Spohrs Musikertum behauptet, in ber Vielseitigkeit seines Schaffens begrundet mar. Indem er fich, auf eine gediegene Richtung gestütt, die bochsten Runstaufgaben stellte, gewann er eine gelauterte Rraftigung bes Sinnes, Die ibn befähigte, in dem ihm speziell zugewiesenen Gebiete der Biolinkompo= sition außerordentliches zu leisten. Seinen großen Vorgangern sich anschließend, behandelte er die Geige als Gesangsinftrument. Seine Kantilene, obwohl immer in den engen Grenzen des ihm eigenen Stimmungsgebieres gehalten, ift von edlem, feinfühligem und oft feuschem Ausdruck, und die mit derselben alternierenden, meist durch= aus originell erfundenen Paffagenfaße tragen ftets ein dem Gefamt= charafter des Studes entsprechendes Geprage. Sie find nicht, wie selbst bei Biotti noch, konventioneller Natur, haben auch keineswegs ben blogen 3weck einer violinmäßig brillanten Wirkung, sondern erscheinen vielmehr als wohldurchdachte, notwendige Emanationen der von ihm ergriffenen Gefühlstonart. Weit entfernt daber, die lettere ju alterieren, wie es fo haufig gerade in Solokompositionen der Fall' ift, bringen sie dieselbe zu entschiedenerem Ausdruck und scharfen wesentlich das individuelle Geprage der Spohrschen Manier. hieraus erklart sich die eigentumliche Violintechnik, welche der Meister fur fich und seine Schule schuf. Zum Teil war dieselbe allerdings auch durch die ungewöhnlich große, fark ausgebildete Sand des Runftlers bedingt. Seine Manier fordert vom Spieler breite, voluminofe Tonbildung fur die Rantilene und Paffage, außerordentliche Spannfabig= feit der Finger, große Gewandtheit in einer gewissen wechselreichen Art des Lagenspieles und geschmeidige Glatte der Bogenführung. Das scharf Pointierte der letteren, was den frangofischen Strich ins-

besondere charafterisiert, mit einem Wort, die Pifanterien des Bogens, bleiben hier nahezu ausgeschloffen. Alles geht bei Spohr auf eine ruhig gemeffene und gehaltvolle Behandlung des Inftrumentes hinaus. Dem entsprach denn auch vollkommen das Spiel des Meifters. Emi= nent war die Burde, mit welcher er die Bioline behandelte. ber ihm zu Gebote stehenden technischen Vollendung erweckten seine Leistungen doch niemals das Gefühl, als ob er das Instrument nur um seiner selbst willen handhabte; es war ihm immer nur Behifel für eine begeisterte Tonsprache. Bewundernswert erschien insbeson= bere seine breite, langatmige Bogenführung, Die den Saiten einen sonoren, zwar etwas gedeckten, doch klangvoll markigen und ungemein geklarten Ion entlockte. Diese Vorzüge, welche den Spohrschen Bogen unter Deutschlands Geigern sprichwortlich machten, wußte der Runftler sich felbst bis in seine letten Lebensjahre zu bewahren. Die Marimen seiner Biolinbehandlung legte er in der von ihm bereits im Jahre 1831 verfaßten und bald darauf veröffentlichten Biolinschule nieder. Der Text dieses umfangreichen Werkes zeichnet sich durch eindringlich flare Behandlung der einschlagenden Fragen aus und bietet mufter= bafte Erörterungen über die Runft des Violinspiels. Die zahlreichen häufig breiter ausgeführten Notenbeispiele dagegen konnen als Ubungs= material nur eine fehr relative Bedeutung beanspruchen. Man wird ihrer um so leichter entraten konnen, als die anderweit in reichlichem Make vorhandenen Spohrschen Violinkompositionen alle jene Vorteile fur das technische Ererzitium bieten, die fich etwa aus diesen Schuletuden ergeben. Sochstens burften sie teilweise als Vorübungen für ben eigentumlichen Stil des Meifters Wert haben.

Als ein Fehler dieses Werkes darf die nur kärgliche Berücksich= tigung der Elementarstufen, sowie der Mangel eigentlich methodischer Exempel für dieselben bezeichnet werden. Offenbar steht er mit dem Umstande in Verbindung, daß Spohr vorzugsweise wohl nur bereits weitentwickelte Schüler unterrichtete; so mochten ihm die pådago=gischen Forderungen für eine zweckmäßige Leitung des Anfängers vielleicht nie vollständig zu klarem Vewußtsein gelangt sein. Jeden=falls hat er durch seine persönliche Lehre unendlich mehr für das deutsche Violinspiel gewirkt als durch sein Schulbuch.

Eine freilich nur nebenfächliche von Spohr eingeführte Neuerung, der tellerförmige, über dem Saitenhalter angebrachte Kinnhalter namlich, welcher hauptsächlich darauf berechnet war, dem Kinn eine

feste Stüge zu geben, ohne einen Druck auf die Oberdecke der Violine auszuüben, fand nicht Eingang. Doch gab sie augenscheinlich Verzanlassung zu dem jetzt fast allgemein im Gebrauch stehenden, sehr zweckmäßig konstruierten und geschickt angebrachten Kinnhalter, dessen Anwendung besonders auch Anfängern zu empfehlen ist, weil dadurch die richtige Haltung der Geige erleichtert wird.

Obwohl Spohr das Lebramt bereits vor seiner Berufung nach Raffel geubt hatte, so widmete er demselben doch erst in regelmäßigerer und umfassenderer Beise seine Krafte, nachdem er sich in der ge= nannten Stadt niedergelaffen. Bon allen Seiten, von nah und fern ftromten jungere und altere Geiger bergu, um unter feiner Leitung zu studieren. Es werden im ganzen 187 Schüler namhaft gemacht 1. Durch diefelben find Italien, Rugland, Polen, England, Frankreich, Norwegen, Amerika, vor allem aber Deutschland vertreten, welches ihm von der genannten Zahl allein etwa 150 Zöglinge zuführte. Die namhaftesten darunter find: Baffermann, Leon de St. Lubin, Ries, Pott, Schon, David, hartmann, Bott, Kompel und die Gebrüder Bargheer. Morit hauptmann, ber gleichfalls zu Spohrs Violinschulern gehört, zeichnete fich nicht als Geiger, sondern als musikalischer Theoretiker aus. Unter den Auslandern, die in Raffel studierten, waren der Englander Blagrove sowie der Dane Werschall hervorzuheben.

So weit die Wirkungen der Spohrschen Schule sich auch über die Grenzen des Vaterlandes hinauserstreckten, so gewann dieselbe ihre wichtigste Bedeutung natürlicherweise für das letztere selbst. Es ist eine Tatsache, daß seit Spohrs Meisterzeit der bei weitem größte Teil aller in Deutschland vorhanden gewesenen Violinspieler einen wesentlichen Zusammenhang, wenn auch nicht im ersten, so doch im zweiten und dritten Gliede mit dem Kasseler Meister hatte.

Heinrich Joseph Wassermann, geb. am 3. April 1791 zu Schwarzbach bei Fulda, war eines Musikers Sohn und befaßte sich schon seit seiner Kindheit mit dem Violinspiel. Den ersten geregelten Unterricht auf der Geige sowie in der Komposition erhielt er von dem Kantor Hankel in Fulda. Spåter empfing er Spohrs Lehre, der ihm auch eine Stelle am Hose des Fürsten von Hechingen ver-

<sup>1</sup> In einer von Malibran veröffentlichten Lebensstigze Spohrs (Frankfurt, Sauerlanders Berlag) findet sich ihr vollständiges Berzeichnis.

schaffte. 1817 übernahm er das Amt des Musikdirektors in Zürich, indem er hoffte, durch den Klimawcchsel seine seit der Jugend vielzfach schwankende Gesundheit zu befestigen. Im Jahre 1820 folgte er dem Kuf Konradin Kreußers als Konzertmeister der Donaueschinger Kapelle. Mehrere Jahre danach begab er sich nach Stuttgart, hierauf nach München und dann für einige Zeit nach Paris. 1828 überznahm er die Funktion des Konzertmeisters in Genf, und weiterhin diesenige in Basel. Durch ein hartnäckiges Nervenleiden wurde er aber genötigt, der künstlerischen Tätigkeit zu entsagen. Er nahm nun seinen Ausenthalt in dem Dorfe Richen nahe bei der letztgenannten Stadt. An jenem Orte starb er im August des Jahres 1838. Von seinen Violinkompositionen veröffentlichte er Variationen mit Quartettbegleitung (Op. 4) und leichte Duetten für zwei Geigen. Außerdem gab er ein paar Kammermusikwerke, Tänze für Orchester und einige Stücke für die Gitarre heraus.

Der von einem französischen Elternpaare abstammende, am 8. Juli 1805 in Turin geborene, doch seit früher Jugend von deutschem Geiste beeinflußte Violinist Leon de St. Lubin war der Sohn eines in Hamburg lebenden Sprachlehrers. Sein Talent zeigte sich frühzeitig. Nachdem er schon öffentlich gespielt, war erst Polledro, dann aber Spohr sein Lehrer. Seit 1827 war er Orchestermitglied des Josephstädter Theaters in Wien. Man sagt, daß er während dieser Zeit noch Joseph Böhms Anleitung genossen habe. 1830 wurde er Konzertmeister am Königsstädter Theater in Berlin. Sein Tod erfolgte hier am 13. Februar 1850. Als Komponist war St. Lubin nicht nur für sein Instrument, sondern auch für die Bühne tätig.

Hubert Ries, der Bruder von Ferdinand Ries, geb. am 1. April 1802 in Vonn, gest. am 14. September 1886 zu Berlin, erhielt den ersten Violinunterricht von seinem Vater und wurde 1820 Spohrs Eleve. Einen Wirfungsfreis fand er 1824 zunächst am Königsftädter Theater in Verlin, den er ein Jahr später mit einer Stelle in der königl. Kapelle vertauschte. Er gehörte derselben von 1836 bis 1872 als Konzertmeister an. Ein Teil seiner Kompositionen erschien im Druck.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die vielfach verbreitete Angabe, daß Lubin 1801 geboren sei, wird durch seine Grabschrift auf dem katholischen Kirchhofe in Berlin widerlegt (Ledeburd Tonkunstlerlexikon).

Von seinen drei dem Künstlerberuse angehörenden Söhnen hat sich der jüngste, mit Vornamen Franz, besonders ausgezeichnet. Dieser wurde am 7. April 1846 in Verlin geboren. Den Violinzunterricht erteilte ihm sein Vater und von 1866—1868 noch Massart in Paris; in der Theorie war er Kiels Schüler. Als Solospieler entfaltete er eine erfolgreiche Tätigkeit, die er aber vom Jahre 1873 ab infolge eines Nervenleidens nicht weiter fortsezen konnte. Als Komponist hat Ries jun. sich durch eine beträchtliche Anzahl von Werken, unter denen sich auch allgemein geschätzte Geigenstücke bessinden, vorteilhaft bekannt gemacht. Er ist übrigens Mitbegründer und Teilhaber der in Verlin seit einer Reihe von Jahren unter der Firma Ries und Erler bestehenden Musikalien=Verlagshandlung.

Als bemerkenswerter Zögling von Hubert Ries ist hier noch Leopold Damrosch, geb. am 22. Oktober 1832 in Posen, zu erwähnen. Er studierte unter Ries während seines Besuchs der Berzliner Universität, auf der er sich für die medizinische Laufbahn vorbereitete. Seit 1858 war er als Kapellmeister in Breslau tätig. Im Jahre 1871 ging er nach Newyork, wo er 14 Jahre hindurch als geschätzter Dirigent wirksam war. Dort starb er am 15. Festruar 1885.

Der ehemalige oldenburgische Hostapellmeister August Pott, geb. am 7. November 1806 zu Northeim im Hannoverschen, gest. am 27. August 1883 in Graz, wurde Spohrs Zögling, nachdem er durch seinen Vater für den Künstlerberuf vorbereitet worden war. 1832 trat er seine Wirksamkeit in Oldenburg an, und 1861 wurde er pensioniert. Seitdem lebte er in Graz. Er veröffentlichte mehrere Violinkompositionen.

Durch einige pådagogische Arbeiten für die Violine machte sich Spohrs Schüler Morig Schön bekannt. Er wurde 1808 in Krönau in Mähren geboren und lebte der Kunst seit 1835 in Vreslau, wo er Mitbegründer der Philharmonischen Gesellschaft war und ein Institut für Violinspiel errichtete. In Vreslau starb er am 8. April 1885.

Franz Hartmann, geb. 29. Juli 1809 in Ehrenbreitstein, er= lernte die Anfangsgründe des Violinspiels bei seinem Vater, der selbst Musiker und Mitglied des Orchesters in Koblenz war. Nach= dem er sich unter Beihilfe anderer Fachmanner einen gewissen Grad von Tüchtigkeit erworben, vollendete er in den Jahren 1824—25 sein Studium in Kassel bei Spohr, der ein besonderes Wohlwollen für den strebsamen Jüngling an den Tag legte. Dann wandte er sich nach Hamburg und von dort nach Franksurt a. M. Hier fand er durch E. Guhr Unstellung bei der ersten Violine im Stadtsorchester. Im Jahre 1833 entzog ihn die Militärpflicht seinem Berusskreise. 1836 übernahm er die Funktionen des Konzertmeisters am Theater und bei den "Gesellschaftskonzerten" in Köln, neben denen er sich die Pflege des Quartettspiels angelegen sein ließ. Überdies war er bei der Kölner Musikschule als Lehrer des Violinsspiels tätig. Ein typhöses Fieber raffte ihn am 6. April 1855 im kräftigsten Mannesalter dahin.

Spohrs Lieblingsschüler Jean Joseph Bott, der vielleicht wie kein anderer, wenigstens in fruheren Jahren, die Spielmeise seines Meisters in gewissen Beziehungen reproduzierte, und von dem dieser an die Mogartstiftung in Frankfurt berichtete, daß er nie einen fo fabigen Schüler gehabt als ihn, wurde am 9. Marg 1826 zu Raffel geboren. In fruher Jugend schon erhielt er nicht nur Violin=, sondern auch Klavierunterricht von seinem Vater, einem Mitgliede der kurfürstl. Rapelle, und entwickelte sich so schnell, daß man ihn als achtjährigen Knaben bereits öffentlich auftreten laffen konnte. Nun übernahm Spohr seine weitere Ausbildung, zu der spater noch Die theoretische Unterweisung Hauptmanns kam. Als diesem Die Leipziger Kantorwurde übertragen wurde, leitete Spohr auch die Kompositionsstudien Botts. 1841 wurde Bott durch das Stivendium der Mozartstiftung ausgezeichnet, und nachdem er sich mannigfach als Konzertspieler von seltener Begabung bewährt hatte, wurde er 1848 zum hoffonzertmeister und 1852 zum zweiten hof= favellmeister in Raffel ernannt. Dennoch verließ er spåter seine Vaterstadt und übernahm 1857 die Direktion der Meiningenschen Hoffapelle, dann aber den Konzertmeister= und bald darauf auch den Ravellmeisterposten in der Hannoverschen Rapelle. Seit 1878 pen= sioniert, lebte er eine Zeitlang in Magdeburg und ging dann nach Amerika, wo er in Newyork am 30. April 1895 starb. Bott bat mehrere Violinkompositionen veröffentlicht, doch sich auch in anderen Gattungen versucht und namentlich zwei Opern, "Der Unbefannte" und "Aftaa", geschrieben, die mehrfach zur Aufführung gelangten.

August Kömpel, einer der begabteren Biolinisten der jungeren Generation, welcher durch seine ausgezeichneten Anlagen Spohrs

besondere Teilnahme erregte, wurde am 15. August 1831 im baye= rischen Orte Brückenau geboren, wo sein Bater als Musiker lebte. Im Dezember 1840, also im zehnten Lebensjahr, trat er in Die Würzburger Musikschule ein. Nachdem er diese verlaffen, kam Rompel im Februar 1844 nach Raffel. Hier fand er einen Gonner in dem Amterat Ludner, der ihm die notigen Subsistenzmittel gewährte, während Spohr ihm die Auszeichnung eines unentgelt= lichen dreijährigen Unterrichtes gewährte. Mun war Kömpel so weit im Geigenspiel vorgeschritten, daß er mit Erfolg für sich allein weiter studieren konnte. Seine Tüchtigkeit verschaffte ihm auch bald eine Stellung: er wurde Mitglied der Raffeler Hoffapelle, welcher er von 1849 bis zum Berbst 1852 angehörte. Während Diefer Zeit benutte er die Sommerferien dazu, um bei Ferd. David in Leipzig noch einige Studien zu machen. 1852 verließ Rompel Raffel, um als Solist in die Hannoversche Hofkapelle einzutreten. seines Bleibens bis 1861. Inzwischen unternahm er auch eine größere Kunftreise, die ihn über Frankfurt nach Bruffel, Paris und London führte. In allen diefen Stadten konzertierte Rompel mit bestem Erfolg. Auf einer zweiten Reise, die er 1861 antrat, verweilte er langere Zeit in Holland und am Niederrhein als gern ge= sehener und beifällig aufgenommener Kunstler. Auch im Leipziger Gewandhauskonzert ließ er sich boren. Diese und andere Erfolge als Solist bewirkten zu Anfang 1863 seine Berufung als Ronzert= meister an den Weimarer hof. Im Sommer des Jahres 1884 wurde er pensioniert. Wahrend seiner geschätten Wirksamkeit in ber Thuringer Residenz machte er von Zeit zu Zeit kleinere und größere Konzertausfluge, die ihn u. a. im Winter 1866—1867 nochmals nach Paris führten. Er ftarb am 7. April 1891 zu Weimar.

Als weitere Schüler Spohrs sind die Gebruder Bargheer zu nennen.

Carl Louis Bargheer, ein gediegener Geiger, wurde am 31. Dezember 1831 in Buckeburg geboren, wo sein Vater in der fürstlichen Kapelle zunächst als Oboebläser, dann aber als Musik=meister tätig war. Von diesem erhielt er mit Beginn des siebenten Jahres den ersten Unterricht nach Campagnolis Violinschule. Von 1848—50 studierte er in Kassel unter Spohrs Leitung. Dieser empfahl ihn an die Detmolder Hoskapelle, in welcher er bei der

ersten Violine eine feste Stellung fand. Der Fürst von Lippe=Detmold gewährte ihm bald darauf die Mittel, um noch für einige Monate nicht nur bei Ferd. David, sondern später auch noch bei Joachim in Hannover weiter zu studieren. Im Jahre 1860 wurde er von seinem fürstlichen Gönner zum Konzertmeister, und zwei Jahre später zum Hofkapellmeister ernannt. Vargheer hat sich auf mannigsachen Reisen als trefflicher Solist bewährt und wirkte seit Auflösung der Detmolder Kapelle (1876) als Konzertmeister und als Lehrer des Violinspiels in Hamburg. Beide Stellungen hatte er bis 1889 inne. Weitere Nachrichten über ihn fehlen. Sein jüngerer Bruder

Gustav Adolph Bargheer, geb. 21. Oktober 1840, erhielt gleichfalls von seinem siebenten Lebensjahre ab den Unterricht des Vaters, und dann für einige Zeit (1857—1858) auch denjenigen Ludwig Spohrs und Jos. Joachims. Nach vollendeter Lehrzeit wurde er bei der ersten Violine in der Detmolder Kapelle angestellt, von wo er dem Ruf als Konzertmeister nach München folgte. Seit 1866 war er als Lehrer des Violinspiels an der Musikschule zu Vasel und zugleich als Konzertmeister tätig. Das Jahr seines Todes ist nicht bekannt.

Henry Gamble Blagrove, geb. am 20. Oftober 1811 in Nottingham, empfing seine erste Ausbildung, die er weiterhin noch während eines einjährigen Studiums (1833—1834) bei Spohr in Kassel vollendete, unter Anleitung Fr. Eramers in der Londoner "Royal academy of music". Einen seinem Talent angemessenen Wirkungskreis fand er in der englischen Hauptstadt als sehr gesschäfter Violinist. Er starb dort am 15. Dezember 1872.

Frederik Torkildsen Werschall, welcher am 9. April 1798 zu Kopenhagen geboren wurde, vermittelte den Einfluß der Kasseler Schule für Dånemark, da er einige Zeit unter Spohrs Leitung studierte. Dies geschah, als Werschall 1819 Deutschland und Frankreich bereiste, um sich im Auslande bekannt zu machen. Seit früher Jugend mit der Violine beschäftigt, konnte er sich im siebenten Lebensjahre bereits in einem Konzerte am Hofe seiner Vaterstadt hören lassen. 13 Jahre alt, wurde er als Kapellist und 1835 als erster Solospieler im königl. Orchester angestellt. Außer Spohr hatte er vorher Lem, Tienroth und Möser zu Lehrern gehabt. Sein Spiel zeichnete sich durch bedeutende Fertigkeit, schöne Tonbildung und energische Vogenführung aus. Unter seinen zahlreichen Schülern

hat sich N. W. Gade, freilich nicht als Violinspieler, in weitesten musikalischen Kreisen bekannt gemacht. Auch Die Bull genoß vorübergehend seinen Unterricht. Er starb am 25. Oktober 1845 in Kopenhagen.

Bu bedeutenderem Unsehen, als die samtlichen vorhergehend er= wahnten Schuler Spohrs, gelangte Ferdinand David. Diefer Runftler hatte wahrend seines von 1823-1825 in Raffel aenommenen Aufenthaltes die Lehre des epochemachenden Meisters genoffen, doch aber deffen edle und wurdevoll gehaltene Spielweise nicht zum ausschließlichen Vorbild genommen. Die musikalische Darstellungsweise beider Manner erwies sich in der Tat als eine grundverschiedene. Wenn Spohrs Leiftungen, wenigstens in spateren Jahren, stets den Stempel eines gravitatisch vornehmen Ausdruckes trugen, so reflektierte sich in Davids Spiel hauptsächlich ein lebhaftes, aber doch mehr außerlich als innerlich erregtes Temperament mit unverkennbarer Neigung zu einem geiftreich spekulativen Raffine= ment des Effektes. David huldigte einem nicht durchaus empfehlens= werten Eklektizismus. Er war der Meinung, daß es beffer fei, beterogene Nichtungen in sich aufzunehmen und zu verwerten, als nach einer bestimmten funftlerischen Norm sich zu bilden. Standpunkt, im Zusammenhange mit den eben angedeuteten Charakter= eigenschaften, verlieh seinen Leistungen eine eigentumlich schillernde Vermengung verschiedenartiger Manieren des Violinspiels, wodurch sich endlich eine nicht sonderlich anmutende Urt des Vortrages bei ihm herausbildete. Über dieselbe sprach sich Otto Jahn bei Gelegenheit eines Musikberichtes vom Jahre 1855 in den Grenzboten folgender= maßen aus: "Überhaupt macht fich leider in dem Spiel des herrn David immer mehr eine forcirte Manierirtheit geltend, welche einer treuen, innigen Hingebung an die Sache, einer einfichtigen Unterordnung unter das Gange, wie fie fur das Quartettspiel unerlag= liche Bedingungen sind, gerade entgegengesett ift ..... Cbenso= wenig kann man es billigen, wenn er mancherlei moderne Spieler= funstückehen anwendet, um den Handnschen und Mozartschen Sachen einen pikanten Reiz zu geben. Eins schickt sich nicht fur alle: was in der bunten Reihe 1 am Plat sein mag, muß bieser Musik fern

<sup>1</sup> Bezieht sich auf die von David unter dem Titel "Bunte Reihe" heraus: gegebenen Salonstude.

bleiben. Die Art wie Herr David namentlich in den Handnschen Quartetts kokettirt, als wolle er zeigen, was er aus einem Handnschen Quartett zu machen imstande sei, wie er z. B. begleitende Figuren vorträgt, als wolle er sagen: So accompagnirt die erste Violine! ist eine arge Überhebung und Geschmacklosigkeit."

Wer David niemals gehört hat, konnte auf Grund Dieses rigo= rosen und sogar etwas schroff abgefaßten Urteils glauben, bag er eine virtuose Richtung gehabt habe. Dies war jedoch keineswegs ber Fall. Vielmehr blieb bei ihm nicht nur durch den Umgang mit Spohr und Moris Hauptmann, beffen Kompositionsschüler er gleich= zeitig in Kaffel war, sondern auch insbesondere durch den häufigen Verkehr mit Mendelssohn eine derartige Richtung ausgeschloffen. Dennoch war es nicht zu verkennen, daß fein Spiel trop einer ge= diegen geschulten und gewandten Technik, namentlich während der zweiten Balfte seines Leipziger Wirkens, den Unforderungen an eine gleichmäßig schone, stilgerechte Darstellungsweise mehrenteils nicht entsprach. Ohne Zweifel hat wohl auch zu seiner schließlich mehr ober weniger verfünstelten Vortragsweise das Verlangen mitgewirft, burch immer neue Spielfineffen das Intereffe des Publikums fur sich rege zu erhalten 1. Nachahmenswert waren die Resultate davon freilich nicht. Wer es aber verstand, ein Imitieren ber Darstellungs= manier Davids zu vermeiden, konnte viel bei ihm lernen; benn er war unleugbar ein fehr intelligenter und fur das Studium anregender Lehrmeister, der sich dem padagogischen Wirken mit Vorliebe bin= aab und bei seinen besonders nach Eröffnung der Musikschule (1843) zahlreich von nah und fern berzugekommenen Schulern ein warmes Interesse für die Sache zu erwecken wußte. hierin lag auch ber Hauptgrund, warum seine Perfonlichkeit auf junge, strebsame Talente dauernd anziehend wirkte. Tatsächlich wurde Leipzig durch ihn für langere Zeit zu einem gefuchten Mittelpunkte fur bas Geigenstudium gemacht. Und so ist denn aus seiner Lebre eine ansehnliche Reihe

<sup>1</sup> An Mendelssohn schrieb David unterm 1. Februar 1844: "Gestern spielten wir mit hiller und Nieß das Tripelconcert von Beethoven. Es hat sonderbarer (!) Weise ganz außerordentlich gefallen; wir haben aber auch das letzte Stuck mit allen Chikanen herauscoquettirt!" Mit diesem letzten Wort bezeichnet David selbst treffend die Vortragsmanier, deren er sich besleißigte. (S. Jul. Eckardts Schrift: "Ferd. David u. d. Familie Mendelssohn, S. 210. Leipzig, Duncker & Humblots Verlag.)

zum Teil sehr geschätzter Violinisten hervorgegangen, welche freilich zur Vildung und Berichtigung von Sefühl und Seschmack zugleich den Vorteil genoffen, die hervorragendsten Geiger der Neuzeit in den Gewandhauskonzerten zu hören, wodurch denn etwaige nachteilige Einflüsse paralysiert wurden.

Ebenso Unerkennenswertes wie als Lehrer leistete David in seiner Eigenschaft als Ronzertmeister. Er besaß die wichtigsten Erforder= niffe dafür: mufikalisches Wiffen, schnellen Überblick, sichere Rub= rung der Primgeigen und energisch eingreifende Tongebung, wobei er sich allerdings zuweilen in der Hipe des Gefechtes verleiten ließ, etwas vorzuschlagen. Die ungewöhnliche Befähigung zum Amt eines Vorspielers trug jedenfalls hauptsächlich zu seiner Berufung nach Leipzig durch Mendelssohn bei, wenn es auch mahrscheinlich ift, daß freundschaftliche Beziehungen dabei mitwirkten. Jedenfalls konnte David, wenn es ihm darum zu tun war, dem Dirigenten nicht nur im Ronzert, sondern auch in der Oper, für die er gleichfalls enga= giert war, eine zuverlässige, sichere Stute sein. Und somit darf man behaupten, daß er sich im ganzen und großen, troß mancher unerfreulicher Eigenheiten, um das Leipziger Musikleben durch raft= losen Eifer und hingebende Pflichttreue eine lange Reihe von Jahren verdient gemacht hat.

Neben seiner amtlichen Stellung war David auch vielfach als Tonsetzer tätig. Er veröffentlichte nicht nur mannigfache Violinstompositionen, bestehend in Bariationen, Konzerten, Etüden und verschiedenartigen kleineren Piecen, sondern schrieb auch Rammersmusikstücke, Sinsonien und sogar eine Oper "Hans Wacht". Bei den letzteren, der höheren Kompositionsgattung angehörenden Werken handelte es sich lediglich um ephemere, für die Kunst bedeutungslose Erscheinungen, wogegen die Violinkompositionen eine Zeitlang viel und gern gespielt wurden. Ihr musikalischer Gehalt war indessen nicht bedeutend genug, um auf die Dauer regen Anteil zu erwecken, so daß sie fast gänzlich von den Konzertprogrammen verschwunden sind. Doch eignen sie sich teilweise noch sehr wohl zu Studienzwecken für vorgerücktere Geiger.

Auch eine Violinschule ist von David vorhanden. Obwohl numerisch durchaus kein Mangel an derartigen Erzeugnissen herrscht, so ist diese Arbeit doch nicht ohne Berechtigung. Den meisten neueren Violinschulen fehlt es mehr oder minder an instruktiven, stetig fort=

schreitenden und systematisch geordneten Notenbeispielen, namentlich für ungeübtere Kräfte. David hat es sich angelegen sein lassen, diesen Fehler zu vermeiden. Auch will er nicht Dinge lehren, die sich nur im persönlichen Verkehr zwischen Lehrer und Schüler ersörtern lassen. Demgemäß beschränkt er sich auf rein technische Zwecke; er bietet eine umfänglichere Folge von kleineren und größeren Etüden, in denen ein sowohl für die linke Hand wie für die Bogensführung ergiebiges und leicht verwertbares Übungsmaterial niederzgelegt ist. Den Text hat der Verfasser, in lobenswerter Weise alle Längen und Breiten vermeidend, auf das Notwendige reduziert. Alles in allem genommen darf die Davidsche Violinschule als ein verständig angelegtes und durchgeführtes Lehrbuch bezeichnet werden, welches von ungewöhnlicher Einsicht in die Forderungen der Technik, sowie von reicher Erfahrung und scharfer Beobachtungsgabe zeugt.

Endlich ist noch die Herausgabe teils vergessener, teils bisher ungedruckter älterer Geigenkompositionen zu erwähnen, womit David die Violinspieler beschenkt hat. Als solche Tonsähe sind zu bezeichnen die Violinkonzerte von Bach, Händel, Mozart, Viotti, Rode usw., sowie die in der "Hohen Schule des Violinspiels" zusammengestellten Violinsonaten von anerkannten Meistern des 17. und 18. Jahrzhunderts. Wenn auch einzelne dieser letzteren durch die sehr freie Viarbeitung des Originaltertes, sowie durch die freigebig hinzugezsügten, wenig stilgerechten Kadenzen ein gar zu modernes Gewand erhalten haben, so ist doch durch einen gewissen Teil dieser Sonaten das Interesse auf die Produktion einer fernliegenden Epoche hingezlenkt und damit zugleich der Sinn für die einfach edle und stilvolle Behandlung der Violine neu belebt worden.

Ferd. David wurde am 19. Juni 1810 in Hamburg geboren. Nachdem er in Kaffel seine Studien bei Spohr und Hauptmann beendet hatte, begab er sich mit seiner Schwester Louise, die sich spåter unter dem Namen der Madame Dulcken als Pianistin betannt machte, auf eine Konzertreise, welche ihn 1825 auch nach Leipzig führte, wo er sich im Gewandhaus hören ließ. Sodann trat er 1827 in das Orchester des Königsstädter Theaters in Berlin ein, verließ aber diese Stellung schon zwei Jahre darauf, um zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie war Hofpianistin der Herzogin von Kent, wurde 1811 geboren und starb 1850.

Dorpat im Hause des livlåndischen Edelmannes von Liphardt, der spåter Davids Schwiegervater wurde, die Führung eines ståndigen Streichquartetts zu übernehmen. In dieser Stellung, welche dem Künstler zugleich Gelegenheit bot, einen Musikverein zu dirigieren und Konzertreisen nach Petersburg, Moskau und anderen Orten zu unternehmen, verblieb er bis zum Jahre 1835.

Am 1. Mårz 1836 wurde David der Nachfolger Heinr. Aug. Matthäts als Konzertmeister im Leipziger Gewandhaus= und Theater= orchester, welchem er bis zu seinem am 18. Juli 1873 in dem schweizerischen Kurorte Klosters erfolgten Tode angehörte.

Von Davids vielen Schülern seien bier nur erwähnt: Friedrich Dermann 1, chedem erfter Bratschift im Gewandhaus= und Dpern= orchester zu Leipzig (1828 - 19..); Hugo Jahn, zunächst bis zum November 1858 Konzertmeister in Bremen und alsdann in Schwerin; Christoph und Arno Silf; Engelbert Rontgen, Ronzertmeister in Leipzig; Raphael Maszkowski, Jacobsohn, ehedem Ronzert= meister in Bremen; Deecke, angeblich in der Karlsruber Hoffapelle, ber auch Schüler von Joachim war und um 1905 starb; Schra= Die E, ehedem Konzertmeister im Gewandhausorchester zu Leipzig; Vickel, Konzertmeister in Petersburg; Abel, Konzertmeister in München (geft. 13. August 1895); Naret=Roning, Konzertmeister in Frankfurt a. M.; Sugo Wehrle, Mitglied der Weimarischen Hoffapelle, sodann Rammervirtuose ber konigl. Rapelle in Stutt= gart, jest Lehrer seines Inftruments in Freiburg i. Br.; Begar, Musikdirektor in Burich; Rose in Newyork; Braffin, zulett Dirigent des Tonkunftlervereins in Breslau; Franziska Friese, Japha, Konzertmeister in Koln, geb. 27. August 1835 in Konigs= berg, geft. in Roln am 25. Februar 1892, Seif, Ronzertmeister in Varmen, geb. 7. August 1830 in Dresten, Robert Seckmann und Wilhelmi.

Ohne Vergleich der bedeutendste unter allen vorgenannten 36g= lingen Davids war Aug. Emil Daniel Friedr. Victor Wil= helmj. Er darf zugleich als einer der Hauptvertreter des virtuosen Violinspiels in der jüngsten Vergangenheit bezeichnet werden.

Wilhelmi, durch sein angeborenes eminentes Geigertalent zum Violinvirtuosen prådestiniert, hat während der Jahre 1878—1882

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er hat sich durch eine bedeutende Anzahl von Arrangements, sowie durch Veröffentlichung einer Violinschule bekannt gemacht.

sozusagen die ganze Erde bereift, überall, wo zivilisierte Menschen eristieren, seine Meistergeige erklingen laffen und fich dadurch im mahren Sinne des Wortes einen Weltruf erworben. Seine Runft zeichnete sich vor allem durch eine nabezu unschlbare Sicherheit in Bewältigung ausgesuchter technischer Schwierigkeiten, namentlich aber im doppelgriffigen, akfordischen und Oktaven-Spiel aus. Seine Intonation ließ kaum etwas zu munschen übrig, und die Sauber= feit und Deutlichkeit aller Arten von Passagen war hochst bemerkens= Die Tongebung war von ungewöhnlich kräftigem Volumen sowie von eigentumlichem Glanz, Eigenschaften, welche allerdings wesentlich durch eine lebhaft beflügelte und häufig wechselnde Bogen= führung mitbedingt wurden. Im übrigen war Wilhelmis Spiel= weise durch temperamentvolle Lebendigkeit und energische Ausdrucks= weise gekennzeichnet, welche lettere sich mitunter vielleicht in zu überwiegendem Maße geltend machte, so daß die Nuancen des Zarten nicht immer zu gleichberechtigter Wirkung gelangten. Doch empfing man stets den Eindruck vorzüglicher, eigenartiger Leistungen. Runftler schrieb einiges für sein Instrument, darunter Transkriptionen Bachscher, Chopinscher und Wagnerscher Tongebilde.

Aug. Wilhelmj, geb. am 21. September 1845 in dem naffauischen Orte Usingen, empfing schon im zarten Alter musikalische Eindrücke. Seine Mutter hatte bei André in Offenbach, sowie bei Chopin auf dem Klavier und im Gesange bei dem berühmten Bordogni in Paris eine Ausbildung genossen, die sie zu ungewöhnlichen Leistungen besähigte. Allem Anschein nach hat sie ihrem Sohn das musikalische Talent gegeben, um dessen Pflege sie sich denn auch wohl hauptsächlich verdient machte.

Frühzeitig erhielt Wilhelmj einen tüchtigen Violinlehrer in dem Hofkonzertmeister Konrad Fischer zu Wiesbaden. Dieser brachte seinen ebenso begabten als gelchrigen Schüler so schnell vorwärts, daß er schon vor Ablauf des siebenten Lebensjahres vor Henriette Sonntag eine gelungene Probe seines Talentes ablegen konnte, welche der geseierten Sängerin eine höchst ermutigende Äußerung entlockte, worin sie dem Kunstjünger das schmeichelhafte Prognostikon stellte, dermaleinst ein deutscher Paganini zu werden, — ein geslügeltes Wort, welches übrigens schon manchem jugendlichen Geigentalent in wohlmeinender Gesinnung zugerufen worden ist.

Das erste öffentliche Auftreten Wilhelmis erfolgte am 8. Januar

1854, und zwar in Limburg an der Lahn zu einem wohltatigen Zweck. Zwei Jahre später, am 17. März 1856, konnte der Knabe schon mit entschiedenem Erfolg im Wiesbadener Hoftheater sich als Solist hören lassen. Schr bald stellte sich denn auch bei ihm, vielleicht mit auf Anregung nahestehender Personen, der Wunsch ein, sich der Künstlerzlaufbahn widmen zu dürfen. Hierzu zeigte sich indessen der Vater, ehedem Obergerichtsanwalt in preußischen Diensten, lange Zeit nicht geneigt. Erst als Franz Liszt im Jahre 1861 zugunsten des unaufshaltsam aufstrebenden Talentes sein Votum abgegeben hatte, erklärte sich der Vater zur Erteilung seiner Zustimmung bereit.

Liszt betätigte weiter noch dadurch seine lebhafte Teilnahme für den jungen Wilhelmi, daß er ihn zu Ferd. David nach Leipzig brachte, um denselben persönlich für seinen Schützling zu interessieren. Wähzrend eines dreijährigen Kursus (1861—1864) wurde dieser nun Zögling der Leipziger Musikschule und genoß dort außer Davids Unterricht auch denjenigen Richters und Hauptmanns im theoretischen Fache. Nachträglich wurde hierin auch noch Joachim Kaff zeitweilig sein Lebrer.

Da Wilhelmj bei seinem Eintritt in die Musikschule bereits einen hohen Grad der technischen Ausbildung auf der Violine erreicht hatte, so kam es hauptsächlich darauf an, ihn in die klassische Literatur der Geigenkomposition, sowie der Kammermusik einzuführen, wozdurch er vor den maßlosen Ausschreitungen und Erzentrizitäten des Virtuosentums bewahrt blieb.

Nach einem einjährigen Aufenthalt in Leipzig produzierte sich Wilhelmi in der öffentlichen Frühjahrsprüfung der Musikschule mit einer der schwierigsten Violinkompositionen. Es war das sis-moll-Ronzert von Ernst, welches er in außerordentlicher Weise zur Geltung brachte. Der Erfolg war so durchschlagend, daß er schon im No-vember desselben Jahres zu einem Debüt im Gewandhauskonzerte veranlaßt werden konnte. Bei dieser Gelegenheit trug er Joachims Ungarisches Konzert vor. Mochten nun die Anstrengungen des künstlerischen Studiums oder sonstige Umstände ungünstig auf sein körperliches Besinden gewirft haben, — er erkrankte ernstlich nach dem Verlassen der Musikschule, wodurch er längere Zeit der gewohnten Tätigkeit entzogen wurde. Dann aber, nachdem er sich wieder erzholt hatte, begab er sich im Herbst 1865 auf seine erste Kunstreise, die ihn zunächst nach der Schweiz führte. Im solgenden Jahre

konzertierte er in Holland und England. Überall, wo er sich boren ließ, fanden seine Leistungen lebhafte Anerkennung. Wahrend ber nachsten Jahre besuchte Wilhelmi nach und nach alle Haupt= und größeren Städte Europas mit immer fleigenden Erfolgen. war er als Vorgeiger bei den Buhnenfestspielen in Bapreuth und im Fruhjahr 1877 bei den Wagnerkonzerten in London beteiligt. Die Mühewaltungen, denen er sich dabei zu unterziehen hatte, er= schöpften indeffen zum zweiten Male seine Krafte und warfen ihn wiederum aufs Krankenlager, — diesmal mit der Gefahr für Leib Endlich wiederhergestellt, folgte er zu Anfang 1878 einer Einladung nach Italien und im herbst tesselben Jahres auch nach Nordamerika, von wo aus er eine Weltreise antrat. Im Juli 1882 fehrte er von derselben wohlbehalten und bereichert durch die mannigfachsten Erlebniffe und Erfahrungen in die Beimat zuruck. Er lebte sodann bis 1886 auf seiner Villa in Biebrich=Mosbach bei Wiesbaden, wo er eine Hochschule fur das Violinspiel grundete. Im genannten Jahre verlegte er seinen Wohnsis nach Blasewiß bei Dresben. Seit 1894 wirfte er in London an der Guildhall Music School. In London ftarb der Kunstler am 22. Januar 1908 nach långerer Krankheit.

Christoph Wolfgang Hilf, geb. am 6. September 1818 zu Elster im sächs. Bogtlande, trieb das Violinspiel seit seiner Jugend, ging im 16. Jahre nach Greiz, wo er beim Stadtmusikus ein paar Monate zubrachte, und kehrte dann nach Hause zurück, um sich dem Handwerk seines Vaters, der Leinenweberei zu widmen. Der Trieb zur Kunst erhielt aber schließlich das Übergewicht, und so begab Hilf sich 1838 zu seiner musikalischen Ausbildung nach Leipzig. Während seines dortigen dreisährigen Aufenthaltes war er der Schüler Ferd. Davids, unter dessen keitung er schnell zu einem außerordentlich gesschießten Violinvirtuosen heranreiste. Als solcher erregte er das besondere Interesse Mendelssohns und Schumanns. Schon nach Jahreskrift war er so weit vorgeschritten, daß er mit glänzendem Erfolg im Gewandhauskonzert auftreten konnte. Nach vollendetem Studium bereiste H. konzertierend die böhmischen Väder, überall enthussaftischen Beifall erregend. In Karlsbad hörte ihn Ludw. Spohr,

<sup>1</sup> S. Schumanns Briefe (Reue Folge) S. 173, und Schumanns Gef. Schriften, Aufl. II, Bd. 2, S. 189.

der ihm bald darauf die Stelle in der Kasseler Hoffapelle offerierte, welche durch Hauptmanns Verufung nach Leipzig kurz vorher erzledigt worden war. Hilf verblieb in dieser Stellung nahezu neun Jahre. 1850 übernahm er in seinem Heimatsorte Elster die Direktion der Kurkapelle, welche er dis zum Herbst 1892 leitete, da er dann in den wohlverdienten Ruhestand trat. Seinem Neffen

Urno Frang hilf, welcher am 14. Marg 1858 zu Bad Elfter geboren wurde und zu den hervorragenoften Biolinvirtuofen der Gegenwart gehorte, wurde er ein wertvoller Mentor, nachdem der Knabe durch seinen Bater eine angemessene Vorbildung im Geigen= spiel genoffen hatte. Von 1871-75 war Urno bann Schuler bes Leipziger Konservatoriums, und 1878 folgte er dem Rufe als Lehrer an das Konservatorium zu Moskau. Hier blieb er bis 1888, worauf er nach Deutschland zurückkehrte. Alsbald fand Bilf Gelegenheit, sich in seinem Vaterlande als Solospieler hervorzutun, indem er auf bem zu jener Zeit veranstalteten Musikfest in Dessau mit bem Ungarischen Konzert von Joachim debutierte. Der Erfolg war fo durchschlagend, daß Hilf sofort als Ronzertmeister der fürstl. Ra= pelle nach Sondershausen berufen wurde. Ein Jahr darauf zog man den vorzüglichen Runftler in gleicher Eigenschaft fur das Ge= wandhaus= und Theaterorchester nach Leipzig. Dieses Amt ver= tauschte er 1892 mit dem des ersten Violinlehrers am Leipziger Konservatorium. Der Kunstler starb plotlich in Bad Elster am 2. August 1909 infolge eines Schlaganfalls. Hilfs Leistungen zeich= neten sich durch musterhaft durchgebildete Technik, schonen, volu= minofen Ton, glanzende Bravour und sauberste Intonation aus.

Engelbert Köntgen, geb. am 30. September 1829 zu Dezventer, trat in seinem 19. Lebensjahre, nachdem er sich im elterlichen Hause für die Musik vorbereitet und daneben auch in der Malerei versucht hatte, 1848 in die Leipziger Musikschule ein und wurde Schüler Davids und Hauptmanns. Er bildete sich zu einem ebenso tüchtigen Violinspieler wie Musiker aus. Nach Absolvierung des Konservatoriums wurde er Mitglied und 1869 zweiter Konzertmeister des Leipziger Orchesters, welchem er bis zu seinem am 12. Dezember 1897 erfolgten Tode angehörte. Er ist der Vater des

<sup>1</sup> Über Gustav Havemann, der als Hilfs Nachfolger in Leipzig bezeichnet wird, waren Nachrichten nicht erhältlich.

v. Mafielewsfi, Die Bioline u. ihre Meifter.

Tonsegers Julius Kontgen, welcher sich durch Beröffentlichung mehrerer Instrumentalkompositionen vorteilhaft bekannt gemacht hat.

Raphael Maszkowski, geb. 1838 in Lemberg, widmete sich auf Wunsch seiner Eltern anfänglich technischen Studien, welche ihn 1854 auf das Wiener Polytechnifum führten. Nebenbei be= suchte er das dortige Musikkonservatorium als Schüler Bellmes= bergers. Bu dieser Zeit wurde der Wunsch in ihm rege, sich ganglich ber Kunft zu widmen. Er ging beshalb 1859 nach Leipzig und genoß als Zögling der dortigen Musikschule Davids, Richters und Hauptmanns Unterricht. In den Jahren 1863 und 1864 war er in Hamburg und leitete dort einige größere Aufführungen der Philharmonischen Gesellschaft, sowie der Singakademie. Von dort folgte er 1865 dem an ihn ergangenen Ruf als Direktor des "Im= thurneums" in Schaffhausen. Seit 1869 wirkte er als Dirigent am königl. Musikinstitut in Koblenz. Im Jahre 1891 wurde er nach Breslau als Dirigent der dortigen Symphoniekonzerte be= Die violinistische Karriere mußte er wegen eines nervosen Leidens der linken Sand aufgeben. Der Runftler ftarb am 14. Marz 1901.

Ein anderer trefflicher Schuler Davids ift Simon Jacobsohn, geb. 24. Dezember 1839 in Mitau. Fruhzeitig offenbarte er musikalisches Talent, fur deffen Ausbildung jedoch bei ber beschränkten Lage seiner Familie anfänglich nichts Entscheidendes getan werten fonnte. Erst spåter fand er Gelegenheit, beim Ronzertmeister Weller in Riga die Elemente des Violinspiels zu erlernen, mabrend er sich vorber nur mit Aufspielen zum Tanz beschäftigt hatte, um wenigstens etwas zu erwerben. 1858 ging er nach Leipzig, um als Zögling ber bortigen Musikschule unter Davids Leitung die boberen Studien bes Violinspiels zu machen. Schon nach Jahresfrist konnte er mit Erfolg als Solist im Gewandhauskonzert auftreten. hierauf unter= nahm er eine Runftreise in seine Beimat, die ihn nach Vetersburg führte, von wo er 1860 nach Bremen als Konzertmeister berufen wurde. Nach zwölfjährigem Wirken daselbst ging er nach Nord= amerika und übernahm das Ronzertmeisteramt im Thomasschen Orchester zu Newyork. Jest lebt er, nachdem er inzwischen noch am Ronfervatorium in Cincinnati gewirkt hat, in Chicago.

Henry Schradieck, der Sohn eines Musikers in Hamburg, geboren daselbst am 29. April 1846, erhob sich zu so bedeutender

Leistungsfähigkeit, daß er 1874 als Machfolger seines Lehrmeisters David an deffen Stelle nach Leipzig berufen wurde. Aus dieser Stellung schied er freiwillig schon wieder 1882 aus, um sich vor= zugsweise dem Lehrfach zu widmen. Den ersten Unterricht erhielt Schradieck von seinem Bater, dann wurde er 1857 für ein Jahr Schüler Hubert Léonards in Bruffel, worauf er von 1859—1861 noch die Lehre Davids genoß. Seine Tatigkeit als selbständiger Runftler begann er in Bremen, wo er 1863 den Ronzertmeifter= Dienst versah. Weiterhin wirkte er bis 1868 als Lehrer des Violin= ipiels am Konservatorium zu Moskau, ging dann zur Übernahme des Konzertmeisteramtes nach Hamburg und vertauschte diesen Posten 1874 mit dem Leipziger. Im Jahre 1883 folgte er einem Rufe nach Cincinnati. Doch kehrte er 1889 nach Deutschland zurück, wo er den Konzertmeistervosten der Philharmonischen Gesellschaft in Hamburg bekleidete. 1898 siedelte er wieder nach Amerika über und wirkt derzeit als Lehrer seines Instrumentes in Philadelphia. Von Schradieck find einige didaktische Violinkompositionen im Druck erschienen.

Der Hollander Johann Joseph David Naret-Koning, geboren in Amsterdam am 25. Februar 1838, wurde Davids Schüler, nachdem er den vorbereitenden Unterricht des Violinisten Bunten in seiner Vaterstadt genossen. Während der Jahre 1859—1870 wirkte er als Konzertmeister in Mannheim, von wo er in gleicher Eigenschaft nach Frankfurt a. M. berufen wurde. 1896 wurde er zum königl. Professor ernannt. Um 29. März 1905 starb er in Frankfurt a. M.

Friedrich Hegar, geb. am 11. Oktober 1841 in Basel, bildete sich während der Jahre 1857—1861 auf der Leipziger Musikschule unter Davids Unleitung zu einem gewandten Violinisten, war nach kurzer Wirksamkeit als Konzertmeister im Bilseschen Orchester Musiksdirektor in der elsässischen Fabrikstadt Gebweiler und übernahm hierauf von 1863—1865 den Konzertmeisterdienst in Zürich, welchen er dann mit den Funktionen eines städtischen Kapellmeisters (1865) und Direktors der Züricher Musikschule (1876) vertauschte. Durch rege, energievolle Tätigkeit hat er sich im Laufe der Jahre zu einem der angesehensten und einflußreichsten Künstler in der Schweizemporgeschwungen. 1889 wurde er Ehrendoktor der Züricher Unisversität. Auch kompositorisch ist Hegar tätig; besonders genannt

werden ein Oratorium und ein Violinkonzert, sowie seine Kompositionen für Mannerchor.

Die ungarische Violinvirtuosin Charlotte Defner, geb. 1846 in Nagi Bittse (Oberungarn) war zuerst Schülerin ihres Vaters, sodann Hellmesbergers in Wien, kann also nur bedingungsweise als Schülerin Davids gelten, bei dem sie ihre letzte Ausbildung erfuhr. Sie trat im Gewandhause auf und unternahm weiterhin ausgedehnte erfolgreiche Konzertreisen durch einen großen Teil von Europa. Seelenvoller Ton und elegante, dabei fast männlich kräftige Vogenssührung wurden an ihrem Spiel gerühmt. Später ließ sie sich in Marseille nieder, wo sie als Lehrerin ihres Instrumentes tätig war. Die Künstlerin starb, erst vierzig Jahre alt, in Luyos (Südzungarn) 1887 gelegentlich eines Vesuches ihrer Heimat und ihrer Eltern.

Georg Julius Robert Hedmann, geb. in Mannheim am 3. November 1848, genoß dort zunächst den Unterricht Jean Beckers und Naret-Konings, worauf er im vierzehnjährigen Alter Mitglied des Mannheimer Orchesters wurde. Der Bunsch, sich weiter zu vervollkommnen, führte ihn auf die Leipziger Musikschule, welche er von 1865-1867 besuchte. Während dieser Zeit war er Davids Schuler. Von 1867-1870 versah er das Ronzertmeifteramt bei ben Leipziger Euterpekonzerten, begab sich bann auf Reisen und übernahm 1872-1875 am Rolner Stadttheater die Stellung als Konzertmeister. Im Jahre 1891 wurde er als Konzertmeister nach Bremen berufen, doch erfreute er sich diefer Stellung nur furze Zeit; benn am 29. November desfelben Jahres ftarb er, auf einer Ronzert= reise in England begriffen, nach kurzem Krankenlager zu Glasgow. Heckmann hat sich ebensowohl als Golo: wie auch als Quartett= spieler einen angesehenen, wohlverdienten Namen erworben.

Als Schüler von David moge schließlich noch Joseph Wil= helm v. Wasielewski, der Verfasser des vorliegenden Buches, ge= nannt werden.

Wasielewski wurde am 17. Juni 1822 in Großleesen bei Danzig geboren, in welche Stadt seine Eltern wenige Jahre spåter überssiedelten. Der Vater war Pole, die Mutter eine Deutsche, beide musikbegabt. Er selbst bewies früh Neigung und Talent für die Tonkunst und wurde am Eröffnungstage des Leipziger Konservatoriums (2. April 1843) in dasselbe aufgenommen. Außer David, dessen

Violinunterricht er auch noch einige Jahre nach dem Verlassen des Konservatoriums (1845) genoß, waren Mendelssohn und Haupt=mann seine Lehrer.

Nach einer mit Carl Reinecke gemeinsam veranstalteten Konzertzreise in die Ostseeprovinzen wurde Wasielewski im Herbst 1846 bei der Primgeige im Leipziger Gewandhausz und Theaterorchester anzgestellt und war daneben als Führer der ersten Violinen in den von Rob. Franz in Halle geleiteten Konzerten sowie zeitweise (1848 bis 1849) in gleicher Eigenschaft in den Leipziger Euterpekonzerten tätig.

Im Herbst 1850 folgte er auf R. Schumanns Veranlassung diesem als Konzertmeister und Solospieler nach Düsseldorf, in welcher Stellung er bis zum Sommer 1852 verblieb.

Nach einer demnächstigen dreisährigen Wirksamkeit als Leiter eines gemischten Gesangvereins in Bonn wandte er sich 1855 nach Oresden, wo er bis 1869 wohnte. In der Folge trat er nur noch ausnahmsweise als Solist vor das Publikum, da sein Interesse sich mehr und mehr auf eine fruchtbare musikliterarische Tätigkeit konzentrierte. Als ihr erstes bedeutendes Ergebnis erschien seine Biozgraphie Schumanns im Jahre 1859. Dieser folgten weiterhin noch mehrere biographische Arbeiten, als letzte seine eigenen Lebenserinnerungen "Aus siedzig Jahren" (1896) mit wertvollen Beiträgen zur Musik- und Konzertgeschichte um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine zweite Reihe von Werken hat Forschungen auf dem Gediet der Geschichte der Instrumentalmusik zum Inhalt. Ihnen gehört das vorliegende Buch an, welches in erster Auslage 1869 erschien.

Im Herbst 1869 als stådtischer Musikdirektor nach Bonn zurückberufen, war er in dieser Eigenschaft bis 1884 tåtig, zog sich dann ins Privatleben zurück, nahm seinen Wohnsitz zuerst in Blankenburg a. H. und im folgenden Jahr in Sondershausen, wo er in Ruhe musikliterarischen Arbeiten obliegen konnte. In Sondershausen starb er am 13. Dezember 1896.

Von seinen Violinkompositionen veröffentlichte er nur ein Notturno und zwei Hefte kleinerer Stucke, "Herbstblumen" betitelt.

Als Violinspieler zeichnete sich Wasielewski durch breite gesangreiche Tongebung sowie durch eine eigenartig beherrschte, gleichsam zuruckgehaltene Wärme des Ausdruckes vorzugsweise aus. Die seinem Naturell eigene große Lebhaftigkeit einerseits, eine äußerst abgeklärte Runftauffassung andrerseits verbanden sich in seinem Spiel zu Wirfungen von eigenartigem Reiz.

Als nicht direkt von Spohr oder einem seiner hervorragenden Schüler gebildet, jedoch in weiterem Sinne ebenfalls hierher gehörig, sollen an dieser Stelle noch Maciciowski, Ganz und Wipp=linger besprochen werden.

Der Pole Stanislas Macieiowski wurde nach Fétis am 8. Mai 1801 in Warschau geboren. Zuerst in seiner Heimat von einem Violinisten Ruzyczka unterrichtet, kam er mit 20 Jahren nach Berlin, um sich bei Möser weiterzubilden. Als er jedoch spåter in Rassel Gelegenheit kand, Spohr zu hören, wurde dieser sein Vorbild. Weiterhin unternahm Maciciowski Reisen in Deutschland, Frankreich und England, wo er in mehreren Städten erfolgreich konzertierte. Ort und Zeit seines Todes sind nicht bekannt. Maciciowski veröffentzlichte mehrere Violinkompositionen.

Leopold Alexander Ganz, geboren 28. November 1810 in Mainz, erlernte das Violinspiel bei seinem Vater, sodann bei seinem Bruder Adolph, chemaligem hess. Hoffapellmeister, und bei Spohrs Schüler Fritz Värwolf. 1827 wurde er Mitglied der Verliner Kapelle und 1840 an Seidlers Stelle Konzertmeister, nachdem er 1836 bezeits den Titel dieses Amtes erhalten hatte. Sein Tod erfolgte am 15. Juni 1869 in Verlin.

Paul Carl Wipplinger, geboren am 7. Juli 1824 in Halle a. d. Saale, gestorben am 11. Mai 1887 zu Kassel, war Idgling des ehemaligen, aus der Spohrschen Schule hervorgegangenen Bremer Konzertmeisters G. Schmidt und des Violinspielers Ferd. Sturm. 1844 fand er im Aachener Orchester Anstellung als Konzertmeister. Während seines dortigen Wirkens studierte er eine Zeitlang bei Theodor Pixis in Köln. Von 1860 bis zu seinem Tode war er Konzertmeister am Kasseler Hoftheater.

## 3. Die Wiener Schule.

Neben der Kaffeler erhob sich zu eigentümlicher Bedeutung die Wiener Schule. Es ist unzweiselhaft, daß Spohr auch auf sie nicht nur durch seinen zweisährigen Aufenthalt in Wien, sondern auch durch seine Kompositionen einen gewissen Einfluß ausübte. Indessen war derselbe doch nicht stark genug, um eine von den Normen des

Raffeler Violinmeisters abweichende Richtung zu verhindern, die, wie schon früher bemerkt wurde, in einer vorwiegend virtuosen Tendenz So zeigt die Wiener Schule in dieser wie in mancher andern Beziehung den naturlichen Gegenfaß zwischen suddeutschem, mehr sinnlich außerlichem, wenn auch spirituellem, und nord= deutschem ernstem, innerlich geartetem Wesen. 3war bewegte sich Schuppanzigh durchaus noch innerhalb der Grenzen des gediegensten Musikertums, aber schon fein Schuler Joseph Manfeder, einer ber vorzüglichsten Vertreter des Wiener Violinspiels zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, verfolgte die Bahn, welche die dortige Schule fennzeichnet. Er reprasentierte sowohl als Romponist wie auch als ausübender Kunftler das zierlich elegante Genre. Demgemäß war seinen Leistungen ein salonartig brillantes und anmutiges Wefen Energie der Tongebung und Empfindung sowie kraftige eigen. Gegenfaße blieben hierbei ausgeschloffen. Ausgezeichnetes foll ber Runftler im reizvoll pikanten Vortrag Handnscher Quartette geleistet haben.

Mayseders Spielweise läßt sich auch heute noch sehr deutlich aus seinen zahlreichen, sorgsam gearbeiteten — es sind 63 Werke im ganzen von ihm gedruckt — Kompositionen erkennen. Sie bestehen nicht nur in Solostücken (Konzerten, Polonaisen, Rondos und Bariationen), sondern auch in Streichquintetten und equartetten, sowie Klaviersonaten mit Violinbegleitung. Für den Kammerstil fehlte es dem Autor an Gedankenkraft, poetischer Inspiration und höherem Gestaltungsvermögen, während manche seiner, wenn auch genrezhaften und großenteils veralteten Violinstücke sich ehedem durch ihre angenehme und sehr geigenmäßige Wirkung großer Beliebtheit erstreuten.

Um 26. Oktober 1789 in Wien geboren, lebte Manseder in gleich= förmiger Weise seinem Beruse, ohne jemals als Konzertspieler gereist zu sein. Nur in Wien trat er als solcher auf, und zwar mit ebenso ausdauerndem als großem Erfolge. Tatsächlich war er der bevorzugte Liebling des Wiener Publikums lange Zeit hindurch. In jüngeren Jahren gehörte er eine Zeitlang als zweiter Geiger zum Schuppanzighschen Quartett. Dann wirkte er von 1816 ab als kaiserl. Kammervirtuss in den Orchestern des Stephans-Domes sowie des Hosoperntheaters und versah schließlich den Konzertmeisterbienst der königl. Kapelle. Sein Tod erfolgte am 21. November 1863.

Schuppanzighs zweiter hier zu berücksichtigender Schüler, Joseph Strauß, wurde im Jahre 1793 zu Brünn geboren. Sein Vater, der selbst Violinist war, erteilte ihm den ersten Unterricht, den Schuppanzigh dann in Wien fortsetze und vollendete. Schon mit zwölf Jahren im Wiener Opernorchester tätig, war Strauß weiterhin in Pest, Temesvar (1813), Hermannstadt, Brünn, Straßburg (1822) und noch anderen Städten angestellt. Nachdem er noch 1823 Musikzbirestor in Mannheim gewesen, ging er im folgenden Jahr zu dauernzdem Aufenthalt nach Karlsruhe, wo er 1825 zum Hoskapellmeister ernannt wurde. Seit 1863 pensioniert, starb er in Karlsruhe am 2. Dezember 1866. Unter seinen Werken werden mehrere Opern, ein Quartett, Violinvariationen und Lieder genannt.

Von Manseders Zöglingen seien hier genannt: Panoffa, Wolff, Hafner, Adelburg, De Ahna und Hauser.

Beinrich Panoffa, geb. am 3. Oftober 1807 zu Breslau, geft. am 18. November 1887 zu Klorenz, befaßte sich fruhzeitig mit der Violine, spielte schon als zehnjähriger Anabe öffentlich, genoß bann ben Unterricht des aus der Rodeschen Schule hervorgegangenen Breslauer Konzertmeisters Karl Luge, trat wiederholt in Konzerten auf und zog im Jahre 1824 nach Wien, um sich dort unter Manseders Leitung noch zu vervollkommnen. Zugleich genoß er den theoreti= schen Unterricht Hoffmanns. Nach dreijahrigem Studium ließ er fich zu Wien mit glanzendem Erfolge im Redoutensaale boren. 1829 konzertierte er in Munchen und Berlin. Im Jahre 1832 ging er nach Dresben, Prag und Wien und bereifte darauf Polen und die Proving Schlesien. Nach einem abermaligem Aufenthalt in Wien besuchte er 1834 Paris, wo er wiederholt als Konzertspieler auftrat. Dort wandte er fich bem Studium bes Gefanges zu, welchem er sich dauernd mit größter Hingebung widmete. 1842 beabsichtigte er, mit Bordogni vereint, in Paris eine "Académie de chant des amateurs" nach dem Vorbilde der Berliner Singakademie zu grunden, doch kam es nicht dazu. 1842 begab er sich zu mehrjährigem Aufenthalt nach London. Bald wurde er hier ein gesuchter Gefang= lehrer. 1847 engagierte ihn der Impresario Lumlen als Mitdirigent der italienischen Oper. Indessen begte er den Wunsch, sich wieder in Paris seghaft zu machen, was er auch im Jahre 1852 verwirklichte. 1866 ging er nach Florenz, zog sich aber sodann mehr und mehr ins Privatleben zuruck. Panofka veröffentlichte mehrere Studien= werke über Gesang und mancherlei Kompositionen, darunter solche für die Geige. Außerdem unternahm er die deutsche Übersetzung der Baillotschen Violinschule. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit war Panoska auch vielfach musikschriftstellerisch tätig, so namentlich als Mitarbeiter an R. Schumanns Musikzeitung.

Heinrich Wolff, geb. 1. Januar 1813 zu Frankfurt a. M., wirkte seit 1838 als geschätzter Konzertmeister in seiner Baterstadt. Den ersten Unterricht empfing er von einem hollandischen Geiger namens Binger in London, wohin seine Familie 1815 gezogen war. Nach Binger übernahm Spagnoletti, damals erster Violinist an ber italienischen Oper zu London, die weitere Ausbildung Wolffs. Im Jahre 1824 kehrte diefer nach Frankfurt zurück und vertraute sich der Lehre François Kemps, eines Schulers Baillots an, genoß aber darauf noch den Unterricht des Konzertmeisters Hoffmann. In der Romposition wurde Schnyder von Wartensee sein Lehrer. Bier Jahre spåter ging Wolff nach Wien, um auch bei Manseder einen Kursus durchzumachen und zugleich unter Senfrieds Anleitung im Rompo= fitionsfache zu arbeiten. Wolff war weiterhin vielfach auf Runst= reisen. In seiner Frankfurter Stellung war er bis 1878 tatig. Er ftarb am 24. Juli 1898 in Leipzig. Seine Kompositionen sind zu= meist ungedruckt geblieben.

Karl Hafner, geb. 23. November 1815 in Wien, war zugleich Jansas Schüler und übte seine Kunst als Konzertmeister in Ham= burg. Er starb dort im Januar 1861.

Seiner Lehre wurde Otto v. Königslöw teilhaftig, ein trefflicher, gediegener Spieler, der seit 1858 als Ronzertmeister in Köln wirkte. Geboren zu Hamburg am 13. November 1824, erhielt er vom 7. bis 14. Lebensjahre den Unterricht seines Vaters, der sich, obwohl nur Liebhaber, als Schüler Andreas Rombergs sehr wohl auf das Violinspiel verstand. Hierauf wurde ihm die Unterweisung eines Spohrschen Schülers, namens Pacius, zuteil, und endlich noch für einige Zeit diesenige Hafners. Während eines längeren Aufenthaltes in Leipzig machte er theoretische Studien unter Hauptmanns Leitung. Vom Jahre 1846—58 war er auf Runstreisen als Solospieler tätig. 1881 trat er infolge eines Armleidens, nachdem er den Professortitel erhalten, von seiner Stellung als Konzertmeister der Kölner Gürzenichkonzerte zurück, die er von 1858 an bekleidet hatte. Er starb in Vonn am 6. Oktober 1898. August Ritter v. Adelburg, ursprünglich für die diplomatische Laufbahn bestimmt, geboren am 1. November 1830 in Konstantinopel, war von 1850—54 Mayseders Schüler und machte sich auf einer Reise durch Deutschland als Violinvirtuos und Komponist bekannt. Er starb am 20. Oktober 1873 geisteskrank in Wien.

Beinrich Rarl hermann De Abna, der am 22. Juni 1835 in Wien geboren wurde, hatte zuerst Manseder und hierauf Miloner im Prager Konservatorium zum Lehrer. Trop erfreulicher Erfolge, die er bei seinem öffentlichen Auftreten vom 12. Lebensjahre ab in Wien und anderen großen Stadten errang, und obgleich er bereits 1849 vom Herzog von Koburg-Gotha zum Kammervirtuofen ernannt worden war, gab er die Musik auf und widmete sich ber militarischen Laufbahn, indem er im Herbst 1851 in die österreichische Armee eintrat. 1853 zum Leutnant befordert, beteiligte er fich als folcher am Kriege bes Jahres 1859 in Italien, kehrte bann aber doch wieder zur Kunft zurück. Nachdem er Deutschland und Hol= land bereift hatte, fand er 1862 Unstellung bei der ersten Violine in der Berliner Hoffapelle, welcher er seit 1868 als Konzertmeister angehörte. Ein Jahr spater wurde er auch zum Lehrer an der Soch= schule für Musik ernannt. Als Solist hat er lohnende Anerkennung gefunden. Kur seine gute kunftlerische Gefinnung spricht selbst= redend der Umstand, daß er im Joachimschen Quartett die zweite Violine übernahm. Er zeigte dadurch in nachahmenswerter Beife, daß ihm die Sache, welche er mit vertrat, hoher stand, als das personliche Interesse. De Ahna starb am 1. November 1892 in Berlin.

Miska Hauser, geb. 1822 in Preßburg, gest. am 8. Dezember 1887 in Wien, eignete sich vorzugsweise die elegante und gefällige Manier seines Lehrmeisters Manseder an. Sein geschmeidiger, doch kleiner Ton war von sauberem Schliff, und die Intonation ließ nichts zu wünschen übrig. Er gehörte der virtuosen Richtung an, beutete dieselbe jedoch vorzugsweise nach Seite des anspruchslos gemütlichen Salongenres aus. Hauser hat große Weltreisen gemacht. Außer Europa bereiste er nicht nur Amerika, sondern auch Australien. Seine transatlantischen Erlebnisse sind von ihm unter dem Titel "Wanderbuch eines Virtuosen" veröffentlicht. Hauser war zeitweilig auch Zögling Vöhms, des tonangebenden Meisters der Wiener Schule im vorigen Jahrhundert.

Joseph Bohm, geb. 4. Marz 1795 zu Pest, wuchs nicht unter den Einfluffen der von ihm vertretenen Wiener Schule auf, sondern genoff zuerft den Unterricht seines Baters und dann ben Robes. Die Bekanntschaft dieses Meisters machte er in Polen, als derselbe sich dort auf seiner Beimreise von Rugland aufhielt. 1815 besuchte Bohm Wien und spielte mit entschiedenem Beifall im Burgtheater wahrend der Zwischenakte. Weiterhin begab er sich mit dem Pianisten Peter Piris zu Konzerten nach Italien, kehrte aber dann nach Wien zurück und trat dort häufig auf, veranstaltete auch regelmäßige Quartettsoireen. Bon 1823-25 bereifte er als Ronzertist Deutsch= land und Frankreich. Im Jahre 1827 stellte er jedoch seine öffent= liche Wirksamkeit ein und widmete sich ganz dem Lehrfach. 1821 erfolgte seine Unstellung in der Hoffapelle, nachdem er 1819 schon als Lehrer des Violinspiels am Konservatorium einen Wirkungskreis gefunden hatte. Diese Tatigkeit gab er 1848, seinen Plat aber in ber Hoffapelle 1868 auf. Um 28. Marz 1876 starb er in Wien. Über sein Spiel findet sich in der Wiener Musikzeitung (Jahrg. 1820, S. 789) folgende Bemerkung: "Ton, Fuhrung bes Bogens, Rein= beit in den Applifaturen, Geschwindigkeit der Finger sind die besonderen Vorzüge eines Violinspielers, die er mit Umficht, Geschmack, Tiefblick und Kenntnis der Kunst verbinden muß, wenn er den bochsten Punkt erreichen will. herr Bohm besitzt alle diese Eigen= schaften in vorzüglichstem Grade. Nur etwas mehr Schatten und Licht in sein Spiel zu bringen empfehlen wir ihm." Wie Treff= liches er auch geleistet haben mag, sein größerer Ruhm grundet sich darin, der musikalischen Welt einige ausgezeichnete Violinspieler gegeben zu haben, unter denen Joseph Joachim obenan steht. Über biesen, wie seine Schuler, wird in einem besonderen Rapitel zu be= richten fein.

Die nachst Joachim noch zu berücksichtigenden Schüler Joseph Bohms sind: Ernst, Georg Hellmesberger der altere, Dont, Singer, Rappoldi, Ludwig Straus, Grün und Remenni, welchen Künstlern sich noch mehrere gleichfalls der Wiener Schule entsprossene Geiger anschließen.

Große Verühmtheit erlangte Heinrich Wilhelm Ernst. Vis zu einem gewissen Grade war er Nachahmer Paganinis, dem er, mächtig angezogen durch die Eigentümlichkeit des Italieners, längere Zeit nachreiste, um von seiner Kunst zu prositieren. Als Frucht davon ist der "Carneval de Venise" zu betrachten, jene pikante Burleske, in der gleichsam ein Runftfeuerwerk des Virtuosentums abgebrannt wird. Dies Effektstuck ift hauptsächlich aus Reminiszenzen ber Paganinischen Spielweise zusammengesetzt, und so hatte ber Italiener recht, wenn er gelegentlich gegen Ernst außerte: "Il faut se mésier de vous." Ernst blieb jedoch keineswegs in der Richtung bes "Karneval" befangen. Er war auch edleren, obwohl nicht eben tiefen Regungen zuganglich. Sein bochst gewandtes und glanzen= des, durch eine farbenreiche und sympathische Tongebung getragenes Spiel ließ ein heißblutiges Temperament erkennen, das fich aber mehr in stoffweisen Emotionen, als in einer gleichmäßig verteilten Warme und Schwunghaftigkeit fundgab. Ernst war eine von ber Gemutsstimmung burchaus abhängige Wallungenatur; hieraus er= flart sich die Ungleichheit seiner Leistungen, welche ebenso oft anziehen= der als unbefriedigender Art waren; denn nicht felten wurde die Wirkung seines Spieles durch das Miglingen technischer Wagnisse und erhebliche Intonationsunsauberkeiten beeintrachtigt. Dag Ernst überwiegend der virtuofen Richtung huldigte, zeigen feine keineswegs gewöhnlichen, sondern vielmehr durch ein spirituelles Moment be= lebten Kompositionen, die überdies manche Seiten der Bioline in charafteristischer Weise entfalten. Doch haben sie als Musikstücke keinen höheren Wert. Jedenfalls hatte der Runftler in der von ihm mit Vorliebe gepflegten Richtung vorzugsweise seine Erfolge zu fuchen; benn sein Bestreben, sich durch den Vortrag klassischer Schöpfungen auch als guter Musiker zu legitimieren, war nicht durchaus erfolg= reich. In gewiffen Beziehungen vermochte er nicht, die virtuose, auf den außerlichen Effekt ausgehende Vortragsweise zu unterdrücken, wie er denn auch bei der Wiedergabe von Kammermusikwerken sich sogar erlaubte, willfurliche Bergierungen anzubringen. Seit seinem Junglingsalter lebte Ernst meift auf Reisen, die ihn burch gang Europa führten. Er wurde 1814 in Brunn geboren und ftarb am 8. Oktober 1865 in Mizza an einem Ruckenmarksleiben.

Georg Hellmesberger, am 24. April 1800 in Wien geboren, war zuerst Sopranist in der Hoffapelle und erhielt dann den ersten Violinunterricht von seinem Vater; weiter studierte er unter Försters und Böhms Leitung. 1829 trat er an Schuppanzighs Stelle als Konzertmeister bei der Oper. 1830 wurde er Mitglied der kaiserl. Kapelle und Lehrer des Violinspiels an der Musikschule. Bereits

1825 erhielt er den Professortitel, wirklicher Professor wurde er 1833. Er hat einige Kompositionen veröffentlicht. Am 16. August 1873 starb er, seit 1867 pensioniert, in Neuwaldegg bei Wien.

Sein Sohn Georg, geb. am 27. Januar 1830 zu Wien, den er selbst unterrichtete, bildete sich zu einem tüchtigen Violinisten aus und betätigte sich auch als Tonseßer. Er wurde nach Hannover als Konzertmeister berufen, wo er schon am 12. November 1852 starb.

Der altere Hellmesberger, mit Vornamen Joseph, geb. 3. November 1828, Bruder des Ebengenannten, war gleichfalls Schuler feines Baters und gelangte infolge bedeutender Leiftungs= fähigkeit zu hochangesehener Stellung in seiner Baterstadt Wien. 1851 wurde er zum Lehrer am Konservatorium sowie zum Direktor der Gesellschaft der Musikfreunde und des Konservatoriums und 1860 jum Konzertmeister in der Hoffapelle ernannt. Das Lehramt am Konservatorium gab er auf, nachdem 1877 seine Ernennung zum Hoffavellmeister erfolgt war. 1893 trat er ins Privatleben zurück und ftarb am 24. Oftober desfelben Jahres in Wien. Als Biolinist hat sich Joseph Hellmesberger hauptsächlich im Quartettspiel außgezeichnet. Es existieren mehrere Kompositionen von ihm im Druck. Sein Sohn, namens Joseph, geb. 9. April 1855, war feit 1878 Soloviolinist bei der Hofkapelle und Lehrer am Konservatorium in Wien. Nach Bekleidung verschiedener Kapellmeisterposten wurde er 1886 Hofopernkapellmeister ebenda. Er starb am 25. April 1907.

Jacob Dont, Schüler seines Vaters sowie der Wiener Musikschule, bildete sich zu einem trefflichen Violinisten. Lange Zeit hinz durch wirkte er (seit 1834) als Lehrer des Violinspiels am Konservatorium sowie als Mitglied der kaiserl. Kapelle. Er veröffentlichte mehrere vorzügliche Etüdenwerke, welche auch als Musikstücke höheren Anforderungen entsprechen. Er wurde in Wien am 2. März 1815 geboren und starb dort am 17. November 1888. Ein sehr bes merkenswerter Schüler von ihm ist der Geiger

Leopold von Auer, geb. am 7. Juni 1845 zu Beszprém in Unsgarn. Den ersten Unterricht empfing er in der Pester Musikschule von Ridlen Kohne. Von 1857—58 besuchte er das Wiener Konsers vatorium, wo Dont sein Lehrer war. Mit einem ersten Preise und der Gesellschaftsmedaille bedacht, begab sich Auer nach Hannover, wo er noch eine Zeitlang die Anleitung Joachims genoß. Nach einer ersten ersolgreichen Konzertreise wurde der Künstler 1863

Konzertmeister in Duffeldorf, 1866 in hamburg. Dieses Umt hat er seit 1868 in der Petersburger Hoffapelle übernommen. Zugleich ist er Professor des Violinspiels an der Musikschule der kaisert. Auch war er in den Jahren 1887-92 Dirigent der kaiserl. Musikgesellschaft, in welcher Eigenschaft er u. a. Berlioz' Requiem und Schumanns Manfredmusik zur Erstaufführung in der ruffischen Hauptstadt brachte. Nicht weniger hat er durch das von ihm gegrundete, eines trefflichen Rufs genießende Streichquar= tett zur hebung und Forderung des Petersburger Musiklebens nach= drucklich gewirkt. Auch als Komponist war er tatig, bei Kistner, Bimmermann, Bote und Bock erschienen Werke von ihm. Treff: liche Geiger gingen aus seinem Unterricht hervor, so Galkin, Mischa Elman, Efrem Zimbalift, Kathleen Parlow, May harrison, von denen uns mehrere weiterbin begegnen werden. Mancherlei Ehrungen und Auszeichnungen murden dem bemahrten Runftler zuteil, darunter die Erhebung in den erblichen russischen Adelsstand (1894) und die Ernennung zum Raiferl, ruffischen Wirklichen StaatBrat.

Auer ist ein Geiger von vorzüglichster Qualität. Sein Spiel vereinigt bei vollendeter Technik die Eigenschaften schöner, edler Tonzgebung und warmblütiger, gefühlvoller Ausdrucksweise in sich.

Edmund Singer, Konzertmeister in Stuttgart, wurde am 14. Oktober 1831 (oder 30) zu Totis in Ungarn geboren. Bevor er Böhms Unterricht genoß, war er Schüler Ellingers, dann Ridzlen Kohnes in Pest. 1846 wirfte er als Soloviolinist am deutschen Pester Theater, nachdem er sich zwei Jahre in Paris aufgehalten hatte. Unfangs der fünfziger Jahre konzertierte er erfolgreich in Deutschland, Österreich, Holland usw. Von 1853—61 war er Hofzkonzertmeister in Weimar; dann wandte er sich nach Stuttgart, wo er in gleicher Eigenschaft fungierte. Außerdem ist er ein befähigter Pådagoge. Als Violinprofessor am Stuttgarter Konservatorium ist er fast seit einem halben Jahrhundert erfolgreich tätig. Auch veranstaltete er regelmäßige Kammermusikkonzerte. Sein Austritt aus der Stuttgarter Kapelle erfolgte im Jahre 1903.

Singers Spiel ist eine glatte und geschmeidige Tonbildung nebst virtuos geschulter Technik eigen. Im Verein mit M. Seifriz gab er eine umfangreiche Violinschule heraus.

Eduard Rappoldi, geb. 21. Februar 1839 in Wien, hatte zum ersten Lehrer Leopold Jansa und genoß hierauf den Unterricht

Böhms. Im theoretischen Fach unterwies ihn Simon Sechter. Nach zurückgelegtem Studium trat Rappoldi ins Wiener Hospopernsorchester, dem er von 1854—1861 angehörte. Von da ab bis zum Jahre 1866 war er Konzertmeister in Rotterdam und während des Zeitraumes von 1866—1870 nacheinander Dirigent in Lübeck, Stettin und Prag. Dann übernahm er ein Lehramt für Violine an der Berliner Hochschule bis zu seiner 1877 erfolgten Berufung als Hosfonzertmeister in Dresden. Eine Zeitlang war er auch als Bratschift im Joachimquartett tätig. In Dresden wirkte er bis 1898, wo er in den Ruhestand trat. Im Mai 1903 starb er. Rappoldi war ein gewandter und künstlerisch einsichtiger Violinist.

Ein vorzüglicher Geiger von gediegener musikalischer Richtung ift Ludwig Straus, geboren am 28. Marg 1835 in Pregburg. Seine musikalische Bildung empfing er im Wiener Konservatorium, dem er von 1842-48 angehörte. Während der beiden ersten Jahre des Lehrkursus war er dort im Violinspiel Schüler Hellmesbergers; von da ab leitete Joseph Bohm seine Studien, der ihm in den Jahren 1850—51 auch Privatunterricht erteilte. Im August 1859 wurde Straus als Konzertmeister nach Frankfurt a. M. berufen. Seine Stellung am Theater- gab er 1862, diejenige bei ben Museumskonzerten dagegen im Herbst 1864 auf. Alsbann begab er sich nach London. Hier fand Straus bald einen feinem Talent entsprechenden Wirkungsfreis, zunächst im Marz 1865 als Kon= zertmeister bei der Philharmonic Society, dann in gleicher Eigensschaft bei den New philharmonic Concerts. Außerdem wurde ihm die Leitung einer Klasse des Violinspiels an der London Academy of Music übertragen. Seine Leistungen sind durch forg= samste, geistreiche Detailausführung gekennzeichnet.

Jacob M. Grün, geboren 13. Mårz 1837 in Pest, war zusnächst Ellingers und dann Böhms Schüler. Von 1861—65 fand er einen Wirkungskreis als Solospieler in der königl. Kapelle zu Hannover, nachdem er vorher mehrere Jahre (seit 1858) der Weimarer Hoffapelle angehört hatte. Weiterhin unternahm er Kunstreisen durch Deutschland, England, Holland und Ungarn. 1868 folgte er dem Ruse als Konzertmeister des kaiserl. Hosopernsorchesters in Wien, und 1877 übernahm er neben dieser Stellung auch diesenige eines Violinprofessors am Wiener Konservatorium Veide Ümter bekleidet er noch gegenwärtig.

Bu den ausgezeichnetsten Zöglingen der Wiener Schule zählt Arnold Josef Rosé, geboren am 24. Oktober 1863 in Jaffp. Seine Ubungen auf der Geige begann dieser hervorragende Runftler. welcher den ersten Violinvirtuosen der Gegenwart beizugesellen ist, im siebenten Lebensjahre. Mit zehn Jahren wurde er als Schüler ins Wiener Konservatorium aufgenommen. meister war dort der Professor Carl Beigler, unter deffen Leitung feine dreifahrigen Studien einen fo außerordentlich gunftigen Fort= gang nahmen, daß er mahrend berfelben zu dreien Malen ben erften Preis und schließlich die silberne Medaille von der Gesellschaft der Musikfreunde nebst dem Diplom der kunstlerischen Reife erhielt. Im Fruhjahr 1881 wurde Rofé eingeladen, in einem der Wiener Philharmonischen Konzerte Goldmarks Violinkonzert vorzutragen. Dieses Debut hatte zur Kolge, daß er bald barauf als erster Solo= violinist und Konzertmeister der k. k. Hofoper zu Wien engagiert wurde, eine Auszeichnung, die um so höher zu veranschlagen ift, als er noch nicht das 18. Lebensjahr zurückgelegt hatte. Auftreten berichtete Ed. Hanslick in der "Neuen freien Presse": "Der noch sehr junge Kunstler bewältigte die gehäuften technischen Schwierigkeiten dieser Komposition (Goldmark's Violinkonzert) mit vollkommener Sicherheit und Ausdauer, dabei mit einem ruhigen, bescheidenen Anstande, der seine virtuose Leistung noch verschönte. In der Tat konnen wir von den zahlreichen jungen Geigern, die in den letten Jahren bier konzertirt haben, keinen auf gleiche Sobe mit Herrn Rosé stellen. Die vollkommenste Reinheit der Intonation — dieses erste und unentbehrlichste Erfordernis — bewahrte Rosé selbst in den waghalsigsten Partien von Goldmark's Ronzert. In allen Streicharten, Doppelgriffen und Sprungen gleich gewandt, ebenso brillant in den bochsten Applikaturen, wie gesangvoll auf ber G-Saite, im Vortrage gut musikalisch, naturlich und unaffektirt, gehört der junge Mann beute schon zu den tuchtigften Birtuofen feines Inftrumentes."

Im Jahre 1888 konzertierte Rosé mit günstigstem Erfolge in seinem Heimatlande Rumanien und 1889 in Deutschland, worauf er sich in Paris produzierte. Bei den Festspielen in Bayreuth war er als erster Konzertmeister seit dem Jahre 1888 tätig. — Neben seiner amtlichen Tätigkeit veranstaltet Rosé alljährlich regelmäßig wiederskhrende, hauptsächlich der Pflege des Quartettspieles gewidmete

Rammermusikabende in Wien. Das nach ihm benannte Rosé= quartett genießt als eine der hervorragendsten Quartettvereinigungen einen ausgebreiteten Ruf.

Eduard Remenyi (mit seinem eigentlichen Namen Hoffsmann) wurde 1830 in dem ungarischen Orte Heves geboren. Seine Ausbildung empfing er während der Jahre 1842—1845 auf dem Wiener Konservatorium. Die ungarische Revolution von 1848 brachte in seine Tätigkeit als Geiger eine Unterbrechung, da er sich an dieser politischen Aktion beteiligte und dabei bis zum Adjutanten Görgens aufstieg. Nachdem der Aufstand niedergeschlagen worden, sah sich Remenni genötigt, die Flucht zu ergreisen. Er ging nach Amerika und widmete sich wieder dem Studium der Violine. 1853 nach Europa zurückgekehrt, lebte er einige Zeit in Weimar. Im folgenden Jahre besuchte er London und wurde dort zum Soloviolinisten der Königin ernannt. Weiterhin unternahm er ausgeschehnte Konzertreisen, seit 1875 von Paris aus, wo er seinen Wohnssis nahm. Am 16. Mai 1898 starb er in Newyork. Remenni gehörte der erklusiven Virtuosenrichtung an.

Carl Berzon, geb. am 15. Dezember 1842 in Dedenburg, wurde, nachdem er im elterlichen Hause für den Musikberuf vor= bereitet worden war, in Wien der Lehre Ludwig Straus' und weiterhin derjenigen Jacob Donts und Joseph Böhms teilhaftig.

Mit 18 Jahren trat Berzon in das kaiserl. Hofopernorchester ein. 1869 gab er diese Stellung auf und versah bis 1873 das Amt als Konzertmeister und Lehrer des Violinspiels am Imthureneum in Schaffhausen. Von hier wandte er sich über Paris nach England, wo er zunächst als Lehrer an der Dubliner Royal Irish Academy of Music und als Konzertmeister bei der dortigen Philharmonic Society tätig war. Dann ging er nach Manchester, um einige Zeit im Halleschen Konzertorchester und in dem Streiche quartett seines ehemaligen Lehrers L. Straus tätig zu sein. Hierauf wirkte er als Konzertmeister und Lehrer am Musikverein in Innsebruck. Zu Anfang der achtziger Jahre war Berzon Konzertmeister am Kölner Stadttheater. Weitere Nachrichten über ihn fehlen.

Hermann Cfillag wurde 1852 in Bakony-Telek, einem kleinen Orte des Beszprimer Komitates geboren. Seine Studien begann er auf dem Pester Konservatorium, und in Wien vollendete er sie unter Grüns und Hellmesbergers Leitung. Demnächst war

er sechs Jahre lang im Hofopernorchester. Während dieser Zeit machte er mehrere Konzertreisen in seinem Vaterlande. Weiterhin war er als Soloviolinist in Vaden-Baden tätig. Von dort wurde er als Konzertmeister des Allgemeinen Musikvereins nach Düsseldorf berufen. Nach mehrjährigem Wirken daselbst übernahm Csillag für einige Zeit den Konzertmeisterposten am Hamburger Stadttheater. Seit 1877 war er als Konzertmeister und Lehrer an der Musikschule in Rotterdam tätig. Csillag ist ein sehr gewandter, musikalisch empfindender Spieler, dem eine gediegene Technik zu Gesbote steht.

Adolph Brodsky, geb. 21. Marz 1851 in Taganrog (Gud: Ruffland), hatte vom fünften bis zum neunten Lebensjahre vier verschiedene Geigenlehrer. Trop dieses häufigen Wechsels machte er doch schnelle Fortschritte; denn schon 1860 konnte er ein eigenes Konzert in Doeffa geben. Durch einige reiche Burger Obeffas wurden ihm die Mittel gewährt, seine Studien in Wien fortzu= seken. Unfangs genoß er den Privatunterricht Josef Bellmes= bergers. Dann besuchte er vom Winter 1862-63 bis zum Winter 1866-67 das dortige Konservatorium. Schon mahrend seiner Studienzeit trat er als Wunderkind in mehreren Konzerten mit großem Erfolge auf. Nach Beendigung feiner Studien trat Brodsky als zweiter Geiger in das Hellmesbergersche Quartett, und von 1868—1870 gehörte er dem Hofopernorchester an. Während Dieser Zeit spielte er vielfach öffentlich mit entschiedenem Beifall in Wien. In den Jahren 1870—1874 bereiste er als Ronzertspieler gang Rufland. Sein Weg führte ihn bis Tiflis und Bafu. Hierauf ging er nach Moskau, wo er zu Laub in nabere Beziehung trat. Beim Tode dieses Kunftlers (Mar; 1875) erhielt Himaly beffen Stelle als erfter Lehrer des Biolinspiels am Konservatorium, und Brodsky übernahm die von Himaly versehenen Funktionen des zweiten Violinlehrers an dieser Anstalt. 1879 ging er nach Riem, wo er die dortigen Symphoniekonzerte dirigierte. 1880 unternahm er eine größere europäische Tournée, auf der er in vielen Stadten Deutschlands und Ofterreichs konzertierte. In Paris borte er Sarafate, der ihm einen abermaligen Anftoß zu Studien gab. 1881 debutierte er erfolgreich mit dem Violinkonzert von Ischai= kowskn, welches noch niemand öffentlich gespielt hatte, in den Philharmonischen Konzerten zu Wien. Hierauf ging Brodsky nach

London, und im folgenden Jahre spielte er in einem der Moskauer Weltausstellungskonzerte unter dem enthusiastischen Beifall seiner Landsleute. Auch im Winter 1882—83 konzertierte er mehrkach in Deutschland. Sein damaliges Auftreten im Leipziger Gewandhausskonzert hatte zur Folge, daß ihm die bis dahin von Schradieck verssehene Stelle als erster Lehrer des Violinspieles an der Musikschule Leipzigs übertragen wurde.

In Leipzig gründete Brodsky ein schnell berühmt gewordenes Quartett, welches zuerst in der Zusammensetzung Brodsky—Novacek—Sitt—Leop. Grützmacher bestand, während später Hans Becker die zweite Violine, Novacek die Bratsche, Julius Klengel das Violonzeell übernahm. Auch bildete Brodsky in Leipzig eine Reihe von Schülern, von denen Felix Berber, Alexander Fiedeman und Hans Becker hier genannt seien, und unternahm weitere Konzertreisen.

Seine Leipziger Stellung gab ber Künstler 1891 auf, um während dreier Jahre als Solist und Konzertmeister am Damroshorchester in Nordamerika (Newyork?) tätig zu sein. Während dieser Zeit bereiste er als Solist die Vereinigten Staaten und Kanada. Nach Europa zurückgekehrt, zog ihn Ch. Hallé als ersten Violinprofessor und Konzertmeister nach Manchester. Nach dem kurz darauf erfolgten Tode Hallés wurde Vrodsky 1894 Direktor des Konservatoriums in Manchester, welche Stellung er noch bekleidet. Auch in Manchester hat der Künstler ein Quartett gegründet (Brodsky, Rawdon Vriggs, Simon Speelman, Karl Fuchs), das in England, Schottland und Irland viel gereist ist, und eine Reihe Schüler gebildet, von denen Arthur Coterall, John Lowsen, Anton Maaskoff, Alfred Barker, N. Blinder und Lena Kontorovitch als in England bekannt namhaft gemacht werden.

Im Jahre 1902 wurde Brodsky von der Victoria University zum Chrendoktor der Musik ernannt.

Unter Brodskys Schülern zählt Felix Berber zu den vorzüglichsten Geigern der Gegenwart. Er wurde am 11. März 1871 in Jena geboren. Sein Talent trat frühzeitig hervor, so daß er bereits mit 7 Jahren in Dresden, wohin seine Eltern verzogen waren, regelmäßigen Unterricht erhielt. Schon kurz darauf konnte er mehrmals öffentlich als Schüler des Dresdener Konservatoriums auf-

Als Berber 13 Jahre alt war, starb sein Vater, und auf den Rat Bulows wandte er sich nach Leipzig, wo er Brodskys Schuler wurde. Hier blieb er bis 1889 mit einer Unterbrechung, die durch seine Neigung zur Malerei veranlaßt wurde. Doch kehrte er bald wieder zur Musik zuruck. Im Jahre 1889 verabschiedete er sich mit dem Ungarischen Konzert Joachims vom Konservatorium, hielt sich zwei Jahre lang in England auf, wo er sehr beifallig aufgenommen wurde, und nahm dann die Konzertmeisterstelle in Magdeburg an, die er bis zum Jahre 1896 bekleidete. folgenden Jahren unternahm er Konzertreisen, die ihn durch ganz Deutschland, nach der Schweiz, England und Rugland führten. 1898 wurde er Konzertmeister am Leipziger Gewandhaus= und Theaterorchester, legte aber dieses Amt am 1. April 1903 infolge von Differenzen hinsichtlich der kunftlerischen Leitung dieses Institutes nieder und nahm einen Ruf als erster Professor des Biolin= spiels an die konigl. Akademie der Tonkunst in Munchen an. 1908 wurde er Nachfolger H. Marteaus in Genf.

Berber ist ein hervorragender Violinist gediegener Richtung. Eine hoch entwickelte, allseitig ausgebildete Technik und ein schöner, gesunder, großer Ton zeichnen seine Leistungen auss vorteilhafteste aus. Dazu kommt sein Vermögen, dem geistigen Gehalt der Kunstwerke verschiedener Spochen und Stilarten gerecht zu werden. Sin spezielles Verdienst hat sich Verber (im Verein mit I. Rlengel) um das Vrahmssche Doppelkonzert für Violine und Violoncell erworben. Sinen großen Teil seiner Kraft widmet er der Pflege der Kammermusik. Vereits in Magdeburg veranstaltete er jährlich 21 Kammermusik. Vereits in Magdeburg veranstaltete er jährlich 21 Kammermusikabende und in Leipzig gelang es ihm, das unter seiner Ansührung auch weit gereiste (Wien, Italien, Rußland) Gewandhausquartett wieder auf die volle Höhe früherer Anerkennung zu bringen.

Schließlich nennen wir an dieser Stelle als aus dem Wiener Konservatorium hervorgegangen den als Quartettgeiger bekannten Kunstler Rudolf Figner.

Rudolf Figner wurde 1868 in Ernstbrunn (Niederösterreich) geboren. Zuerst für einen andern Beruf bestimmt, kam er mit 14 Jahren auf das Wiener Konservatorium, das er 5 Jahre spåter wieder verließ. Sodann war er 6 Jahre lang in verschiedenen Orschestern tätig, auch als Konzertmeister; bis er seinen lange gehegten

Wunsch verwirklichen konnte, ein Quartett zu gründen, welches seit 17 Jahren bestehend im In= und Auslande vielkache Erfolge erzielt hat. Besonders seit 10 Jahren macht Figner mit seinen Partnern ausgedehnte Reisen, die die Bereinigung u. a. nach Ågypten, Griechen= land, der Türkei, Rumanien, England, Holland und Italien führten, in den letzten Jahren auch viel nach Deutschland und Rußland. Die früher von ihm ausgeübte Lehrtätigkeit hat der Künstler infolge dieser weit ausgebreiteten Reisen aufgegeben.

## 4. Die Prager Schule.

Eine der Wiener Schule verwandte Richtung lassen die Geiger erkennen, welche aus dem Prager Konservatorium hervorgingen. An demselben wirkte als Lehrer des Violinspiels zunächst Friedrich Wilhelm Pixis, durch den die Traditionen der Mannheimer Schule, wenn auch nicht mehr in völlig reiner Weise, herzugebracht wurden. Die bekanntesten seiner Lehre entsprossenen Violinspieler sind außer seinem eigenen Sohne Theodor: Kalliwoda, Mildener, Drenschock und Slawis. Ihnen schließen sich die weiter unten aufgezählten Schüler Mildners sowie die Geiger Ondriček, Barcewicz, Gläser und Sahla an<sup>2</sup>.

Johann Wenzeslaus Kalliwoda, geb. am 21. Mårz 1800 in Prag, fand als zehnjähriger Knabe in der dortigen Musikschule Aufnahme und machte den vollen sechsjährigen Kursus derselben durch. Nach Beendigung seiner Studien wurde er als Violinist in das Orchester seiner Vaterstadt aufgenommen, dem er bis zum 22. Lebensjahre angehörte. Dann besuchte er München, und hier wurde ihm 1823 die Direktion der Fürstenberger Kapelle in Donauseschingen angetragen, welche er erst 1853 niederlegte. Dieses Amt und seine umfangreiche, doch für die Kunst wenig ergiebige Tätigkeit als Tonseher entzogen ihn mehr und mehr dem Studium seines Instrumentes, das er in jüngeren Jahren mit Geschmack und Ges

<sup>1</sup> Ngl. S. 276 d. B.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch der in den letten Jahren oft genannte Geiger Rubelik hat seine Ausbildung dem Prager Konservatorium zu verdanken, wo D. Sevcik sein Lehrer war. Den Nachrichten über ihn zusolge gehört er der virtuosen Nichtung an. Mitteilungen über seinen Lebensgang waren nicht erhältlich.

wandtheit zu behandeln wußte. Kalliwodas mannigfache Violinz kompositionen gehören der sogenannten Konversationsmusik an und gewähren heute keine Ausbeute mehr. Er starb am 3. Dezember 1866 in Karlsruhe, wohin er sich nach seiner Pensionierung zurückzgezogen hatte.

Mehr als Lehrer denn als ausübender Künstler tat sich Morik Mildner, geboren am 7. November 1812 in dem böhmischen Orte Türnik, hervor. Auch er verdankte seine musikalische Bildung der Prager Musikschule, an welcher er nach dem Tode seines Meisters Piris von 1842 ab als Professor des Violinspiels wirkte. Zugleich war er Konzertmeister des Theaterorchesters. Am 4. Dezember 1865 erfolgte sein Tod.

Von seinen zahlreichen Schülern machten sich vor allen Ferdinand Laub, Julius Grunewald, Emanuel Wirth, Joh. Hrimaly, Bennewig, Rebicek, Skaligky und Zajic bekannt.

Der erstere wurde am 19. Januar 1832 zu Prag geboren. Sein Spiel zeichnete sich durch eine glänzende, mit Bravour gehandhabte Technif aus, doch hing er sehr von momentanen Stimmungen ab, wodurch seine Leistungen von ungleicher Beschaffenheit waren. Gut disponiert wußte er außerordentliche Wirfungen zu erzielen. Laub wurde, nachdem er Prag verlassen, von 1853—1855 Konzertmeister in Weimar als Nachfolger Joachims. Von 1856—1864 gehörte er der königl. Kapelle in Berlin als Kammervirtuos an. Das von ihm während seiner Berliner Wirksamkeit gegründete Quartett (1856 bis 1862), welches gewissermaßen als Vorläuser des Joachimquartettes gelten kann, hat eine besondere Bedeutsamkeit durch wiedersholte Aufführungen der letzten Quartette Beethovens gewonnen, die vorher in Berlin noch wenig bekannt waren.

Weiterhin lebte Laub in Wien, und seit dem Herbst 1866 fand er in Moskau einen seinem Talente angemessenen Wirkungskreis als Konzertmeister und Lehrer an dem dortigen Konservatorium. 1874 mußte er eines körperlichen Leidens halber die Karlsbader Quellen aufsuchen. Er genas aber nicht und starb schon am 17. Mårz des folgenden Jahres in Gries bei Bozen. Laub veröffentlichte einige Violinkompositionen, von denen indessen nur eine Polonaise bekannter wurde.

Julius Grunewald trat, nachdem er das Prager Konservatorium besucht, 1851 ins Orchester des Friedrich-Wilhelmstädtischen Theaters in Berlin, zu dessen Konzertmeister er im selben Jahre er= nannt wurde. Zwei Jahre spåter erfolgte seine Berufung als Konzert= meister nach Köln. Hier starb er indessen bald infolge einer ab= zehrenden Krankheit. Er galt für einen vorzüglichen Solospieler.

Emanuel Wirth murde am 18. Oftober 1842 in Ludig (Bohmen) geboren. Den ersten Violinunterricht erhielt er in seiner Vaterstadt, seine weitere Ausbildung 1854—1861 auf dem Prager Konserva= torium, wo Kittl und Mildner seine Lehrer waren. Nachdem er zuerst 1861—1863 als Konzertmeister im Kurorchester zu Baden= Baden tätig gewesen war, ging er 1864 als Violinlehrer ans Kon= servatorium in Rotterdam. Auch war er hier Konzertmeister der deutschen Oper und der Gesellschaftskonzerte sowie Kührer eines Quartetts. 1877 trat er auf Joachims Veranlassung an Stelle von Rappoldi als Bratschift in das Joachimquartett ein, in dem er bis zulet mitwirfte. Nur im Winter 1906-1907 wurde er eines Augenleidens wegen von Klingler vertreten bis auf das lette aller Joachimquartette am 6. April 1907, bei dem Wirth wieder tatig war. Außerdem war er Violinlehrer an der konigl. Hochschule für Musik in Berlin. In Gemeinschaft mit S. Barth und hausmann mar er Veranstalter befannter und hochgeschafter Triosoireen in der Hauptstadt. Als Solist trat Wirth in Leipzig (Gewandhaus und Euterpe), Wien, Samburg und andern deutschen Stadten, sowie in Holland und London vor das Publikum.

Johann Hrimaly, geboren am 13. April 1844 zu Pilsen, besuchte, nachdem er von seinem Vater und dem Chorregenten seiner Heimatstadt Violinunterricht empfangen hatte, von seinem 11. Jahre ab das Prager Konservatorium. Hier war er von 1855—1861 Mildners Schüler. Schon in seiner Studienzeit zeichnete er sich so aus, daß er während derselben dreimal in den öffentlichen Konzerten des Konservatoriums mit günstigem Erfolg auftreten konnte. Von 1862—1868 fungierte er als Konzertmeister in Amsterdam, nebenzbei herumreisend und konzertierend. Obwohl Himaly sich von seiner Stellung im ganzen befriedigt fühlte, hegte er den Wunsch, nach Moskau zu gehen, um in der unmittelbaren Nähe Ferd. Laubs zu sein, den er zu seinem Ideal erkoren hatte. Im Herbst des Jahres 1869 nahm er denn auch seinen dauernden Aufenthalt in der alten Jarenstadt. Dort fand er sogleich Anstellung am Konservatorium. Alls Laub 1875 starb, rückte er in die von demselben bis dahin bes

kleidete Stelle des ersten Violinprofessors an der genannten Kunstansftalt ein. Durch Laub war die vielbewährte Methode der Prager Geigenschule in Moskau eingeführt worden. Himaly ließ es sich angelegen sein, dieselbe dort noch weiter zu verbreiten. Mit seiner Lehrtätigkeit war das Konzertmeisteramt bei den Symphoniekonzerten der kaiserl. ruff. Musikgesellschaft verbunden. Außerdem leitete Himaly viele Jahre als erster Geiger die Kammermusiksoireen dieser Verzeinigung. Doch hat sich der Künstler seit einer Reihe von Jahren sowohl vom Quartettz als von Solospiel, in dem seine Leistungen gleichfalls als ausgezeichnete galten, zurückgezogen. Nur noch selten tritt er gelegentlich einer Kammermusikaufführung vor das Publikum.

Himaly hat sich um den Aufschwung, den die russischen Musit=
verhältnisse seit Begründung der Konservatorien in Petersburg (1862) "
und Moskau (1866) genommen haben, in 40jähriger unermüdlicher
Arbeit hochverdient gemacht, sowohl als Ausübender wie als Lehrer
seines Instruments. Für die großen Erfolge, die er in letzterer
Eigenschaft erzielte, sprechen die Namen mehrerer seiner Schüler,
von denen hier Barcewicz, Petschnikow, Michael Preß, Lea
Lüboschüß, D. Krein, M. Zirelstein, Konzertmeister der Simin=
schen Oper und Mogilewski, der jetzige Primgeiger des Moskauer
Streichquartetts, genannt seien. Von diesen Künstlern werden die
beiden ersten weiterhin besprochen werden, über die anderen fehlen
derzeit genauere Nachrichten.

Zu Ehren der 40jahrigen Tätigkeit Hrimalys am Moskauer Konservatorium fand im März dieses Jahres (1910) eine Festsstung der Musikgesellschaft in Moskau statt, bei der dem verdiensten Künstler zahlreiche Ehrungen zuteil wurden. Außerdem hatte ein kunstliebender Mitbürger, D. F. Beljajew, zwei Geldprämien gesstiftet, um die ein zweitägiges Wettspielen von Schülern Hrimalys stattfand. Den ersten Preis trug der obengenannte Michael Preß davon, der sich seit mehreren Jahren in Deutschland aufhält. Nähere Nachrichten über ihn fehlen.

Florian Zajic, geb. am 4. Mai 1853 zu Unhoscht in Böhmen, offenbarte frühzeitig ungewöhnliches Talent und empfing seine Ausbildung als Violinist während eines achtjährigen Besuches des Prager Konservatoriums in den Jahren 1867—1870 zunächst durch Mority Mildner, und nach dessen Tode durch Anton Bennewiß. Hierauf übernahm er das Konzertmeisteramt im Augsburger Theaterorchester,

doch schon 1871 trat er in die Mannheimer Rapelle, zu deren Kon= zertmeister er nach einigen Monaten ernannt wurde. In bieser Stellung blieb Zajic zehn Jahre, fortgefest aufs eifrigste an feiner fünstlerischen Vollendung arbeitend. Im Jahre 1881 erhielt er die Berufung als Professor des Violinspiels an das Konservatorium ju Strafburg, nachdem er sich dort hatte boren laffen. Bon Straß= burg aus unternahm Zaic erfolgreiche Runftreisen durch Deutsch= land und die Schweiz. Dann auch trat er, bochst beifallig auf= genommen, in London und Paris auf. Im Sommer 1889 verließ er seinen Strafburger Wirkungsfreis und übernahm im Berbst desselben Jahres die Funktion als erster Konzertmeister beim Dr= chefter der Hamburger Philharmonischen Gesellschaft. Doch lofte er dieses Verhaltnis noch vor Ablauf der Saison aus personlichen Grunden. Seit dem Fruhjahr 1891 wirkte Zajic als Machfolger Emil Saurets am Sternschen Konservatorium in Berlin, vertauschte jedoch diese Stellung nach vier Jahren mit der gleichen am Klind= worth=Scharwenka=Ronfervatorium, deffen Lehrerkollegium er bis heute angehört.

Zajic hat Konzertreisen durch einen großen Teil von Europa unternommen, ferner in seinen früheren Wohnorten ständige Streich= quartettsoireen veranstaltet und ist auch als Dirigent vielfach tätig gewesen. Seit 1891 ist er mit H. Grünfeld zu Abonnement= fonzerten vereinigt und leitet seit vier Jahren die Sonntagskonzerte des Schillertheaters in Charlottenburg. Zajic wurde vom Groß= herzog Friedrich I. zum Kammervirtuosen und 1905 zum Professorernannt.

Zajics Spiel zeichnet sich durch großen, vollen Ion und durch eine allen Schwierigkeiten gewachsene Technik aus. Vorzügliches leistet er besonders im Vortrag des Gesanglichen, Getragenen. Dabei ist seine künstlerische Richtung eine durchaus gediegene.

Ernst Skalikky, der Sohn eines Arztes in Prag, wurde dort am 30. Mai 1853 geboren und war neben dem Gymnasialbesuch vom achten Jahre ab Privatschüler Mildners. Seine musikalische Begabung machte sich im Laufe der Zeit so entschieden geltend, daß er, 16 Jahre alt, das Gymnasium verließ, um sich ganz der Kunst zu widmen. Er besuchte nun das Prager Konservatorium und blieb in demselben von 1868—1871. Nach Ablauf dieser Zeit trat er mehrmals in Wien mit Beisall als Solist auf, studierte aber troß

seiner weit vorgeschrittenen Leistungsfähigkeit noch für ein Jahr auf der Berliner Hochschule unter Joachims Leitung. Vom September 1873 bis zum Jahre 1879 war er dann Konzertmeister des Parkzorchesters in Amsterdam, von wo er in gleicher Eigenschaft nach Bremen berufen wurde. Diese Stellung gab er im Frühjahr 1891 auf, verblieb aber in Bremen. Im Besitze einer bedeutenden Geigenztechnik, wirkt er dort nicht nur als Soloz und Quartettspieler, sonz dern auch als Lehrer.

Anton Bennewiß, geb. am 26. Mårz 1833 in Přivret bei Leitomischl, war auf der Prager Musikschule der Zögling Mildners. Komposition studierte er bei J. F. Kittl. Der Lehre entwachsen, wurde er zunächst im Prager Theaterorchester bei der ersten Violine anzgestellt. Um diese Zeit unternahm er Konzertreisen in Österreich, Deutschland, Belgien und Frankreich. Hierauf folgte er dem Ruf als Konzertmeister an das Mozarteum in Salzburg und weiterhin in gleicher Eigenschaft nach Stuttgart. Seit dem Jahre 1866 wirkte er als Nachfolger Mildners am Prager Konservatorium als Lehrer, und 1882 wurde er Direktor desselben Institutes, dem er 35 Jahre vorstand, bis 1901 seine Pensionierung erfolgte. Der Künstler lebt derzeit im Kuhestande in TeplißeSchönau. Tressliche und bekannte Künstler danken ihm ihre Ausbildung ganz oder teilweise, so Zajic, Halit, Ondříček, die drei Geiger des Böhmischen Quartetts usw.

Ein weiterer Schüler von ihm ist Otokar Kopecky, der am 28. April 1850 in Chotěboř, Böhmen, geboren wurde. Nachdem er vier Jahre das Gymnasium besucht hatte, wurde er von 1867—1870 Schüler des Prager Konservatoriums, wo Bennewiß sein Lehrer auf der Violine war. Nach Absolvierung dieser Anstalt wurde Kopecky Theaterkapellmeister und Lehrer an der Musikschule in Brünn, wo er von 1870 bis 1873 verblieb, um sodann eine Stellung am Salzburger Mozarteum und weiterhin bei der Hoskapelle in Sondersbuusen anzunehmen.

1878 siedelte der Künstler nach Hamburg über, wo er seitdem lebt. Zunächst war er als Konzertmeister bei der Laubeschen Kapelle tätig, unternahm mit ihr eine Tournée durch Rußland und Deutsch= land und wurde, nach Hamburg zurückgekehrt, Violinlehrer am v. Bernuthschen Konservatorium sowie von 1890 bis 1896 erster Konzertmeister der Philharmonischen Gesellschaft. Auch bildete er ein Streichquartett mit Vermehrer, Niesch und Kruse, dessen Leistungen

sich vielfacher Anerkennung zu erfreuen hatten. 1896 gab Kopecky die Stellung als Konzertmeister auf und widmet sich seither der solistischen Tätigkeit sowie seinem Lehramt am Konservatorium. Unter den ihm zuteil gewordenen Auszeichnungen sei erwähnt, daß Kopecky der Violinlehrer des deutschen Kronprinzen sowie des Prinzen Adalbert war. Auch ist er königl. preuß. Professor und Schwarzeburg-Sondershäuser Kammervirtuose.

Anton Witek, gleichkalls aus der Schule von Bennewitz her= vorgegangen, war eine långere Reihe von Jahren hindurch erster Konzertmeister des Berliner Philharmonischen Orchesters und wirkt jetzt als Nachkolger von W. Heß in Boston. Nähere Nachrichten über den Kunstler fehlen derzeit.

Ein anderer begabter Schuler Milbners mar Josef Rebicek, geboren in Prag am 7. Februar 1844. Er machte den ganzen sechs= jahrigen Kursus auf dem Prager Konservatorium durch, trat 1861 als Kammermusikus in die Weimarer Hofkapelle ein und wurde 1863 als Konzertmeister an das bohmische Nationaltheater in Prag berufen. Nach Verlauf von zwei Jahren übernahm er dieselbe Funktion an dem konigl. deutschen Landestheater seiner Baterstadt, blieb aber auch nur drei Jahre in dieser Position, da er 1868 beim konigl. Hoftheater in Wiesbaden als erster Konzertmeister angestellt wurde. Hier wirkte er funfzehn Jahre hindurch zugleich als Operndirigent neben Jahn, infolgedeffen er 1875 die Ernennung zum fonigl. Musikdirektor erhielt. Gegen Schluß des Jahres 1882 wurde ihm das Umt eines Operndirektors und ersten Rapellmeisters am kaiserl. Hoftheater in Warschau angetragen, was ihn veranlafte, aus seiner bisherigen Stellung auszuscheiden. In Warschau verblieb Rebicek bis 1891, in welchem Jahre er Kapellmeister am Nationaltheater in Pest wurde. 1893 in der gleichen Eigenschaft an das Wiesbadener Hoftheater zuruckberufen, war auch dort feines Bleibens nicht lange. Er übernahm im Jahre 1897 die Direktion bes Berliner Philharmonischen Orchesters, welche Stellung er, vom Jahre 1898 ab mit dem Titel eines konigl. Hofkapellmeisters, bis zu seinem am 24. Marz des Jahres 1904 erfolgten Tode bekleidet hat. war ein ebenso gewandter Geiger wie tuchtiger Dirigent.

Ein sehr bedeutendes frühreises Geigertalent besaß Joseph Slawik, geb. am 26. Marz 1806 zu Ginetz in Böhmen. Er war ber Sohn eines Schullehrers. Der Violinunterricht wurde im vierten

Lebensiahre begonnen. Auf das Talent des Knaben aufmerksam gemacht, gewährte ihm der Graf v. Wrbna die Mittel zum Besuch der Prager Musikschule. Piris entwickelte seine Anlagen auf Die glucklichste Weise. Aus der Musikschule entlassen, machte er sich bald einen bedeutenden Namen als Solospieler. 1823 wurde er Biolinist im Prager Theaterorchester, von 1825 ab lebte er in Wien. Paganini (1828) diese Stadt besuchte, murde Slamik sein enthu= siaftischer Bewunderer; er verdankte dem italienischen Runftler wesent= liche Kingerzeige fur bas Studium. Der Trieb, fein Talent in mog= lichster Vollendung auszubilden, war indessen noch nicht gestillt. Er begab fich daher zu Baillot nach Paris. Sein dortiger Aufenthalt wurde jedoch durch die Berufung in die Wiener Hoffapelle abge= furzt. Clawik erregte durch seine Leistungen die lebhafteste Teil= nahme aller, die ihn borten, nicht nur im Publikum, sondern auch in Runftlerkreisen. Chopin, der ihm ein warmes Intereffe widmete, nannte ihn den zweiten Paganini. Es scheint also, daß er der vir= tuosen Richtung angehörte. Die hoffnungen, welche seine Freunde auf das dereinstige Wirken des reifen Mannes setzten, murden durch den unerwartet schnellen Tod Slawiks vernichtet. Er starb am 30. Mai 1833 in Pest, wohin ihn eine furz vorher unternommene Ronzertreise geführt hatte.

Der Geiger Franz Ondřiček, dessen Geburtsstätte der Prager Hradschin ist, hatte durch seinen Vater, den Dirigenten einer Prager Salonkapelle, eine musikalische Jugend genossen, welche sein Talent frühzeitig entwickelte. Geboren wurde er am 29. April 1857. Vom vierzehnten Lebensjahre ab erhielt er den Unterricht von Bennewis in der Musikschule seiner Heimatstadt, worauf er sich, 17 Jahre alt, nach Paris begab, um unter Massarts Leitung im Konservatorium seine Violinstudien zu beendigen. Nach zwei Jahren durch Verleihung des ersten Preises ausgezeichnet, trat er zunächst in den populären Konzerten von Pasdeloup auf, ging nach London, Brüssel und anz deren Städten und errang überall große Anerkennung. Sein Aufztreten zu Wien und Berlin im Winter 1882—1883 war von enthussiastischen Kundgebungen begleitet. Weitere Nachrichten über ihn sehlen.

Raymund Drenschock, jüngerer Bruder des bekannten Klaviervirtuosen, geboren am 30. August 1824 zu Zack in Böhmen, war seit 1850 zweiter Konzertmeister im Orchester und Lehrer des Violin= spiels an der Leipziger Musikschule. Er starb infolge eines Gehirn= leidens am 6. Februar 1869 in der Heilanstalt Stotterig bei Leipzig.

Stanislaus Barcewicz wurde am 16. April 1858 in War= schau geboren. Sein Bater war Postbeamter. Schon in fruhester Jugend verriet Stanislaus ein entschieden musikalisches Naturell. Von allem Kinderspielzeug war und blieb ihm immer eine fleine Jahrmarktsgeige bas liebste. Ein außerordentlich scharfes Gebor sette ihn instand, alle auf dem Alavier angeschlagenen Tone von= einander zu unterscheiden und zu benennen, ohne auf die Rlaviatur zu seben; und selbst bei willkurlich gegriffenen Zusammenklangen, mochten sie auch noch so diffonierend sein, irrte er niemals. Violinunterricht wurde fruh begonnen, und als 11 jahriger Knabe konnte er sich bereits mit dem 7. Konzert von de Bériot vor einem größeren Rreise von Runftfreunden produzieren. Dun wurde Barcewicz nach Moskau ins Konservatorium geschickt, in welchem er ben Unterricht Laubs und nach deffen Tode (1875) denjenigen Himalys genoß. Mit der goldenen Medaille belohnt, verließ er nach absol= viertem Studium 1877 die Anstalt. Seitdem hat er vielfache Reisen gemacht, auf denen er in Leipzig, Berlin, Dresden, Prag und an= beren bedeutenden Stadten sich mit ausgezeichnetem Erfolg horen ließ. Auch die skandinavischen Lander besuchte er. Von der Philharmo= nischen Gesellschaft zu Christiania wurde er 1881 zum Ehrenmit= glied ernannt. Barcewicz, der als Opernkapellmeifter in Warschau lebt, gehört zu ben begabtesten Konzertgeigern unserer Zeit.

Theodor Piris, der Sohn des S. 276 genannten, geboren am 15. April 1831, empfing die erste Ausbildung von seinem Vater und begab sich 1846 nach Paris, um daselbst das Violinstudium bei Vaillot fortzusezen. 1850 wurde er nach Köln berusen, um dort an der Seite Hartmanns als Konzertmeister tätig zu sein. Nur einige Jahre bekleidete er dieses Amt; denn schon am 1. August 1856 erlag er einer tötlichen Krankheit. Piris war ein sorgsam geschulter Geiger von virtuoser Richtung.

Erwähnt möge hier noch werden, daß Franz Gläser, geboren am 19. April 1798 zu Obergeorgenthal in Böhmen, gest. 29. August 1869 zu Kopenhagen, aus der Pixisschen Schule hervorgegangen ist. Jedoch vertauschte er (1817) die Violine mit dem Dirigentenstab.

Mittelbar zur Prager Schule gehört der ausgezeichnete Geiger Richard Sahla, da er seine Ausbildung während eines vierjährigen

Besuches der Schule des steiermarkischen Musikvereins durch den Ronzertmeister Ferd. Casper in Graz empfing, welcher ein Zögling Morig Mildners war. Auf dem Klavier waren gleichzeitig feine Lehrer Cuno heß und hoppe und in der Komposition Dr. Mener (Remn). Sahla wurde am 17. September 1855 zu Graz geboren. Kaum hatte er das 7. Lebensjahr zurückgelegt, so erfolgte sein erstes öffent= liches Auftreten als Solospieler in seiner Baterstadt, wo er sich weiterhin noch zum öfteren hören ließ. Wie Vorzügliches er schon damals leistete, beweist ber Umftand, daß er von dem Inftitute, welches er besuchte, viermal durch Verleihung von Pramien ausge= zeichnet wurde. Um sich noch weiter zu vervollkommnen, ging er nach Leipzig zum Besuche bes dortigen Konservatoriums. Hier genoß er auf der Violine noch Davids und Rontgens Unterweisung, doch betrachtet er sich nicht als eigentlichen Schuler bes erfteren, ba er sich bereits im Besitze einer vortrefflich geschulten Technik befand und hauptfachlich jenen Geigenvirtuofen nacheiferte, Die in den Gewand= hauskonzerten auftraten. In diesen Konzerten produzierte er sich bann, nachdem er bei seinem Abgange vom Konservatorium mit einem Preise gekrönt worden, zu Anfang 1873. Von 1876—1877 versah Sahla das Umt des Konzertmeisters in Gothenburg. Während der Jahre 1878-80 gehörte er dem Wiener Hofopernorchester an. Bevor er aus diesem Runftlerverbande schied, errang er mit Paganinis Ronzert, welches er in einer Musikaufführung fur ben Pensionsfonds des kaiferl. Hofopernorchesters vortrug, den glanzenoften Erfolg. Babrend der Jahre 1880-81 befand sich Sabla auf einer Konzert= reise. Im Berbst 1882 wurde er zum fonigl. Konzertmeister am hof= theater zu hannover ernannt. Dort führte er sich mit einem Konzert Paganinis ein. Die "Signale" berichteten darüber: "herr Richard Sabla errang einen fur biefige Verhaltniffe beifpiellosen Erfolg. Schon nach dem erften Solo erhob sich ftarker Applaus, welcher fich zum Schluffe nach ber von herrn Sabla felbst komponirten, von Schwierigkeiten aller Urt stroßenden Radenz zu wahrem allgemeinem Enthusiasmus steigerte. herr Sabla spielte außerdem noch bas Un= dante aus dem 4. Konzert von Mozart und ein Capriccio von Fiorillo, und zeigte darin, daß er nicht bloß phanomenale Technik, sondern auch einen großen Ton und edle Warme des Vortrags befist." In Hannover wirkte Sahla bis 1888, da bann feine Berufung jum Sof= favellmeifter nach Buckeburg erfolgte. In Diefer Stellung hat er fich

als vorzüglicher Dirigent bewährt. Er begründete dort eine Orchestersschule und einen Oratorienverein. Auch neuerdings ist der treffliche Künstler, der seither zum Professor ernannt wurde, neben seiner amtzlichen Tätigkeit sowohl als Violinist wie als Dirigent vielsach mit Erfolg vor die Öffentlichkeit getreten, so in Berlin, Hamburg, Leipzig, Frankfurt, Odessa usw.

Sahlas Spiel zeichnet sich durch musterhafte Bogenführung und Reinheit der Intonation, sowie durch leichte Beherrschung der schwiezrigsten Aufgaben und musikalisch künstlerische Haltung aus. An Violinkompositionen veröffentlichte er eine "Rêverie", eine Fantasie über Kärntner Volksweisen, eine "Rumänische Rhapsodic" und eine "Ballade" mit Klavierbegleitung. Außerdem gab er mehrere Lieder heraus.

Aus der Prager Schule hervorgegangen ist das um die Jahrhundertswende zu schneller und wohlverdienter Anerkennung gelangte "Bohsmische Quartett", als dessen geistiger Führer der vorzügliche Cellist Hans Wihan (geb. 1855) gelten muß. Der erste Violinist dieser Vereinigung ist Karl Hofmann, der am 12. Dezember 1872 in Prag geboren wurde. Am dortigen Konservatorium war er von 1885—92 der Schüler von Bennewiß. In denselben Jahren und von demselben Meister herangebildet ist der zweite Geiger, Joseph Suck, geboren am 4. Januar 1874 zu Křečowicz (Böhmen), der außerdem ein talentvoller Komponist ist. Auch der Bratschist Oskar Nedbal, der am 25. Mårz 1874 zu Tabor in Böhmen geboren wurde und zuerst Trompete studierte, ist ein begabter Künstler, der ebenfalls in den Jahren 1885—92 am Prager Konservatorium seine Ausbildung ersuhr.

Die den besten existierenden Quartetten einzureihenden "Böhmen" leisten zwar, was vorzügliches Ensemblespiel und wahrhaft blühende, lebenswarme Tonschönheit angeht, in allen Gebieten der Quartett= literatur vortreffliches. Ihre volle Höhe erreichen sie indes bei der Wiedergabe von Kompositionen, die ein ihnen verwandtes nationales Element anklingen lassen.

## 5. Joseph Joachim und die neue Verliner Schule.

Der quantitativ wie qualitativ gewaltige Aufschwung, den das gesamte öffentliche Musikleben Berlins in den letzten Jahrzehnten genommen hat, ist bedingt durch eine ganze Reihe ineinandergreifens der Ursachen, unter denen die veränderten politischen Berhältnisse nicht die letzten sind. Wenn jedoch in unseren Tagen von neuem, gleichwie im 18. Jahrhundert und in weit bedeutsamerem Sinne, von einer Berliner Schule des Violinspieles geredet werden kann, so ist dies das Werk eines einzelnen Mannes, freilich eines der bedeutendsten ausübenden Künstler des 19. Jahrhunderts, der zur günstigsten Zeit, gerade als Berlin den Weg von der Großstadt zur Weltsstadt angetreten hatte, daselbst eine schulbildende Tätigkeit von seltener Fruchtbarkeit zu entfalten begann. Mit seinem Leben und seiner Wirksamkeit haben wir uns daher hier zunächst zu beschäftigen.

Joseph Joachim1 wurde am 28. Juni 1831 in Ritsee nabe bei Pregburg geboren. Fruhzeitig zeigten sich Talent und Liebe zur Musik bei ihm, und so kam er bereits 1839 auf die Wiener Musik= schule, nachdem er schon in Vest bei Dem dortigen Konzertmeister Serwaczyński Unterricht erhalten hatte und unter beffen Affisten; öffentlich aufgetreten war. Als neunjähriger Knabe spielte er gemein= schaftlich mit drei anderen Jugendgenoffen, unter denen die Gebruder Hellmesberger waren, die Quartettkonzertante von L. Maurer in einem Ronzerte zu Wien2. Er wurde dann für drei Jahre Privatschüler von Joseph Bohm (S. 475), deffen in jeder hinsicht vortreffliche Unterweisung bei der hohen Begabung des Anaben weiterhin allen wirklichen Violinunterricht fur ihn überfluffig machte. Im Fruhling 1843, also in einem Alter von zwolf Jahren, kam er, ausge= stattet mit einer musterhaft durchgebildeten Technik, nach Leipzig und trat dort am 19. August in einem Ronzert der Sangerin Biardot= Garcia auf. Felix Mendelssohn-Bartholdy, der sogleich ein lebhaftes Interesse für den außerlich unscheinbaren Anaben gewann, gewährte

<sup>1</sup> Ein liebevoll und anregend geschriebenes Lebensbild Joseph Joachims verähffentlichte neuerdings A. Moser (2. umgearb. u. erweiterte Auflage 1908—10). Es sei denen, die ausführlicheres von dem Meister der Bioline zu erfahren wünsschen, als in diesen Blattern gegeben werden kann, angelegentlich empfohlen.

<sup>2</sup> Ed. hanelid: Gefch. d. Konzertwesens in Wien, G. 343.

ihm die Auszeichnung, bei seinen Vorträgen selbst die Klavierbegleiztung zu übernehmen. Joachims musikalische Zukunft war hiermit entschieden. Der feinsinnige Schöpfer der Sommernachtstraummusik zog den Kunstjünger in seine Nähe, und im häusigen Verkehr mit ihm und anderen vorzüglichen Künstlern Leipzigs gewann Joachim während der folgenden Jahre eine höhere künstlerischzästhetische Vilzdung, die sein geistiges Wesen aufs glücklichste entwickelte und ihm eine dem Virtuosenstandpunkte durchaus entgegengesetzte gediegene Richtung gab. Mit anhaltendem Eiser wurden von ihm neben den musikalischen auch wissenschaftliche Studien betrieben.

Tropdem fand ber noch so jugendliche Runftler Zeit zu häufigen Konzertausflugen nach den Sauptstädten Norddeutschlands sowie nach England. Sein erftes Auftreten in London mit noch nicht gang 13 Jahren neben den renommiertesten Runftlern jener Zeit (Mendelssohn, Thalberg, Sivori, Parish=Alvars u. a.) hatte am 19. Mai 1844 statt; wenige Tage darauf (27. Mai) spielte er so= bann ebendort unter Mendelssohns Direktion zum ersten Male bas Beethovensche Violinkonzert öffentlich — ein denkwürdiger Tag in der Geschichte des modernen Violinspieles. In der Kompositions= lehre war Joachim Hauptmanns Schuler, im Violinspiel empfing er bin und wieder Kerdinand Davids Rat. Doch beschränkte sich bies auf einige Zusammenkunfte, bei benen Joachim neueinstudierte Konzertstücke vorspielte, um Davids Urteil zu hören. Von einem eigentlichen Violinunterricht war hierbei um so weniger die Rede, als Joachim eines solchen im Grunde nicht mehr bedurfte. wichtig eingreifender Bedeutung waren dagegen die Beziehungen zu Mendelssohn, sowie die Gesamteinfluffe der damaligen reichbewegten musikalischen Atmosphäre Leipzigs. Unter solchen Verhältnissen ist es erklarlich, wenn Joachim bei seinem seltenen Talent bald zu einer außerordentlichen Erscheinung beranreifte.

Im Oktober 1850 verließ Joachim Leipzig, wo er auch eine Zeitzlang als Vizekonzertmeister im Orchester tätig gewesen war, um auf Franz Liszts Veranlassung als Konzertmeister in die Weimarsche Kapelle zu treten.

Hier blieb er drei Jahre und wurde durch die phanomenale Personlichkeit Liszts einigermaßen in die "neudeutsche" Musikrichtung hineingezogen. Doch machte ihn verschiedenes, wie die abfällige Beurteilung, die Liszt und dessen Parteigenossen Mannern wie Mendelssohn und Schumann, zu deren Verehrung Joachim sich getrieben fühlte, zuteil werden ließen, nicht minder auch die Richtung von Liszts eigener kompositorischer Tätigkeit, schon bald in dieser Gefolgschaft schwankend.

Obwohl Joachim in Hannover, wohin er von Weimar im Anfang des Jahres 1853 als königl. Konzertmeister und Kammervirtuose ging, die ersten Jahre hindurch mit dem um Liszt gescharten Kreise noch in lebhafter Verbindung blieb, wandte er sich doch innerlich mehr und mehr von den dort angestrebten Zielen ab, besonders seit ihn mit Schumann, und bald nach dem ersten Hervortreten von Johannes Vrahms auch mit diesem ein enges Freundschaftsverhältnis verband, welches in diesem Falle in tieser innerlicher Übereinstimmung der gegenseitig vertretenen Kunstrichtung seinen sesten Halt gewann. So kam es denn zu dem bekannten Vrief Joachims an Liszt vom 27. August 1857, durch den er sich von der neudeutschen Richtung lossagte.

Joachim galt damals bereits seit Jahren fur den ersten lebenden Biolinspieler, und die fachkundigen Beurteiler aus jener Zeit sprechen sich übereinstimmend dahin aus, daß es die absolute, bis dahin in Dieser Art unerhörte Unterordnung des Virtuosen unter den Musiker war, die ihm so fruh eine erzeptionelle Stellung erwarb und dauernd sicherte. Schon im Jahre 1853 konnte in betreff seines Auftretens als Solospieler beim Niederrheinischen Musikfest 1 von ihm gesagt werden, daß er "burch die ganz und gar meisterhafte, vielleicht bis jest unerreicht dastehende Reproduktion des Beethoven= schen Violinkoncertes alle Gemuther in die tiefste Bewegung sette, und baff er jum Bochften in feiner Runft berufen fei". Bei feinem im November 1860 erfolgten Auftreten in Dresden veranlafte er fol= gende Kundgebung2: "Joachim's unvergleichliches Violinspiel zeigt das mahrhafte Mufterbild, das Ideal eines vollkommenen Geigers, mit Beziehung auf unsere Gegenwart naturlich. Weniger kann und darf man nicht von ihm sagen, aber auch nicht mehr, und es ist

<sup>1</sup> Signale f. d. mus. Welt (Jahrg. 11, Nr. 25). Wgl. über dies erste Auftreten Joachims am Rhein auch: v. Basielewsti, "Aus siebzig Jahren", Seite 80—82. (Stuttgart und Leipzig, 1897).

<sup>2</sup> Der Verf. d. Blatter erlaubt sich hier, wie schon vorhin, seine eigenen Worte anzusühren. (S. Wissenschaftl. Beilage der Leipziger 3tg. vom Jahre 1860, Nr. 92.)

genug. Was aber diesen ersten aller lebenden Violinisten außerdem so hoch über das jetzige Virtuosentum, nicht bloß seiner Fachzgenossen, sondern der ganzen Musikwelt hinaushebt, ist die Tendenz, in der er seinen Veruf ausübt. Joachim will nicht Virtuose im herkömmlichen Sinne, er will Musiker vor allen Dingen sein. Und er ist es, — ein bei seiner absolut dominirenden Stellung um so nachahmenswertheres Beispiel für alle Jene, die vom Dämon kleinzlicher Eitelkeit besessen immer nur ihr langweiliges "Ich" zur Schau stellen wollen. Joachim macht Musik, seine eminente Leistungsfähigkeit besindet sich allein im Dienste der echten, wahren Kunst, und so ist es recht. Man muß diesen Künstler dafür besonders lieb und werth halten."

Unzweifelhaft ist es, daß Joachim durch die bezeichnete Richtung auf den größten Teil der Solospieler Deutschlands einen sehr maßzgebenden Einfluß ausgeübt hat. Mehr und mehr hat sich seit seinem rühmlichen Vorgange in den sogenannten Virtuosenkonzerten eine gediegenere Tendenz hinsichtlich der Wahl des Darzustellenden Vahn gebrochen.

Joachim ist als ausübender Kunstler nicht nur stets bedeutend geblieben, sein geistiges Wesen flarte und vertiefte sich mit ben reiferen Mannesjahren noch wesentlich. In der unvergleichlichen Wiedergabe der klassischen Meisterwerke war er einzig und unerreicht: er hatte in der Tat keinen ebenburtigen Rivalen. Mochte er nun das von ihm im reproduktiven Sinne neugeschaffene Beethovensche ober das Mendelssohnsche Konzert, mochte er eines der Spohrschen Kon= zerte 1 oder ein Bachsches Musikstück vortragen, überall gab er, der Eigenartigkeit jedes Meisters gerecht werdend, das Vollkommene. Die harmonische Ineinsbildung aller für die vollendete Darstellung bes musikalisch Schonen erforderlichen Eigenschaften besaß er in einem Mage, wie kein anderer seiner Zeitgenoffen. Wenn Joachims Spiel in den sechziger Jahren gelegentlich den Eindruck machen fonnte, als ob er einer weicheren und überwiegend zart geglätteten Ausdrucksweise den Vorzug vor der ihm eigenen elastisch schwung= vollen Geistesfrische gegeben hatte, so war dies eine nur vorüber=

<sup>1</sup> Joachim spielte Spohr schon Pfingsten 1846 dessen e-moll-Konzert in einem improvisierten Gewandhauskonzert so vollendet vor, daß ihm die wärmste Anerkennung des Altmeisters der Geige zuteil wurde.

gehende Erscheinung, welche sehr bald wieder überwunden wurde. Das Wesen seines Geistes prägte sich am entschiedensten in der Beshandlung des Cantabile aus. Es war bei großer Wärme durch einen romantisch-lyrischen, von leiser Träumerei angehauchten Zug charakterisiert. Daher vermochte er Stücke, wie z. B. das Adagio in Beethovens Violinkonzert, ebenso unnachahmlich als hinreißend wiederzugeben. Reineswegs war indes damit ein Mangel an gessunder, kräftiger Männlichkeit verbunden. Doch diese letztere gab sich mehr in einem sinnigen, von mildem Ernst erfüllten Tone kund als in stürmisch entsesselter Leidenschaft. Alles trug hier, bei maßevoller Haltung, den Stempel edelsten Gefühlsausdruckes.

Aber auch im Allegro war Joachims Spiel von vollendeter Be= berrschung und Schlagfertigkeit, wobei ihn eine nervig intensive und dabei doch für die gartesten Ruancen ergiebige Tonbildung mesent= lich unterstütte. In poetischer Durchdringung des einzelnen wußte er die Gegensaße des Runstwerkes harmonisch so zusammenzufassen, daß ein einheitlich geschloffenes, vom Schwunge eigentumlich ge= bobener Begeifterung getragenes Gange zur Erscheinung gelangte. Die hat Joachim troß mannigfaltigster Farbengebung und reichster Muancierung zu Extravagangen sich binreißen laffen: tiefe Einsicht und Divinationsgabe, die ihn zu getreuer Interpretation der Tonschöpfungen unserer großen Meister in seltenem Mage befähigten, führten ihn sicher an der Klippe willkürlicher oder subjektiv eigen= williger Auffaffungsweise vorüber, ohne daß er dabei notig gehabt hatte, seine Individualitat zu verleugnen. Besonders charafteristisch für fein Spiel mar die schon beherrschte Rube, das gleichmäßig Gehobene einer stets vornehmen Gefühlsweise, sowie jene Unge= zwungenheit und Einfachheit des Ausdrucks, die das untrugliche Merkmal bochster kunstlerischer Vollendung bildet. Solche Eigen= schaften verburgen ben mubelos ungetrubten Genuf, von dem nichts abzurechnen bleibt.

Überall, wo Joachim noch erschien, schlugen ihm freudig erregt die Herzen seiner Zuhörer entgegen. Reichste Lorbeeren sind ihm gespendet worden. Er hat sie zu keiner Zeit gesucht, weil er ihrer nicht bedurfte. Stets vielbegehrt, konnte er sich doch niemals zu jenem Virtuosenwanderleben entschließen, welches früher oder später immer zerstreuend und ernüchternd wirkt. Er zog es vor, ohne sich der weiteren Öffentlichkeit zu entziehen, seine Konzertreisen, die ihn

spåter auch nach Rußland und Italien führten, auf ein gewisses Maß zu beschränken, um sich einerseits die für Ausübung seines hohen Berufs erforderliche künstlerische Sammlung und Weihe zu bewahren, und andrerseits, um sich dem heimischen Wirken ungesschwächt widmen zu können, in welchem er einen wichtigen Teil seiner Lebensaufgabe erkannte. Eine Ausnahme davon machte seine seit den vierziger Jahren alljährlich regelmäßig wiederkehrende Bezteiligung an der Londoner Konzertsaison, ein sest gegründetes Verzhältnis, welches für die Beständigkeit der unserem Meister auch in England allgemein entgegengebrachten Verehrung sprach. Ein äußeres Zeichen für die letztere war die von der Cambridger Universität ihm verliehene Doktorwürde.

Man kann Joachims eminente Bedeutung als reproduzierender Runftler nicht voll wurdigen, wenn man neben feiner solistischen Wirksamkeit nicht auch seine unvergleichliche Tätigkeit als Quartett= spieler berücksichtigt. Das "Joachimquartett" wurde, nachdem der Meister bereits in London, Paris, Wien, Weimar Triumphe als Quartettspieler geerntet hatte, im herbste 1869 begründet und hat in nabezu vierzigiabrigem Wirken eine unendliche Fulle reinster Schönheit und musikalischer Rultur ausgestreut. Es wird kaum einen der zahllosen Horer dieses Quartetts geben, der nicht mit einem Gefühl bauernder Dankbarkeit an jene Darbietungen guruckbachte. Un der Geige und Bratsche waren im Laufe der Jahre beteiligt Schiever, de Ahna, Rappoldi, Wirth, Kruse, Halir und Klingler, das Violoncell vertrat zuerst 2B. Müller (von dem jungeren Muller= quartett), von 1879 an bis zum Ende Hausmann. Durch Die unermudliche hingebende Pflege ber deutschen Meisterwerke biefer Rompositionsgattung von Handn bis Brahms hat diese Runftler= vereinigung, in der Totalität ihrer Leistungen nach der technischen Seite unübertroffen, in geistiger hinsicht besonders fur ben "letten Beethoven" tonangebend und unerreicht, sich unvergängliche Ber= Dienste erworben, beren Hauptanteil ihrem Begrunder und Kuhrer als der zweite seiner drei schönen Ruhmestitel gebührt.

Von seinen Kompositionen hat Joachim nicht viel der Öffentlich= keit übergeben. Diese bestehen in den Duvertüren zu "Hamlet" und "Demetrius", in einer "elegischen Duvertüre", ferner in einer "Szene der Marka" aus "Demetrius" für Altsolo und Orchester, einigen Märschen, Fantasiestücken für Geige und Klavier, Viola und Klavier

sowie in drei Violinkonzerten. Von diesen ist das sogenannte ungarische das bedeutendste. Des weiteren ist ein Nokturno für Violine und Orchester zu erwähnen. Außerdem erschienen von ihm in neuerer Zeit im konzertierenden Stil gehaltene Violinvariationen mit Orchesterbegleitung, welche bei sorgsam gewählter und geistreicher Gestaltung ebenso die edle Nichtung des Künstlers offenbaren, wie die übrigen vorgenannten Kompositionen. Wirken sie auch troß eigenzartiger und geistig bedeutsamer Züge nicht gerade mit zündender Kraft, so zeugen sie doch, in ihrer Totalität betrachtet, von einem ungewöhnlich hohen Streben, welches zu ehrender Anerkennung auffordert.

Zu Joachims außerem Lebenslauf zurückkehrend ist weiter zu erwähnen, daß er in Hannover, wo er bald in die für ihn neugeschaffene Stellung eines Konzertdirektors aufrückte, mit einer kurzen Unterbrechung bis 1866 blieb. Die Veränderung der politischen Lage bewog ihn sodann, ins Privatleben zurückzukehren. Doch war dies nicht auf lange; denn nachdem er im Herbst 1868 seinen Wohnsitz nach Verlin verlegt hatte, wurde bald der schon bei seinem ersten Auftreten dort (1852) mehrfach geäußerte Wunsch realissiert, seine Persönlichkeit zu dauernder Wirksamkeit an diesen Ort gezogen zu sehen. Dies geschah durch die Vegründung der königl. Hochschule für Musik im Jahre 1869 und die Ernennung Joachims zum Direktor derselben. In dieser Stellung wirkte der Meister die an sein Lebensende.

Es ist hier nicht der Ort, Joachims Tätigkeit als Direktor der Hochschule in ihrem ganzen Umfang zu betrachten. Wir haben es vielmehr nur mit seiner Wirksamkeit als Lehrer seines Instrumentes zu tun, die allerdings dank seiner wahrhaft unermüdlichen Hingabe und Arbeitskraft so umfänglich und von solchem Erfolg begleitet sich erwiesen hat, daß man glauben sollte, er habe dabei zu nichts anderem mehr Muße sinden können, was jedoch eine sehr irrige Annahme wäre.

Daß eine Künstlerpersönlichkeit wie die Joachims in dem Maße, wie es geschehen, schulbildend gewirkt hat, würde, wenn dies nötig wäre, noch einmal beweisen, welchen dominierenden Rang er in der Jetzeit einnahm. Die Anzahl der von ihm zum größten Teil in Berlin — weniger bereits in Hannover — gebildeten Schüler

<sup>1</sup> Ein ausführliches Verzeichnis und Besprechung von Joachims Werken (auch den ungedruckten) gibt A. Moser in der 2. Auslage seiner Biographie.

mag sich auf rund ein halbes Tausend belaufen. Diese Zahl spricht für sich selbst, sie auch nur größtenteils hier zu besprechen oder zu erwähnen ist unmöglich. Die von dieser gewaltigen Zahl umschlossene, für die ausübende Kunst des Violinspieles unserer Tage höchst segenstreich sich darstellende Arbeitsleistung Joachims gesellt sich als würzdiger dritter zu seinen beiden obengenannten Ruhmestiteln hinzu.

Nachdem der Meister in voller forperlicher und geistiger Frische in Frühighr 1889 sein fünfzigiahriges Künstlerjubilaum hatte begeben können, bei welchem Anlasse u. a. eine Feier in der Hochschule statt= fand und ihm eine Ehrengabe von 100000 Mark überreicht wurde, von der ein Kunftel als Grundstock einer Joseph Joachimstiftung Berwendung fand, war es ihm zehn Jahre spater auch beschieden, bas feltene Kest einer sechzigiabrigen Runftlerschaft zu feiern. Dieser Gelegenheit fand auf Anregung von A. Moser, Joachims Schuler und Biographen, eine Ehrung einziger Art in Geftalt eines Kestkonzertes statt, das am 22. April 1899 in den Raumen der Berliner Philharmonie veranstaltet murde. Mit Ausnahme der zwanzig Kontrabaffisten namlich bestand ber gesamte Streicherchor bes zu dieser Feier zusammentretenden Orchesters — vierundvierzig erste und ebenso viele zweite Geigen, zweiunddreifig Bratschen und vierundzwanzig Violoncelle - ausschließlich aus Schulern Joachims. Die Direktion lag in den handen von Frig Steinbach. Bur Aufführung kamen Webers Eurnanthenouverture, Joachims Variationen für Violine und Orchester in e-moll (von S. Petri anstelle des er= frankten C. Halir noch in letter Stunde übernommen), weiter Schumanns Duverture zu Genoveva, Mendelssohns zum Sommer= nachtstraum und das Finale der ersten Symphonie von Brahms. Es folgte Beethovens Violinkonzert, von Joachim felber vorgetragen. Den Beschluß machte Bachs Brandenburgisches Konzert in g (für Streichorchester). Nabere Mitteilungen über Die schone Reier find in Mosers Biographie Joachims nachzulesen, der ich diese Notizen entnehme.

Andere Festlichkeiten und Jubilaen waren die Einweihung der neuen Hochschule in Berlin und die in London 1904 seierlich begangene sechzigste Wiederkehr des Tages von Joachims erstem Auf-

<sup>1</sup> A. Moser führt in seinem Lebensbilde Joachims (erste Auft.) 85 Schüler desselben namentlich auf.

treten in England. So hat es dem vom Glücke in seltenem Maße gesegneten Künstlerleben Joachims bis zuletzt nicht an mannigfacher begeisterter Anerkennung gefehlt.

Ju dieser Gunst der Umstände gehörte vor allem auch die außersordentliche körperliche und geistige Rüstigkeit, die dem Meister bis wenige Monate vor seinem Tode in fast ungeschwächtem Maße ershalten blieb. In seine letzten Lebensjahre fallen noch verschiedene bedeutsame Arbeiten pådagogischen Charakters, indem er mit A. Moser zusammen zunächst eine Phrasierungsausgabe der Beethovenschen Quartette veranstaltete, die, soweit es möglich ist, seine musterzültige Auffassung dieser Berke kestlegt. Sodann beteiligte er sich ausgiebig an der Violinschule Mosers, die deshalb auch ihn als Verstaffer nennt, indem nicht nur bis in die Einzelheiten hinein das gesamte Material gemeinsam durchgenommen und erst nach völliger gegenseitiger Übereinstimmung durch den Druck siriert wurde, sondern auch einige Etüden des zweiten Bandes sowie ein Teil des abschließenden dritten von Joachim selber herrührt.

Im Frühjahr 1907 suchte den Meister ein Influenzaanfall heim, von dem er sich zwar am Genfer See wieder soweit erholte, daß er bei dem Ende Mai stattfindenden dritten Bachfest der neuen Bachzgesellschaft spielen konnte. Aber es war das letzte Mal, daß seine Geige in der Öffentlichkeit erklang. Im Juni erkrankte er abermals; wie sich weiterhin herausstellte, handelte es sich um die seltene Krankzheit der Aktinomykose, und am 15. August 1907 hatte die musikalische Welt den Verlust des großen Violinmeisters zu beklagen.

Das, was wir heute Interpretationskunst nennen, ist ein Erzeugnis des 19. Jahrhunderts. Eine Geschichte der reproduktiven Runstausübung würde im einzelnen nachzuweisen haben, welche Entwicklungen und Ereignisse den Boden geschaffen haben, aus dem sie erwuchs. Für das instrumentale Gebiet, das uns hier allein beschäftigt, ist von inneren Faktoren zweiselsohne Beethoven und die nachbeethovensche Komposition an erster Stelle zu nennen. Werke,

<sup>1</sup> Erschienen bei Peters in Leipzig. — Daß übrigens Joachim sich nie an völlig feststehende Fingersabe, Stricharten usw. band, sondern bei treulichster und feinster Interpretation stets mit geistiger Freiheit versuhr und so wirklich schöpfezrisch reproduzierte, hat er selbst vielfach bekannt.

wie sie Beethoven im Anfange des Jahrhunderts schuf, mit denen er einen neuen Weg betrat, wie er fich felbst barüber ausbrückte: Die Eroika, das Biolinkonzert, das Rlavierkonzert in g, die Waldsteinsonate und die Appassionata, die drei Rasumowskuguartette usw. - bedeuteten eine so erhebliche und mannigfache Ausweitung sowohl der technischen wie geistigen Unsprüche an ihre Wiedergabe, daß Jahr= zehnte vergingen, ehe man diese Niveauerhöhung auch nur allgemeiner Inzwischen war Beethoven seinerseits nochmals weit ins Land bes Ungeahnten vorgedrungen und hatte in den Hauptwerken feiner spateren Mannesjahre ber Belt ein Vermachtnis hinterlaffen, das erft in der zweiten Salfte des Jahrhunderts eigentlich nugbar gemacht werden konnte. Die tiefgreifende Wirkung und gewaltige Erpansion, die bier von ein paar Dugend Musikwerken auf Pro= duktion und Reproduktion eines Jahrhunderts ausgeübt wurde, ift fast ohne Gegenbeispiel in der gesamten Runft. Es ift charafte= riftisch genug, daß Schubert oder Mendelssohn Beethoven gegenüber selbständiger erscheinen als Schumann ober Brahms.

Bedenkt man aber, daß die Instrumentalmusik bereits im 18. Jahrhundert durch Bach auf einen mindestens gleichhohen Gipfel geführt worden war, der auch an die Reproduzierenden analoge Ansforderungen stellt, und daß troßdem dieser größte aller Meister erst mit, ja nach Becthoven für die Konzertsäle erobert wurde, so ergibt sich ohne weiteres, daß für die fragliche Entwicklung noch mannigsache andere Faktoren in Betracht kommen, die zum guten Teil äußerlicher Art sind, d. h. mit der allgemeinen Entwicklung des 19. Jahrhunderts zusammenhängen. Jeder gibt sich leicht über die Rolle Rechenschaft, die Eisenbahn und modernes Zeitungswesen auch auf diesem Gebiete gespielt haben.

Während nun nach Beethovens Tode und der etwa gleichzeitigen Wiederentdeckung Bachs die neuere Interpretationskunst durch Künstler wie Mendelssohn, dem hier vielleicht die erste Stelle einzuräumen ist, Liszt, Clara Schumann, Bülow, Reinecke u. a. sich rasch zur vollen Höhe ausbildete, soweit Orchester und Klavier dabei in Frage kamen, erwuchs in Joachim der entsprechende, lange Zeit einzige und unerreichte vorbildliche Meister auf dem Gebiete der Geigenzund Quartettliteratur. Nicht als ob es an Vorläusern und Ansfäßen hierzu gesehlt hätte. Joachim hat weder die letzten Beethovensschen Quartette noch das Violinkonzert — um zwei eklatante Beis

spiele zu nennen — für die Öffentlichkeit "entdeckt", wie sich wohl heute noch mancher vorstellt. Und selbst für seine mit diesen Werken errungenen Erfolge ist nicht nur sein wundervoller Vortrag derselben, sondern auch die Tatsache von Bedeutung geworden, daß etwa vom Ende der dreißiger Jahre ab eine erst langsame, dann immer raschere und allgemeinere Hebung des musikalischen Geschmacks in Deutschland sich geltend machte, an der Joachim natürlich bewirkenden Anteil hatte, aber doch neben manchen andern.

Bohl aber war Joachim unter den großen Geigenmeistern der erste, der mit einem außerordentlichen violinistischen Können gezdiegenes Musikertum und einen ausgesprochenen Instinkt für Stil und Eigenart aller großen in Betracht kommenden schaffenden Meister vereinte. Der einzige Vorgänger, der in erster Hinsicht mit ihm vergleichbar, als schaffender Künstler ihm überlegen war, Ludwig Spohr, besaß gerade die letztere Eigenschaft nicht, die Vielseitigkeit des Empfindungs= und Darstellungsvermögens. Nimmt man dazu die absolute, gar nicht mehr als gewollt erscheinende Unterordnung des Virtuosen unter den Musiker, von der bereits mehrsach vorhin die Rede war, und des Meisters erzieherische Wirkung hinsichtlich aller dieser Qualitäten, so dürfte sein Unteil an der Entwicklung des modernen Kunstgeschmacks einerseits, seine epochemachende Bezdeutung speziell für die Geschichte des Violinspiels andrerseits zur Genüge gekennzeichnet sein.

Der Herausgeber hörte Joachim zum letztenmal im Frühling 1905 in Rom. Außer gelegentlichem leichtem Detonieren in der Höhe, das schon früher bemerklich und nach Moser durch Gichtknoten an der linken Hand (wahrscheinlich doch auch durch abnehmende Gehörssschärfe für hohe Tone) bedingt war, ließ kaum ein Anzeichen auf sein hohes Alter schließen. Bei dieser Gelegenheit siel abermals auf, was seit einem halben Jahrhundert viele an Joachims Spiel empsunden und ausgesprochen haben: daß für den Zuhörer der Aussching — in diesem Falle handelte es sich um die Beethovenschen Quartette — als klänge sie aus sich heraus, das eingeschaltete fremde Gehirn siel für die Borstellung ganz hinweg. Und troßdem ist

<sup>1</sup> Die Mitspielenden, als unter Joachims Fuhrung stehend und die Urt Dieser Führung genau kennend, konnen in diesem Falle außer Betracht bleiben.

etwas derartiges stets eine Illusion, die Leistung ist und bleibt persönlich. Nur daß diese Illusion zu ihrem Zustandekommen eines divinatorischen Feingefühls und einer widerspruchslosen, ohne Gewaltsamkeit zwingenden Verkörperung bedarf. Dies ist, was die wenigsten erreichen. Meist bleibt das Lob eine Stufe tieser stehen, und man rühmt die treffende, geistreiche oder charakteristische Auffassung. In solchen Fällen ist die Illusion unvollständig, man hat die Persönlichkeit des Interpreten nicht vergessen können. Ganz zu geschweigen die Fälle, in denen nach Aufführung der c-mollesymphonie das Publikum sagt: "Was ist doch der Dirigent Herr N. N. für ein interessanter Mensch!" Diese Ereignisse sind heute häusig, daß sie aber künstlerisch ein Mißlingen bedeuten, indem die anzusstrebende Illusion gar nicht eintritt und durch etwas ganz anderes ersest wird, ist wohl nur dem kleineren Teil der Hörer klar.

Darin nun, daß Joachim diese Illusion bei Tartini, Viotti und Spohr, bei Bach, Handn, Brahms, bei Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, kurz bei den Meistern verschiedenster Zeit und Artung fast stets restlos gelang, durfte wohl ein letztes ersschöpfendes Urteil über den großen Künstler zusammengefaßt werden. Denn diese Anerkennung schließt notwendig alle einzelnen in sich.

Unter den Schülern Joachims nennen wir der Altersstufe entsprechend zuerst Waldemar Tofte. Am 21. Oktober 1832 in Ropenhagen geboren, begann er im neunten Lebensjahre den Unterricht bei einem geschätzten Lehrer seiner Vaterstadt. 21 Jahre alt begab er sich nach Hannover, um bei Joachim zu studieren. Infolge einer viermonatlichen Reise desselben nach England wurde dieser Unterricht unterbrochen. Tofte benutzte die Zwischenzeit, um unter Spohrs Leitung in Kassel einige Rompositionen dieses Meisters durchzunehmen. Dann kehrte er zu Joachim zurück, dem er seinem eigenen Bekenntnis zufolge das meiste von dem zu verdanken hat, was er kann.

Nach dreisährigem Aufenthalt in Deutschland begab sich Tofte wieder in seine Heimat. Seit 1863 ist er als Sologeiger der königl. Kapelle und seit 1866 als Lehrer am Konservatorium der Musik in seiner Vaterstadt angestellt. Weitere Nachrichten über ihn fehlen.

F. Fleischhauer wurde geboren am 24. Juli 1834 zu Weimar und war seit 1864 Hoffonzertmeister in Meiningen. Anfangs der

fünfziger Jahre genoß er Joachims Unterricht während dessen Wirksfamkeit in Weimar. Weiterhin war noch für einige Zeit Ferd. Laub sein Lehrer. Nach beendetem Studium trat Fleischhauer in die Weimarer Rapelle, wurde dann 1860 als Solospieler nach Aachen und vier Jahre später nach Meiningen berufen, wo er am 11. Dezember 1896 starb.

Sodann ift zu ermabnen: Richard himmelftoß, geb. 17. Juni 1843 in Sondershausen, wo sein Bater ber Hoffapelle als erfter Cellist angehörte, bem der Runftler auch in musikalischer Sinsicht, wie er felbst angibt, das meifte verdankt. Im achten Lebensjahre begann der Violinunterricht bei dem Konzertmeister Uhlrich. wahrte etwa bis zum 14. Jahre. Hierauf trat himmelstoß als hof= musikus in die fürstliche Ravelle seiner Vaterstadt. Auf Kürsprache bes Kapellmeisters Marpurg, welcher in den sechziger Jahren als Dirigent in Sondershausen fungierte, erhielt himmelftoß ein Stipendium, welches er dazu benutte, 1863-64 auf funf Monate nach Hannover zu geben, um unter Leitung Joachims sich zu vervollkommnen, ber sich fur das Talent des Junglings lebhaft interessierte und ihn in jeder Beise forderte. hierauf trat himmelstoß wieder in seine frühere Stellung als Kammermufikus. Durch Mar Bruch, welcher 1867 das Rapellmeisteramt in Sondershausen übernahm, wurde er veranlagt, im Fruhjahr 1870 nach Berlin zum Besuch ber Hochschule fur Musik zu geben. Er wurde hier zum zweitenmal Joachims Schüler, der ihn nach neun Monaten schon mit dem Zeugnis der Reife entlassen konnte. Im herbst 1871 wurde er von Bernhard Scholz als Konzertmeister für den Orchesterverein in Breslau gewonnen. In diefer Stellung ift er bis jest verblieben. In den zwei Jahre nach seiner Berufung von dem Orchesterverein gegründeten Kammermusiksoireen hat himmelstoß 36 Jahre lang als erster Geiger gewirft, im vorigen Jahre (1909) übernahm ber Geiger Wittenberg Diesen Posten. Alls Solist in den Breslauer Orchesterkonzerten war der Kunstler 25 Jahre tätig. Im übrigen ist er außer in Berlin und Leipzig nur in Schlesien als Solist auf= himmelftoß war ein Solist gediegenster Richtung und getreten. auch als Quartettspieler tüchtig.

Der Geiger Ettore Pinelli, geb. am 18. Oftober 1843 in Rom, gehört zu benjenigen italienischen Musikern der Gegenwart, welche sich unter deutschen Einflüssen entwickelt haben. Er war in Rom Schüler von Ramacciotti und genoß während eines Aufent=

haltes in Deutschland eine Zeitlang im Biolinspiel Joachims Unterweisung. Im Jahre 1866 nach Rom zurückgekehrt, war er vielfach bemüht, deutsche Instrumentalmusik dort einzusühren, wodurch er sich ein Verdienst um die Musikpflege der Hauptstadt Italiens erworben hat. 1877 wurde er als Violinprofessor an dem von ihm mitbegründeten Liceo musicale angestellt.

Joseph Ludwig, ein Bonner Kind, geb. am 6. April 1844, besuchte zunächst die Kölner Musikschule vom April 1859 bis September 1863 und wurde dann während der beiden folgenden Winter Joachims Schüler. 1869 nahm Ludwig seinen Aufenthalt in London, wo ihm im folgenden Jahre die bis dahin von Leopold Jansa bekleidete Professur des Violinspiels an der Londoner "Academy of music" übertragen wurde. Der strebsame Künstler gewann sehr bald große Beliebtheit als Lehrmeister, nicht nur in dem genannten Institut, sondern auch in angesehenen Privatkreisen. Seit einer Reihe von Jahren veranstaltet Ludwig, der ein vorzüglicher Quartettsspieler ist, regelmäßige Kammermusiksoireen, in denen vorzugsweise die letzten Streichquartette Beethovens zu Gehör gebracht werden.

Ludwig ist ein feinsinniger Violinist, der ebensosehr mit kunstlerischem Verständnis und durchgebildetem Geschmack, wie mit edlem und dabei natürlichem Ausdruck die Werke der klassischen Meister darzustellen weiß.

Der Schweizer Karl Jahn, geb. 29. August 1846 in Bern, erhielt den ersten Violinunterricht vom Musikdirektor Edele und setzte denselben neben dem Studium der Theologie, welche er anfänglich zu seinem Beruf erwählt hatte, unter Anleitung des Konzertmeisters Gerhard Brassin fort. Theoretischen Unterricht empfing er vom Musikdirektor Adolph Reichel.

Da die Neigung zur Musik sich nach und nach bei Jahn überwiegend geltend machte, gab er das theologische Studium, dem er schon einige Semester hindurch obgelegen hatte, auf und widmete sich ganz der Kunst. Dieser Entschluß wurde zugleich Veranlassung, 1870 die Hochschule für Musik in Verlin zu besuchen, um zunächst De Ahnas, dann aber Joachims Lehre teilhaftig zu werden.

Nachdem durch den Fortgang Braffins die Konzertmeisterstelle in Bern vakant geworden war, wurde dieselbe Jahn übertragen, der zugleich auch erster Lehrer des Violinspiels an der dortigen Musiksschule ist. In diesen Stellungen, außerdem als Führer eines Streichs

quartetts, wirkt der Kunstler noch heute. Das Solospiel hat er seit einigen Jahren wegen vorgerückten Alters aufgegeben.

Jahns Landsmann Karl Courvoisier, geboren in Basel am 12. November 1846, machte seine Studien seit 1867 in Leipzig und auf der Berliner Hochschule, wo er Joachims Lehre genoß. Zeitzweilig lebte er dann als Violinlehrer in Berlin und Frankfurt a. M. 1875 ließ er sich in Düsseldorf nieder, wo er außer der Lehrtätigkeit als Dirigent wirkte. Seit 1885 lebt er in Liverpool. Courvoisier machte sich durch eine schäßbare pådagogische Schrift "Die Violinz Technik" bekannt, welche durch Nachdrucksausgaben in England und Schweden weitere Verbreitung gefunden hat. Er besißt ein ausz

<sup>1</sup> Ich modhte an Diefer Stelle alle Intereffenten auf eine neuere vorzügliche Schrift von g. A. Steinhaufen (gestorben 1910 im fraftigsten Mannesalter) aufmerkfam machen: "Die Physiologie der Bogenfuhrung auf den Streichinstrumenten" (Leipzig, Breitfopf & Bartel, 1903). Sier ift zum erstenmal von berufener, fachmannischer Seite der wichtigfte Teil der Biolintechnif auf miffen: schaftlicher Grundlage theoretisch erschöpfend bargestellt worden. Das vorzügliche Werk, welches berufen ift, flare Unschauungen und Grundfabe an die Stelle von Tradition und Taften zu seken, verdient von Theoretifern wie von Praftifern des Violinspiels die größte Beachtung. Naturlich fann es sich hierbei nicht um eine direfte Anwendung des ftreng wissenschaftlich gehaltenen Buches auf die fonfreten galle des Unterrichts handeln. Dielmehr fann diese wie jede theoretische Untersuchung nur dadurch fruchtbar werden, daß berufene Praktiker sich auf Grund des Werfes eine vollig flare Vorstellung von dem Mechanismus des rechten Armes beim Biolinspiel verschaffen und dann selbständig die Methodit des Unterrichts danach aus: und wohl auch umgestalten. Ich bin der Ansicht, daß unter allen Biolinspielern nicht einer ift, den eine sorgfaltige Letture und gleichzeitige praftische Prufung des Inhalts nichts neues lehren wird. Fur den fertigen ausübenden Kunftler hat freilich eine folche Kenntnis nur eine relative Berechtigung, gleichwie jemand ein großer Dichter sein fann, ohne je die Grammatif seiner Sprache theoretisch studiert zu haben. Der Sprachlehrer bagegen wird flare grammatische Vorstellungen nicht wohl entbehren tonnen, und so wird auch der Biolinpadagoge, der über die Tatigfeit des rechten Armes nicht nur empirisch, sondern auch geistig gang im Maren ift, befahigt fein, den Schulern manche Um: und Abwege zu ersparen. — Ein hauptpunkt burfte, wie ich auch aus der Mitteilung eines alterfahrenen Biolinpadagogen Schließe, Steinhausens abweichende Bewertung der Tatigfeit der Gelente, insbesondere des Sandgelents Wenn man jedoch erwägt, wie groß die hier faktisch bestehende Unklarheit ift, da fich die Meinungen g. T. biametral widersprechen (g. B. fur das Staccato), so erhellt, daß eine Klarung unbedingt vonnoten ift, die aber eben nur auf Grund eines volligen Durchdringens aller einschlägigen mechanischen und physiologischen Verhaltnisse erfolgen fann.

gesprochenes Lehrtalent für sein Instrument, betätigt sich aber auch selbst als Spieler und ist überdies in der Tonsetzunst wohlerfahren. Auch hat er eine vortreffliche Violinschule herausgegeben. Weitere Nachrichten über ihn fehlen.

Krik Struß, geb. 28. November 1847 in hamburg, hatte zuerft bei einem Biolinspieler seiner Baterftadt, namens Chr. Unruh, von 1854 — 1857 Unterricht. Da er ein der Ausbildung wertes Talent zeigte, seine Eltern ihrer beschranften Lage halber indeffen nichts für sein weiteres Studium zu tun vermochten, so war er auf das Wohlwollen anderer angewiesen. Durch freundliche Fürsprache August Wilhelmis nahm sich ber Sangesmeister Stockhausen feiner an und gab ein Konzert zugunften des jungen Struff, wodurch Dieser Die Mittel zu weiterem Fortkommen gewann. Bunachst wurde nun Auer, welcher 1865 als Konzertmeister nach hamburg fam, fur ein Jahr sein Lebrer. Diefer empfahl ihn an Joachim, und so wurde Struß schließlich auch noch während ber Sommermonate bes Jahres 1866 Schuler dieses Meisters. Nach beendetem Studium fand Struß im Berbst desselben Jahres Unstellung in ber Schweriner Hofkapelle, welche er im Herbst verließ, um 1870 der Berufung nach Berlin Folge zu leiften. Daselbst wurde er 1885 zum konigl. Rammervirtuosen und im Jahre 1887 zum konigl. Konzertmeister ernannt. 1895 wurde ihm der Professortitel verliehen. Struß hat sich auch als Komponist betätigt und zwei von der Kritik mit Bei= fall aufgenommene Biolinkonzerte in a-moll und d-dur sowie eine Reihe kleinerer Violinstucke veröffentlicht. Auch ist er Lehrer am Scharwenka-Rlindworthschen Konservatorium.

Georg Hänflein wurde am 17. März 1848 in Breslau geboren, war von 1862—1865 Schüler Davids im Leipziger Konservatorium und wurde hierauf während der Jahre 1866—1871 als russischer Kammermusiker Mitglied des Orchesters der italienischen Oper zu Petersburg. Der Bunsch, sich noch weiter auszubilden, führte ihn nach Ablauf dieser Zeit zu Joachim, unter dessen Leitung er drei Jahre studierte. Seine vortrefflichen Leistungen verschafften ihm 1874 die Anstellung als Konzertmeister am königl. Theater in Hannover. Er starb im oder um das Jahr 1906.

Max Brode, der am 25. Februar 1850 in Berlin geboren wurde, begann fruhzeitig mit dem Geigenspiel und konnte bereits als zehnjähriger Knabe im Hotel Arnim auftreten. Er erregte hier=

burch die Aufmerksamkeit von Paul Mendelssohn-Bartholdn, der ihn in sein haus nahm und fur seine wissenschaftliche wie kunftlerische Weiterbildung Sorge trug. Von 1863-1867 besuchte Brode bas Sternsche Konservatorium, sodann zwei Jahre lang bas Leipziger, wo David sein Lehrer auf der Violine war. Auf deffen Rat ging er sodann nach Mitau als Primgeiger eines Quartettes. Rubinftein, ber ihn dort kennen lernte und warmes Interesse fur ihn faßte, empfahl ihn an Joachim, unter bessen Leitung er nunmehr noch vier Jahre (von 1870-1873) studierte. Die nach Ablauf Dieser Zeit von ihm mit bestem Erfolge begonnene solistische Laufbahn (Berlin, Machen, Dbeffa, Wien ufw.) mußte er wegen eines nervofen Kingerleidens aufgeben. Er ging im Jahre 1876 als erster Konzert= meister an das Stadttheater in Konigsberg, widmete sich nach brei Sahren jedoch gang der Direktions= und Lehrtatigkeit. Er grundete in Konigsberg die Symphoniekonzerte, übernahm die Leitung ber Singakademie und des Philharmonischen Orchestervereins und wurde mit dem Titel eines konigl. Professors akademischer Musiklehrer an ber Universität. Auch veranstaltet er eigene Quartettsoireen.

Eine ebenso ausgezeichnete wie originelle Erscheinung in der Reihe der heutigen Violinisten ist Nichard Barth, geboren am 5. Juni 1850 zu Groß-Wanzleben in der Provinz Sachsen. Dieser Künstler hatte nämlich in jungen Jahren, nachdem ihm bereits von seinem Großvater, einem Musiker, Violinunterricht erteilt worden war, das Unglück, sich beim Fallen mit den Scherben einer Tasse so am Mittelsinger der linken Hand zu verleßen, daß derselbe nach erfolgter Heilung steif und zum Spielen vollständig unbrauchbar blieb. Da er troßdem mit größter Beharrlichkeit den Wunsch kundgab, das Violinspiel wieder aufzunehmen, so kam sein Großvater auf den Einfall, ihn links spielen, d. h. die rechte Hand für das Griffbrett und die linke zur Bogensührung benußen zu lassen. Der Versuch gelang, und nach einiger Zeit erhielt Barth den Konzertmeister Beck in dem seinem Geburtsort nahegelegenen Magdeburg zum Lehrer.

Im Jahre 1863 ging Barth nach Hannover, um unter Leitung Joachims sich weiter auszubilden. Nebenbei besuchte er das dortige Realgymnasium. Die Lehrzeit bei Joachim dauerte mit geringen Unterbrechungen bis zum Winter 1867. Nach Ablauf derselben ershielt er die Konzertmeisterstelle in Münster und 1882 diesenige in Krefeld. Weiterhin wurde er Universitätsmussikdirektor in Marburg.

Seit 1895 wirkt er als Dirigent der Philharmonischen Konzerte sowie der Singakademie in Hamburg.

Ludwig Maximilian Adolph Stiehle, geb. am 19. August 1850 zu Frankfurt a. M., studierte in seiner Jugend unter Vieurztemps' Leitung, den er auch auf mehreren Kunstreisen begleitete. Von 1863—1867 war er Schüler Hugo Heermanns in Frankfurt a. M., und während der Jahre 1869—70 und 1871—72 genoß er den Unterricht Joachims auf der Berliner Hochschule für Musik. Nach absolvierter Studienzeit machte Stiehle Kunstreisen. Zunächst besuchte er London und dann Paris. In letzterer Stadt nahm er längeren Aufenthalt, welcher durch Kunstreisen in Frankreich und der Schweiz unterbrochen wurde. 1876 wandte er sich nach Mühlzhausen i. E. und übernahm dort die Leitung des Musikvereins Concordia, gab dieselbe aber schon nach einiger Zeit auf, um auszschließlich als Solist, Quartettspieler und Lehrer des Violinspiels tätig zu sein. Stiehle starb in Mühlhausen am 6. Juli 1896.

Heinrich Jacobsen aus Hadersleben, geb. 10. Januar 1851, bezog im 16. Lebensjahre die Leipziger Musikschule und wurde dort Schüler F. Davids. 1869 wurde Jacobsen bei der ersten Violine im Gewandhaus= und Theaterorchester angestellt. Hier war er drei Jahre tåtig, worauf er einem Ruse der Herzogin von Anhalt=Bern= burg als Solospieler und Leiter der Kammermusik an deren Hofe folgte. Dieser Wirksamkeit widmete er sich zwei Jahre lang, zwischendurch größere Kunstreisen nach Danemark usw. unter= nehmend. Indessen hegte Jacobsen den Bunsch, sich noch weiter zu vervollkommnen, und so begab er sich 1873 nach Berlin, um Joachims Schüler zu werden. Daselbst wurde ihm ein zweisähriges Regierungsstipendium zuerkannt. 1876 wurde er als Lehrer des Violinspiels für die Berliner Hochschule gewonnen, an der er bis zu seinem etwa 1901 erfolgten Tode gewirkt hat.

Fean de Graan, dessen Begabung als eine hervorragende ge= nannt wird, wurde am 9. September 1852 in Amsterdam geboren und war gleichfalls Joachims Schüler. Er starb indessen, noch nicht 22 Jahre alt, am 8. Januar 1874 im Haag 1.

<sup>1</sup> Der hier dem Alter nach folgende Geiger Skalikky, der seine lette Ausbildung ebenfalls durch Joachim erfuhr, ist bereits oben bei der Prager Schule behandelt worden. (Seite 489.)

<sup>33</sup> 

Der Violinist Waldemar Meyer, geb. zu Berlin am 4. Februar 1853, wurde von Joseph Joachim vier Jahre lang unterrichtet. In seinem zwanzigsten Lebensjahre schon fand er eine Anstellung in der Berliner Hoffapelle bei der ersten Violine. Diesen Platz verließ er mit Beginn des Jahres 1881, um sich durch Kunstreisen bekannt zu machen, nachdem er bereits vorher mit Pauline Lucca eine Konzertzreise durch Deutschland unternommen hatte. Sie führten den Künstler nach England, Frankreich, Belgien und Rußland. Seine Leistungen tun sich bei großem Ton durch echt musikalisches Wesen sowie durch lebensvolle Empfindung hervor. Auch fehlt es seiner Vortragsweise nicht an einem seineren charakteristischen Ausdruck. Wohlbekannt ist das von ihm geleitete Quartett.

Gustav Hollander, in der oberschlesischen Stadt Leobschütz am 15. Februar 1855 geboren, erhielt den ersten Violinunterricht vom sechsten bis zum zwölften Lebenjahre bei seinem Vater, einem kunstgebildeten Dilettanten. 1867 trat er als Schüler Ferd. Davids in die Leipziger Musikschule ein und zwei Jahre später als Zögling Joachims in die Verliner Hochschule für Musik (bis 1874). Seine selbständige künstlerische Wirksamkeit begann er im Hosopernorchester zu Verlin als Kammermusiker bei der ersten Violine. Dazu kam 1875 die Lehrtätigkeit in dem Kullakschen Musikinstitut. Zur Aufzgabe beider Stellungen wurde er im Oktober 1881 durch die Verusung als Konzertmeister und Lehrer an der Rheinischen Musiksschule in Köln veranlaßt.

Hollander hat sich vielfach in der Öffentlichkeit, auch auswarts, als ein ungewöhnlich begabter Soloviolinist von großer Gewandtheit und musikalischer Durchbildung gezeigt, und gleicherweise in der Auskührung von Kammermusik Treffliches geleistet. Schon während seiner ersten Berliner Wirksamkeit veranstaltete er mit dem anzgesehenen Pianisten Xaver Scharwenka vielbesuchte Kammermusikaufführungen in der Singakademie. Nach dem Tode Japhas trat er sodann an die Spiße des Kölner Streichquartetts und unternahm mit demselben in den nächsten Jahren erfolgreiche Konzertreisen in einem großen Teil von Europa. 1884 übernahm er außerdem die Stellung eines ersten Konzertmeisters am Kölner Stadttheater und bei Gründung des städtischen Orchesters neben Dr. Franz Wüllner die Leitung desselben.

Im Jahre 1894 ging Hollander, nachdem er schon ein Jahr zu=

vor den Titel eines königl. Professors erhalten hatte, als Direktor des Sternschen Konservatoriums nach Berlin, in welcher Stellung er noch heute tätig ist. Die Anstalt hat unter seiner Leitung einen beträchtlichen Aufschwung genommen und zählt derzeit bei mehr als 100 Lehrkräften weit über 1000 Studierende.

Gustav Hollander hat eine beträchtliche Anzahl von Kompositionen, namentlich für die Geige, veröffentlicht, darunter drei Violinkonzerte, eine Sonate und eine Suite für Violine, sowie eine Reihe von Vortragsstücken. Auch erschienen kürzlich 50 Etüden in der ersten Lage von ihm, die von zahlreichen Violinpädagogen eine sehr günstige Beurteilung erfahren haben.

Ein Schüler Hollanders ist Carl Corbach, der am 16. März 1867 in Lütgendortmund geboren wurde. Sein erster Lehrer war sein musikbegabter Vater. Er förderte den Knaben so schnell, daß Corbach bei seinem Talent schon mit 10 Jahren öffentlich auftreten konnte.

Mit 14 Jahren kam er auf das Kölner Konservatorium, wo zu=
erst Königslöw, sodann und hauptsächlich Hollander sein Lehrer war.
Nach 3½ Jahren wurde er bei der ersten Violine am Kölner Stadt=
theater angestellt. Während dieser Zeit war er auch solistisch tätig,
doch hat er niemals Konzertreisen unternommen.

Im Jahre 1890 fand Corbach Anstellung in Pawlowsk bei Petersburg und darauf bei der Laubekapelle in Hamburg. Borüberzgehend war er dort auch stellvertretender Konzertmeister bei den philzharmonischen Konzerten; doch wurde er bereits Neujahr 1891 als Konzertmeister an die fürstl. Hofkapelle in Sondershausen berufen, wo er mit dem Titel eines Hofkapelle in Sondershausen berufen, wo er mit dem Titel eines Hofkapelle in Sondershausen konzertmeisters noch jetzt tätig ist. Außerdem ist er erster Lehrer seines Instruments am dortigen Konzervatorium sowie Primgeiger eines Streichquartettes. 1910 wurde er zum Professor ernannt.

Corbach ist ein vortrefflicher und gediegener Künstler. Seine Leistungen erfreuen ebenso durch vorzügliche technische Durchbildung wie durch Größe und Wärme seines Tones und geschmackvolle, schlichte Auffassung.

Joseph Kotek, geb. am 25. Oktober 1855 zu Kamenez-Podolsk, gest. 4. Januar 1885 in Davos, hatte zum Vater einen böhmischen, nach Rußland eingewanderten Musiker und zur Mutter eine Russin. Seine Ausbildung erhielt er im Moskauer Konservatorium unter

Laub und nach deffen Tode (1875) unter Himaly. 1877 verließ er dasselbe mit der goldenen Medaille, worauf er noch für ein Jahr Joseph Joachims Schüler als Zögling der Berliner Hochschule für Musik wurde, an der er von 1882 ab als Lehrer des Violinspiels tätig war. Von seinen Violinkompositionen erschienen im Druck Etüden sowie verschiedene Solostücke und außerdem Duetten für zwei Geigen mit Klavierbegleitung.

Willem Res, geb. am 16. Februar 1856 zu Dordrecht, wo fein Vater Raufmann war, begann als siebenjabriger Knabe unter Leitung des Violinisten Thuffens das Studium der Violine. Von 1867 ab war Rapellmeister Kerd. Bohme, ein Schuler von L. Spohr, sein Lehrer. Dieser sorgte bafur, daß Res aus dem engen Rreise seines Beimats= ortes beraustrat, und brachte ibn im funfzehnten Lebensjahre aufs Leipziger Konservatorium. hier genoß er den Unterricht Kerd. Davids auf der Violine und in der Romposition denjenigen C. Reineckes, trieb auch zugleich das Alavierspiel unter Leitung Wenzels und Jadas= sohns. Nach Verlauf zweier Jahre fehrte Res in die Beimat zuruck. um sich an einem Konkurrenzspiel zu beteiligen, welches von drei zu brei Jahren seitens ber hollandischen Regierung für junge Talente veranstaltet wird, wodurch er ein Stipendium zur Fortsetzung seiner Studien erwarb. Bunachst murde er Schuler Wieniamskis in Bruffel und dann noch fur ein Jahr Joachims Zögling auf der Berliner Hochschule für Musik. Auch genoß er dort den Unterricht von Fr. Riel und 2B. Bargiel. Mit dem Zeugnis der Reife aus dieser Anstalt entlaffen, bereifte Res fein Baterland. Im Berbft 1877 murde ibm die erste Konzertmeisterstelle in Umsterdam übertragen. Neben diesem Umt übernahm er ein Jahr spater Die Funktionen als Leiter eines gemischten Chores in Dordrecht. 1880 wurde Res erster Rapell= meister des Parkorchesters in Amsterdam, gab aber biese Stellung schon im selben Jahre wieder auf und ging ganz als Musikdirektor nach Dordrecht, wo er im Jahre 1888 Direktor eines bort neu ge= grundeten Orchesters murde. Diese Stellung hatte er sieben Jahre inne und vertauschte sie sodann mit der des ersten Dirigenten bes Schottischen Orchesters in Glasgow, wo er drei Jahre blieb. Gastdirigent wurde er nach Moskau gerufen; nachdem er zwei Kon= zerte dirigiert hatte, erhielt er die Anstellung als Direktor der Philharmonischen Gesellschaft ebendort mit dem Titel eines General= musikdirektors. Er blieb in Moskau seche Jahre, um bann bie

Direktorstellung des Musikinstitutes in Coblenz anzunehmen, die er noch jest bekleidet. Res hat verschiedenes komponiert, darunter ein vom niederländischen Tonkunstlerverein preisgekröntes Violinkonzert. Veröffentlicht sind bis jest aber nur Lieder und "Charakteristische Tanzweisen" für Violine.

Ein ausgezeichneter Geiger ift Benri Wilhelm Petri, ber am 5. April 1856 in Zenst bei Utrecht geboren wurde. Seine Jugend= jahre verlebte er in Utrecht selbst, wo sein Bater als Oboist in der städtischen Kapelle angestellt war. Er unterrichtete seinen Sohn in den Anfangsgrunden des Biolinspiels, ftarb aber bald, so daß an seine Stelle der Utrechter Konzertmeister Dahmen (geft. 1881) trat, welcher den jungen Petri nicht nur wesentlich forderte, sondern ihn auch 1871 zu Joachim nach Berlin brachte. Die Lehre dieses Meisters genoß der Kunftjunger drei Jahre hindurch, wozu ihm der Konig von Holland die notigen Mittel gewährt hatte. Schlieflich ging Petri auch noch fur 18 Monate nach Bruffel, um sich mit der belgischen Schule vertraut zu machen. Unter ber Agide Joachims trat er bann 1877 in London wahrend der Saison auf, folgte hierauf einem Ruf als Ronzertmeister nach Sondershausen, wo er unter Mar Erdmanns= dorfer drei und ein halbes Jahr wirkte. Nach Ablauf dieser Zeit ging er in gleicher Eigenschaft 1881 nach Hannover. Dort war er bis zu seiner im Oktober 1883 erfolgten Berufung nach Leipzig tatig, wo er an Stelle Schradiecks das Konzertmeisteramt im Gewandhaus= und Theaterorchester übernahm. Seit 1889 bekleidet er den Konzert= meisterposten in der konigl. Kapelle zu Dresden als Machfolger von Lauterbach. In Berbindung hiermit erhielt Petri Die Stellung eines ersten Violinlehrers am konigl. Konservatorium der sachsischen Saupt= stadt. In beiden Eigenschaften ift der allseitig hochgeschätte Runftler, seither auch zum konigl. Professor ernannt, noch heute tatig.

Petri hat von Dresden aus ausgedehnte Konzertreisen unternommen, die ihn durch den größten Teil Europas geführt haben. Auch mit dem von ihm gegründeten Streichquartett ist er mehrfach mit großem Erfolg auswärts aufgetreten, so u. a. im Jahre 1903 in Paris.

Für Unterrichtszwecke hat Petri eine Anzahl wichtiger Werke der Violinliteratur neu bezeichnet herausgegeben, Konzerte von Bach, Mozart, Spohr, Davids Hohe Schule des Violinspiels u. a. m. Auch schrieb er eigene Kompositionen, hauptsächlich Lieder und Violinstücke.

Julius Blankensee wurde am 9. April 1858 zu Warburg in Westffalen geboren und besuchte von 1873—1877 die Berliner Hochsschule als spezieller Zögling Joachims. Zwei Jahre später ging er nach Sondershausen, wo er die Ernennung zum Kammervirtuosen erhielt. Doch verblieb er nicht lange in dieser Stellung. Nachdem er eine Zeitlang die Konzertmeisterstelle am Stadttheater zu Nürnsberg bekleidet hatte, vertauschte er sie weiterhin mit der eines ersten Lehrers an der dortigen Städtischen Musikschule, an der er noch tätig ist. Blankensee wird als ein sehr guter Violinist gerühmt, der in seinem Wirkungskreise allgemeine Anerkennung genießt.

Jend Huban, am 14. September 1858 in Pest geboren, war fünf Jahre hindurch Zögling des Nationalkonservatoriums seiner Vaterstadt und entwickelte sich so schnell, daß er schon als elsiähriger Knabe ein Viottisches Violinkonzert öffentlich vorzutragen vermochte. Zu seiner weiteren Ausbildung wurde er 1871 der Verliner Hochsschule für Musik übergeben. In derselben genoß er während eines vierjährigen Kursus den Unterricht Joachims.

Nachdem Hubay seine Studien beendet hatte, ging er, mit Empfehlungen von Franz Liszt versehen, nach Paris. Hier machte er die Bekanntschaft Vieuxtemps', der ein großes Interesse für den jungen Künstler an den Tag legte und ihm in freundschaftlicher Gesinnung zugetan war, gleichsam als ob er geahnt hätte, daß derselbe sein Nachfolger als Lehrer des Violinspieles am Brüsseler Konservatorium werden würde; denn nach dem Tode des belgischen Violinmeisters erhielt Hubay wirklich 1882 die fragliche Stelle auf Antrag Gevaerts, des derzeitigen Direktors dieser Anstalt, ohne das übliche Probejahr ablegen zu müssen, — ein Beweis, wie hoch man das Talent und die Leistungsfähigkeit Hubays in Brüssel schäßte.

Im Jahre 1886 folgte Hubay einem Rufe an die Musikakademie in Budapest, wo er die Ausbildungsklassen der Violinabteilung übernahm und mit David Popper zusammen das bekannte Streichquartett Hubay=Popper gründete, welches auch außerhalb Ungarns große Erfolge erzielte. Zu wiederholten Malen erhielt der Künstler Berufungen an andere Lehranstalten, so nach London, Newyork, Chikago, Leipzig, doch ist er seinem Vaterlande treu geblieben.

Der solistischen Tätigkeit lag Huban bis zum Jahre 1898 auf regelmäßigen Konzertreisen mit bedeutendem Erfolge ob. Glänzende, sehr hoch entwickelte Technik, beseelter, klangschöner Ton, starkes

musikalisches Empfinden werden seinen Leistungen nachgerühmt. Doch zog er sich weiterhin mehr und mehr von der Virtuosenlaufbahn zurück, um sich der pådagogischen und kompositorischen Tätigkeit zuzuwenden. Dagegen veranstaltet er auch jest noch regelmäßige Kammermusiksoireen in Budapest.

Huban ist ein fruchtbarer Komponist. Er schuf unter anderem sieben Opern und eine größere Reihe von Violinkompositionen, darzunter vier Konzerte.

Auch seine pådagogische Tätigkeit war erfolgreich. Unter seinen Schülern hat sich Franz v. Vecsen großen Ruf erworben, weiter sind Oscar Stude, Bram Eldering, Steffi Gener, Scigeti, Rev u. a. namhaft zu machen.

Oscar Stude erhielt seine Ausbildung zunächst auf dem Hochsschen Konservatorium in Frankfurt und studierte dann noch vier Jahre bei Huban. Nach Konzertreisen in Deutschland und der Schweiz ließ er sich in letzterem Lande nieder, folgte aber vor etwa Jahressfrist einem Rufe seines früheren Lehrers an das Konservatorium in Budapest, wo er als Hubans Assistate und Mitarbeiter tätig ist.

Bram Elbering, der als vorzüglicher Künstler genannt wird, wurde am 8. Juli 1865 in Groningen (Holland) geboren. Bis zu seinem 17. Lebensjahre unterrichtete ihn ein Geiger seiner Baterstadt, namens Poortman. Im Jahre 1882 ging er nach Brüssel, wo er vier Jahre den Unterricht Hubays genoß. Er begleitete seinen Meister 1886 bei dessen Übersiedelung nach Budapest und wirkte dort zwei Jahre als Lehrer seines Instrumentes sowie an der Bratsche des obengenannten Hubay-Popper-Quartetts. Nach Verlauf dieser Zeit studierte er noch mehrere Jahre bei Joachim in Berlin, so daß er sich auch einen direkten Schüler dieses Meisters nennen kann.

Von 1891 bis 1894 bekleidete Eldering den Posten des Konzertsmeisters am Philharmonischen Orchester in Berlin, verbrachte darauf in gleicher Eigenschaft fünf Jahre in der Meininger Hoffapelle und nahm im Jahre 1899 eine Stellung als erster Violinlehrer am Konservatorium in Umsterdam an. Hier blieb er vier Jahre, nach Verlauf welcher Zeit er nach Köln berufen wurde, wo er seit 1903 als Lehrer am Konservatorium, Konzertmeister der Gürzenich-Konzerte und Primgeiger des gleichnamigen Quartetts eine erfolgreiche Tätigskeit entfaltet.

Unter Elderings Schülern hat der jugendliche Geiger Abolf

Busch, der erst ganz kurzlich vor die Öffentlichkeit trat, berechtigtes Aussehen erregt.

Am 8. August 1891 zu Siegen i. W. geboren, zeigte Busch schon sehr früh Begabung für die Musik und speziell für die Violinc. Der Vater, ursprünglich Tischler, dann Instrumentenmacher, siedelte nach Köln über, wo Busch, von dem jezigen Konzertmeister der Kölner Oper, Anders, vorbereitet, auf dem Konservatorium sieben Jahre hindurch erst bei Heß, sodann bei Bram Eldering studierte. Er verabschiedete sich in einem Prüfungskonzert 1909 mit dem Vrahmsschen Violinkonzert und erntete gleich bei seinem ersten Aussfluge in die Musikwelt im letzten Winter bedeutenden Erfolg.

Über Hubans weitere obengenannte Schüler Scigeti und Rev fehlen nähere Nachrichten, ebenso über die anmutige Geigerin Steffi Gener, die als sehr bedeutendes Talent genannt wird.

Schließlich ist als Schüler Hubans zu nennen der schnell berühmt gewordene junge Violinvirtuose Franz v. Vecsen, der bereits den ganzen europäischen Kontinent und die Vereinigten Staaten Nordsamerikas bereist hat.

Becsen murde am 23. Marg 1893 in Budapest geboren. Sein außerordentliches Talent fur die Geige zeigte sich bereits in fruhester Rindheit. Beide Eltern sind sehr musikalisch und spielen felber. Den ersten Unterricht erhielt er von seinem Vater. Der mit diesem be= freundete Professor Huban, der das große Talent des Rindes erkannte, nahm den achtjährigen Franz zunächst für ein Jahr als Privatschüler Sodann besuchte Becsen noch fur ein Jahr die konigl. ungar. Musikakademie in Budapest, die unter Hubans Leitung steht. Im Sommer 1903 suchte er Joseph Joachim in Berlin auf. Das an= fangliche Mißtrauen des Altmeisters gegen ein neues Wunderkind wich, nachdem er den zehnjährigen Knaben gehört — Becfen spielte eine Bachsche Komposition — der lebhaftesten Anteilnahme und einem dauernden Interesse. Dieses bewies sich nicht nur dadurch, daß er ben Knaben seines musikalischen Umganges und seiner Unterweisung hinsichtlich der Auffassung Bachscher, Beethovenscher und Brahmsscher Runst wurdigte, sondern fand auch außerlich seinen Ausdruck da= durch, daß Joachim im herbst 1904 das Beethovenkonzert, welches Vecsen mit dem Philharmonischen Orchester zum Vortrag brachte, dirigierte. Voraussichtlich wird bei der großen Jugend des Kunstlers die Einwirkung Joachims noch nachwirkende Rraft besitzen und sich in der Folgezeit in einer steigenden Vertiefung der Auffassung sowie in größerer Schlichtheit des Vortrags — etwa in dem Brahmsschen Konzert — kundtun, wobei zu bemerken ist, daß gewisse Kompossitionen gerade der obengenannten Meister für eine erschöpfende Interspretation eine geistige Reise im wirklichen Sinne des Bortes erfordern, die wohl nur das Leben selber zeitigen kann. Im übrigen weisen Vecsens Leistungen sowohl hinsichtlich der technischen Vollendung als auch der Auffassung eine bei seiner Jugend doppelt bewundernswerte Höhe auf, die ihn jest schon in die erste Reihe der Ausübenden seines Instrumentes stellt.

Den obigen Angaben über Becsens Konzertlaufbahn ist noch hinzuzusügen, daß sein erstes öffentliches Auftreten in Berlin, und zwar am 17. Oktober 1903, stattfand und das größte Aufsehen hervorrief. In Berlin lebt der Künstler auch gegenwärtig.

Bu den Violinvirtuosen erster Ordnung der Gegenwart geborte Karl Halit, der am 1. Februar 1859 in dem bohmischen Ort Hoben= elbe geboren murde. Er hatte seinen Bater zum erften Lehrmeifter und wurde 1867 zur weiteren Ausbildung auf das Prager Konfer= vatorium geschickt, welches er bis zum Jahre 1873 besuchte. Sein Biolinlehrer dort war Unt. Bennewiß. Mit dem ersten Preis der Biolinklasse aus dieser Anstalt entlassen, murde er noch für zwei Jahre Joachims Zogling. Von 1876-1879 war er dann Solo= spieler in Bilfes Orchester und im folgenden Winter Ronzertmeister im Ronigsberger Stadttheater. Wahrend des Jahres 1881 hielt fich Halit in Italien und Gudfrankreich auf. Bon 1882-1884 war er als Konzertmeister in Mannheim tatig. Halit, im Besitze einer virtuosen Geigentechnik, mar ein ausgezeichneter Kunstler seines Kaches, sowohl als Solo= wie als Quartettspieler. Seinem Spiel wohnte ein energischer, durchaus mannlicher, straffer und vornehmer Charafter inne, ohne daß ihm poetische Bertiefung und Zartheit fremd gewesen waren. Seine sachliche, gehaltene und von innen heraus belebte Auffassungsweise batte eine unverkennbare Ubnlichkeit mit der Joachimschen, die ihm freilich vor Vielen vertraut sein mußte, ba er zehn Jahre lang, bis zu des Meisters Tode, am zweiten Geiger= pulte des Joachimquartetts faß.

Auch als Lehrer ist Halit erfolgreich tätig gewesen. Im Herbst 1884 wurde er als Konzertmeister der großherzogl. Kapelle nach Weimar berufen, seit 1893 wirkte er als Professor des Violinspiels in Verlin. Der treffliche Künstler wurde im fraftigsten Mannes= alter der Kunstwelt durch seinen am 21. Dezember 1909 erfolgten Tod entrissen.

Johann S. Kruse, der Sohn eines aus Hannover herstammenden und im Jahre 1851 nach Australien ausgewanderten Pharmazeuten, ist am 23. März 1859 zu Melbourne geboren. Das Violinstudium, welches er im neunten Lebensjahre begann, förderte ihn so schnell, daß er schon frühzeitig vielfach öffentlich auftreten konnte. 1876 begab er sich nach Deutschland, um noch weitere Studien unter Joachims Leitung zu machen. Dann übernahm er das Konzertmeisteramt beim Philharmonischen Orchester in Berlin. Im Jahre 1892 wurde er als Konzertmeister nach Bremen berufen. Weiterhin war er Lehrer an der königl. Hochschule und Mitglied des Joachimquartettes in Berlin. Jest lebt er in London als hochgesschäfter Faktor des dortigen Musiklebens.

Von ungewöhnlicher Begabung für bas Violinspiel ift Richard Gompert, geb. am 27. April 1859 in Koln. Neben bem Besuch bes Gymnasiums bis zum vollendeten 17. Lebensjahre empfing er feit 1870 nacheinander den Unterricht Derckums und D. v. Konigs= Dann war er drei Jahre lang Eleve der Berliner Hochschule und während dieser Zeit speziell Joachims Schüler. Nachdem er in einigen größeren rheinischen Stadten, wie Frankfurt, Roln, Bonn, Machen und Elberfeld, seine ersten beifällig aufgenommenen Debuts als Solospieler gemacht, wurde er zum Lehrer und Konzertmeister an der Cambridge University musical society ernannt. Doch entzog ihn diefer Stellung feine 1883 erfolgte Berufung zum Profeffor des Violinspiels an der neuerdings eröffneten und unter dem Protektorat des Prinzen von Wales stehenden Musikschule am Royal College of Music zu London. Gompert ist ein talentvoller Spieler von vielseitiger musikalischer Bildung, der auch fur das Rompositions= fach Anlagen hat.

Tivadar Nachéz, der gleichfalls eine Zeitlang Joachims Schüler war, ist bei der Pariser Schule unter den Zöglingen Léonards nach= zulesen.

Isidor Schnitzler, geb. am 2. Juni 1859 in Rotterdam, wurde im zwölften Lebensjahre Schüler der Kölner Musikschule. Von Köln heimgekehrt, setzte er seine Studien bei Emanuel Wirth fort. 1874 erhielt er ein Stipendium vom König von Holland, welches er dazu

benutzte, um sich während eines Jahres unter Wieniawskis Leitung weiter zu bilden. Die letzte Vollendung gab ihm Joachim, deffen Unterweisung Schnitzler sich von 1875—1876 erfreuen durfte.

Zu Beginn seiner künstlerischen Selbständigkeit unternahm Schnißler im Vereine mit der bekannten Sängerin Desirée Artot und dem Sänger Padilha eine Kunstreise durch Rumänien. Hieran schloß sich sein Auftreten im Leipziger Gewandhauskonzert und eine Reise durch Holland. 1880 wurde er von dem Mendelssohn=Quintettstub in Voston engagiert, mit welchem er in den beiden nächsten Jahren als Konzertspieler Amerika und Australien bereiste. Dieser Klub wurde weiterhin zu einer Tournee in den Vereinigten Staaten mit Hinzuziehung von Christine Nielson engagiert, an welchem Unternehmen Schnißler gleichfalls beteiligt war. Weitere Nachrichten über den Künstler fehlen.

Weiter ift als Schüler Joachims Willy Heß zu nennen, der zu den hervorragenden Geigern unserer Zeit gehört.

Dieser treffliche Runftler wurde am 14. Juli 1859 zu Mann= beim geboren. Den ersten Unterricht erhielt er bereits in jugend= lichem Alter von seinem selbst kunftlerisch veranlagten Bater. dann wurde Joachim sein Lehrmeister und entwickelte schnell das Talent seines Zöglings zu voller Reife, sodaß Beg, erst 19 Jahre alt, bereits Konzertmeister in Frankfurt a. M. wurde. Diesen Posten bekleidete er acht Jahre und wirkte sodann von 1886-1888 in gleicher Eigenschaft in Rotterdam. In letterem Jahre folgte er einem Rufe nach England, kehrte jedoch 1895 nach Deutschland zurück, wo sich ihm ein ehrenvoller Wirkungskreis als erster Violinprofessor am Ronfervatorium in Koln sowie als Ronzertmeister der Gurzenich= konzerte und Führer des Gurzenichquartettes eröffnete. Um 1. Mai 1900 erhielt er ben Titel eines konigl, preuß. Professors. Seit September 1900 weilte Bef wiederum in England, wo er als Nach= folger E. Saurets an der Royal Academy of Music in London angestellt war. Im Sommer 1910 wurde der Runftler als Lehrer seines Instruments sowie Orchesterdirigent fur die Berliner Hochschule der Musik gewonnen.

Die violinistischen Leistungen von Heß zeichnen sich sowohl durch ihre technische Vollendung als auch durch eine überaus feinsinnige und vornehme Auffassung aus, die von einem durchgebildeten kunsterischen Geschmack zeugt. Daher haben seine Darbietungen den

Charafter des Abgeklärten, durchaus Fertigen und Vollendeten. Als Quartettgeiger bietet er in der Wiedergabe der klassischen Tonsschöpfungen Mustergültiges.

Marie Soldat, seit 1889 Frau Roeger, ift berzeit wohl die bekannteste und bervorragenoste Vertreterin ihres Instruments. Sie wurde in Graz am 25. Marz 1864 geboren und lernte zuerst bei ihrem Bater, der bort Organist war, Rlavier, sodann mit neun Jahren bei Eduard Pleiner Geige. Ein Konzert, welches Joachim in Graz gab, erweckte in ber Kleinen, Die bereits mit Bieurtemps' Kantasie=Caprice vor die Offentlichkeit getreten war, den Chrgeiz nach höheren Zielen. Alls um dieselbe Zeit ihr Lehrer ftarb, erhielt sie eine Zeitlang Unterricht von Spohrs Schuler August Pott. Verlauf von zwei Jahren machte sie gelegentlich eines von ihr in Pertschach gegebenen Konzerts die Bekanntschaft von Brahms, der sich für ihr großes Talent interessierte, in dem Konzert selber mit= wirkte - als Begleiter einiger seiner Lieder, die die Sangerin Duft= mann auf seine Veranlassung vortrug - und außerdem ihr bie Bekanntschaft mit Joachim vermittelte, nachdem er ihren Bunsch erfahren, Schülerin dieses Meisters zu werden. Sie spielte Joachim das Mendelssohnkonzert vor und genoß sodann vom Berbst 1879 bis zum Sommer 1882 feinen Unterricht. Mit dem Mendelssohn= preise verließ sie die Hochschule. Im Jahre 1889 verheiratete sie sich, ohne jedoch der kunstlerischen Tatigkeit zu entsagen. Jest lebt die Kunftlerin schon seit langerer Zeit in Wien.

Frau Roeger-Soldat ist eine ausgezeichnete Künstlerin. Auf ihren Konzertreisen besuchte sie fast ganz Europa. Mehrfach trat sie auch auf Reisen mit dem Meininger Orchester unter der Leitung Stein-bachs auf. Seit langen Jahren ist sie die Führerin eines in der Musikwelt rühmlichst bekannten Damenquartetts, das u. a. auch in Bonn gelegentlich eines Beethovenfestes neben dem Joachimquartett konzertierte. Wenn speziell ihre Interpretation der Violinkonzerte von Beethoven und Brahms seitens der Kritik allseitig rühmend hervorgehoben wird, so legt dieser Umstand sowohl für ihr vornehmes Musikertum als für die Höhe ihres violinistischen Könnens ein bezeichtes Zeugnis ab.

Carl Prill, geb. am 22. Oktober 1864 zu Berlin, zeigte schon frühzeitig Talent und eine solche Vorliebe für die Musik, daß sein Vater, welcher Kapellmeister war, ihm bereits im Alter von sechs

Jahren auf der Violine Anleitung gab. Daneben erhielt er vom Musikbirektor Handwerg Klavierunterricht. Spater genoß Prill ben Unterricht des Rammervirtuosen Helmrich sowie Emanuel Wirths, und sodann noch als Zögling der konigl. Hochschule für Musik den= jenigen Joachims. Zugleich versah er das Amt eines Sologeigers in dem Brennerschen und Laubeschen Orchester. Auch war er von 1883—85 Konzertmeister in der Bilseschen Kapelle. 1885 wurde ibm bas Ronzertmeisteramt in Magdeburg übertragen. Seit 1891 wirkte er in gleicher Eigenschaft mit Auszeichnung am Leivziger Gewandhaus= und Theaterorchester, wurde aber im Jahre 1897 hof= konzertmeister an der Wiener Oper 1 und Lehrer an der f. f. Akademie, wo er derzeit noch tatig ist. Auch begrundete Prill in dieser Zeit ein Quartett, mit dem er bedeutende Erfolge erzielte. In den Jahren 1897, 1899 und 1901 war er in den Bayreuther Festspielen als erster Konzertmeister tatig. Als Solist hat er erfolgreiche Reisen durch Deutschland, Rugland, Standinavien usw. unternommen.

Prill wird als ein Geiger erster Ordnung gerühmt, dem eine vollendete Technif und ein weittragender, schöner, modulationsfähiger Ton zu Gebote steht. Er leistet allen Berichten zufolge gleich Hervorragendes im Solo- wie im Quartettspiel.

Carl Markees, am 10. Februar 1865 in Chur geboren, absole vierte das Gymnasium in Basel. Zwischen medizinischenaturwissensschaftlichen und musikalischen Interessen sowie dem Wunsche seines Baters, der ihn zum Kaufmann bestimmt hatte, schwankend, entschied er sich schließlich für die Geige, der er schon eifriges Studium zugewandt hatte. 1881 bezog er die Berliner musikalische Hochsschule und war zunächst Schüler E. Wirths, sodann Joachims. Nach drei Jahren trat Markees bei der ersten Violine ins Philharmonische Orchester ein, verließ aber diese Stellung zwei Jahre später. 1889 wurde er als Lehrer seines Instruments an die Berliner Hochschule berufen, wo er im Besitz des Professortitels noch gegenwärtig tätig ist und eine erfolgreiche pådagogische Wirksamkeit entsaltet. B. Hubersman, Leonora Jackson, Gustav Havemann u. a. zählen zu seinen Schülern.

Markees ist in Berlin sowohl solistisch als auch als Kammer=

<sup>1</sup> Als weiterer Konzertmeister an der Wiener Oper wird Julius Stwertka genannt, über den Nachrichten fehlen.

musiker hervorgetreten. Neuerdings hat er auch erfolgreiche Konzert= reisen in Deutschland, der Schweiz, Italien und der Türkei unter= nommen, doch bleibt seine Tätigkeit hauptsächlich der Pådagogik gewidmet.

Gabriele Wietrowetz, geb. am 13. Januar 1866 zu Laibach, wurde 1878 in die Unterabteilung der Violinschule des steirischen Musikvereins in Graz aufgenommen. Ihr Lehrer war zunächst der Violinist Gener. In die Oberabteilung des genannten Institutes verssetz, erlangte sie unter Leitung des verdienstvollen Konzertmeisters Casper während eines vierjährigen Kursus eine sorgfältig geschulte Technik, worauf ihr noch für längere Zeit Joachims Unterweisung, namentlich in betreff des Vortrages, zuteil wurde. Im Jahre 1883 erhielt sie den Mendelssohnpreis. Gegenwärtig lebt sie als eine der bedeutendsten Vertreterinnen ihres Instrumentes in Charlottens burg. Gabriele Wietrowetz ist Lehrerin an der königl. Hochschule für Musik. Weitere Nachrichten über sie fehlen.

Andreas Moser wurde am 29. November 1859 zu Semlin in der ehemaligen Militärgrenze geboren. Bis zu seinem 18. Jahre betrieb er in Zürich und Stuttgart Ingenieur= und Architesturstudien, wandte sich jedoch sodann der Tonkunst zu und war durch vier Jahre der Schüler Joachims in Berlin. Die Fortsetzung der hierauf von ihm begonnenen Virtuosenlaufbahn wurde ihm durch ein schweres Armleiden unmöglich gemacht. So begann er sich dem Lehrberuf für sein Instrument zu widmen und zwar mit so gutem Erfolge, daß Joachim ihn 1888 zu seinem Assistenen an der Hochschule machte. Seit 1900 mit dem Professortitel definitiv angestellt, entfaltet er eine sehr ausgiebige pådagogische Wirksamkeit.

Moser ist der Verfasser der Seite 496 erwähnten Biographie Joachims. Gemeinsam mit ihm gab er die Beethovenschen Streich= quartette heraus (bei Peters), ein Unternehmen, welches dazu bestimmt ist, Joachims und der Seinen Auffassung dieser Werke, soweit möglich, für die Nachwelt zu fixieren. Eine analoge Veröffentlichung ist die Herausgabe der sechs Bachschen Sonaten für Violine solo. Weitere Werke (Schuberts Quartette, Bachs Violinsonaten mit Klavier, seine Violinkonzerte usw.) hat Moser in Verbindung mit anderen Künstlern herausgegeben, ferner veröffentlichte er den Briefzwechsel zwischen Brahms und Joachim. Schließlich ist an dieser Stelle der Violinschule Erwähnung zu tun, die Moser in Gemein=

schaft mit Joachim herausgegeben hat. Der Beteiligung des letzteren wurde bereits gedacht (S. 504). Der Titel des Werfes lautet: "Biolinschule in drei Bånden von Joseph Joachim und Andreas Moser." Sein erster und dritter Band erschienen 1905, der zweite im darauffolgenden Jahre. Die allseitig als ein Ereignis begrüßte Violinschule, über deren gediegene Tendenz und vollwichtigen Gehalt es keiner Auseinandersetzung bedarf, wurde alsbald von A. Moffat ins Englische und von H. Marteau ins Französische übersetzt. Da Joachim niemals Anfängerunterricht erteilt hat, siel Moser speziell die erste und wichtigere Hälfte des Werkes zu. Doch erstreckte sich Joachims Teilnahme auch auf diese.

Der freundlichen Mitteilung Mosers verdanke ich noch kurze Unzgaben über eine Unzahl weiterer Schüler Joachims, resp. Joachims und Mosers, die in derzeitiger Ermangelung näherer Nachrichten hier folgen mögen. Es sind die Geiger Melani, Arbos, Frau Shinner-Liddell, E. Wendling, Gesterkamp, Theod. Spiering, Jul. Ruthström, W. Wagthory.

Pietro Melani, gebürtig aus Neapel, war ein feinfühliger, im Vortrag klassischer Musik sich auszeichnender Violinist. Er wirkte in Buenos-Upres, wo er auch in der zweiten Halfte der neunziger Jahre starb.

Ein hervorragender Geiger und guter Musiker ist der Spanier E. F. Arbos, der um 1863 geboren wurde. Er war zunächst Schüler Vieurtemps', dann Joachims. Ein Jahrzehnt hindurch war er in London als Nachfolger Holmes am Royal College of Music tätig und wirkte sodann am Boston-Symphony-Orchestra, kehrte aber weiterhin in seine alte Stellung zurück. Arbos ist erfolgreicher Romponist eleganter Salonmusik für Violine und spanischer Opezretten. Eine Schülerin von ihm ist

May Harrison, die 1890 in Indien geboren wurde und als eine ausgezeichnete Geigerin gilt. Außer bei Arbos studierte sie noch bei L. v. Auer in Petersburg. Weitere Nachrichten über sie fehlen zurzeit.

Von Frau Liddell, früher Miß Shinner, die als eine sehr anmutige, graziose Spielerin gerühmt wurde, ist nur bekannt, daß sie vor einigen Jahren in London starb.

über Carl Wendling, erster Konzertmeister in Stuttgart, fehlen nahere Nachrichten, ebenso über zwei altere Schüler Joachims, die

hier mitgenannt seien, A. Kummer, aus Dresden gebürtig und in London tatig oder tatig gewesen und Schiever, dessen Wirkungs= statte Liverpool ist oder war.

· Gesterkamp ist Schüler von Joachim und E. Wirth und derzeit Konzertmeister des Verliner Philh. Orchesters.

Theodor Spiering ist erster Konzertmeister des Philh. Orchesters in Newhork.

Der Schwede Julius Ruthstrom bekleidet die gleiche Stellung am Philh. Orchester in Gothenburg.

Wladyslaw Waghalter wurde als siebzehnjähriger Jüngling für den Vortrag des Brahmsschen Konzertes mit dem Mendelssohn=preise ausgezeichnet und versah schon mit zwanzig Jahren an Stelle des beurlaubten E. Wendling für ein Jahr den Dienst als erster Konzertmeister der Stuttgarter Kapelle.

Richard Czerwonky ist derzeit erster Konzertmeister des Philh. Orchesters in Indianopolis, nachdem er früher als zweiter Konzert= meister des Boston=Symphonieorchesters neben W. Heß tätig gewesen war.

Über Palma v. Paszthory, die letthin mehrfach mit Max Reger zusammen konzertierte, fehlen nahere Nachrichten.

Von jüngeren Zöglingen Joachims nennen wir weiter Enrico Polo und Karl Klingler.

Enrico Polo wurde in Parma im Jahre 1868 geboren und war zunächst Schüler bes dortigen königl. Konservatoriums. 1893 kam er an die königl. Hochschule in Berlin, wo er sich des Unterzichts und der speziellen Teilnahme Joachims zu erfreuen hatte. Nach dreijährigem Studium in Berlin trug er in dem Wettbewerb um die Stelle eines Violinlehrers am Liceo Musicale und Konzertzmeisters am königl. Theater in Turin den Sieg davon und verblieb in beiden Stellungen acht Jahre. Nach Verlauf dieser Zeit erhielt er in abermaligem Wettbewerb die Violinprosessur am königl. Konservatorium Giuseppe Verdi in Mailand, wo er seit 1903 tätig ist.

Polo ist ein enthusiastischer Verehrer und trefflicher Spieler von Kammermusik. Er ist der Begründer und Leiter des, soweit mir bekannt, derzeit einzigen ständigen Streichquartettes in Italien und besitzt ein Verdienst um die Einführung und Verbreitung deutscher Kammermusik in seinem Heimatlande, speziell Beethovenscher und Brahmsscher. Des weiteren ist er in dankenswerter Weise um die

Hebung der Reichtumer altitalienischer Instrumentalmusik bemüht, ein Unternehmen, das noch manchen Mitarbeiter brauchen kann, obzgleich schon viel in diesem Sinne geschehen ist und geschieht. Werke von Pugnani, Giardini, Tenaglia usw. danken ihm ihre Neuausgabe. Neuerdings glückte ihm nach brieflicher Mitteilung die Auffindung von acht Boccherinischen Quartetten, deren Herausgabe bevorsteht. Auch eigene Werke hat der begabte Künstler veröffentlicht, Violinskompositionen, darunter auch Etüden, und mehreres für Gesang.

Karl Klingler wurde am 7. Dezember 1879 in Straßburg i. E. geboren. Den ersten Violinunterricht erhielt er von seinem Vater, spåter wurde Konzertmeister Schuster in Straßburg sein Lehrer. Im Jahre 1897 wurde er Schüler Joachims an der Berliner Hochschule, die er nach drei Jahren mit dem Mendelssohnpreise verließ. 1901 bis 1902 war Klingler sodann als zweiter Konzertmeister des Berzliner Philharmonischen Orchesters tätig. Von Ostern 1904 ab unterzrichtet er an der Hochschule, Ostern 1910 wurde er zum Prosessor ernannt.

Rlingler genießt den Auf eines vorzüglichen Kammermusikspielers. Bom Frühjahr 1906 bis zum März 1907 gehörte er in Vertretung des erkrankten Prof. Wirth dem Joachimquartett an. In demselben Jahre 1906 gründete er auch ein eigenes Quartett, dessen übrige Teilnehmer Josef Rywkind, Fridolin Klingler und Arthur Williams sind. In Deutschland, den Niederlanden, Paris, England, Norwegen und Spanien ist das Klinglerquartett mit großem Erfolge gereist.

Auch kompositorisch ist der Künstler hervorgetreten, namhaft gemacht werden ein Violinkonzert, eine Sonate für Bratsche und Quartette.

Der noch jugendliche, schnell zu allgemeiner Anerkennung gelangte Violinvirtuose Bronis law Huberman findet wohl am passendsten an dieser Stelle Erwähnung, obwohl er als direkter Schüler Joachims eigentlich nicht bezeichnet werden kann.

Geboren wurde der Künstler am 19. Dezember 1882 in Czensftochan, Russ.-Polen. Den ersten Unterricht erhielt er in Warschau von Mihalowicz, Rosen und danach drei Monate von Isidor Lotto. Troß materieller Schwierigkeiten — der Vater war ein in bescheidenen Verhältnissen lebender Advokat — ermöglichten seine Eltern, mit dem Kleinen nach Verlin zu reisen, um ihn Joachim

vorzustellen. Es hielt begreiflicherweise nicht leicht, bei dem Meister, der mit Grund vor Wunderkindern auf der hut war, vorgelaffen zu werden, und gelang nur durch eine Überraschung, die Joachim halb unwillig über fich ergeben ließ. Doch anderte fich das sehnell. als er wahrend des Spiels das außergewöhnliche Talent des noch nicht zehnjährigen Anaben erkannte. Auf Grund einer Empfehlung des Meisters konnte Huberman eine Anzahl von Konzerten in deut= schen Badeorten absolvieren, und im September bes Jahres 1892 gelang es ihm, in der Wiener internationalen Musikausstellung vor geladenem Publikum mit fo großem Erfolge zu konzertieren, baß ein weiteres Konzert beim Raiser Franz Joseph stattfand, der ihm als Zeichen feiner Anerkennung eine größere Summe fur eine Geige spendete. Unmittelbar barauf begann der Unterricht in Berlin. Bor Joachim felbst spielte der Knabe nur wenig, dagegen genoß er die Unterweisung von deffen Schüler Markees bis zum Juni des folgenden Jahres (1893). Insgeheim nahm er aber noch zur gleichen Zeit während feche Monaten Stunden bei Grigorowitsch, welchem Unterricht er nach seiner eigenen Angabe das meiste deffen verdankt, was er Lehrern schuldig ist. Tropdem hat er, wie er gern bekennt, von Joachim die großte Unregung und Befruchtung emp= fangen, beffen Vorbild ihm auch nach Beendigung bes Unterrichts im Sommer 1893 als das erstrebenswerteste vorleuchtete. Dieser Zeit, seit seinem elften Jahre also, hat der Runftler keinen eigentlichen Unterricht mehr erhalten, doch profitierte er noch in den beiden folgenden Jahren durch musikalischen Umgang mit Marsick in Paris und Heermann, welche Unterweisung sich aber jedesmal nur auf wenige Wochen und Stude beschrankte.

Inzwischen hatten bereits die Konzertreisen des jungen Virtuosen begonnen, die ihm zwar Ehre, aber zunächst nur geringen materiellen Erfolg brachten. Er besuchte Holland und Belgien, sodann Paris, London und Berlin. Aber erst Wien, wo Huberman in einem Konzert von Adelina Patti zuerst auftrat (Januar 1895), brachte einen durchschlagenden Triumph, nämlich zwölf aufeinanderfolgende ausverkaufte Konzerte des zwölfjährigen Künstlers.

Nunmehr war die Bahn gebrochen. Rasch folgten Konzertreisen durch Ofterreich und Rumanien, die Vereinigten Staaten, Kußland, sodann nach vier Jahren Unterbrechung, die der allgemeinen und anderweit musikalischen Ausbildung gewidmet waren, weitere Reisen,

die den Namen Hubermans rühmlich durch die Musikwelt getragen haben, so daß er schon seit Jahren von der Kritik als einer der ersten Meister seines Instruments anerkannt wird. Hauptsächlich wird neben einer außerordentlichen Beherrschung des Griffbretts an seinem Spiel besondere Schönheit und Modulationsfähigkeit des Tons, sowie äußerst temperamentvolle, aber stets beherrschte und eine dringliche Auffassung gerühmt. Hubermans Richtung ist unbeschadet seiner glänzenden Technik eine gediegene, seine Programme umfassen mit besonderer Betonung von Beethoven und Brahms die gesamte neuere Literatur des Instruments, soweit sie von künstlerischem Wert ist.

zwei denkwürdige Ereignisse im Leben des Künstlers sind sein erstmaliger Vortrag des Brahmsschen Konzerts in Wien, welches im Beisein des Meisters Ende Januar 1896 statthatte, und das auf Paganinis Geige Januar 1909 in Genua gegebene Konzert. Erstere Leistung des damals Dreizehnjährigen begeisterte Brahms so, daß er dem jungen Künstler eine Phantasie zu komponieren versprach — sein Tod hinderte die Aussührung. Das Wohltätigkeitskonzert Hubermans auf Paganinis Geige, das zum Besten der durch das furchtbare Erdbeben Ende 1908 geschädigten süditalienischen Provinzen unter großer Beteiligung und mannigfachen Formalitäten stattfand, ist noch in frischer Erinnerung. Nur einmal, von Sivori nach der Einigung Italiens, war Paganinis Favoritgeige, die seine Vaterstadt ausbewahrt<sup>1</sup>, wieder gespielt worden.

Nach dem im Sommer 1907 erfolgten Tode Joseph Joachims ward Henri Marteau die Auszeichnung zuteil, die Stelle des großen Violinmeisters, soweit das Lehramt an der Hochschule in Frage kam, einzunehmen. Mit dieses Kunstlers Leben und bisheriger Wirksamkeit haben wir uns daher an dieser Stelle zu beschäftigen.

Henri Marteau wurde am 31. Marz 1874 in Reims geboren. In seinem Elternhause war die Musik heimisch. Der Vater, Fabrikdirektor und ehemaliger Bürgermeister von Reims, spielt Violine, die Mutter, Deutsche, Tochter der Klaviervirtuosin Schwendy, Klavier. Bedeutende Künstler gingen dort aus und ein, so der

<sup>1</sup> Bgl. S. 416.

Pianist Francis Planté, der Marteaus Pate ist, und der Paganini= schüler Sivori, dessen Spiel den damals fünfjährigen Henri so be= geisterte, daß er gleichfalls Geiger zu werden sich vornahm.

Die Eltern legten seinem Begehren kein Hindernis in den Weg, und so begann der Unterricht des Kleinen bei einem Schweizer Violinisten, namens Bunzli. Sodann kam er zu Léonard nach Paris, bei dem er neun Jahre studierte, während welcher Zeit er auch etwa dreißig Stunden von Sivori erhielt. Schließlich war er noch zehn Monate hindurch Schüler Garcins am Pariser Konservatorium.

Eine nahere Betrachtung von Marteaus Bildungsgange ergibt ein interessantes Resultat. Wie er seiner Abstammung nach halb Kranzose, halb Deutscher ift, sind auch in seinen violinistischen Abnen, wenn man zugibt, daß dieser Ausdruck mehr bedeutet als ein bloßes Wort, verschiedene Nationalitäten und noch verschiedenere künstlerische Richtungen vertreten. Bungli war ein Schuler von Molique, ber, wie wir sahen, nachhaltig durch Spohr beeinflußt murde, außerdem aber ein Zögling Rovellis mar, deffen Lehrer R. Kreuper mir als einen der Rlassiker der frangosischen Schule kennen lernten. Auf einen zweiten Rlaffiker berfelben Schule, namlich Baillot, fuhren die Namen Leonards und Garcins zuruck. Hinter Kreußer wie Baillot wiederum feht die Erscheinung Viottis. Baillot wurzelt sogar einigermaßen in der Schule Tartinis, da er u. a. von einem Schüler des paduaner Meisters, Pollani, unterrichtet murde, beffen Lehrmeister Tartinis Lieblingsschüler Nardini mar. endlich war Schüler Paganinis. So hangt Marteau außer mit Paganini mit den Rlassifern des Biolinspiels der drei tonangeben= den Lander Italien, Frankreich und Deutschland zusammen.

Marteau redet von seinen Lehrern, speziell von Léonard, mit warmer Anerkennung. Nur Sivori spricht er kein pådagogisches Talent zu. Er suchte ihn auf Beranlassung Léonards auf und studierte mit ihm die Capricen und Konzerte Paganinis sowie Sivoris eigene Etüden und eine Anzahl seiner Konzertsantasien über Bellinische und Berdische Opern. Hierbei mußte der jugendliche Eleve alles, wie Marteau sich selbst darüber ausdrückt, affenartig oder paganiniartig nachahmen. Da ihm dies als elsjährigem Jungen ziemlich leicht siel, so ist es ein glänzender Beweis seiner erzeptionellen Begabung auch in rein technischer Hinsicht.

Bor der in so vieler Hinsicht bedenklichen Laufbahn eines musi= kalischen Wunderkindes blieb Marteau bewahrt. Zwar trat er schon im jugendlichen Alter vor das Publikum, das erstemal als Zehn= jahriger mit dem funften Konzerts Léonards an Stelle seines durch Rrankheit verhinderten Lehrers. Ein Jahr fpater, Ende Marg 1885, ließ er sich im Dresdener Tonkunstlerverein mit den beiden letten Saten von Mendelssohns Violinkonzert, wieder ein Jahr hiernach in Berlin, und im Dezember 1887 in Wien mit dem ersten Konzert Max Bruchs horen — in Wien auf eine Einladung von Hans Richter bin. Überall erntete er die lebhafteste Unerkennung und Bewunderung, sowohl in Hinblick auf die schon so fruh errungene technische Vollendung seines Spiels als auch wegen der gesunden, von keiner kunftlichen Treibhausreife angekrankelten Urt feines Vor-Aber stets folgte solchen Ausflugen in die Offentlichkeit er= neutes ernsthaftes Weiterstreben, wobei vor allem auch seine allge= meine Ausbildung nicht vernachlässigt wurde, worauf Marteaus Bater in febr richtiger Ginsicht besonders hielt.

So kam das Jahr 1890 heran. Im Mai desselben starb Léonard. Der Versuch, bei Joachim seine Ausbildung zu vollenden, ließ sich aus verschiedenen Gründen nicht realisieren, schon weil der Meister keine Privatschüler annahm. Nichtsdestoweniger verweilte Marteau etwa ein Jahr in Berlin, trat auch einmal vor das Publikum, ohne jedoch den Erfolg zu erzielen, der ihm daselbst als Knaben zuteil geworden war.

1891 kam er nach Paris zurück und brachte das Violinkonzert von Brahms mit, das bis dahin noch nicht in Frankreich gehört worden war. Er wurde mit Beifall überschüttet und mit den berühmtesten französischen Meistern seines Instruments verglichen. Auch veranstaltete er sogleich im Verein mit Raoul Pugno Rammermusiksoireen in seiner Heimatstadt Reims. Tropdem wünschte er einen legitimierten Abschluß seiner musikalischen Ausbildung und besuchte zu diesem Zwecke noch auf fast ein Jahr das Pariser Ronservatorium als Schüler von Garcin, wie schon erwähnt wurde. Er verließ es im folgenden Jahre 1892 mit einem ersten Preise.

Die nächsten acht Lebensjahre des Künstlers sind im wesentlichen von Konzertreisen eingenommen, die sehon während seines Aufent= halts auf dem Pariser Konservatorium begonnen hatten. Ende 1892 schiffte er sich nach Amerika ein, wo er mehr als 200 Kon=

zerte gab. Im Jahre 1893 folgte eine zweite Fahrt nach Amerika, diesmal zu Kammermusikveranstaltungen in Newyork. 1894—95 bereiste er Skandinavien, wohin er, wie nach Amerika, noch mehrere Male zurückkehrte. Nach einer einjährigen durch den Militärdienst veranlaßten Unterbrechung im Jahre 1895 folgten weitere Reisen in der Schweiz, Frankreich, Rußland, Balkan usw. Erst gegen Ende dieser Wanderjahre, im Herbst 1899, suchte er Verlin wieder auf und erzielte diesmal denselben vollen Erfolg, der ihm in anderen musikalischen Zentren Europas bereits zuteil geworden war.

Das nachste Jahr brachte Marteau eine Stellung als Lehrer seines Instruments am Genfer Konservatorium, in der er bis zum Jahre 1908 verblieb. Auch während dieser Zeit trat er des öfteren als Solist vor das Publikum, besonders in Deutschland und in der Schweiz. Unter anderem führte er in diesen Jahren das für ihn geschriebene Violinkonzert von Jacques Dalcroze in die Öffentlichteit ein. Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, daß dem Künstler eine ganze Reihe von Violinkonzerten gewidmet sind, darunter vor allem das von Max Reger jüngst geschaffene, ferner solche von Chr. Sinzding, Th. Dubois, L. Schlegel, J. Lauber, Tor Aulin, E. Moor usw.

Gleich nach seiner Anstellung in Genf gründete Marteau eine Quartettvereinigung (mit Eugène Reymond, B. Pahnke und Ad. Rehberg) und veranstaltete im Berein mit dem ausgezeichneten Pianisten Edouard Risler Sonatenabende. Beiden Unternehmungen war reicher Erfolg beschieden. Von den unter seiner Leitung in Genf ausgebildeten Schülern werden u. a. genannt Florizel Reuter, L. v. Laar, Lindelof, Sommer, Weinmann, Pollak, Gunna Breuning, H. Blume und Pécsi. Nachrichten über die meisten derselben sehlen zurzeit.

In das Jahr 1908 fällt die in gewissem Sinne schönste Ehrung des Künstlers, die gleichzeitig eine gewisse Aussührlichkeit der Mitzteilungen über ihn in diesem Buche rechtfertigt, seine Berufung als Nachfolger Joachims an die Berliner Hochschule. Diese Berufung betreffend teilt A. Moser im zweiten Bande seiner Joachimbiographie (1910) mit, daß Joachim selber für den Fall einer eintretenden Bakanz an der Hochschule Marteau in erster Linie ins Auge gefaßt und auch dem Kultusministerium eine Mitteilung in diesem Sinne gemacht habe. Marteau hatte die persönliche Bekanntschaft Joachims im Herbst 1906 gemacht und sowohl als Künstler wie als Mensch

dem Altmeister sehr gefallen. Der erste Anlaß einer Verbindung Marteaus mit der Hochschule war seine Übersetzung der Moser= Joachimschen großen Violinschule ins Französische, worüber ebenfalls in Mosers Joachimbiographie näheres nachzulesen ist.

Marteau verwaltet sein Lehramt in dem Geiste seines großen Vorgängers, der seinerseits wiederum nichts Absonderliches, sondern die Erfüllung der Forderung betonte, aus den anvertrauten Zöglingen gute Musiker zu machen, denen es zur selbstverständlichen Auffassung würde, ihr Können in den Dienst der Kunst zu stellen. Wünschen wir Marteau, daß sein Wirken in diesem Sinne von Erfolg gekrönt sei. Die Vielseitigkeit seiner musikalischen Veranlagung und Ausbildung, in der deutsche und romanische Elemente gemischt sind, die Gründzlichkeit und das Interesse, das er der pådagogischen Tätigkeit entzgegenbringt, schließlich seine schon in Genf erzielten Erfolge als Lehrer sind ebensoviele Verheißungen für die Zukunft.

Marteaus hervorragende violinistische Qualitaten ergeben sich bereits zur Genüge aus seinem Lebenslaufe und ber jest von ihm eingenommenen Stellung. Unnotig also noch besonders zu erwähnen, daß er eine außerst vollendete Technik sowohl der rechten wie der linken Sand und eine blubende, fehr modulationsfahige Tongebung fein eigen nennt; unnötig auch beizufügen, daß ihm folche Borzüge nicht Gelbstzweck sind, sondern in den Dienst der jeweiligen kunft= lerischen Aufgabe gestellt werden. Insbesondere werden an seinem Spiel plastische Gestaltung und Großzügigkeit der Auffassung, sowie eine hohe Fahigkeit gerühmt, bem Stile eines jeden Meifters, ben er gerade interpretiert, gerecht zu werden. Der Rreis feiner solifti= schen Programme ist ein sehr großer und umfaßt beispielsweise in Diesem Winter in sechs von ihm angekundigten Berliner Abenden zwei Bachsche und funf Mozartsche Violinkonzerte (bisher ift unseres Wiffens so gut wie ausschlieflich nur das lette derselben (a-dur) im modernen Konzertsaal erschienen), ferner das Beethovensche, Mendelssohnsche und Brahmssche sowie Konzerte von Bruch, Dubois, Sinding, Dalcroze, Dvotak, Lauber, Gernsheim und L. Schlegel.

Es erübrigt noch hinzuzufügen, daß Marteau auch kompositorisch tätig ist, unter anderm werden Streichquartette und eine Symphonie namhaft gemacht.

Über Marteaus Schüler Florizel von Reuter kann die Nach= richt gegeben werden, daß er im Jahre 1891 in Davenport (Ver= einigte Staaten) geboren wurde und bereits als Wunderknabe durch verblüffende Technik Aufsehen erregte. Er bereiste bisher hauptsfächlich die Schweiz, Österreich und den Drient, trat aber auch bereits wiederholt erfolgreich in Deutschland auf. Weitere Mitzteilungen über ihn fehlen derzeit.

## 6. Anderweite deutsche Violinspieler des 19. Jahrhunderts.

Es ist noch eine Anzahl deutscher Biolinspieler des vergangenen Jahrhunderts zu nennen, die mit den eben betrachteten Schulen in keinem nachweisbar direkten Zusammenhange stehen. Dieselben folgen hier in chronologischer Ordnung.

Frang Clement, am 19. November 1784 in Wien geboren, studierte unter Anleitung seines Baters und Kurweils, Ronzert= meisters beim Grafen Grapulwich (auch Giornovicchi wird als sein Lehrer genannt), und galt als ein musikalisches Wunderkind. Fruhzeitig begab er sich in Begleitung seines Baters auf Runftreisen. Als elfjähriger Knabe kam er nach London. Handn und Salomon dirigierten hier seine in den Jahren 1791-92 gegebenen Konzerte. Die Allgem. muf. 3tg. (Jahr. 7, S. 242 und 500) enthalt folgende Urteile über ihn: "Der Biolinspieler Clement spielte ein Rode'sches Violinconcert mit all der Gewandtheit, Eleganz und Feinheit, die man hier durchgångig an ihm bewundert und liebt; doch durfte sein Vortrag durch mehr Einfachheit noch gewinnen. Er überwindet die erstaunlichsten Schwierigkeiten mit einer ganz außerordentlichen Leichtig= feit, Sicherheit und Ruhnheit." — "Clement ift ein Liebling des hiefigen Publikums und zwar mit vollem Rechte. Er spielt die Violine vortrefflich und ist in seiner Art vollkommen, vielleicht einzig. Alber freilich in seiner Art. Es ist nicht das markige, fuhne, fraftige Spiel, das ergreifende Adagio, die Gewalt des Bogens und Tones, welche die Rode'sche und Viotti'sche Schule charakterisirt: aber eine unbeschreibliche Zierlichkeit, Nettigkeit und Elegang; eine außerft liebliche Zartheit und Reinheit des Spiels, die C. unstreitig unter die vollendetsten Biolinspieler stellt. Dabei hat er eine

<sup>1</sup> Der Berichterstatter wußte offenbar nicht, daß Node aus der Viottischen Schule hervorgegangen war.

eigene Leichtigkeit, welche mit den unglaublichsten Schwierigkeiten nur spielt, und eine Sicherheit, die ihn auch bei den gewagtesten und kühnsten Passagen nicht einen Augenblick verläßt."

Diesen letzteren Eigenschaften des Elementschen Spiels entspricht vollkommen die Solostimme des Violinkonzertes, welches Beethoven für ihn komponierte, wie das in der kaiserl. Bibliothek zu Wien ausbewahrte Manuskript des besagten Kunstwerkes beweist. Dassselbe trägt die vom Meister herrührende eigenhändige Aufschrift: "Concerto par Clemenza pour Clement, primo Violino e Direttore al Teatro à Vienne, dal L. v. Bthvn. 1806." Element genoß des Vorzuges, diese bedeutende, zu den Juwelen der Violinliteratur gehörende Tonschöpfung, die man eine Symphonie mit obligater Violine nennen könnte, am 23. Dezember 1806 durch seinen Vortrag in die Öffentlichkeit einzusühren. Es ist unverkennbar, daß Beethoven die reiche, oft in hohen Lagen sich bewegende, höchst schwierige Figuration der Prinzipalstimme mit besonderer Rücksicht auf Elements Spielart setzte.

Clement huldigte keineswegs ausschließlich ber gediegenen kunft= lerischen Richtung, sondern ließ sich nicht selten durch seine gewandte Technif zu virtuosen Extravaganzen hinreißen, die ihm lauten Tadel zuzogen. In einem Bericht der Wiener Musikzeitung vom Jahre 1820 (S. 206) heißt es hierauf bezüglich: "Handelte es sich in der Musik nur um flüchtige, wie immer gestaltete Unterhaltung, so mochte herrn Clement's Phantasiren bingeben, benn er gab uns viele erstaunliche Schwierigkeiten, gelungen besiegt, manche neue, gute Paffagen zum Beften, über welche man vieles andere, z. B. bas Herabstimmen der G-Saite um eine Quart, vergeffen konnte. die Runft hat ihre Wurde; wenn ihre Junger selbst sie berabziehen, bann geht es auch mit raschen Schritten in allem abwarts. große Publikum ift eigentlich ein Kind, zu welchem die Kunstler sich wie erwachsene Menschen verhalten. Giebt man dem Kinde gute Beispiele, führt man in beffen Gegenwart teine unverftandigen Reden, so wird das Rnabchen brav und gut gesittet; tut man das Gegentheil, so glaubt sich bas Jungchen alles erlaubt, wird unge= zogen und schlägt den Großen, der ihn zurechtweisen will, ins Ge= sicht.... Wehe thut es baber, wenn ein gebildeter Kunstler, wie herr C., deffen mahrhaft in jeder hinsicht außerordentliche Gaben das Höchste, wenn er will, erreichen, vor das Publikum tritt, und statt Einen Gedanken zu fassen und auszusühren, nur einige Thematen fast ohne alle Verbindung vorführt, um endlich über den Schlußchor aus Blum's Rosenhütchen einige extemporirte Variationen zu spielen."

Hinsichtlich des ungemeinen musikalischen Gedachtniffes Clements berichtet Spohr, er habe von seinem Dratorium "Das jungfte Gericht" nach dreimaligem Horen so viel behalten, daß er ihm am Tage nach der Aufführung desselben mehrere große Nummern daraus, "Note für Note, mit allen Harmoniefolgen und Orchesterfiguren vorgespielt, ohne je die Partitur gesehen zu haben". Spohr ergangt diese Tatsache durch folgende Mitteilung: "Man erzählte sich damals in Wien, daß Clement die ,Schopfung' von Bandn, nachdem er sie mehrmals gehort hatte, so auswendig wußte, daß er mit Sulfe des Textbuches einen vollständigen Klavierauszug davon machen Diesen brachte er dem alten Sandn zur Ansicht, der nicht wenig darüber erschrocken war, weil er im ersten Augenblick glaubte, man habe ihm feine Partitur entwendet oder heimlich kopirt. Er fand bei naberer Unsicht den Klavierauszug so getreu, daß er ihn, nachdem Clement noch eine Durchsicht nach der Partitur vorgenom= men hatte, zur Berausgabe adoptirte1."

<sup>1</sup> In diesem Jusammenhang durfte die Art der Mitwirkung Clements an einer denkwurdigen Sigung, die im Dezember 1805 im Palais des Fürsten Lichnowski in Wien stattfand, Interesse erregen.

Beethovens Kidelio war im vorhergehenden Monat und zwar am 20., 21. und 22. November, wenige Tage nach der Besehung Wiens durch die Franzosen, zuerst aufgeführt worden — ohne jeden Erfolg. Lag dies einerseits an den traurigen Zeitumständen, so ichien andrerseits auch Beethovens Freunden eine Kurzung des Werkes in deffen eigenstem Interesse vonnoten. Bon 7 bis 1 Uhr nachts dauerten an jenem Abend die Anstrengungen, Beethoven jur Aufopferung dreier Rummern, Rurzungen und Zusammenziehung der Oper von 3 auf 2 Afte zu bewegen. Der Tenorift Rodel (er fang fpater ben Klorestan), dem wir den Bericht darüber verdanfen, schreibt: "Dbwohl die Freunde Beet: hovens auf den bevorstehenden Rampf vollständig vorbereitet maren, hatten fie ihn doch nie früher in diefer Aufregung gesehen ... " Ebendaselbst heißt es vorher: "Da die gange Oper durchgenommen werden follte, gingen wir gleich ans Werk. Fürstin Lichnowsti spielte auf dem Klugel die große Partitur der Oper, und Clement, der in einer Ede des Bimmers faß, begleitete mit seiner Bioline die gange Oper auswendig, indem er alle Solos der verschiedenen Instrumente spielte. Da das ungewöhnliche Gedachtnis Clements allgemein befannt mar, so war niemand außer mir darüber erstaunt." (Thaver, Beethoven II, S. 295.)

Clement war von 1802—1811 sowie von 1818—1821 Orchesterdirigent beim Theater a. d. Wien. In der Zwischenzeit versah er
von 1813 ab vier Jahre hindurch das gleiche Amt am Prager
Theater. Seine Wiener Stellung gab er 1821 auf, um mit der
Catalani zu reisen, deren Konzerte er leitete. Dann kehrte er wieder
nach Wien zurück. Von da ab geriet er infolge seiner unverständig
haltlosen Lebenskührung in mißliche Verhältnisse. Unter traurigen
Umständen starb er am 3. November 1842. Von seinen Kompositionen erschienen mehrere im Druck.

Beinrich August Matthai, geboren am 30. Oktober 1781 in Dresten, empfing bier feine erfte musikalische Ausbildung und wurde im Jahre 1803 neben Campagnoli als Solospieler beim Leipziger Gewandhauskonzert angestellt. Zahlreiche Freunde und Gonner, die er sich dort bald durch seine kunftlerischen und person= lichen Eigenschaften erwarb, gewährten ihm die Mittel, für langere Zeit nach Paris zu geben, um unter Kreugers Leitung feine Studien zu vollenden. 1806 fehrte er in seine Leipziger Stellung zuruck. Das dortige rege Musikleben bereicherte er durch Begrundung regel= mäßiger Quartettabende, die 1809 ihren Anfang nahmen. trat er endlich als Konzertmeister an Campagnolis Stelle, nachdem dieser dem von Neustreliß an ihn ergangenen Rufe als Musikdirektor Folge geleiftet hatte. Am 4. November 1835 starb er in Leipzig. Einige von ihm veröffentlichte Violinkompositionen sind im Strome ber Zeit spurlos untergegangen. Aus seiner Schule gingen die Violinspieler Fesca und Uhlrich hervor.

Friedrich Ernst Fesca, geboren zu Magdeburg am 15. Febr. 1789, offenbarte schon in zartem Kindesalter bedeutende Anlagen zur Musik. Mit neun Jahren begann er das Violinspiel unter Leitung eines gewissen Lohse, welcher damals erster Violinist des Magdeburger Theaterorchesters war, und im elsten Jahre konnte er bereits als Konzertspieler vor das Publikum seiner Vaterstadt treten. 1803 ging er nach Leipzig zum Konzertmeister Matthäi. Neben dem Violinstudium bei diesem Künstler genoß er den Kompositionsunterricht des Kantors an der Thomasschule, A. E. Müller. Im Jahre 1806 wurde er für die Oldenburger Hofkapelle und 1808 für die Hofmusik des Königs Jérôme von Westfalen als Sologeiger engagiert. Lestere Stellung verlor er durch die politischen Ereigznisse des Jahres 1813. Fesca ging nun auf einige Zeit nach Wien;

vann trat er 1814 in die Karlsruher Hoffapelle, zu deren Konzertsmeister er im folgenden Jahre ernannt wurde. Während seiner Wirksamkeit in der Hauptstadt Vadens erkrankte Fesca an einem Brustleiden, von dem sich vorher schon Anzeichen bemerklich gemacht hatten. Dasselbe steigerte sich im Frühjahr 1821 bis zu einem so hohen Grade, daß er in Schwermut versiel. Doch vermochte er trotz allem noch tätig zu sein. Im Sommer des Jahres 1825 begab er sich zur Kur nach Ems. Scheinbar besserte sich insfolge derselben sein Zustand, doch war es nicht von Bestand. Um 24. Mai 1826 unterlag er seiner verzehrenden Krankheit in Karlszuhe.

Fesca war ein fruchtbarer Tonsetzer von nicht gewöhnlicher Bezgabung. Die Mehrzahl der von ihm gelieferten Kompositionen bezsteht in Kammermusikwerken. Überdies schrieb er zwei Opern, vier Duvertüren, drei Symphonien, mehrere kirchliche Werke und eine Reihe ein= und mehrstimmiger Lieder und Gesänge. Von seinen Violinkompositionen wurden nur drei Potpourris veröffentlicht.

Wilhelm Uhlrich, welcher eine Zeitlang dem Leipziger Gewandhausorchefter angehörte, dann als Konzertmeister nach Magdeburg ging und schließlich bis zu seinem Lebensende in gleicher Eigenschaft bei der Hoffapelle in Sondershausen wirkte, wurde am 10. April 1815 in Leipzig geboren, wo sein Vater Holzblas-Instrumentenmacher war, und starb am 26. November 1874 in Stendal unmittelbar vor einem Konzert, in welchem er auftreten sollte. Uhlrich war ein vortrefflicher Solo- und Quartettspieler, hochgeschäßt von allen, die seine Leistungen kannten. Außerhalb seines Wirfungskreises hat er sich aber wenig hören lassen, da er es vorzog, ganz seinen amtlichen Obliegenheiten zu leben.

Einer seiner bemerkenswerten Schüler ist Fritz Seitz, geboren am 12. Juni 1848 in Günthersleben bei Gotha. Nach Absolviezung der Schule beabsichtigte er sich der militärischen Laufbahn zu widmen, gab diese Idee aber auf, nachdem er den Feldzug von 1866 bei der Mainarmee mitgemacht hatte. Bon Jugend auf mit der Geige vertraut, beschloß er sich der Musik zu widmen und ging deshalb im Herbst 1868 nach Sondershausen, um beim Konzertmeister Uhlrich, seinem nachmaligen Schwiegervater, sich dem höheren Violinspiel zu widmen. Eine Unterbrechung erlitten seine Studien durch den Krieg von 1870, welcher ihn nötigte, ein volles

Jahr bei der deutschen Armee in Frankreich zuzubringen, und die Kämpfe von Beaumont und Sedan, sowie die Belagerung von Paris mitzumachen. In die Heimat zurückgekehrt, nahm Seitz von neuem das Studium der Violine auf und ging 1874 noch für einige Zeit nach Dresden, um der Lehre Lauterbachs teilhaftig zu werden. Dann war er bis zum Oktober 1876 Mitglied der Sonsdershausener Kapelle und Vizekonzertmeister, worauf er nach Magdeburg als Führer der Geigen im Stadttheaterorchester, sowie bei den dortigen Symphoniekonzerten berufen wurde. Zugleich stand er einem von ihm gegründeten Institut für Violinspiel vor. Im Jahre 1884 wurde Seiß als Hofkonzertmeister nach Dessau berufen.

Christian Urhan, geboren 16. Februar 1790 in Montjoie bei Machen 2, erhielt die erfte Anleitung im Biolinspiel von seinem Vater. Die Raiserin Josephine, welche ihn 1805 hörte, nahm lebhaften Anteil an seinem Talent und gewährte ihm die Mittel, dasselbe in Paris weiter auszubilden. Er wurde dort namentlich Lesueurs Schüler in der Komposition. Die Gelegenheit, viele gute Runftler zu boren, forderte ihn auch im Violinspiel. Bald hatte er sich unter ben Pariser Beigern eine geachtete Stellung errungen. 1816 wurde er im Orchester der großen Oper angestellt und wurde weiterhin der Soloviolinist desselben. Mit besonderer Vorliebe widmete er sich nebenbei dem Studium der Viole d'amour, die er so geschiekt zu behandeln wußte, daß Meyerbeer eigens für ihn das betreffende Solo in den Hugenotten (Alt 1, Szene 1) fomponierte. Übrigens war er auch lange Zeit als Bratschift im Baillot= schen Quartett, sowie im Opernorchester tätig. 1823 trat er indessen in dem letteren zur ersten Violine binuber, bei der er spater als Solospieler beschäftigt war. Zu gleicher Zeit versah er den Orga= nistendienst bei der Kirche S. Vincent de Paule. Von seinen Kom= positionen veröffentlichte er mehrere Rammermusikwerke. Sein Tod erfolgte am 2. November 1845 in Paris.

Leopold Jansa, ursprünglich für die juristische Laufbahn bestimmt, wurde am 23. März 1795 zu Wildenschwert in Böhmen geboren. Seit seiner Jugend trieb er das Violinspiel, in welchem

<sup>1</sup> Fortsetzung siehe unter "Nachträglich" am Schlusse bes Buches.

<sup>2</sup> Nach Weckerlin (Nouveau Musiciana) ware Urhan bereits gegen 1788 ges boren.

ihm der Organist seines Heimatortes, Zizius, die erste Anleitung erteilte. In Brunn fand er wahrend des Schulbesuches Gelegen= beit, seine musikalischen Fahigkeiten weiter zu entwickeln, und als er 1817 die Wiener Universität bezogen, ging er bald gang gur Runft über. Es wurde ihm nicht leicht, sich neben Mayseder und Bohm eine Stellung zu erringen, doch fein Rleiß forderte ihn fo weit, daß er mit Erfolg offentlich aufzutreten vermochte. Im Jahre 1823 entfernte er sich von Wien, um in die Braunschweiger Ravelle zu treten, doch sehon ein Jahr spater kehrte er nach Wien zurück und fand bort Unstellung in der faiserl. Ravelle. 1834 murde er Musikdirektor an der Universität. In der Offentlichkeit war er von 1845 ab hauptsächlich als Quartettspieler tätig. Seit 1849 lebte er in London. Er begab sich dahin, weil er wegen seiner in der Themfestadt erfolgten Mitwirkung bei einem Ronzert fur die un= garischen Flüchtlinge aus der k. f. Kapelle entlassen worden war. Auf sein Gesuch wurde ihm vom Raiser von Ofterreich ein Gnaden= gehalt bewilligt und zugleich die Erlaubnis, nach Wien zurückkehren zu durfen, wo er am 24. Januar 1875 bochbetagt ftarb. Janfas Spiel war von sauberer Glatte, und wenn auch nicht bedeutend, so doch angenehm. Un einer freien, fuhnen Bogenführung be= binderte ihn der etwas steife und zu boch gehobene Urm. Seine dem leichteren Genre der Unterhaltungs= und Übungsmusik ange= horenden Violinkompositionen waren ehedem bei Lehrern und Schülern nicht unbeliebt, find aber bereits seit langerer Zeit durch modernere Erscheinungen in den Hintergrund gedrängt worden. Aus seiner Lehre ging die bekannte Violinvirtuofin

Wilma Maria Franziska Neruda hervor. Sie wurde am 29. März 1839 in Brünn geboren und erhielt die erste Anleitung auf der Geige von ihrem 1875 verstorbenen Vater Joseph Neruda, einem geschähten Musiker (Organist) der mährischen Hauptstadt. Hierauf wurde Jansa ihr Lehrer. Frühzeitig war das Talent der Künstlerin entwickelt. Im 7. Lebensjahre schon trat sie mit ihrer Schwester Amalie in einem Konzert zu Wien auf. Dann unternahm sie in Begleitung ihres Vaters, ihrer Schwester und eines Bruders, der das Violoncell zu seinem Instrument erwählt hatte, zahlreiche Kunstreisen, die sie durch Deutschland, Frankreich, Rußeland, England und Holland führten und ihren Ruf als ausgezeichnete Künstlerin begründeten. 1862 wurde sie zur Kammer-

virtuosin ernannt. Nach ihrer Verheiratung mit dem schwedischen Hoffapellmeister Norman war sie in Stockholm als Solistin und Lehrerin des Violinspiels an der königl. Musikakademie tätig. 1869 trennte sie sich von ihrem Manne, welcher 1885 starb, und wandte sich nach London, wo sie zu den ersten künstlerischen Erscheinungen gehörte und sich unausgesetzt größter Veliebtheit erfreute. Im Jahre 1888 verheiratete sie sich mit Charles Hallé. Seit etwa zehn Jahren lebt die Künstlerin in Verlin.

Wilma Neruda ist eine Künstlerin ersten Ranges und war zur Zeit ihrer öffentlichen Wirksamkeit unbedingt die bedeutendste Viozlinistin der Neuzeit. Sie verband mit einem schönen, gehaltreichen und kernigen Ton unfehlbare Sicherheit in müheloser Veherrschung technischer Schwierigkeiten und hatte überdies eine ungemein sympathische, die Grenzen des Maßvollen nicht überschreitende Vortragszweise. Der Grundzug ihres Spieles war eine glückliche Mischung von weiblicher Unmut und männlicher Energie.

Louis Eller, geboren 1819, nach anderer Angabe 1820 in Graz, spielte als 9 jähriger Knabe bereits öffentlich und machte sich durch sein Auftreten in Wien (1836) zuerst bekannt. 1844 ließ er sich mit Auszeichnung in Paris hören. Er war ein sehr begabter Geiger von virtuoser Richtung und vielfach auf Reisen, doch hinderte ihn ein Brustleiden, sich unausgesest seinem Beruf als Konzertist zu widmen. Er starb am 12. Juli 1862 zu Pau in Südfrankreich.

Die Gebrüder Ernst und Eduard Eichhorn machten in den dreißiger Jahren als Wunderkinder Aufsehen, verschwanden aber bald vom Schauplatz der Öffentlichkeit. Sie fanden Engagement in der Koburg-Gothaschen Hoffapelle. Der ältere, vorzugsweise begabte Bruder Ernst, geb. 30. April 1822, starb in Koburg am 16. Juni 1844, der jüngere, geb. 17. Oftober 1823, vermochte nicht die Hoffsnungen zu erfüllen, die er als Knabe erregte. Er starb am 4. August 1896 als Hoffonzertmeister in Koburg.

Ein vorzüglicher Biolinspieler der Neuzeit ist Joh. Christoph Lauterbach, geboren 24. Juli 1832 in Kulmbach, dessen harmonisch abgerundete Leistungen sich durch saubere Technik, maßvoll schöne Tonbehandlung, Delikatesse und anmutigen Vortrag hervortun. Er war ursprünglich nicht für den Künstlerberuf bestimmt und entschied sich für denselben erst, als sein musikalisches Talent zum völligen Durchbruch gekommen war. Dies geschah in Würz-

burg, wo Lauterbach seit 1839 die Stadtschule, dann aber das Gymnasium besuchte. Den Musikunterricht empfing er im Burgburger Musikinstitut von Frohlich und I. Brasch. Der Erstae= nannte leitete speziell seine Biolinubungen. Doch blieb Lauterbach hier hauptsächlich auf seine eigene Kraft angewiesen, da Fröhlich keine außreichende Kenntnis der Violintechnik besaß. 1850 wandte ber Kunftler sich nach Bruffel, hatte be Bériot für eine kurze Zeit jum Lehrmeister, erwarb 1851 bei dem Konkurs am Konservatorium den Ehrenpreis und übernahm dann an der ebenerwähnten Ansfalt eine Stelle als Lehrer des Violinspiels. Nach Jahresfrist bereiste er Belgien, Holland und einzelne Teile von Deutschland. Dann begab er sich nach München. Hier fand er 1853 als Konzert= meister bei der Hoffavelle und Lehrer des Biolinsviels an der Musikschule einen Wirkungsfreis. Er verließ denselben 1861 in= folge seiner Berufung als Konzertmeister der Dresdner Kapelle. Seit dieser Zeit hat er sich sowohl im Vaterlande, wie über dasselbe hinaus, als Solo= und Quartettsvieler einen febr geschäßten Namen und wohlverdienten Ruf erworben. Im Frühjahr 1889 trat er in ben Rubestand.

Schon früher mit dem Professortitel bedacht, ersuhr Lauterbach im Jahre 1902 die Auszeichnung, vom König von Sachsen zum Hofrat ernannt zu werden — die erste derartige Ernennung für einen Geiger. Auch kompositorisch war Lauterbach tätig. Von seinen Schülern machte sich besonders der später zu erwähnende Marcello Rossi bekannt.

Von Lauterbachs anderweiten Schülern ist mit Auszeichnung Otto Hohlfeld zu nennen. Derselbe, am 10. März 1854 zu Zeulenroda im sächs. Vogtlande geboren, zeigte schon in zarter Jugend ungewöhnliche musikalische Anlagen. Sein Vater, ein geschickter Weber, hegte den Wunsch, daß der Sohn ihm in seinem Veruse folgen solle, doch Talent und Liebe zur Musik wiesen ihn auf den Künstlerberuf hin, dem er sich nach Überwindung mancher Hemmnisse mit dem Eintritt in das Jünglingsalter auch widmen durfte. Seine ersten musikalischen Übungen begann Hohlfeld auf der Flöte. Bald ging er aber unter Anleitung des Kantors Solle (Verf. einer Violinschule) zur Geige über. Seine weitere Ausbilzdung auf diesem Instrument erhielt er im Greizer Lehrerseminar von dem Musikdirektor Regener. Zugleich betrieb er das theoretische

Studium bei dem dortigen Kantor Urban. Nach einigen Jahren bezog Sohlfeld zur Vollendung seiner kunftlerischen Studien das Dresdner Konservatorium. Hier wurde im Biolinsviel Lauterbach sein Lehrmeister, unter beffen Kuhrung er sich mahrend eines drei= jahrigen Rursus zu einem so trefflichen Spieler heranbildete, daß er in die königl. sachs. Hofkapelle aufgenommen werden konnte. Nicht lange danach erhielt er den Ruf als Hofkonzertmeister der großherzogl. Rapelle in Darmstadt. Dieses Umt bekleidete er seit bem November 1877. Er unternahm auch seitdem erfolgreiche Runftreisen in Deutschland, Rugland und Polen. Der funstlerischen Tätigkeit wurde er im besten Mannesalter am 10. Mai 1895 durch den Tod entriffen. Hohlfeld gehörte zu den Biolinisten der ge= diegenen kunftlerischen Richtung. Seine Leistungen zeichneten sich ebenfosehr im Solospiel wie im Vortrage von Rammermusikwerken aus. Un Rompositionen veröffentlichte er ein Quintett fur Streich= instrumente und eine Elegie fur Bioline mit Orchesterbegleitung.

Sugo heermann, in Beilbronn am 3. Marg 1844 geboren, erhielt fruhzeitig kunstlerische Unregungen durch seine musikalisch ungewöhnlich beanlagte Mutter. Er erwählte die Violine zu seinem Instrument und erweckte schon bei seinem ersten Auftreten als 10 jahriger Knabe das lebhafte Interesse Rossinis, der ihn in Wild= bad borte. Roffini war es auch, der ihm Bruffel als Ort feiner Weiterbildung empfahl und ihm eine Empfehlung dorthin mitgab. Sein erster Lehrer war ein Violinist namens Maschek gewesen. Während eines mehrjährigen Studiums unter Leitung von Meerts in Bruffel bildete fich Beermann zu einem vorzüglichen Geiger aus. Zugleich erhielt er theoretischen Unterricht von Fétis. Hierauf for= derte er sich, nachdem er das Konservatorium mit einem ersten Preise verlassen hatte, noch durch einen långeren Aufenthalt in Paris. Tropbem heermann seine Meisterschaft auf der Bioline im Auslande gewann, bußte er doch als Kunstler nicht seine nationalen Eigenschaften ein: sein Spiel ift, obwohl durch zierliche Eleganz und Delikatesse an die belgisch-frangosische Schule erinnernd, dem Ausdruck nach von deutscher Art und Beschaffenheit. Im Jahre 1865 wurde er als Konzertmeister nach Krankfurt am Main berufen, wo er seit 1878 zugleich als erster Lehrer des Violinspiels an der Hochschen Musikschule wirkte. In dieser Zeit unternahm heermann auch ausgedehnte Konzertreisen, die ihn durch fast ganz

Europa führten, besonders hervorragende Erfolge waren ihm 1894 in Paris beschieden, wo er in den Lamoureurkonzerten auftrat. Das von Heermann geleitete Streichquartett ist eines der vorzüglichsten der Gegenwart.

Im Jahre 1906 folgte der Künstler einem Rufe als Nachfolger Saurets an das Musical College in Chifago auf drei Jahre, kehrte aber mit Beginn des Jahres 1910 wieder nach Europa zurück, um sich dauernd in Berlin niederzulassen, wo er als Solist, Quartettspieler und Lehrer eine künstlerisch lang ersehnte Stellung fand.

Benno Walter, geboren 17. Juni 1847 in München, empfing vom 4. Lebensjahre ab den Unterricht seines Vaters im Violinspiel und war mit 8 Jahren bereits so weit vorgeschritten, daß er in erfolgreicher Weise Konzertreisen unternehmen konnte, die sich sezdoch auf Süddeutschland beschränkten. Als elsjähriger Knabe erhielt Walter in Anerkennung seiner Leistungen von der Königin von Vayern eine Guarnerigeige zum Geschenk. 1863 wurde er zum Mitglied und 1875 an Stelle seines älteren Bruders Joseph<sup>1</sup>, welcher mit Ausnahme weniger Stunden bei E. de Vériot gleichfalls Schüler seines Vaters war, zum Konzertmeister der Münchener Hoffapelle ernannt.

Benno Walter gilt als ein vorzüglicher Vertreter seines Faches und wird insbesondere auch im Hinblick auf sein Quartettspiel sehr gerühmt. Neben seiner Funktion als Konzertmeister ist er Violinzlehrer an der Musikschule der baprischen Residenz.

Alfred Krasselt, der am 3. Juni 1872 zu Glauchau geboren wurde, war zunächst ebenfalls Schüler seines Vaters, der Kurkapellmeister in Baden=Baden war. Sodann genoß er den Unterricht Petris in Leipzig sowie am Konservatorium daselbst den von Brodsky. 1893 wurde er Konzertmeister des Kaim=Orchesters in München und 1896 als Hossonzertmeister nach Weimar berusen. Weiterhin wirkte er als Konzertmeister in Vaden=Vaden, starb aber bereits im September 1908.

Adolf Rebner wurde am 21. November 1876 in Wien ge= boren. Seine Ausbildung erfuhr er zunächst auf dem Wiener

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joseph Walter wurde am 30. Dezember 1831 zu Neuburg a. d. Donau geboren, war in Wien, Hannover und von 1859 an als Konzertmeister und Violinlehrer in Munchen tätig. Er starb dort am 15. Juli 1875.

Konservatorium, wo Grün sein Lehrer war. Nachdem er diese Ansstalt 15 jährig mit dem ersten Preis absolviert hatte, begab er sich zur Fortsetzung seiner Studien nach Paris, wo er noch den Unterzicht Marsicks genoß. Seit 1896 lebt Rebner in Frankfurt a. M. und bekleidet dort die Stellung des ersten Violinlehrers am Hochsschen Konservatorium.

Während seines Frankfurter Aufenthaltes begründete der Künstler seinen Auf als Solist wie als Kammermusiker im Inlande sowie auf Reisen. Vor fünf Jahren wurde er Primgeiger eines von ihm ins Leben gerufenen Streichquartettes, welches noch W. Davisson, L. Natterer und Joh. Hegar zu Teilnehmern hat und in Deutsch-land, aber auch in London und Paris mit Erfolg konzertiert. Vorher gehörte er zehn Jahre lang einer Triovereinigung (mit Prof. Friedberg und Joh. Hegar) an, war auch mehrere Jahre erster Konzertmeister an der Frankfurter Oper sowie Mitglied des Museumsquartetts.

Über den Geiger Wittenberg, dessen Name letzthin öfter genannt wird, fehlen derzeit nähere Nachrichten.

Schließlich ist an dieser Stelle Willy Burmesters zu gedenken, der unter den jungeren deutschen Violinmeistern einen hervorragenden Platz einnimmt.

Burmesters Lebensgang ist einfach. Er murde am 16. Marz 1869 in Hamburg geboren. Sein Vater, ber selbst Geiger ift (er lebt als Musiklehrer in Hamburg), erteilte dem musikbegabten Rnaben bereits von seinem vierten Lebensjahre an Violinunterricht, und schon mit sechs Jahren konnte Burmester in seiner Bater= stadt zum ersten Male an die Offentlichkeit treten. Glücklicher= weise widerstanden seine Eltern den mehrfachen, anläglich dieses Ereigniffes sich einfindenden Angeboten, die Fahigkeiten des Wunder= kindes alsbald durch Konzertreisen in lukrativer Weise auszunußen. So blieb Burmefter Dieses Geschick, bas die dauernde Schabigung so vieler Talente zur Folge gehabt hat, erspart. Bielmehr konnte er in Ruhe bis zu seinem vierzehnten Lebensjahre bei seinem Bater weiterstudieren. Sans von Bulow, der sich lebhaft fur sein Talent interessierte, musigierte haufig mit ihm, was fur die innere musi= kalische Forderung Burmesters von nicht zu unterschäßender Be= deutung gewesen sein durfte.

Burmester genoß dann noch fur einige Zeit den Unterricht Joa-

Achims in Berlin. Jedoch zieht er es vor, sich nicht als Schüler dieses Meisters zu bezeichnen. Von da ab war er ganz sein eigener Lehrer und sicher kein allzu gelinder.

Schon mit 12 Jahren hatte Burmester seine erste Konzertreise nach Portugal unternommen. Von 1886 an reiste er mehrfach, ging 1888 nach Petersburg und von dort als Solist und Konzert=meister am Philharmonischen Orchester nach Helsingsors (Finnland). Helsingsors ist als der Ort zu bezeichnen, wo er seine Individualität in unermüdlichem Selbststudium zur Reise entwickelte.

Nachdem er von 1890 ab kurze Zeit als Konzertmeister in Sondershausen und Bremen gewirkt hatte, auch auf speziellen Bunsch
Bulows an der ersten Geige in dessen Hamburger Konzerten tätig gewesen war, veranstaltete er Ende Oktober 1894 in der Singakademie
in Berlin einen Paganini-Albend, der vom Publikum sowie der gesamten Kritik mit unerhörtem Enthusiasmus aufgenommen, mit
einem Schlage seinen Ruhm zunächst als den eines phånomenalen
Technikers sicherstellte. Man war gespannt auf sein eine Woche
spåter folgendes zweites Konzert, in dem der Künstler vorzüglich
mit Spohrs siebentem Konzert den Beweis lieferte, daß er nicht
nur ein eminenter Virtuose, sondern mehr sei, nämlich ein guter
Musiker. In derselben Saison folgten sodann noch zwei Konzerte
in Berlin.

Seitdem hat Burmester, der in Charlottenburg wohnt, ganz Europa bereist und überall die gleiche Anerkennung gefunden, die in den oft wiederholten Angaben gipfelt, daß seine Technik schlecht= hin phånomenal sei, seine musikalische Auffassung derjenigen der übrigen bedeutendsten Meister seines Instrumentes gleichkomme.

Wenn sein schrankenloses Können Burmester vor allem in der ersten Zeit seiner Triumphe oft zu Darbietungen veranlaßte, denen nur die höchste Virtuosität im engeren Sinne dieses Wortes gezrecht zu werden vermag, so wäre es doch unberechtigt, hieraus allein bereits einen Tadel konstruieren zu wollen. Er griff gleich zu der in dieser Hinsicht letzten Instanz, zu Paganini, und erlebte die Geznugtuung, als Paganini redivivus geseiert zu werden. Nach vielzseitigem Urteil versteht er es, die in mehr als einem Sinne problezmatischen Kompositionen des Italieners wieder lebendig zu machen und somit uns im Tausch für die gedruckten Berichte darüber eine lebendige Anschauung zu geben. Wer dies verurteilen möchte, verz

kennt das Wesen der reproduktiven Runst oder maßt sich gegenüber dem Enthusiasmus, den Paganini auch bei Kunstlern wie Schumann oder A. B. Mark entfachte (vgl. S. 419 f.), ein versspätetes und unzureichendes Urteil an.

Etwas ganz anderes ware es freilich, wenn Burmester absichtzlich oder unabsichtlich durch diese Seite seiner Tatigkeit das absolute Virtuosentum neu auf den Schild zu heben drohte. Auf dieses selbst hier einzugehen, ist nach dem, was im ersten Teile dieses Buches ausgeführt ist, unnötig. Obige Vefürchtung ist es aber nicht minder. Denn einerseits wäre das moderne musikalische Vewußtsein in seiner Totalität heute genügend entwickelt, um ein derartiges Veginnen zu vereiteln, andererseits denkt Vurmester wohl kaum daran, die Paganinischen und ähnliche Rompositionen anders denn als merkwürdige und interessante Spezialitäten, die sie zweisfelsohne sind, vorzusühren. Im übrigen sind sie so schwer zu spielen, daß sie immer nur gelegentlich einen ihnen voll gewachsenen Darssteller sinden werden.

Zur völligen Beruhigung hinsichtlich dieses Punktes dürfte bezreits die Tatsache ausreichen, daß Burmester einen großen Teil seiner Kraft in den Dienst Bachs gestellt hat. Hier, wo der blendendste Techniker, der weiter nichts ist, unmittelbar versagt, bezwährt sich Burmesters Kunst in gleichem und für die Musik freizlich weit bedeutungsvollerem Maße. Die Haarlemer Bachgesellschaft hat ihn in Anerkennung seiner geigerischen Berdienste um den Großzmeister der Musik zu ihrem Ehrenmitgliede ernannt.

Es kann darauf verzichtet werden, an dieser Stelle die einzelnen Vorzüge von Burmesters Spiel, großer, gesangreicher, ungemein modulationsfähiger Ton, eminente, bis an die Grenze des Begreifzlichen gehende Technik noch ausführlich auseinanderzuseßen. Genug, daß er als reproduktiver Künstler eine Erscheinung von ebenso auszgeprägter Eigenart als Bedeutung ist.

## VI. Frankreich und die Niederlande.

## 1. Die Pariser Schule.

Im Gegenfaß zu bem bekannten Theorem, daß bas Gedeihen der Runft von den Segnungen des Friedens abhangig sei, hatte fich das franzbsische Biolinspiel unter den unbeilvollen Schreckniffen des Revolutionsdramas bis zur Vollblute entwickelt. Leistungen der Pariser Instrumentalmusik waren dagegen nicht Sie nahmen vielmehr bereits während ber letten zurückgeblieben. Jahre der bourbonischen Herrschaft einen ungemein schnellen Aufschwung. Paris war inzwischen der Sammelplat hervorragender funftlerischer Personlichkeiten geworden, beren Wirken dem dortigen Musikleben zum wesentlichen Vorteil gereichte, und außerdem ge= wann man bald im Konservatorium ein Institut, welches fur die Pflege der Kunft feste Stuppunkte bot. War auch das holde Spiel ber Tone zeitweilig vor dem Terrorismus der beisviellosen Pobel= berrschaft verstummt, die einmal im Zuge begriffene Entwicklung der Pariser Musikzustände konnte dadurch nicht aufgehalten werden. Kreilich saben sich die Schüßer, Beforderer und Pfleglinge der Runft bei ihren Bestrebungen mehr denn je auf die eigene Kraft ange= Die Regierung der Republik und des ersten Raiserreichs, erschreckend groß im Dienste des Mars, kehrte dem Altar Apollos ben Rucken zu. Buonaparte kannte, was er auch, ohne es zu wollen, für die Erweckung der Geister getan, keine andere Leidenschaft, als Die Befriedigung seiner unersättlichen und zügellosen Herrschsucht. Was konnte auch die Tonkunst von einem Manne erwarten, ber die jährliche Staatssubvention des Konservatoriums von 150000 auf 50000 Livres reduzierte1, und deffen Musikinteresse sich auf Siegesfanfaren beschränkte? Und doch kam das Pariser Musik= leben unter seiner Militardiktatur zur Geltung, Goethes Wort befraftigend: "Die Runft kann niemand fordern als der Meifter. Gonner fordern den Kunftler, das ift recht und gut; aber dadurch wird nicht immer die Kunft gefordert."

Alls Reichardt sich von 1802—1803 in Paris aufhielt, berichtete

<sup>1</sup> Neichardts vertraute Briefe aus Paris, Bd. 2, S. 99 ff.

er in seinen vertr. Briefen (Bd. 1, 504): "Ginen fehr großen Genuß hat mir am letten Sonnabend bas erfte Concert de la rue Clery, durch die vollkommenste Ausübung zweier Handnischer Symphonien gewährt. Ich konnte nur wiederholen, mas ich vor 17 Jahren schon von dem damaligen vortrefflichen Concert d'amateurs sagte: Handn muß durchaus nach Paris kommen, um die ganze Vortrefflichkeit seiner Symphonien kennen zu lernen. Mirgend fann er sie so gut zu boren bekommen." Dag diese Rundgebung in jeder Beziehung übertrieben war, ergibt fich gang unzweifelhaft aus einem andern Bericht Reichardts (Bb. 2, 31 ff.), in welchem er sein voriges, absolut lobendes Urteil bedeutend einschränkt, indem er fagt: "Das zweite Concert Clery hat sich wieder durch die voll= fommenste Erekution zweier Handnschen Symphonien ausgezeichnet. Bei einer hab ich indeß doch meinen Arger gehabt. In dem engen Saal, ber fur bas Orchefter schon zu eng ift, um welches nach allen Seiten eine Menge Buborer bicht herum sigen muffen, hatten sie zu einer Symphonie (es kann nur die sogenannte Militarsymphonie gewesen sein) unaussprechlich starke Janitscharenmusik mit machtigen Becken und Triangeln und Paufen und Trompeten, und einer un= geheuren großen Trommel, die sie recht boch frei aufgehängt hatten, damit sie so recht durch den Saal schallen sollte, und in die ein Rerl auch aus Leibeskraften hineinschlug. Und das gefiel allen gang unaussprechlich; besonders den Damen, die jedesmal, wenn Die Janitscharenmusik anhub, boch in die Bobe fuhren und fur Freude aufschrieen und sich die Bande wund flatschten . . . . Sch habe über die übrigens vortreffliche Exekution eine Bemerkung ge= macht, die einen nationalen Charafterzug betrifft. Dieses Orchester, das aus den vorzüglichsten Tonkunstlern von Paris und einigen gang ausgezeichneten Dilettanten besteht, hat das vollkommenfte Fortissime und das eben so vollkommene Vianissimo in seiner Ge= walt, aber die Mitteltinten fehlen. (Ein großer Mangel freilich!) Man hort lange, feurige und schwierige Tiraden mit Kraft und Reckheit ausführen, als follte der ganze Saal auseinanderreißen; und dann wieder gang angenehm schmeichelnde Gate mit unüber= treffbarer Zartheit und Feinheit, wie ein Hauch hinweben. Aber man wird nichts mit der Ruhe und gehaltenen Fulle, aus der eine Art von stiller Große hervorgeht, vortragen horen, wie man es wohl von unsern besten Orchestern zu horen bekommt, die ihrerseits

aber auch wieder nie (?) bis zu jener Energie und alles bin= reißenden Kraft gelangen. Auch das füße einschmeichelnde hab' ich nie von einem andern gangen Orchefter mit der Übereinstimmung und Bartheit hervorbringen horen, wie hier; aber dafur haben mir biese noch nichts mit ben steigenden und fallenden Ruancen, mit den sprechenden, rubrenden Akzenten vorgetragen, die durch ihre naive Wahrheit mich in Sandn'schen einfachen Undante=Gagen und großen Adagio's schon oft bis zu Tranen gerührt haben. Die ab= sichtlich zum Kontraft hingestellten ftarken Buge, die die meisten senti= mentalen (?) Handn'schen Sate zu humoristischen machen (als ob der humor nicht eine Sauptseite der Sandn'schen Instrumental= musik ware!?), wurde in solchen Stucken mit dem bochften Nach= druck herausgehoben. Vor allen aber die frappanten einzelnen Noten, und die auch den Sandnschen Gaten eingemischten barocken, oft komischen Zuge werden bochst bedeutend und kräftig vorge= tragen."

Während der Pariser Orchesterspiel sich zu höherer kunstlerischer Bedeutung erhoben hatte, blieb der Runftgesang, wie ehedem, auf einem niedrigen Standpunkte. Auch hieruber macht Reichardt Be= merkungen. Er fagt in seinen vertrauten Briefen (Bb. 2, S. 221): "Nimmermehr follte man es glauben, bag in einer Stadt, wie Paris, so wenig guter Gesang angetroffen werden sollte. Nicht einmal ein gutes Chor konnen sie zusammenbringen" . . . . . . und an einer andern Stelle: "Auffallend bleibt es allemal, daß ein solches Theater, wie die Pariser große Oper, das von jeher gang unglaubliche Summen gefostet hat und noch kostet, seit zwanzig Jahren nur Gine wirklich schone Stimme hatte; und diefer Gine Mann mit der schönen Stimme (es war der Tenorist Lans oder Lais) ift aus dem fudlichsten Frankreich." Diese Erscheinung bringt Reichardt, nachdem er dafur einige bekannte Grunde angegeben, mit "dem auffallenden Mangel der Frangofen an gartem Geborfinn" in Berbindung. Er bemerkt hieruber: "Das widrigste Gerausch im ge= meinen Leben, ja felbst im Schauspiele, das unsereinen zur Ber= zweiflung bringen konnte, bemerken fie kaum. In ber Mufik lieben sie vor allem das Geräuschvolle; der Komponist kann ihnen nicht Trompeten und Pauken genug anbringen; das forte kann ihnen nicht leicht fortissime genug seyn, und in jeder Art von Musik scheinen sie nur bas außerft Kontraftirende gang zu sentiren. Ihre

Instrumentalmusik kennt fast kein forte und piano, sondern nur das fortissime und pianissimo; sie beklatschten diese Kontraste, und vielleicht nur diese in den allerverschiedensten Musiken und Vortragsweisen. Jene konnen und muffen sich in der schlechtesten, wie in der besten Musik, im vollkommensten, wie im erbarmlichsten Vortrage finden; und so hort man sie auch wirklich die allerdisparatesten Sachen mit gleicher But beflatschen. Mode und Vorurtheil, Die hier freilich mehr, als irgendwo in der Welt, herrschen, konnen dies nicht allein bewirken. Gar rechtliche (!), denkende und fühlende Menschen beflatschten die trockensten, sang= und klanglosen Sachen in manchem genielosen Machwerke alter und neuer Franzosen mit derselben Freude, mit der sie einen schonen italienischen Gefang in einer Oper von Cimarosa oder Vaisiello beklatschen, sobald die Sånger nur wiffen, schwarz auf weiß, start und leife, fluglich neben einander zu stellen. Selbst ihr bester, ihr einziger Sanger hat, um sicher am Ende beklatscht zu werden, dieselbe kindische Schlugmanier aller angenommen, gegen bas Ende fast unborbar, wie eine Turteltaube, in sich binein zu fingen, um die letten Schlußnoten mit voller Kraft der Stimme herauszuschreien."

Die von Reichardt angeführten Tatsachen sind charafteristisch, doch konnen sie nicht durch den "Mangel des zarten Gehörsinnes" erklart werden, der den Franzosen keineswegs schlechthin vorzuwerfen ift. Sie horen im Gegenteil vortrefflich, wenngleich auf andere Beise wie die Deutschen. Ihre Freude am Geräuschvollen ift vicl= mehr Temperamentssache. Der geistreiche Tocqueville1 schildert seine Nation treffend, indem er von ihr sagt, sie sei "apte à tout, mais n'excellant que dans la guerre; adorateur du hasard, de la force, de l'éclat et du bruit, plus que de la vraie gloire". Sn biesem Selbstbekenntnis ist der Schluffel zu allen den Franzosen eigenen Vorzügen und Schwächen gegeben. Auch die eigentümliche Art ihrer Kunftubung lagt sich daraus zwanglos erklaren. Als Ber= ehrer des außeren Erfolgs, des Glanzes und des Geräuschvollen, Larmenden entscheiden sie sich mit Vorliebe für den Effekt à tout prix, ohne viel nach Kunstprinzipien zu fragen. Diese Meigung zu beftigen, unvermittelten Kontraften und bestechenden Wirkungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Mexis de Tocquevilles Werf: L'ancien régime et la Révolution. Paris 1856.

wird durch ihr lebhaftes Temperament begunftigt. Hierin ift es auch offenbar begrundet, warum Beethovens Instrumentalmusik vor allen andern deutschen Meistern bei ihnen, wenn auch erft spåt und mit Hinderniffen, zur besonderen Beliebtheit gelangte. Nicht die geistige Große, nicht die Tiefe seines Empfindens, noch der fühne Flug seiner unbegrenzten Phantasie bat sie zunächst ergriffen, son= bern ohne Frage das Frappante seiner schroffen Gegensaße, Die un= mittelbare Nebeneinanderstellung von Starkem, Gewaltigem und Bartem, Lieblichem. Der Frangose besitt - Die Ausnahmen zuge= geben - keine wahrhaft innerliche Musikanlage1; er schafft und genießt mehr mit dem Ropfe als mit dem Herzen und ist daber einer tiefen, bingebenden Empfindung nicht leicht fabig. hat er offenen Sinn fur den musikalisch elementaren Wohlklang. Dazu kommt eine ftark ausgeprägte Vorliebe für scharf zugespitte Überraschungen, für Raffinements aller Urt, für elegante, geschmei= dige Glatte und in betreff des Ausdruckes ebensoschr fur das suß= lich parfumierte Sentiment, als fur ein gewiffes hohles, doch mit Bravour vorgebrachtes Pathos. Dies alles ist es denn auch, was das neuere frangofische Biolinspiel insbesondere charakterisiert. Freilich zeichneten sich die Hauptträger der Pariser Schule, als welche wir früher R. Rreuger, Baillot und Rode fennen gelernt haben, durch völlig andere Qualitaten, gehaltvolle Wurde, schone Ginfach= heit und Noblesse ihres Spieles aus. Aber dies war eine vorüber= gebende Erscheinung, die lediglich dem unwiderstehlichen Ginfluffe Viottis entsprang, der auf die drei genannten Runftler, obgleich nur Robe sein eigentlicher Schuler mar, bestimmend wirkte, wie bies auf ben ihnen gewidmeten Seiten Diefes Buches naber gezeigt worden ift. Sobald die folgende Generation den Schauplat der Tatigkeit betreten hatte, machten sich mehr und mehr die Eigen= tumlichkeiten des frangosischen Nationalgeistes geltend, und keines= wegs zum Vorteil ber Sache. Wir wollen nunmehr die von den ebengenannten drei Runftlern ausgehenden Linien einer ausführ= licheren Betrachtung unterziehen.

Bereits Lafont, Kreugers bester und berühmtester Schüler, der eine Zeitlang auch von Rode Unterricht erhielt, legt von dem Gesfagten Zeugnis ab, wie mit Sicherheit aus einem Berichte Spohrs

<sup>1</sup> Ngi. S. 331 ff.

zu entnehmen ist. Der beutsche Meister sagt von dem Kunftler: "Er vereinigt in seinem Spiel schönen Ton, bochste Reinheit, Kraft und Grazie, und wurde ein gang vollkommener Geiger fein, wenn er mit diesen vorzüglichen Eigenschaften auch noch ein tieferes Ge= fuhl verbande, und sich bas ber frangofischen Schule eigene Beraus= heben der letten Note einer Phrase nicht so sehr angewöhnt hatte. Gefühl aber, ohne welches man weber ein gutes Abagio erfinden, noch es gut vortragen kann, scheint ihm, wie fast allen Franzosen zu fehlen; denn obgleich er seine langsamen Gape mit vielen eleganten und niedlichen Verzierungen auszustatten weiß, fo bleibt und lagt er dabei doch ziemlich kalt. Das Adagio scheint überhaupt hier sowohl vom Kunstler wie vom Publikum als der unwichtigste Sat eines Konzertes betrachtet zu werden und wird wohl nur beibehalten, weil es die beiden schnellen Sate gut von einander scheidet, und beren Effekt erhöhet. Dag Lafonts Virtuositat sich immer nur auf einige Musikstücke auf einmal beschrankt, und er Jahre lang dasselbe Ronzert übt, bevor er damit offentlich auftritt, ift bekannt. Seit= dem ich gehört habe, zu welcher vollkommenen Erekution er es da= durch bringt, will ich dieses Aufbieten aller seiner Krafte fur den einzigen 3weck zwar nicht tadeln; doch fuble ich mich außer Stande, es nachzuahmen und begreife nicht einmal, wie man es über sich gewinnen fann, dasselbe Musikstuck taglich 4-6 Stunden zu üben, noch weniger, wie man es anzufangen habe, daß man durch solch mechanisches Treiben nicht endlich aller wahren Runft ganglich abfterbe."

Charles Philippe Lafont, geb. am 1. Dezember 1781 in Paris, nahm folgenden Bildungsgang. Anfangs war er der Schüler seiner Mutter, einer geborenen Berthaume, die selbst Violine spielte. Dann empfing er den Unterricht seines Onkels Berthaume<sup>1</sup>. Diesen begleitete er 1792 auf dessen Reise in Deutschland. Er war damals bereits soweit vorgeschritten, daß er in Hamburg und Lübeck mit ungewöhnlichem Erfolg als Solospieler auftreten konnte. Nach Paris zurückgekehrt, wurde er für zwei Jahre Kreuzers Zögling. Gleichzeitig empfing er theoretische Unterweisung von Navoigille l'aîné und Berton. Eine Zeitlang genoß er auch Rodes Anleitung im Violinzspiel. Daneben war er im Gesange wohlgeübt und trat sogar als

<sup>1</sup> S. denselben S. 362.

Sånger während der Jahre 1805 und 1806 in den Konzerten der Oper und des Théâtre Olympique auf. 1806 begab er sich nach Petersburg, um dort an Rodes Platz zu treten. Seit 1815 bekleis dete er die Stellung eines ersten Violinisten bei der Kammermusik Louis XVIII. Einen großen Teil seines Lebens brachte Lafont auf Kunstreisen zu. 1801 war er in Belgien, während der Jahre 1806 bis 1808 in Deutschland, den Niederlanden, Italien und England, 1812 abermals in Italien, 1831 wiederum in Deutschland (in Gemeinschaft mit Henry Herz), 1833 in Holland, im Sommer 1838 in Frankreich. Seine letzte Konzerttour, für die er sich von neuem mit dem ebengenannten Klavierspieler vereinigt hatte, brachte ihm den Tod. Er starb am 14. August 1839 zwischen Bagnères de Bigorre und Tarbes beim Umstürzen der Diligence, auf welcher er sich befand.

Die virtuose Richtung Lafonts ist aus seinen gedruckten Violinsfompositionen ersichtlich; sie bestehen in sieben Konzerten und einer bedeutenden Anzahl von Fantasien und Airs variés, unter denen sich etwa 20 gemeinschaftlich von ihm mit Kalkbrenner, Herz u. a. Pianisten gesetzte Duos für Klavier und Violine besinden. Außers dem schrieb er an 200 Romanzen und 2 Opern.

Alls Schüler Lafonts führen wir hier an: Schubert, Ghus und die Schwestern Milanollo.

Franz Schubert, geboren am 22. Juli 1808 zu Dresden, war Schüler Antonio Rollas und trat am 1. Mai 1823 in die Dresdner Hoffapelle. Bon 1831—1833 lebte er in Paris, um unter Lafonts Leitung seine Studien zu vervollständigen. Nach Dresden zurückzgesehrt, wo er fortan verblieb, war er zunächst als "Hoffonzertist" in der Kapelle tätig. 1837 wurde er zum Vizekonzertmeister ernannt. Seit 1847 bekleidete er die zweite, seit 1861 die erste Konzertmeistersstelle. Er hat mannigfache Violinkompositionen veröffentlicht. Am 12. April 1878 starb er, nachdem 1873 seine Pensionierung erfolgt war. Schuberts Spielweise gehörte bei kleinem Ton dem zierlich eleganten Salongenre an.

Joseph Ghys, geb. 1801 zu Gent, lebte nach beendetem Stubium mehrere Jahre auf Reisen und nahm dann seinen Aufenthalt in Nantes. Von 1832 ab widmete er sich wieder der Tätigkeit eines wandernden Virtuosen. Sein Spiel war, wenn auch sauber, so doch von schwächlich kleinem Charakter. Er bereiste 1835 in Gemeinschaft mit Servais Belgien, besuchte wiederholt Paris, kam 1837 nach Deutschland und wandte sich 1844 nach Rugland. In Petersburg erfrankte er und starb dort am 22. August des Jahres 1848. Im Druck erschienen mehrere seiner Biolinkompositionen.

Eine füdlandische Zelebritat der Neuzeit war das Milanollosche Geschwistervaar, deffen jugendlich graziose Erscheinung ehedem lebhaften Anteil hervorrief. Beide Schwestern wurden in dem piemon= tesischen Orte Savigliano, und zwar die altere, Teresa, am 28. Aug. 1827, Die jungere, Maria, am 19. Juli 1832 geboren. Der Bater betrieb bas Geschaft eines Seide-Spinnmaschinenfabrikanten. Terefa entfaltete ihr Talent, obwohl sie anfänglich bei einem Violinspieler ihres Geburtsortes, namens Ferrero, und dann in Turin bei Caldera und Giov. Morra studiert hatte, hauptfachlich unter dem Ginfluß der frangbfisch=belgischen Schule. In Begleitung ihres Baters kam sie namlich 1836 nach Paris. Hier wurde sie fur einige Zeit Lafonts 1840 hatte sie dann noch vorübergehend Habeneck und ein Jahr fpater de Beriot in Bruffel jum Lehrer. Geit ihrem 9. Lebensjahre produzierte sie sich bereits vielfach als Konzertspielerin. Inzwischen hatte sich auch Maria Milanollo unter Anleitung ihrer Schwester so weit berausgebildet, daß sie vom Jahre 1840 ab mit ihr gemeinsam offentlich auftreten konnte. Gie zogen gleich einem Doppelgestirn wiederholt durch Deutschland, Frankreich, England, Holland und Belgien, überall durch ihr anmutiges Talent Aufsehen erregend. Beide geboten über eine korrekt geschulte, virtuos gebildete Technif, die sie für die entsprechende Wiedergabe der modernen Biolin= literatur vorzugsweise befähigte. Teresas Spiel zeichnete sich über= dies durch einen sinnig ernsten Bug aus, während ihre Schwester ein munteres, lebensfrisches Temperament offenbarte. Gern enthielt man sich angesichts dieser jugendlich naiven Erscheinungen jener hoberen funstlerischen Forderungen, welche man gereiften Mannern gegenüber in geistiger Hinsicht geltend zu machen berechtigt ift.

Das Band, welches die Schweftern nicht nur leiblich, sondern auch kunstlerisch umschlang, wurde plöglich durch den Tod Marias zerriffen. Sie starb zu Paris an der Auszehrung am 21. Oftober 1848. Erst nach langerer Paufe setzte Terefa ihre Runftreisen allein bis Anfang 1857 fort. Dann verheiratete sie sich mit Théodore Parmentier, General und Mitglied des Komitees für Frankreichs militarische Befestigungen zu Paris, um fur immer ins Privatleben zuruckzutreten und, Die schonere Aufgabe des Weibes erfullend, an

der Seite eines würdigen Gatten im häuslichen Kreise zu walten. In Paris starb die Künstlerin im Jahre 1904.

Als eine Reminiszenz der beiden Milanollos sind an dieser Stelle die Schwestern Ferni zu erwähnen, welche nicht nur durch ihr gesfälliges, korrektes, doch keineswegs hervorragendes Violinspiel, sonz dern auch durch ihre Schönheit Anziehungskraft auf das Publikum übten, aber nicht lange der Öffentlichkeit angehörten.

Ein weiterer namhafter Schuler R. Kreugers war Vietro Ro= velli, der am 6. Februar 1793 in Bergamo geboren wurde. Er empfing den ersten Unterricht von seinem Grofvater, welcher bei der Rirche St. Maria Maggiore in ber genannten Stadt angestellt mar, trat als 13jahriger Knabe bereits vor das Publikum und betrieb dann in Paris unter Rreuger Leitung das Geigenstudium. Auf einer Kunstreise, welche er von dort aus durch Deutschland machte, und die ihn 1817 auch nach Wien führte, fand er in München so bei= fallige Aufnahme, daß er zum Hofkonzertmeister ernannt wurde. Im Jahre 1819 gab er indessen diese Stellung auf, kehrte nach ber Vaterstadt zurück und trat in ben ehebem von seinem Grofvater bekleideten Wirkungsfreis, dem er fich bis zu feinem am 8. September 1838 erfolgten Tode widmete. Spohr, der Rovelli Ende 1815 in Munchen horte, bemerkt über ihn, daß er mit den Vorzügen der Pariser Schule auch das verbunden habe, mas den Eleven derselben gewöhnlich abgebe: Gefühl und eigenen Geschmack. In ber Wiener Musikzeitung (Jahrg. 1817, S. 63) heißt es über ihn: "er ist ein bochft angenehmer Spieler und weiß durch feinen melodiofen, schmei= chelnden Vortrag die Bergen seiner Zuhorer so treffend zu ruhren, daß sie ihm den lautesten Beifall dafur zollen muffen; furz, er ift gang Sanger auf feinem Inftrument, bamit verbindet er eine feltene, überaus reine Intonation, einen schonen Bogenstrich, Die größte Rube und Unspruchslofigkeit, die größte Bescheidenheit und Ralt= blutigkeit - fast konnte man ihm mehr Feuer wunschen - und man kann von ihm fagen, daß er Ruhrung und Entzucken in feinen Buhorern erweckt, ohne sie durch ein oft unzeitiges zuversichtliches Betragen dazu stimmen zu wollen." — Unter Rovellis Komposi= tionen wird den 12 Biolinkaprizen ein hoher musikalischer und geigerischer Wert nachgerühmt.

Ein Schüler Rovellis war der von uns bereits früher besprochene Täglich sbeck (S. 433). Ein weiterer Künstler, der hier am besten

seine Stelle findet, obgleich er auch durch Spohr stark beeinflußt wurde, ist Molique.

Bernhard Molique, geboren zu Nurnberg am 7. Oftober 1802, war der Schuler seines Baters, damaligen Stadtmusikus in Nurnberg, und spater Rovellis Ibgling. Auch Spohrs Anleitung genoß er, wie erwähnt, im Jahre 1815 vorübergebend. Spohr felbst berichtet darüber: "In Nurnberg stellte sich mir der etwa 14jabrige Molique vor und bat mich, ihm wahrend meines Aufenthaltes Unterricht zu geben, dem ich gern willfahrte, weil der Knabe schon da= mals Ausgezeichnetes fur seine Jahre leistete. Da M. sich seit jener Zeit durch fleißiges Studium meiner Violinkompositionen immer mehr in meiner Spielweise ausbildete und sich daber Schuler Spohrs nannte, so habe ich dieses Umstandes nachträglich erwähnt." wurde Molique der Münchener Hoffavelle einverleibt, zu deren Konzertmeister er avancierte, als sein Lehrer Rovelli 1820 für immer nach Italien zurückkehrte. Seche Jahre spater übernahm der Runft= ler dasselbe Umt bei der Stuttgarter Hoffapelle. In dieser Stellung blieb er 23 Jahre (bis 1849); dann nahm er seinen Wohnsiß in London, von wo er indeffen 1866 wieder nach Deutschland zurück= kehrte, um in Cannstatt bei Stuttgart seinen Lebensabend in Rube zu beschließen. Er starb dort am 10. Mai 1869. Molique scheint kein gluckliches Temperament beseffen zu haben. Robert Schumann wenigstens berichtete über ihn aus Moskau: "M. ist gestern wieder nach Deutschland zuruck; die ruffische Reise hat ihm wohl kaum die Rosten gebracht; es geschieht ihm recht, der über Alles raisonnirt und dabei ein so trockener Gesell ist 1."

Moliques Violinkompositionen (Konzerte, Quartette, Phantasien, Kondos usw.) stehen bei vielen Fachmännern in großer Schähung. Sie verdienen dieselbe, da sie abgesehen von ihrer Brauchbarkeit für das technische Studium eine tüchtige, solide Gestaltung zeigen. Wenn sie nicht allgemeinste Verbreitung gefunden haben, so liegt dies nicht allein an ihrer Schwierigkeit, die häusig von ganz eigentümlicher Art ist, sondern zugleich daran, daß es ihnen an origineller Krast, Wärme der Empfindung und sinnlich schönem Reiz mangelt. Als Violinspieler zeichnete sich Molique durch eine ungemeine Veherrschung des Griffbrettes sowie des Vogens aus.

<sup>1</sup> S. Schumanns Biographie vom Berf. d. Bl., Aufl. III, S. 197.

Alls Schüler Moliques ist der Engländer John Tiplady Carrodus zu nennen, welcher am 20. Januar 1836 zu Braithwaite
(in Yorkshire) geboren wurde. Nachdem er frühzeitig (1848–1853)
Moliques Unterricht in Stuttgart und sodann in London genossen
hatte, nahm er in letzterer Stadt seinen dauernden Wohnsitz. Er
war Lehrer des Violinspiels an der National Training School sor
Music sowie Konzertmeister des Coventgardenorchesters. Auch sompositorisch hat er sich tätig erwiesen. Er starb am 13. Juli 1895
in London.

Weniger als Solist, denn als vortrefflicher Lehrer für sein Instrument tat sich ein weiterer hier mit seinen Schülern zu betrachtens der Zögling R. Kreußers hervor: Massart.

Lambert Joseph Massart empfing den ersten Violinunter= richt in Luttich, wo er am 19. Juli 1811 geboren wurde, von einem Runftliebhaber namens Delaveu. Diefer Mann intereffierte fich auch bes weiteren für seinen Schützling baburch, daß er ihm vom Konig der Niederlande, Wilhelm I., ein durch die Stadt Luttich noch erhohtes Stipendium erwirkte, welches feine weitere Ausbildung in Paris möglich machte. Er wurde dort Kreugers Privatschüler, angeblich weil Cherubini die Aufnahme eines Auslanders ins Konservatorium nicht gestatten wollte. Massart bildete sich zu einem vorzüglichen Violinisten aus und ließ sich auch mit Erfolg als Solist boren. Allein eine gewiffe Befangenheit, die er nicht zu überwinden vermochte, bewog ihn bald, von der Offentlichkeit zurückzutreten und sich ganz dem Lehrberufe zu widmen, für welchen er ebensoviel Ge= schick als ausgezeichnete Begabung an den Tag legte. Anfangs 1843 wurde er als Lehrer des Violinspiels am Konservatorium angestellt. Dieses Amt verwaltete er bis 1890. Massart hat sich auch als Violinkomponist durch Veröffentlichung einiger Salonftucke bekannt Er starb am 13. Februar 1892 in Paris. gemacht.

Von seinen vielen Schülern seien hier erwähnt: Wieniawski, Lotto, Frieman, Marcello Rossi, Teresina Tua und Fritz Kreisler.

Henry Wieniamski, geb. am 10. Juli 1835 in Lublin, bildete sich von 1844 ab, nachdem er vorher schon den Unterricht Clavels genossen, unter Massarts Leitung in Paris für die erklusive Virtuosenzichtung, welche er mit außerordentlichem Erfolg kultivierte. Mit dem ersten Preis der Violinklasse des Pariser Konservatoriums im

561

Jahre 1846 entlassen, wurde er 1860 zum kaiserl. russ. Kammervirtuosen ernannt. Im Jahre 1872 unternahm er eine Kunstreise
nach Amerika, von welcher er 1874 zurückkehrte. 1875 trat er stellvertretend in die Funktion des zu jener Zeit erkrankten Vieurtemps
als Lehrer des Violinspiels beim Brüsseler Konservatorium ein. Nachdem der belgische Geigenmeister, wieder genesen, seine Tätigkeit 1877
in diesem Institut auß neue übernommen hatte, begab sich Wieniawski abermals auf Kunstreisen. Doch schon wenige Jahre später,
am 31. März 1880, machte ein Herzleiden seinem Leben in Moskau
ein Ende. Wieniawski war ein brillanter, temperamentvoller Konzertspieler, der seine Triumphe in der Besiegung ausgesuchter technischer
Schwierigkeiten feierte. Seine Kompositionen sind mit starker Berücksichtigung des virtuosen Effekts geschrieben.

Viel Verwandtschaft mit Wieniawskis Leistungen hat das Spiel Islor Lottos, der, am 22. Dezember 1840 in Warschau geboren, gleichfalls ein Schüler Massarts ist, doch in technischer Beziehung seinen ebengenannten Landsmann nach gewissen Seiten vielleicht noch überragte. 1862 wurde er als Soloviolinist am Weimarer Hofevrhester angestellt. Lange litt er an den Nachwirkungen eines typhosen Fiebers und war dadurch seinem Berufe als Konzertspieler entzogen. Nach erfolgter Wiederherstellung übernahm er 1872 das Lehramt für Violinspiel an der Straßburger Musikschule. Sodann bekleidete er die gleiche Stellung am Warschauer Konservatorium, versiel jedoch weiterhin in eine geistige Erkrankung, die die Fortsfehung seiner Tätigkeit unmöglich machte.

Gustav v. Frieman (eigentlich Freemann) stammt våterlichersseits aus einer englischen und mutterlicherseits aus einer polnischen Familie ab. Er wurde 1844 zu Lublin geboren und erhielt den ersten Geigenunterricht von Stanislaus Serwaczyniski. 1862 begab Frieman sich nach Paris und vollendete dort in einem Zeitraum von vier Jahren seine Studien unter Massarts Leitung im Konservatorium. Als Zögling dieses Instituts wurde er durch Verleihung der silbernen und goldenen Medaille sowie schließlich durch den Ehrenpreis einer wertvollen Geige ausgezeichnet. Auf seinen Kunstreisen konzertierte Frieman mit ungewöhnlichem Erfolg, namentlich in Darmstadt, wo er zum großherzogl. Kammervirtuosen ernannt wurde, dann aber auch in Dresden, Berlin, Wien und Petersburg. Sein Spiel zeichnet sich allen Berichten zusolge durch edle, große Tongebung, glänzende

Technik, saubere Intonation und wohldurchdachte Vortragsweise aus. Seit einer Anzahl von Jahren gab Frieman das Wanderleben auf, um sich vorzugsweise der pådagogischen Tätigkeit, zunächst am Wiener Konservatorium und hierauf an der kaiserl. Musikschule in Odessa zu widmen. An Violinkompositionen veröffentlichte er einen "Danse des montagnards", eine "Verceuse", eine "Polonaise" sowie mehrere Mazurkas und "Kujawjaks".

Der Biolinvirtuose Marcello Rossi, aus einer italienischen Familie stammend, wurde geboren zu Wien am 16. Oktober 1862. Er empfing seine erste kunstlerische Ausbildung auf dem Leipziger Konservatorium und genoß hierauf noch den Unterricht Lauterbachs in Dresden und Massarts in Paris. Dann unternahm er von 1877 ab ausgedehntere Konzertreisen durch Deutschland, Osterreich, Rußeland usw., auf denen ihm reichliche Anerkennung zuteil wurde. Seit 1891 mit dem Titel eines k. k. Osterreichischen Kammervirtuosen bekleidet, nahm er seinen Wohnsitz in Wien, wo er auch als Lehrer tätig war. Am 30. Mai 1897 starb er zu Bellagio am Comersee. Rossis Technik wurde als eine glänzende, sein Vortrag als ein zarter und angenehmer gerühmt. Der Großherzog von Schwerin ernannte ihn zum Kammervirtuosen. Rossi hat verschiedene Violinskompositionen im Druck erscheinen lassen.

Eine bemerkenswerte Geigerin ift Terefina Qua (ihre eigent= lichen Vornamen find Maria Felicità), die als bas Rind einer un= bemittelten Musikerfamilie am 22. Mai 1867 in Turin geboren Den ersten Unterricht empfing sie von ihrem Bater. siebenjahrigen Alter ließ sie sich öffentlich boren. Gelegentlich eines Auftretens in Mizza erregte fie Die Teilnahme einer beguterten ruffi= schen Dame, welche ihr die Mittel gewährte, nach Paris zu geben. Hier wurde ihr nicht allein die Protektion der Gattin des vormaligen Prafidenten Mac Mahon und der Erkonigin Ifabella, fondern auch 2. Maffarts bewährter Unterricht zuteil. Gute Leitung und reger Kleiß forderten sie so schnell, daß man ihr bei den Prufungen im Konservatorium den ersten Preis zuerkannte. Hierauf trat sie 1879 eine Kunftreise durch Frankreich, Spanien und Italien an. Jahre 1882 konzertierte fie in Wien, Berlin und anderen größeren deutschen Stådten. Ihre Leiftungen, vorteilhaft durch ein munteres, gefälliges Wefen unterftußt, fanden überall großen Beifall. Terefina Tua gehort, wie mehr ober weniger alle in ber Parifer Schule ge=

bildeten Geiger, jener virtuosen Richtung an, welche auf vorwiegend außerliche Wirkungen berechnet ist. Mit Leichtigkeit überwindet sie technische Schwierigkeiten mannigfacher Art. Dazu kommen korrekte Intonation und wohlklingende, wenn auch nicht voluminöse Tongebung. Seit ihrer Verheiratung mit dem Musikschriftskeller Graf Franchi Verney della Valletta hat sich Teresina Tua ins Privatleben zurückgezogen. Sie lebt in Kom und tritt nur noch gelegentlich vor das Publikum.

Unter den jungeren deutschen Violinisten der Gegenwart nimmt & Frig Kreisler eine hervorragende Stellung ein.

Er wurde am 2. Februar 1875 in Wien geboren und genoß den nicht hoch genug zu veranschlagenden Vorteil, von fruhster Rindheit an im Elternhause gute Musik zu boren. Der Bater, ein sehr musikbegabter Arzt, auf der Bioline, der Bratsche und dem Violoncell heimisch, veranstaltete regelmäßige Rammermusikabende in seiner Sauslichkeit, bei benen zuhoren zu durfen bas größte Gluck des Kleinen mar. Schon mit vier Jahren erhielt er halb spielend den ersten Unterricht von dem Konzertmeister des damaligen Ringtheaters Jacques Auber, fo daß er fruher Roten lefen und schreiben lernte als Buchstaben. Mit sieben Jahren trat er in Die Ausbildungsklaffe des Wiener Konservatoriums ein und wurde Schüler von Josef Hellmesberger. Er verließ dieses Institut als zehnjähriger Anabe mit dem ersten Preise und besuchte noch auf zwei Jahre das Pariser Konservatorium, wo er Massarts Anleitung genoß. Im Jahre 1887 verabschiedete sich der Zwölfjahrige auch von Paris mit einem ersten Preise, den er unter 42 Mitbewerbern errungen hatte. Seither hat Rreisler keinen Lehrer mehr gehabt, aber dauernd große und tiefgebende Anregungen aus den Darbietungen hervorragender Geiger und anderer Runftler geschöpft.

Unmittelbar nach Verlassen des Konservatoriums machte Kreisler mit Morix Rosenthal eine Tournée nach Amerika. Sodann kehrte er nach Wien zurück, um mehrere Jahre seiner humanistischen sowie seiner allgemeinen musikalischen Ausbildung zu widmen, während welcher Zeit die Geige in den Hintergrund trat. Es folgte das Militärjahr, an dessen Schluß das Offizierseramen und die Bestörderung zum Reserveoffizier.

Nachdem Kreisler, der damals zwischen der Laufbahn des Arztes, Offiziers und Künstlers eine Zeitlang schwankte, sich für die letztere

entschieden, war er noch unsicher, ob er seine Kräfte dem Direktionsfach oder der Violine widmen sollte, bis die Liebe zu seinem Instrument den endgültigen Ausschlag gab. Seitdem ist der Künstler, der in Berlin lebt, fast ununterbrochen auf Konzertreisen tätig, die ihn und seinen rasch wachsenden Ruf durch Europa und Amerika führten.

Die Geiger Matthäi und Bohrer, die Schüler von Kreußer waren, sind bereits früher besprochen worden. Zum Schluß hätten wir als bemerkenswerte Schüler dieses Meisters anzuführen die Franzosen Vidal, Penreville, Fontaine und die belgischen Violinisten Femp und Tolbecque.

Fean Joseph Vidal, geb. 1789 zu Sorèze, wurde 1805 Eleve des Konservatoriums. Seit 1810 glanzte er als Solist in Pariser Konzerten. Spater war er beinahe 20 Jahre hindurch als zweiter Geiger bei Baillots Quartett beteiligt. Vorzugsweise fand er Schätzung als Lehrer seines Instrumentes.

François Fémy, ein Belgier, wurde am 4. Oktober 1790 in Gent geboren, wo sein Vater als Musiker lebte. Der junge Fémy besuchte vom Juli des Jahres 1803 ab das Pariser Konservatorium, war dort Schüler Kreußers im Violinspiel und erhielt 1807 den ersten Preis bei der öffentlichen Prüfung. Mehrere Jahre hindurch war er dann im Orchester des Theaters "des variétés", worauf er Frankreich und Deutschland als Konzertspieler bereiste. Später bez gab er sich nach Holland, und hier blieb er, hochgeschäft als Violinspieler. Sein Todesjahr ist nicht bekannt. Fémy hat nicht nur verschiedene Violinkompositionen, unter welchen sich drei Konzerte besinden, veröffentlicht, sondern auch viele Duette und außerzete besinden, veröffentlicht, sondern auch viele Duette und außerzeten Quartette und Symphonien.

Ein Schüler von Fémy ist John Ella, der am 19. Dezember 1802 in Thirsk (York) geboren wurde. 1822 wurde er bei dem Orchester von Kings Theatre, weiterhin bei den Concerts of ancient music und der Philharmonic society in London angestellt. Dort begründete er im Jahre 1845 die der Kammermusikpflege gewidmete Musical union, die bis 1880 bestand. Im selben Jahre trat Ella in den Ruhestand. Ein zweites ähnliches Unternehmen hatte eine kürzere Dauer von nur neun Jahren (1850—59). 1855 wurde er Lektor der Musik an der London Institution. Ella starb am 2. Oktober 1888 in London.

Jean Baptiste Tolbecque, geb. zu Hanzinne in Belgien am 17. April 1797, wurde 1816 ins Parifer Konservatorium auf= genommen. Dort erhielt er ben Violinunterricht von Kreußer, während Reicha seine theoretischen Studien leitete. 1820 trat er ins Orchester der italienischen Oper, dem er bis 1825 angehörte. Bon da ab übernahm er die Leitung der Tanzmusikorchester im Tivoli und in anderen öffentlichen Parifer Lokalen. Außerdem mar er in den Konzerten des Konservatoriums bei der Bratsche tatig. Er farb in Paris am 23. Oftober 1869. Als Komponist fulti= vierte er mit Erfolg die Tangmusik, bis Musard ihn mit seinen Tangen in Schatten stellte. Tolbecque hatte noch zwei Bruder, welche auch Kreußers Schüler im Konfervatorium waren. Der altere berfelben, mit ben Bornamen August Joseph, geboren 28. Februar 1801 zu Hanzinne, gestorben am 27. Mai 1869, zeichnete sich als Solospieler aus und gehörte dem Orchester der großen Oper an. Der jungere, Charles Joseph, geb. 27. Mai 1806 zu Paris, brachte es bis zum Orchesterchef am Théâtre des Variétés, ftarb aber bereits am 30. Mai 1833, wie feine Bruder in Paris. Beide wirkten gleichfalls ftandig im Orchefter ber Kon= servatoire=Ronzerte mit.

Jean Marie Becquié de Peyreville, geb. 1797 zu Toulouse, trat am 20. Oktober 1820 ins Pariser Konservatorium und war dort Rudolph Kreuzers, spåter August Kreuzers Schüler. Er gehörte nacheinander mehreren Pariser Opernorchestern an. Auch veröffentlichte er verschiedene Kompositionen für sein Instrument.

Antoine Nicolas Marie Fontaine, geb. 1785 in Paris, erhielt den ersten Unterricht von seinem Bater, einem Musiker bei der Oper. Dann übergab man ihn der Leitung Kreußers, nachdem er durch dessen Schüler Lafont einen vorbereitenden Kursus empfangen hatte. Sein Eintritt ins Konservatorium erfolgte 1806. Im theoretischen Studium wurde er durch Catel, Daussoigne und Reicha unterwiesen. Nachdem er das Konservatorium verlassen hatte, war er etwa zehn Jahre lang auf Reisen in Frankreich, Belgien und den Rheinlanden. Seit 1825 lebte er unausgesetzt in Paris. Eine Stellung, die ihm als Soloviolinist bei der Privatkapelle Karls X. zuteil wurde, verlor er infolge der Julirevolution. Im Druck erschienen von ihm drei Konzerte, Airs variés, Kondos, Fanz

tasien, Duos, Serenaden usw., — Kompositionen, die auf bas Tagesbedurfnis und den Geschmack der Mode berechnet waren.

Fontaine nahm nicht nur die Lehre Kreugers in sich auf, son= dern wurde auch durch Baillot beeinflußt, bei dem er eine Zeitlang studierte. Damit kommen wir zu Baillots Schülern, von denen die beachtenswertesten sind: Guérin, Habeneck, Wanski, Mazas, Blondeau, Wery und Dancla.

Guérin puîné, geb. zu Versailles 1779, trat 1796 ins Konsfervatorium, war an demselben nach seiner Ausbildung lange Zeit Hilfslehrer und dann auch wirklicher Professor des Violinspiels in der vorbereitenden Klasse. Überdies gehörte er der ersten Violine bei der großen Oper und den Konservatoirekonzerten an.

Große Bichtigkeit für das Pariser Musikleben erlangte Franspois Untoine Habeneck: er war die Scele der Ronservatoireskonzerte zu Paris, deren Ruhm durch ihn begründet wurde. Den Ursprung derselben darf man auf die von den Zöglingen des Konservatoriums seit Unfang des 19. Jahrhunderts veranstalteten Orchesterproduktionen zurücksühren, welche regelmäßig Sonntags Mittag von 1—4 Uhr stattfanden. Die Mitwirkenden bestanden nur aus Schülern der Unstalt, und die Direktion wechselte von Jahr zu Jahr unter denjenigen Eleven ab, welche bei dem Konkurse mit dem ersten Preise gekrönt worden waren. Habeneck, der diese

<sup>1</sup> Db die obigen Angaben sich wirklich auf Guerin punne beziehen, muß dahingestellt bleiben. Bis zur dritten Auflage mar hier von Guerin aine die Rede, wobei ein Versehen von seiten des Autors vorlag, der nicht bemerkt hatte, daß Ketis in dem Artifel Guerin von beiden Brudern in demselben Artifel redet. Aber auch hiervon abgesehen besteht Konfusion, die mahrscheinlich darauf gurud: jufuhren ift, daß zwei Geiger des namens Guerin existierten, eventuell ift Guerin auch mit Guenin verwechselt worden. Eitner (Quellen-Lexifon) macht aus Fetis' Angabe, daß Guerin d. j. von 1824 an an der 1. Bioline der opera mitwirfte, er fei bis ju diesem Zeitpunkte als 1. Biolinift ufw. tatig gewesen. Die Angaben Brenets wiederum (Les concerts en France etc.), daß Guerin im Jahre 1775 als erster Violinist und Solist im Concert spirituel aufgetreten sei, passen hierzu naturlich nicht, so daß man wohl tatsächlich an zwei verschie: dene Geiger benten muß. Riemann (Mus. Lex.) fuhrt nur einen Guerin an, den Violoncelliften, der alfo Guerin aine mare. Er gibt ihm 1779 als Geburts: jahr, was nicht gerade falsch zu sein braucht. Jedenfalls wurde nur eine spezielle Untersuchung, die doch faum lohnen mochte, volle Klarheit in die Angelegenheit bringen.

Auszeichnung genoffen hatte, übernahm 1806 die Leitung seiner Mitschuler in den Konzerten. Sein Direktionstalent machte sich aber sofort mit folcher Überlegenheit geltend, daß er ohne Unterbrechung bis 1815 an feinem Plate blieb. In Diesem Jahre er= folgte beim Ginmarsche ber Alliierten in Paris Die Giftierung bes Konservatoriums und damit auch der fraglichen Konzerte. Während der langen Paufe, welche demnachst fur die letteren eintrat, diri= gierte Habeneck die Aufführungen im Concert spirituel, in denen er namentlich die Orchesterwerke Beethovens, deffen erfte Symphonie von ihm schon im Konservatorium einstudiert worden war, beim Parifer Publikum einführte. Lange Zeit fanden mit Ausnahme Méhuls, der Beethovens Bedeutung sofort erkannte, weder die Musiker noch das Publikum Geschmack an diesen Tondichtungen. Die Sinfonia eroica erregte sogar, wie Schindler in feiner Beet= hovenbiographie berichtet, bei der ersten Probe (1815) das Gelächter der Mitwirkenden, die nur mit Muhe zu überreden waren, das Werk ganz durchzuspielen. "Somit", bemerkt Schindler, "war der fammtlichen Beethovenschen Musik in Paris der Stab gebrochen, und da ebenfalls herr habeneck den Mut verloren, selbst auch noch wenig Einsicht in die Sache gehabt zu haben schien, so mußten alle weiteren Versuche, zunächst nur in einer kleinen Schar von Runftlern Geschmack fur diese Musik zu erwecken, aufgegeben und Die Zeit der fortgeschrittenen Bilbung abgewartet werden, wenn es wieder zu magen sei, diese Versuche zu erneuern. . . Jahre vergingen, daß der Name Beethoven auf keinem Programm in Paris ju finden mar, und wenn es je geschah, daß man irgend einen San aus einer seiner Symphonien als Luckenbuffer genommen, so wurde aus Unverstand nur heilloser Frevel damit getrieben. Dies war die Beit, wo Beethoven von Quadrillen und Tangen horen mußte, die man aus seiner Musik dort machte."

Endlich wagte man sich an die C-moll-Symphonie, und durch dieses Werk wurde allmählich ein Interesse für Beethovens Instrumentalmusik angebahnt. Nun wunderte man sich sehr, daß die drei ersten Symphonien des Meisters, auf die sich die Bekanntschaft mit Beethoven in Paris bisher beschränkt hatte, so gänzlich mißversstanden worden waren. Mehr und mehr machte man sich mit diesen Schäßen vertraut, und der Anteil der tonangebenden Musiker, unter denen sich auch Cherubini befand, wurde so mächtig daran,

daß man beschloß, ein neues Konzertinstitut zu begrunden, in dem neben anerkannten Meisterwerken ber Instrumental= und Bokalmusik vorzugsweise Beethovens Orchesterkompositionen zur Darftellung gebracht werden sollten. Go entstanden die berühmten Konservatoire= konzerte, welche im Januar 1828 ihren Anfang nahmen. Cherubini wurde Prafident des Unternehmens, Sabeneck Dizeprafident und zu= gleich artistischer Direktor. Den Kern der Orchesters bildete eine Elite der Parifer Instrumentalisten, welcher sich sogenannte Aspi= ranten, meift Zöglinge bes Konservatoriums anreihten. Das Streich= quartett war bei der Eröffnung inklusive des Konzertmeisters Baillot im gangen mit 30 Biolinen, 10 Bratschen, 13 Bioloncellen und 11 Kontrabaffen besetzt. Schindler bezeichnet die Leiftungen dieses Orchesters in Beethovens Symphonien als das Vollendetste, was er überhaupt jemals gehört, obwohl er es seiner stets streitlustigen Rechthaberei und eiteln Gelbstüberschatzung gemäß an tadelnden Bemerkungen auch bier nicht fehlen lagt. Wie bem auch fei, man darf annehmen, daß die Konservatoirekonzerte unter habenecks Lei= tung im gewiffenhaften und forgsam abgerundeten Zusammenspiel gang Außerordentliches geleistet haben. Freilich murde bei bem Studium der aufzuführenden Werke dieselbe Methode befolgt, welche das von Spohr geschilderte Verfahren der dortigen Solospieler charafterisiert. Bum Einüben ber neunten Symphonie 3. B. brauchte man, wie Schindler mitteilt, nicht weniger als zwei volle Jahre. Also auch hier die virtuose Richtung! Daß diese Konservatoire= konzerte sich übrigens nach Habenecks Tode nicht mehr auf ihrer Hohe zu erhalten vermochten, gesteht selbst Fétis zu, der in zarter Andeutung von ihnen bemerkt: "Beute ist dieses Orchester weniger jugendlich, aber es ift unvergleichlich durch Delikatesse und Vollen= bung", - bas lettere naturlich nach frangosischen Begriffen. stechlich ist es allerdings für die Mehrzahl selbst musikalisch gebil= beter Horer, von dem Mechanismus eines großen, vollzähligen Orchefters ben Eindruck zu empfangen, als ob gleichsam nur einer spiele. Inwieweit aber eine solche Leistung dem Ideal des Darzustellenden gerecht wird, bleibt dabei immer noch eine offene Frage, die kaum zugunften des frangofischen Orchesterspiels zu entscheiden fein durfte.

Habeneck, von deutscher Abkunft, war der Sohn eines Mannheimer Musikers, der in der Kapelle eines französischen Regimentes diente, und wurde am 1. Juni — nach anderer Angabe 23. Januar - 1781 zu Mezières, einem Orte im Ardennen-Departement geboren. Den ersten Violinunterricht erhielt er von seinem Vater, dann ubte er mehrere Jahre lang in Breft, wohin fein Bater ge= zogen war, das Instrument ohne irgendeine Beihilfe, und versuchte sich auch in der Komposition. Nach Ablauf des zwanzigsten Lebens= jahres betrat Habeneck Paris, um die dortige Musikschule zu befuchen. Bald zeichnete er sich als Violinist so sehr vor seinen Mit= schülern aus (1804 erhielt er ben ersten Biolinpreis), daß er zum Repetitor der Klaffe seines Lehrmeisters Baillot gewählt wurde. Durch die Gunft der Raiserin Josefine murde ihm ein Jahrgeld von 1200 Franken zuteil; im übrigen gewann er seine Subsistenz= mittel durch die Mitwirkung im Orchester der Opéra comique. Diese Stellung vertauschte er aber bald mit einer andern an der großen Oper, bei ber er an Rreugers und Persuis' Stelle als erfter Biolinist wirkte. Von 1821 bis 1824 dirigierte er die große Over. Hierauf wurde er Generalinspektor des Konservatoriums und Lehrer des Biolinspiels an derselben Anstalt. Nachdem er bereits von 1806 ab bis 1815 im wesentlichen allein die Konzerte des Konser= vatoriums dirigiert hatte, übernahm er dieses Amt definitiv im Jahre 1828. Auch war er seit 1830 erster Violinist an der konigl. Kapelle. Nach Kreußers Penfionierung wurde er auch Kapell= meister der großen Oper (bis 1846). Habeneck starb in Paris am 8. Februar 1849. Spohr bemerkt über seine Leistungen: "Er ist ein brillanter Geiger, der viel Noten in großer Geschwindigkeit und mit vieler Leichtigkeit spielt. Sein Ion und sein Bogenstrich sind aber etwas rauh." Die von ihm vorhandenen Kompositionen sind ohne Bedeutung.

Zwei jüngere Brüder Habenecks, Joseph, geb. 1. April 1785, und Corentin, geb. 1787 zu Quimper, zeichneten sich gleichfalls als Violinspieler aus. Beide besuchten das Pariser Konservatorium. Foseph trat 1808 ins Orchester der Opéra comique und war dessen Chef von 1819—1837. Corentin gehörte seit 1814 dem Orchester der großen Oper an, aus welchem er infolge eines Streites mit der Direktion 1837 entlassen wurde. Seine Mitgliedschaft in der k. Kapelle verlor er durch die Julirevolution.

Eine besondere Bedeutung beansprucht Habeneck (ber altere) noch dadurch, daß er eine Reihe trefflicher Violinisten heranbildete,

von denen einzelne, wie D. Alard, Prume und besonders Léoznard wiederum die Lehrer von zum Teil sehr hervorragenden Geigern der Gegenwart (Sarasate, Thomson, Marteau u. a. m.) geworden sind. Außer den Genannten sind als Schüler Habenecks zunächst hier zu erwähnen Cuvillon, Sainton, Deldevez und Maurin.

Jean Baptiste Philemon de Euvillon, aus einem altadeligen Geschlecht abstammend, geb. in Dunkirchen am 13. Mai
1809, war auf der Pariser Musikschule, in welche er am 30. Januar
1824 aufgenommen wurde, der Zögling Habenecks und Reichas.
Eine Zeitlang scheint er über die Wahl seines Lebensberuses unentsschieden gewesen zu sein; denn er trieb auch das juristische Studium auf der Pariser Universität und brachte es dis zum Lizentiaten.
Später ging er aber ganz zur Kunst über, war von 1843—1848
Hilfslehrer dei der Habeneckschen Klasse des Violinspiels und fand einen Wirkungskreis als erster Geiger in den Konservatoriumskonzerten sowie in der kaiserl. Kapelle. Er wird zu den Violinisten der jüngeren französischen Schule gerechnet. Es sind einige Violinkompositionen von ihm vorhanden. Sein Todesjahr ist unbekannt.

Prosper Philippe Cathérine Sainton, geb. in Toulouse am 5. Juni 1813, gestorben am 17. Oktober 1890 zu London, war seit dem 20. Dezember 1831 Habenecks Schüler auf dem Pariser Konservatorium. Nach Beendigung seiner Studien trat er für kurze Zeit ins Opernorchester, dann lebte ser auf Kunstreisen, die ihn nach Oberitalien, Süddeutschland, Rußland und den skandinavischen Ländern sührten. In die Heimat zurückgekehrt, wurde er 1840 zum Lehrer des Biolinspiels an der Musikschule seiner Baterstadt ernannt. 1844 begab er sich nach London. Er wirkte hier im Laufe der Zeit als Violinsehrer an der Royal Academy, als Soloviolinist im Orchester des Her Majesty-Theatre und (bis 1856) als Soloviolinist der Königin. Sein Spiel zeichnete sich bei nicht eben voluminösem Ton durch Sauberkeit, Geschmeidigkeit und eine gewisse Eleganz aus. Sainton veröffentlichte mehrere Violinkompositionen.

Edouard Marie Ernest Delbevez, geb. zu Paris am 31. Mai 1817, besuchte von 1825—1833 das dortige Konservaztorium. Im Violinspiel unterrichtete ihn Habeneck; in der Komposition waren Halévy und Berton seine Lehrer. 1859 wurde Delz

bevez, der sich inzwischen zu einem angesehenen Kunftler herange= bildet hatte, Orchesterchef und zweiter Dirigent an ber großen Oper. Zugleich versah er die Funktion des zweiten Dirigenten bei den Konservatoriumskonzerten, deren oberfte Leitung ihm 1872 über= tragen wurde. Im folgenden Jahre übernahm er auch das Umt bes ersten Dirigenten ber großen Oper. 1885 aus gesundheitlichen Rucksichten gezwungen, in den Ruhestand zu treten, lebte er noch 12 Jahre. Er starb am 6. November 1897 in Paris. Die er= wahnten hervorragenden Stellungen verdankte Deldevez nicht allein seiner gediegenen musikalischen Durchbildung, sondern auch seinen in Frankreich geschätzten Leistungen als Tonseger. Schon 1840 gab er im Konservatorium ein Konzert, beffen Programm durchweg aus seinen eigenen, mit auszeichnendem Beifall aufgenommenen Rom= positionen bestand. Weiterhin veröffentlichte er eine beträchtliche Reihe von Werken sowohl weltlicher als kirchlicher Art. Auch ein speziell der Violine gewidmetes Sammelwerk: "Oeuvres de compositions des violinistes célèbres, depuis Corelli jusqu'à Viotti, choisies et classées" gab er heraus.

Jean Pierre Maurin, geb. in Avignon am 14. Februar 1822, trat im Juni 1838 ins Pariser Konservatorium ein und wurde zunächst in der Vorbereitungsflaffe Schüler Guerins. hierauf übernahm Baillot seine weitere Leitung, die nach dem Tode dieses Meisters an Habeneck überging. Nachdem er für seine Leistungen wiederholt durch Preise ausgezeichnet worden, trat er in die offent= liche Wirksamkeit und grundete mit dem Violoncellisten Chevillard Rammermusikunterhaltungen, in welchen namentlich die letten Streichquartette von Beethoven zur Aufführung gelangten. Auch als Solospieler ließ Maurin sich zum ofteren in Paris boren. Im herbst 1875 murde er zum Professor des Violinspieles beim Konservatorium an Stelle Alards ernannt. Am 16. Mar; 1894 starb er in Paris. Maurin wurde als ein Geiger von gediegener musikalischer Richtung und bedeutendem technischen Konnen bezeichnet.

Als seinen besten Schüler nennt man Lucien Capet, einen vortrefflichen Geiger, der im Golo= wie Quartettspiel Hervor= ragendes leiste. Nabere Nachrichten über ihn fehlen zurzeit. Auch über den Nachfolger Maurins als Professor am Konservatorium, Benri Berthelier, ber biefen Poften 1894 erhielt und zu jener Zeit Soloviolinist bei der großen Pariser Oper und den Konservatoriumskonzerten war, kann Naheres nicht mitgeteilt werden.

Nur bis zu einem gewissen Grade ist der berühmte Violinvirtuose Delphin Alard als Zögling Habenecks zu betrachten.
Derselbe wurde am 8. März 1815 in Bayonne geboren und erregte
bereits frühzeitig die Aufmerksamkeit der Kunstsfreunde seiner Baterstadt. Als zehnjähriger Knabe spielte er dort in öffentlicher Produktion ein Biottisches Konzert, und der damit verbundene Erfolg
gab Beranlassung, den Knaben 1827 nach Paris zu schicken. Hier
durfte er dem Unterrichte der Habeneckschen Klasse, doch nur als
Zuhörer beiwohnen. Leichtes Auffassungsvermögen befähigte ihn,
die Lehren, welche andern zuteil wurden, für sein eigenes Studium
auszubeuten. So war er im Grunde nur mittelbar ein Zögling
Habenecks.

Nach Berlauf von zwei Jahren fühlte er sich stark genug, um bei der alljährlich üblichen Konkurrenz in der Pariser Musikschule als Mitbewerber aufzutreten. Er gewann den zweiten und im folgenden Jahre den ersten der unter die Zöglinge des Instituts verteilten Preise. Seit 1831 machte sich Alard in Paris als Solosspieler bekannt. Er fand den einstimmigen Beifall der Kenner und trat 1843 in Baillots Stelle bei dem Konservatorium, nachdem er bereits 1840 zum ersten Violinisten der königl. Kapelle ernannt worden war. 1858 wurde er erster Soloviolinist bei der kaiserl. Kapelle, deren Auflösung nach dem Sturze Napoleons erfolgte. 1875 zog sich Alard gånzlich ins Privatleben zurück und überließ seinen Platz am Konservatorium dem Geiger Maurin. Alard starb in Paris am 22. Februar 1888.

Außer einer Reihe von Biolinkompositionen im modernen virtuosen Geschmacke gab der Künstler eine treffliche Biolinschule heraus, die zunächst für den Lehrgang im Konservatorium berechnet war. Sie fand indes auch in anderen und auswärtigen Kreisen Eingang durch die Übersetzung ins Spanische, Italienische und Deutsche.

Erwähnenswert sind noch die zum Teil wertvollen Biolinkom= positionen des 18. Jahrhunderts, welche Alard unter dem Titel "Les maîtres classiques du violon" den Zeitgenossen in ver=

<sup>1</sup> Mainz bei Schott.

dienstlicher Weise wieder zugänglich machte. Dieselben sind von ihm mit Vogenstrichen, Fingersäßen und Vortragszeichen, sowie mit einer Klavierbegleitung versehen worden. Die letztere entspricht jedoch in ihrer meist modernen und dabei musikalisch wenig einzdringenden Fassung nicht sonderlich dem Stil der alten Meister. Dagegen hat diese Ausgabe den sehr wesentlichen Vorzug einer orizginaltreuen Wiedergabe der Violinstimme.

Als Lehrer hat sich Alard für das französische Biolinspiel bedeutende Berdienste erworben. Er bildete eine Reihe trefflicher Geiger, unter denen die Namen Garcin und Sarasate die befanntesten sind.

Jules Auguste Garcin, mit seinem eigentlichen Namen Salomon, wurde am 11. Juli 1830 in Bourges geboren. Im 9. Lebensjahre kam er auf das Pariser Konservatorium, um zunächst fich in der Borubungstlaffe fur den musikalischen Beruf vorzube= reiten. 1843 murde er Schuler Clavels im Violinspiel, und brei Jahre spåter übernahm seine Leitung Alard. Bagin und Adam waren seine Kompositionslehrer. Mehrfach mit Preisen gekront, verließ er das Konservatorium und trat 1856 ins Orchester der großen Oper. Seit 1871 bekleidete er an diesem Kunftinstitut das Umt eines Soloviolinisten und dritten Orchesterchefs. 1875 murde er auch als Lehrer beim Konservatorium angestellt. 1881 wurde er zweiter und 1885 (bis 1892) als Machfolger von Deldevez erster Dirigent der Konservatoriumskonzerte. Sein Tod erfolgte am 10. Oktober 1896 in Paris. Garcin hat verschiedene Kompositionen veröffentlicht, unter benen ein Violinkonzert besonders namhaft gemacht wird.

Bei weitem größere Berühmtheit als Garcin erlangte der Spanier Pablo Martin Meliton Sarasate y Navascues, geb. am 10. März 1844 in Pampelona. Sarasate gehörte, wie fast alle in neuerer Zeit aus der französischen Schule hervorgez gangenen Geiger, der virtuosen Richtung an. Denn obwohl er in sein Repertoire auch gediegene und sogar klassische Musikstücke aufz genommen hatte, die er mit musikalischem Berständnis und Geschmack darzustellen wußte, so lag nichtsdestoweniger doch der Schwerpunkt seiner Leistungsfähigkeit in dem brillanten Genre, wie denn auch sein Spiel mehr elegant als tief war.

Ein Hauptreiz der Leistungen Sarasates beruhte neben der

technisch vollendeten Durchbildung des rechten Armes und der linken Hand in dem äußerst reinen, geklärten und einschmeichelnd süßen Ton, welcher ihm gleichmäßig bis in die höchsten Lagen des Griffbrettes zu Gebote stand. Als Gegensaß dazu hätte ab und zu eine etwas kräftigere, energischere Behandlung des Instrumentes wohlgetan. Sarasates Art die Geige zu behandeln hatte, ohne doch empfindsam zu werden, etwas weiblich Zartes und grazios Ansschmiegendes. In dieser Richtung war sein Spiel aber ohne Frage als eine höchst vollendete Stufe der ausübenden Kunst zu bezeichnen.

Frühzeitig für seinen Beruf wohlvorbereitet, wurde ihm, nachzem er sich bereits im zehnjährigen Alter am Madrider Hofe hatte hören lassen und infolgedessen von der Königin Isabella mit einer prachtvollen Stradivarigeige beschenkt worden war, die Gelegenheit zuteil, auf dem Pariser Konservatorium Alards Schüler zu werden (1856—1859). 1857 erhielt er den ersten Preis und begab sich dann auf Kunstreisen, zunächst nach Spanien und weiterhin nach Amerika. Von dort zurückgekehrt, besuchte er nach und nach die europäischen Länder. Überall errang er glänzende Erfolge, insbesondere auch in Deutschland, wohin er zuerst im Jahre 1876 kam. Sarasate war Ehrenprofessor des Madrider Konservatoriums.

Der Kunstler starb, weltberühmt und bis zulet mit Erfolgen überhäuft, in Biarrit am 21. September 1908, 64 Jahre alt.

Ein Landsmann Sarasates ist der im Laufe der letten Jahre zu schneller Berühmtheit gelangte Joan Manen, der nach allen Berichten zu den hervorragenosten Virtuosen der Gegenwart zählt. Der noch jugendliche Künstler scheint auch in der Art seines künstlerischen Naturells Ähnlichkeit mit Sarasate zu besißen, da er vielssach seitens der Kritik als sein geistiger Nachfolger bezeichnet worden ist. Schönheit und Süßigkeit des Tones, eminente technische Durchbildung, Eleganz und Anmut des Vortrages werden ihm nachgerühmt, mit besonderer Betonung des virtuosen Elements. Jedenstalls besißt er die speziell südländischen oder romanischen Vorzüge in hohem Maße. Auch als Komponist war Manen bereits tätig, mehrere Werke für Violine und Orchester, sowie zwei Opern, "Jeanne de Naples" und "Acté" sind in die Öffentlichkeit gelangt, letztere Oper wurde in Oresden und Köln mit Erfolg aufgeführt. Manen wurde am 14. März 1883 als Sohn eines Kaufmanns

in Barcelona geboren. Schon mit dreieinhalb Jahren erhielt er von seinem musikalisch gebildeten Vater den ersten Unterricht im Violin= und auch Klavierspiel. Nachdem, bei schnellen Fortschritten auf beiden Instrumenten, die Entscheidung zugunsten der Geige gefallen war, studierte der Knabe kurze Zeit bei einem Schüler von Alard, Clemente Ibarguren, unternahm aber bald als Wunderkind ausgedehnte Reisen und bildete sich durch Selbststudium und die Berührung mit hervorragenden Geigern auf eigene Hand weiter. Auf seinen neuerlichen Konzertreisen durch Deutschland, Österreichs Ungarn, Rußland usw. erzielte der Künstler außerordentliche Erfolge. Der König von Spanien verlieh ihm jüngst das Großkreuz, Karl III. und die Academia de las bellas artes in Valencia den Titel Professor.

Wir kehren zu Habenecks Schülern zurück und nennen weiter François Hubert Prume, geb. am 3. Juni 1816 in dem belzgischen Orte Stavelot bei Lüttich. Er zeigte frühzeitig Talent zur Violine und war Habenecks Schüler im Pariser Konservatorium. Einen Wirkungskreis fand er 1833 als Lehrer des Violinspiels an der Musikschule zu Lüttich. 1839 machte er eine Kunstreise durch Deutschland. Zehn Jahre später starb er am 14. Juli in seiner Vaterstadt. Von seinen Kompositionen, die ohne jeden Kunstwert sind, war die sogenannte "Melancolie", ein süslich fades Virtuosenzstück, eine Zeitlang beliebt. Sein Spiel war glatt und elegant, doch weichlich sentimental.

Unter den von ihm gebildeten Talenten waren hervorzuheben Dupont und Dupuis.

Joseph Dupont wurde in Luttich am 21. August 1821 gesboren, empfing seine Ausbildung auf dem dortigen Konservatorium zunächst durch Wanson und dann durch Prume. Sein Talent entswickelte sich so rasch, daß er, kaum 17 Jahre alt, als Lehrer des Violinspiels bei der Anstalt verwendet werden konnte, in welcher er selbst seine Studien gemacht hatte. Es existieren auch einige Komspositionen von ihm. Er starb im kräftigsten Lebensalter am 13. Februar 1861 in seiner Vaterstadt.

Jacques Dupuis, einer der besten Bertreter der belgischen Violinschule in neuerer Zeit, geb. in Luttich am 21. Oktober 1830, trat mit neun Jahren in das dortige Musikinstitut und wurde, nachdem er wiederholt durch Verleihung von Preisen ausgezeichnet

worden, 1850 gleichfalls zum Lehrer bei der Musikschule seiner Baterstadt angestellt. Leider ereilte ihn der Tod schon im noch nicht vollendeten vierzigsten Lebensjahre am 20. Juni 1870, was um so mehr bedauert werden darf, als er durch seine gediegene Richtung bei långerem Wirken viel für die Verbreitung guter Musik in seinem Vaterlande håtte tun können. Von seinen Kompositionen, die als wertvoll bezeichnet werden, ist nur wenig gedruckt.

Der letzte der von Habenecks Zöglingen zu betrachtenden Meister endlich, Hubert Léonard, geb. 7. April 1819 zu Bellaire in Belzgien, gest. am 6. Mai 1890 zu Paris, erlernte die Elemente des Violinspiels bei einem gewissen Rouma in Lüttich. 1836 ging er nach Paris, um in der dortigen Musikschule Habenecks Schüler zu werden. Sein Aufenthalt daselbst währte die 1844, doch hatte er bereits 1839 das Konservatorium verlassen. Sodann begab er sich auf Kunstreisen, die seinen Namen vorteilhaft bekannt machten. 1848 übernahm er an Bériots Stelle den Violinunterricht am Konservatorium zu Brüssel. Gesundheitsrücksichten bestimmten ihn, diesen Wirfungskreis 1867 aufzugeben. Er lebte seitdem als Privatzmann in Paris, wo er als Lehrer geschäßt war.

Léonard gehörte zu den besten Biolinspielern der französische belgischen Schule. Zwar fällte der Verfasser, der ihn in den vierziger Jahren im Leipziger Gewandhaus hörte, das Urteil über ihn, daß seinen Leistungen bei vorzüglicher technischer Beherrschung und großer Sauberseit der Intonation, sowie lebhastem Temperament, Vertiesfung und innere Wärme gesehlt habe. Doch hat Léonard in dieser Hinsicht später noch eine erhebliche Entwicklung durchgemacht, da Henri Marteau, der neun Jahre lang seinen Unterricht und musikalischen Umgang genoß, mitteilt, daß er während dieser Zeit immer wieder seine warmen und tiesen Interpretationen zu bewundern Gelegenheit hatte. Auch trat der Künstler mit Wärme für neuere ernste Werse in Paris ein, beispielsweise für diesenigen von Vrahms und Cesar Frank. Ein weiteres Verdienst erward er sich durch die Herausgabe einer Reihe älterer Violinwerke im Originalsaß. Nebst einigen Etüdenwerken gab er auch eine Violinschule in Oruck.

Von den zahlreichen Schülern Léonards führen wir an Tabo= rowski, Besekirsky, Marsick, E. Thomson, Musin, P. Viar= dot, Nachéz, Marteau und Dangremont.

Stanislav Taborowski, geb. 1830 zu Rrzemienica in ber

Provinz Wolhynien, verlebte seine Jugend in Odessa, wohin seine Eltern ihren Wohnsitz verlegt hatten. Neben dem Schulbesuch besichäftigte Taborowski sich seit frühen Jahren mit Musik. Doch scheint es, daß er sie nicht zum Lebensberuf zu machen beabsichtigte, da er die Petersburger Universität besuchte. Indessen dort entschied sich sein Geschick zugunsten der Kunst. 1853 trat er in der russischen Hauptstadt als Solospieler auf, und als dieses Debüt von Erfolg begleitet gewesen, unternahm er eine Kunstreise durch Polen und das südliche Rußland. Weiterhin studierte er noch drei Jahre hinzdurch auf dem Brüsseler Konservatorium unter Léonards Leitung. Von dort zurückgekehrt, war er zunächst in Petersburg und dann in Moskau tätig. Näheres über ihn ist nicht bekannt.

Wassili Wassiljewitsch Besekirsky, geb. 1835 zu Moskau, erhielt seine Ausbildung soweit bekannt daselbst. 1850 wurde er bei der ersten Geige ins Opernorchester seiner Vaterstadt eingereiht. Acht Jahre spåter genoß er noch zwei Jahre Léonards Unterweisung in Brüssel. 1860 trat er wiederum, nachdem seine Leistungen in Brüssel und Paris warme Anerkennung gefunden, als Konzertzmeister in die Moskauer Opernkapelle. Seitdem ließ er sich vielzfach öffentlich als Solospieler hören und unternahm auch Kunstreisen. Wiederholt trat er mit günstigem Erfolg im Leipziger Gewandhauszkonzert auf.

Besekirsky verließ seine Stellung als Konzertmeister der Moskauer kaiserl. Oper im Jahre 1890. Weiterhin bekleidete er noch die Violinsprofessur an der Philharmonischen Gesellschaft bis zum Jahre 1902. Im folgenden Jahre siedelte er nach St. Petersburg über, wo er in der Musikschule E. Rapshoph als Leiter der Violins und Kamsmermusikklasse sowie privater Lehrtätigkeit troß seines Alters noch jetzt in großer Küstigkeit wirkt. Am 14. März 1910 konnte der verdiente Künstler das seltene Jubiläum einer 60jährigen künstlerisschen und pådagogischen Lausbahn begehen, das von zahlreichen ehrensden Kundgebungen begleitet war. Besekirsky veröffentlichte Komspositionen und Bearbeitungen für sein Instrument, von denen die des ersten Paganinischen Konzertes (bei Schott) in vielen Konservatorien eingeführt ist. Unter seinen Schülern nennen wir seinen Sohn, gleichfalls

Wassili Wassiljewitsch Besetirsky, der als begabter Virztuose bezeichnet wird. Er war im Hoforchester in Peterhof angestellt,

lebt jedoch zurzeit in Odessa als Leiter der Violinklasse an der dortigen kaiserl. Musikschule. Nähere Nachrichten über ihn fehlen.

Ein weiterer Schüler von Besekirsky ist Grigorowitsch. Da dieser aber außer Besekirskys Unterricht noch den verschiedener Meister genoß, wird er an anderer Stelle besprochen werden.

Martin Vierre Joseph Marsick, geb. 9. Marg 1848 gu Jupille bei Luttich, gab schon fruhzeitig Beweise ungewöhnlicher Un= lagen, wodurch sein Vater bestimmt wurde, mit ihm im Alter von sieben Jahren musikalische Ubungen zu beginnen. Sein Talent ent= wickelte sich so schnell, daß man beschloß, ihn in der Musikschule feiner Vaterstadt zum Runftler ausbilden zu laffen. Behn Jahre alt, wurde ihm der erste Preis der theoretischen Borbildungsflasse Diefer Unftalt zuerkannt. Im folgenden Jahr begann er das Biolin= spiel, und schon 1864 erkannte man ihm die große goldene Medaille Neben dem Violinspiel zeichnete sich Marsick auch im Klavier= und Orgelspiel aus. Bum ofteren vertrat er ben Organisten ber Rathedrale in seinem Dienst. Weiterhin begab er sich nach Bruffel, um dort von 1865—1867 unter Léonards und Rufferaths Leitung seine Studien im Violinspiel und in der Komposition zu fordern. 1868 wandte er sich nach Paris. In das dortige Konservatorium aufgenommen, murde er noch fur ein Jahr Maffarts Schuler. Nach= dem er sich mit glanzendem Erfolg an dem Konkurrenzspiel seiner Rlaffe beteiligt hatte, kehrte er nach Bruffel zuruck und erhielt von ber belgischen Regierung ein Stipendium, welches er bazu benutte, um unter Joachims Leitung feinem Spiel Die lette Vollendung ju geben (1870-1871).

Vom Jahr 1873 ab trat Marsick in die Reihe der ausgezeichneten Geiger unserer Gegenwart. Er führte sich zu jener Zeit mit Vieurztemps' viertem Konzert in den Pariser populären Konzerten auf so vorteilhafte Weise ein, daß der anwesende Komponist dieses Musiksstückes sich veranlaßt sah, ihn durch die ehrendste Anerkennung auszuzeichnen. Seitdem bereiste er mit Glück Frankreich, Belgien, Deutschland, England usw. und erwarb sich dadurch den Ruf eines der vorzüglichsten aus der belgischsfranzösischen Schule hervorzgegangenen Violinvirtuosen. 1892 wurde er Violinprofessor am Pariser Konservatorium.

An Kompositionen gab Marsick drei Konzerte, mehrere Solostücke für Violine und Klavier sowie Lieder für eine Singstimme heraus.

Marsick gebietet über eine außerordentlich durchgebildete virtuose Technik. Sein Spiel ist energisch, temperamentvoll, spirituell und im Allegro von schwungvoll schlagfertiger Bravour.

Ein Schüler von ihm ist Robert Poselt, der 1873 zu Neu-Sandec bei Krakau geboren wurde und als tüchtiger Violinvirtuose genannt wird. Er war zuerst Schüler des Konservatoriums in Lemberg und Ondriczeks in Prag, sodann vollendete er seine Ausbildung unter Garcin und Marsick in Paris. Weitere Nachrichten über ihn fehlen.

Ein weiterer Schüler Marsicks ist

Carl Flesch, der unter den jüngeren Vertretern seines Instruments eine hervorragende Stellung einnimmt. Um 9. Oktober 1873 zu Moson in Ungarn geboren, begann er schon als sechsjähriges Kind Geige zu lernen. Im Jahre 1883 kam er nach Wien, um das Symnasium zu besuchen, und wurde 1886 Schüler Grüns am Wiener Konservatorium, das er nach drei Jahren wieder verließ, um in Paris seine definitive künstlerische Ausbildung zu erhalten. Um dortigen Konservatorium war er von 1890 ab zunächst Schüler Sauzans, sodann Marsicks, der sein eigentlicher Meister wurde. 1894 errang er den ersten Preis und begann im solgenden Jahre die Konzertlausbahn. Speziell lenkte er durch drei in Verlin 1896 gez gebene sehr erfolgreiche Konzerte die Ausmerksamkeit auf sich.

Demnächst verbrachte der Künstler fünf Jahre in Bukarest als Violinlehrer am königl. rumänischen Konservatorium, wo er auch die Leitung des Streichquartettes der Königin übernahm. 1902 verzließ er, zum Kammervirtuosen ernannt, diese Stellung und begab sich nach einem erfolgreichen Konzertwinter 1903 nach Amsterdam, um an Stelle von Vram Eldering als Lehrer seines Instruments am dortigen Konservatorium tätig zu sein. Doch entschloß er sich bei wachsendem Kufe, diese Stellung aufzugeben und siedelte im Jahre 1908 nach Verlin über, wo er jest lebt.

An dem Spiel des Künstlers wird sehr bedeutende, schlackenfreie Technik, Eleganz und geschmackvolle Auffassung im Sinne der Pariser Schule gerühmt. Ein originelles und dankenswertes Unternehmen Fleschs war die in Berlin vor einigen Jahren (1905) verzanstaltete Serie von fünf Geigenabenden, in denen er eine Überssicht über die Entwicklung der Violinliteratur von Corelli und F. M. Veracini bis zu Schillings und Reger gab. — Diese verz

dienstliche Vorführung erregte allseitiges lebhaftes Interesse bei Fach= leuten (darunter Joachim) und Publikum und hat viel dazu bei= getragen, den Namen des Künstlers vorteilhaft bekannt zu machen.

Auch der bedeutende Violinist Jacques Thibaud sei schließlich an dieser Stelle als Schüler Marsicks wenigstens genannt, da aus= führlichere Nachrichten über ihn zurzeit fehlen.

César Thomson, geb. am 18. Marz 1857 zu Luttich, erhielt Die erfte Unleitung im Biolinspiel von seinem Bater, einem ffandinavischen Musiker. Dann besuchte er das Konservatorium seiner Geburtsstadt und murde in demselben zunachst Jacques Dupuis' Schüler. Nach deffen Tode übernahm Leonard feine weitere Leitung. Mit zwolf Jahren verließ er, durch Verleihung der goldenen Preis= medaille ausgezeichnet, die Anstalt, der er seine Ausbildung zu ver= banken hatte. In seinem 17. Jahre fand Thomson ein Engagement als Sologeiger und Konzertmeifter ber Privatkapelle des ruffischen Barons v. Dervies in Nizza. 1874 übernahm er das Konzertmeister= amt bei dem Bilseschen Orchester in Berlin, und 1883 wurde er burch fonigl. Defret zum dritten Lehrer bes Biolinspiels am Lutticher Konservatorium ernannt, wo er, zulest in der Stellung des erften Violinprofessors, bis 1897 tatig war. Im folgenden Jahre wurde er in gleicher Eigenschaft nach Bruffel berufen. Zahlreiche Konzert= reisen durch gang Europa und in Amerika haben seinen Ruf weit ausgebreitet. Auch gab er Biolinkompositionen virtuosen Charakters, sowie Etuben, ferner Bearbeitungen alter italienischer Biolinmusik und Arrangements fur Bioline heraus.

Thomson gehört zu den namhaftesten Geigenvirtuosen der Gegenwart. Als solcher erfreut er sich bedeutender Anerkennung. An seinem Spiel ist eine seltene Beherrschung des Griffbretts und Bogens sowie schöner Ton, kunstlerischer Geschmack und edle Empfindung zu rühmen. Ganz besonders erzelliert er im Oktavenspiel.

Thomsons Nachfolger als erster Violinprofessor am Lütticher Konscrvatorium ist Ovide Musin, der als ausgezeichneter Violinist gerühmt wird. Auch über ihn kann hier nur mitgeteilt werden, daß er am 22. September 1854 in Nandrin bei Lüttich geboren wurde und Léonards Schüler war. Längere Zeit hielt er sich in Amerika auf, wo er eines bedeutenden Rufes genießt.

Paul Biardot, deffen Bater Schriftsteller und deffen Mutter die berühmte Sangerin Pauline Viardot-Garcia war, wurde am 20. Juli

1857 in Schloß Courtavenel bei Paris geboren. Nachdem er durch seinen Vetter Léonard eine treffliche violinistische Ausbildung erhalten hatte, trat er zum ersten Male 1875 im Konzert Pasdeloup mit vorzüglichem Erfolge auf. Er war weiterhin Konzertmeister versschiedener Orchester, so an der Pariser Oper, den Concerts populaires in Lille, den Concerts classiques in Marseille usw. Als Soslist hat er ausgedehnte Konzertreisen in Europa, aber auch Amerika, Transvaal usw. unternommen, teils allein, teils in Gesellschaft mit Rubinstein, Saint-Saëns, Pugno und anderen Künstlern.

Viardot ist auch kompositorisch sowie schriftstellerisch tåtig. Außer Violinmusik und Kammermusik hat er mehrere Suiten und symphonische Dichtungen für Orchester geschaffen, ferner eine Musikzgeschichte Standinaviens und andere Werke. Der Künstler ist Professor und Mitglied des Komitees für die Prüfungen und Wettbewerbe am Pariser Konservatorium.

Tivabar Nachez, mit seinem eigentlichen Namen Theodor Naschitz, ist am 1. Mai 1859 in Pest geboren. Fruhzeitig gab sich seine große Begabung fur die Geige zu erkennen und zugleich bas Berlangen, ber Runft angehören zu wollen. Lange zögerten indeffen die Eltern mit ihrer Zustimmung, da häufige Kränklichkeit des Knaben die Besorgnis erregte, daß das Runftstudium ihn zu sehr angreifen wurde. Einstweilen besuchte er also das Gomnasium seiner Bater= stadt und trieb nebenbei das Biolinspiel unter Leitung des aus der Schule Mildners in Prag hervorgegangenen Konzertmeisters Sabatil in Pest. Seine Wünsche wurden jedoch dadurch nur dringlicher. Beimlich wußte er sich Atteste über seine Befähigung zum kunftleri= schen Beruf von Franz Liszt und Robert Volkmann zu verschaffen, auf Grund deren ihm ein Staatsstipendium zum Studium gemahrt Nun bezog er im Einverstandnis mit seinen Eltern Die Berliner Hochschule und murbe bort Joachims Schuler. Die ausgesprochene Vorliebe für das virtuose Element veranlafte ihn aber drei Jahre spåter, Berlin mit Paris zu vertauschen, wo er fich der Leitung Léonards anvertraute. Nach mehrjährigem Aufenthalt in ber französischen Hauptstadt mahlte Nachez London zu seinem Wohn= ort, von dem aus er erfolgreiche Runstreisen durch Deutschland, Holland, Die Schweiz, Schweden, Rugland und Franfreich unternahm. Der erklusive virtuose Standpunkt, dem er fich ergeben, ift aus seinen von ihm veröffentlichten "Danses Tziganes" zu ersehen.

Innerhalb der von ihm verfolgten Richtung wird aber Nachéz, dem eine hochentwickelte Technik eigen ist, als einer der renommiertesten Geigenvirtuosen unserer Gegenwart bezeichnet.

Henri Marteau, der gleichfalls ein Schüler Léonards ist, hat uns gemäß der Bedeutung, die er für das deutsche Violinspiel als Nachfolger Joachims auf dem Lehrstuhl für Violine an der Berliner Hochschule erlangt hat, bereits früher beschäftigt.

Der Wunderknabe Maurice Dangremont endlich, welcher gegen Ende der sechziger Jahre in Rio de Janeiro geboren wurde, erhielt seine Ausbildung ebenfalls privatim von Léonard. Sein weiteres Schicksal war, gleich dem vieler Bunderkinder, ein trauriges, da angegeben wird, daß er, geistig und körperlich verkummert, im September 1893 zu Buenos-Apres gestorben ist.

Wir kehren nunmehr zu den Schülern Baillots zurück. Der dritte derfelben ist

Johann Nepomut Bansfi, der Sohn des 1762 geborenen und zu Unfang des 19. Jahrhunderts in Posen verftorbenen polnischen Violinisten und Komponisten Wanski. Er bildete fich in Ralisch und Warschau im Violinspiel aus und vollendete seine Studien unter Baillot in Paris. Seine Leiftungen verschafften ihm auf mannigfachen Reisen in Spanien, Frankreich und Italien mehr Unerkennung als materiellen Gewinn; benn als er in St. Gallen schwer erkrankte, mußte er die Unterstüßung seines Landsmannes, bes Grafen Sobanski, in Anspruch nehmen, welcher ihm Unterkunft in dem Krankenhause zu Winterthur verschaffte. Nachdem er dort einen Winter hindurch verpflegt worden war, rieten ihm die Arzte, seinen Aufenthalt im sudlichen Frankreich zu nehmen. Er wählte infolgedeffen 1839 Air in der Provence zu feinem Wohnort. da ab widmete sich Wanski ausschließlich dem Unterrichte und der Romposition. Sein Todesjahr ift unbekannt. Geboren murde er um die Zeit des Ablebens feines Vaters.

Wanski hat eine Neihe von Violinwerken geschrieben, welche teils der Salonmusik angehören und teils für Unterrichtszwecke verfaßt wurden. Unter den letzteren befindet sich eine "Grande Méthode de Violon" und eine "Petite Méthode de Violon pour les Commençants".

<sup>1</sup> Siehe S. 531 ff.

Des weiteren nimmt unfer Interesse in Anspruch

Facques Féréol Mazas, geb. am 23. September 1782 in Béziers. Er war seit 1802 Zögling des Konservatoriums und verzließ dasselbe 1805 unter Zuerkennung des ersten Preises. Einen Wirkungskreis fand er zunächst im Orchester der italienischen Oper. 1811 gab er diese Stellung auf, um Kunstreisen zu machen, die ihn nach Spanien, England, Holland und Belgien führten. 1822 war er in Italien, sodann besuchte er Deutschland und Rußland. Bei seiner 1829 erfolgten Rücksehr nach Paris fand man, daß sein Leistungsvermögen als Konzertspieler sich vermindert hatte. 1831 übernahm er die Funktionen eines ersten Geigers am Theater des Palais Royal; hierauf war er als Musikdirektor in Orléans tätig. Schließlich trat er 1837 an die Spize des Musikinstituts zu Cambrai. Doch auch diese Stellung gab er bereits 1841 wieder auf. Er starb 1849.

Mazas hat viel für die Violine und Bratsche komponiert, auch Schulen für beide Instrumente sowie treffliche Violinetüden geschrieben. Seine Violinduetten waren ehedem in dilettantischen Kreisen sehr beliebt.

Pierre Auguste Louis Blondeau, in Paris am 15. August 1784 geboren, wurde mit dem 16. Lebensjahre Schüler Baillots im Konservatorium und genoß zugleich den Kompositionsunterricht Gosses und Méhuls. 1808 erhielt er das große Reisestipendium für Rom. Nach Paris zurückgekehrt, trat Blondeau als Bratschist in das Orchester der großen Oper. 1842 zog er sich von dieser Tätigkeit zurück, um sich der Komposition und Musikschriftstellerei zu widmen. Er veröffentlichte im Laufe der Zeit eine große Zahl verschiedenartiger Werke, darunter Opern und Kirchenmusiken. Im Jahre 1856 starb er.

Nicolas Lambert Wery, geb. am 9. Mai 1789 in dem belzgischen Orte Huy, begann das Violinspiel mit elf Jahren und ließ sich, nachdem er zu ansehnlicher Fertigkeit gelangt war, in Sedan nieder, von wo er alljährlich für einige Zeit nach Paris reiste, um Baillots Unterricht teilhaftig zu werden. 1822 nahm er seinen Aufenthalt in Frankreichs Hauptstadt, leitete die Liebhaberkonzerte in "Baurhall", wandte sich aber nach Verlauf eines Jahres nach Brüssel, wo er als erster Violinist des Königs der Niederlande Ansstellung fand. Alls die Trennung Belgiens von Holland infolge

der politischen Ereignisse von 1830 vor sich ging, wurde Wéry zum Lehrer des Biolinspiels an dem neugegründeten Brüsseler Konservatorium ernannt. Diese Stellung bekleidete er bis 1860. In diesem Jahre pensioniert, verstarb er in Baude (Luxemburg) am 6. Oktober 1867. In Paris und Brüssel veröffentlichte er mehrere Violinkompositionen, darunter drei Konzerte. Von seinen Schülern machten sich bekannt Singelée, Dubois und Collyns.

Fean Baptiste Singelée, geb. 25. September 1812 zu Brüssel, wurde 1828 in der königl. Musikakademie seiner Vaterskadt Werns Schüler. Nachdem er seine Studien beendet hatte, war er zeitweise in Paris tätig und fand dann bei der ersten Geige im königl. Theater Unstellung. Im Herbst des Jahres 1839 wurde er Meerts Nachfolger als Soloviolinist bei dem Brüsseler Orchester. 1852 übernahm er das Umt des Orchesterchefs in Gent. Singelée veröffentlichte zwei Violinkonzerte und eine größere Unzahl von Salonskompositionen für die Violine. Er starb am 29. September 1875 in Ostende.

Amadée Dubois, geb. 17. Juli 1818 zu Tournay, besuchte von 1836—1838 das Brüffeler Konservatorium, in welchem er Wery zum Lehrer hatte. Nachdem er sich weiterhin einige Zeit in Paris aufgehalten hatte, bereiste er konzertierend das nördliche Frankzeich und Holland. Eine dauernde Stellung fand er als Direktor der städtischen Musikschule seiner Vaterstadt. In Paris ließ er einige seiner Violinkompositionen erscheinen.

Zu den mit Auszeichnung genannten belgischen Geigern der Gegenwart gehört Collyns.

Jean Baptiste Collyns, geb. 25. November 1834 zu Brüssel, empfing seine Ausbildung am dortigen Konservatorium, welchem er seit dem Juni 1863 als geschäfter Lehrer des Violinspiels anzgehört. Seine Studien machte er speziell unter Wérns Leitung. Collyns wird als vorzüglicher Violinist gerühmt, dem außerdem ein ungewöhnliches Lehrtalent eigen ist. Seit 1888 wirkt er auch am Konservatorium zu Antwerpen.

Jean Baptiste Charles Dancla, geb. zu Bagnères de Bigorre am 19. Dezember 1818, gehört zu den angesehensten französischen Violinisten in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Mit zehn Jahren spielte er das 7. Konzert von Rode in Gegenwart des genannten Violinmeisters, welcher von der Leistung des Knaben

überrascht dessen sofortige Aufnahme ins Pariser Konservatorium veranlaßte. Hier wurde Dancla zunächst der Klasse Guérins zuerzteilt, worauf nach einiger Zeit Baillot seine Leitung übernahm. Den theoretischen Unterricht erhielt er von Halévy und Berton. Dancla, der bereits 1837 als zweiter Soloviolinist ins Orchester der Opéra comique trat, zeichnete sich weiterhin als Geiger so vorteilhaft aus, daß ihm im Frühjahr 1857 das Lehramt am Pariser Konservatorium übertragen wurde. Im Laufe der Zeit veröffentlichte er eine beträchtliche Zahl von Violinkompositionen und Kammermusikwerken, sowie eine Violinschule. — Sein jüngster Bruder, mit Vornamen Leopold, geb. 1. Juli 1823 in Bagnères de Vigorre, gest. am 29. März 1895 in Paris als Professor am Konservatorium, bildete sich gleichfalls auf dem Pariser Konservatorium unter Baillots Leitung zu einem tüchtigen Violinisten aus. Auch gab er einige Violinskompositionen und außerdem drei Streichquartette heraus.

Ein Schüler Danclas und sein Nachfolger am Pariser Konservatorium ist Edouard Nadaud, der im Paris am 14. April 1862 geboren wurde. Den ersten Unterricht erteilte ihm sein Vater. Schon mit sechs Jahren trat der Kleine öffentlich auf, 1873 begann er das Pariser Konservatorium zu besuchen, welches er 1880 mit dem ersten Violinpreise verließ.

Nadaud wirkte weiterhin in Paris teils solistisch, so im Konzert Pasdeloup, Konzert Lamoureur und den Konservatoriumskonzerten, wo er auch die zweite Konzertmeisterstelle eine Zeitlang bekleidete, teils als geschätzer Kammermusikspieler im Berein mit einer Neihe bedeutender Pianisten, wie Rubinstein, Diémer, Pugno usw. Weiterhin widmete er sich hauptsächlich der pådagogischen Tätigkeit und hat auch verschiedenes hiermit im Zusammenhange Stehende versöffentlicht, so Locatellis im ersten Teile dieses Buches besprochene Capricci neu herausgegeben. Nadaud lebt in Paris, wo er Sekretär und Ehrenmitglied der Gesellschaft der Konservatoriumskonzerte und Inhaber mehrerer ähnlicher Ehrenämter ist. Außerdem bekleidet er, wie schon erwähnt wurde, eine Violinprofessur am Pariser Konservatorium.

Mit Dancla schließt sich die Reihe der Schüler von Areuger und Baillot. Der dritte Begründer der Pariser Schule, Rode, bildete nur wenige Künstler. Von ihnen hat der Lehrer Joachims, Bohm,

bereits früher Erwähnung gefunden. Als ein weiterer Schüler Robes und als eine sehr bedeutende und ungemein begabte Künftlernatur ift

Eduard Ries, Bruder des ehemaligen verdienten Rapellmeisters Julius Riet in Dresben, geboren am 17. Oftober 1802 in Berlin, zu bezeichnen. Der Bater, Johann Friedrich Riet, mar konigl. Rammermufikus. Bei ihm erlernte er die Elemente des Biolinspiels. Die höhere Ausbildung erhielt er durch Rode während deffen mehr= jabrigen Berliner Aufenthalts. Riet war nicht nur ein Biolin= spieler von gediegenster Richtung, der in seinen Leiftungen vollendete technische Beherrschung mit geistvoller, tiefempfundener Darstellung zu vereinigen wußte, sondern auch ein vortrefflicher Tenorsanger und als solcher Mitglied der Singakademie. Ein Nervenleiden verhinderte ihn in seinen spateren Lebensjahren, das Violinspiel regel= mäßig fortzusegen. Dies und das Bedurfnis nach unabhängigem fünstlerischem Wirken gab Veranlaffung zu seinem Ausscheiden aus dem konigl. Kapellinstitut, welchem er bis 1824 angehörte. Einen neuen Wirkungsfreis grundete er sich durch Stiftung einer der Pflege bes Orchesterspiels gewidmeten "Philharmonischen Gesellschaft", deren Dirigent er war. Die Leistungen derselben hob er bald so weit, daß fie zur Mitwirkung bei ben Aufführungen ber Singakabemie herangezogen werden konnte. Doch blieb ihm die Freude, seine Schopfung gedeihen zu sehen, nicht lange gewährt, da er schon am 23. Januar 1832 an der Auszehrung starb.

Eduard Rietz war innig mit Felix Mendelssohn befreundet, der ihm als Zeichen besonderer Zuneigung und Hochschätzung sein Oktett für Streichinstrumente widmete.

Begabte Schüler dieses Künstlers waren Johann Remmers und Karl Mathias Rudelski. Der erstere, geb. 12. Januar 1805 in Jever, war der Sohn des dortigen Stadtmusikus. Durch seinen Vater für den Künstlerberuf vorbereitet, begab er sich, nachdem ihn Rietz unterrichtet, noch nach Paris, um seine Studien zu vollenden. Er lebte als kaiserl. Kammermusikus lange in Petersburg, war aber in seinen letzten Lebensjahren meist auf Reisen. Am 28. Januar 1847 starb er im Haag.

Karl Mathias Kudelski, geboren am 17. November 1805 in Berlin, hatte nach Rietz noch Lafont in Paris zum Lehrer. In der Komposition unterrichtete ihn Urban. Nachdem er im Königstädter Theater längere Zeit mitgewirkt hatte, ging er 1830 nach Dorpat,

um zunächst als Quartettspieler tätig zu sein, von 1839 ab aber als Dirigent der Kapelle eines russischen Fürsten vorzustehen. 1841 wurde er Konzertmeister am kaiserl. Theater in Petersburg, erwarb sich durch diese Thätigkeit eine Pension und lebte seit 1851 in Vaden=Vaden, wo er auch am 3. Oktober 1877 starb. Kudelski hat mannigfache Violinkompositionen veröffentlicht.

Als weitere bedeutende, der Pariser Schule angehörige Violinisten jüngeren Datums nennen wir an dieser Stelle noch Armingaud, Lalo, Lamoureur, Colonne, Rivarde, G. Rémy und Lefort.

Jules Armingaud, der am 3. Mai 1820 zu Bayonne geboren wurde und dort seine Ausbildung genoß, kam mit 19 Jahren
als fertiger Künstler nach Paris, um noch das Konservatorium zu
besuchen, auf dem er indes des angeführten ehrenden Umstandes
willen keine Aufnahme sinden konnte. Er machte sich sodann dort,
abgesehen von seiner Mitwirkung im Orchester der großen Oper,
hauptsächlich durch die Begründung eines Streichquartetts bekannt,
dessen Führung er übernahm. Dasselbe entstand zu Anfang der
fünfziger Jahre und genoß außerordentliche Anerkennung durch die Tresslichkeit des sein durchgebildeten Ensembles. Später wurde
dieser Quartettverein durch Hinzuziehung von Blasinstrumenten
zur "Société classique" umgewandelt. Armingauds Spiel wird
als tonschön, gediegen und graziös gerühmt. Weitere Nachrichten
über ihn sehlen.

Edouard Lalo, ein Zögling des Konservatoriums zu Lille, wurde daselbst am 27. Januar 1823 geboren. Mach Absolvierung der Studien wählte er Paris zu seinem Aufenthaltsort und trat als Bratschift in das oben erwähnte, von Armingaud mit Léon Jacquard und Mas gemeinschaftlich unternommene Quartett. Seine Hauptstätigkeit widmete er aber der Komposition. Unter seinen zahlereichen Orchestere, Kammermusike und Gesangswerken, die sich in Frankreich bedeutender Anerkennung erfreuen, seien hier nur seine zwei Violinkonzerte genannt, von denen eines den Titel "Symphonie espagnole" führt. Lalo starb am 22. April 1892 in Paris.

Charles Lamoureur, geb. 28. September 1834 zu Bordeaur, empfing den ersten Violinunterricht von einem Musiker seiner Vatersstadt, namens Beaudoin, und besuchte hierauf von 1850—53 das Pariser Konservatorium. Eine Zeitlang war er dann erster Violinist im Orchester des Theaters "Gymnase" und in der Folge auch bei

ber großen Oper. Doch vertauschte er, nachdem er sich noch mit Colonne, Adam und Rignault zu beifällig aufgenommenen Kammer=musiksoireen verbunden hatte, den Violinbogen mit dem Dirigenten=stade. Er erwarb sich das Verdienst für Paris, einen Verein "Harmonie sacrée" zu gründen (1873), von welchem unter seiner Leitung mehrfach große oratorische Werke deutscher Meister zur Aufstührung gebracht wurden, ein Unternehmen, durch welches Lamoureux in anerkennenswerter Weise eine fühlbare Lücke des Musiklebens der französischen Hauptstadt ausfüllte. Von 1878 an war Lamoureux auch erster Dirigent der großen Oper. 1881 begründete er die nach ihm genannten und rühmlichst bekannten "Concerts Lamoureux", die er selbst bis zum Jahre 1897 leitete. Sein Todesjahr ist un=bekannt.

Der soeben genannte Colonne, mit Vornamen Edouard, bildete sich ursprünglich gleichfalls zum Geiger im Pariser Konser-vatorium aus, ging aber spåter, gleich seinem Kunstgenossen Lamou-reur, zum Direktionsfach über und begründete 1874 das "Concert du Châtelet", welches lange Jahre unter seiner artistischen Leitung stand. Er wurde am 23. Juli 1838 in Vordeaux geboren; das Datum seines Todes kann nicht mitgeteilt werden.

Über Achille Rivarde fehlen derzeit nahere Nachrichten, des= gleichen über Remy und Lefort.

Die überwiegend außerliche, in der virtuosen Tendenz beruhende Richtung, welche das neuere französische Violinspiel im allgemeinen erkennen läßt, findet zum Teil, wie schon früher angedeutet wurde, ihre Erklärung in der übertriebenen Bevorzugung der Technik, in deren Bewältigung es die Violinisten der Pariser Schule, bei allerzdings häusig energieloser Tongebung, dis zu einer spiegelartigen Politur brachten. Es ist natürlich, daß durch ein solches Verfahren kräftig gesunde Darstellung, künstlerischer Ernst und geistige Verztiefung nicht begünstigt werden konnten. Schon im Jahre 1821 fand Spohr vielfach Gelegenheit, hierüber bei seinem Pariser Aufenthalt ins klare zu kommen. Er berichtet: "Es ist auffallend, wie Alles hier, jung und alt, nur danach strebt, durch mechanische Fertigfeit zu glänzen, und Leute, in denen vielleicht der Keim zu etwas Besseren liegt, ganze Jahre mit Ausbieten aller ihrer Kräfte dazu

verwenden, ein einziges Musikstück, was als solches oft nicht den mindesten Werth hat, einzuüben, um dann öffentlich damit auftreten zu können. Daß bei solchem Verfahren der Geist getödtet werden musse, und aus solchen Leuten nicht viel Besseres werden könne, als musikalische Automaten, ist leicht begreiflich."

Doch damals stand diese Erscheinung noch im Stadium der Entwickelung. Soeben erst war die kunsthistorisch denkwürdige Zeit der endlosen Airs variés, der buntscheckigen und faden Potpourris, sowie der phantasielosen Phantasien hereingebrochen. Diese Errungenschaften führten zu einer echt französischen Ersindung, von der leider auch Deutschland in den dreißiger Jahren fast epidemisch ergriffen wurde: es war die sogenannte Salonmusik, deren verslachenden Einfluß Robert Schumann im Verein gleichgesinnter Kunstgenossen mit Erfolg in seiner Musikzeitung bekämpste. Wenn auch die Salonmusik manche geistreiche Leistung, vorzugsweise freilich im Vereiche der Pianoforteliteratur, hervorbrachte, so bezweckte man mit diesem Genre doch in der Hauptsache nur, dem seichten Geschmack und oberslächlichen Genuß der sogenannten seinen Gesellschaft zu frönen.

War diese Musik ein Symptom der Erschlaffung, welche den Parorysmen des Revolutionsfiebers und dem Napoleonischen Kriegs= getose folgte, oder offenbarte sich in ihr der angeborene Bang zu prickelndem, flüchtigem Ginnenreiz? Man darf beides annehmen. Das zwitterartige Wefen der Salonmusik mit seinen parasitischen Gebilden, welches in Paris troß aller Bemuhungen, sich die Rlassiker der Tonkunst zugänglich zu machen, wohl kaum jemals ganz über= wunden werden durfte, korrespondierte aufs genaueste mit den Be= strebungen der bis zu den außersten Grenzen des Virtuosentums ausschweifenden Spieler. Immer mehr streifte die Bioline ihren idealen Charafter ab, und endlich mar die Heldin des Gesanges in eine leichtfertige, bublerisch herausfordernde Rokette verwandelt. Selbst Schindler, der enthusiastische Lobredner der Pariser Musik, fühlte sich im Hinblick auf das dortige Quartettspiel zu der Bemer= fung gedrängt: "Nicht mehr ift es die imponirende Tonfulle, mit der Rode und R. Rreuter, die Grunder der unübertrefflichen foge= nannten frangofischen Schule mit Baillot im Bunde, ihre groß=

<sup>1</sup> S. Nobert Schumanns Biographie vom Verf. dieser Blatter (vierte Auflage, S. 114 ff., Leipzig, Breitkopf & Hartel).

artigen (!) Konzerte vortrugen, es ist das winzige Tonchen, oftmals dem Gezirpe der Grille gleich, in ungeheurer Anzahl aus dem Instrumente hervorquillend, mit einer Anzahl von Flageolett-Tonchen vermischt, was auch die Violinspieler, einer mehr als der andere, zum Besten geben."

Doch die Franzosen verdankten diese Richtung ihres Violinsviels keineswegs nur sich selbst; sie erhielten vielmehr einen Teil der Unregungen dazu von außen her. Zunachst ift hier des Paganinischen Einfluffes zu gedenken, beffen merkliche Folgen fich fehr bald nach seinem Erscheinen in Paris (1831) herausstellten. Paganini brachte Die Neigungen fur bas Virtuosentum in lebhaftesten Kluft. Seine ungewohnten Wirkungen, seine eklatanten Erfolge waren verlockend genug, um gerade das frangofische Naturell zur Nachahmung und damit zur Spekulation und zum Raffinement des Effekts anzureizen. Da man aber nicht zugleich sein eigenstes Wesen reproduzieren konnte, vermoge beffen er ben ihm ausschließlich eigentumlichen Spielapparat in geistig damonischer Weise belebte, so erging man sich in einer außerlichen Ausbeutung seiner Technik, die seelenlos gehandhabt notwendig zur Verflachung und Karikatur fuhren mußte. Es han= delte fich nun nicht mehr darum, schon gestaltete, gehaltvolle Biolin= kompositionen zu schaffen, in benen ber Charakter bes Instrumentes sich rein und unverfälscht aussprechen konnte, sondern phrasenhaft leere, in halsbrechenden Schwierigkeiten aller Art sich überbietende Stucke fur die virtuofisch blendende Wirkung zu schreiben.

## 2. Die Belgisch-Franzosische Schule.

Ging die Pariser Schule zu ihrem Nachteil einerseits auf Paganinis abnorme Violinbehandlung bereitwillig ein, so wurde sie andererseits durch die Erscheinung Charles de Bériots, des Hauptes
der sogenannten belgischen Schule, nachhaltig beeinflußt. Dieser
letzteren ist eine selbständige, epochemachende Bedeutung keineswegs
zuzuerkennen; sie erscheint lediglich als eine Abzweigung der französischen Schule, von der sie auch vor Bériots Auftreten sehr wesentlich abhing. Die enge Beziehung zwischen beiden Schulen erzeugte
eine unverkennbare, in Gesinnung, Methode und Manier übereinstimmende Familienähnlichkeit.

Das Violinspiel der Niederlande, welches im 18. Jahrhundert feine bedeutenden Resultate geliefert hatte, gelangte mit Beriot zu größerem Unfeben. Zugleich wurde die Herrschaft besselben burch ibn ausschlieflich auf Bruffel übertragen. Geine Beeinfluffung ber Parifer Schule erklart fich durch die Überlegenheit feiner Begabung über die neueren französischen Violinspieler. Zwar war ihm kein wahr= haft bedeutendes Talent im boberen Sinne eigen, was er aber in Spiel und Romposition gab, war, wenngleich ohne Tiefe und Ernst, in seiner Urt ansprechend, grazios gefällig, salonartig elegant, ohne Überladung der Effestmittel und selbst nicht ohne Geschmack. Über= Dies zeichnen sich die Violinwerke des belgischen Geigenmeisters durch anspruchslose Naturlichkeit, leichten Fluß und pikante melodibse Ge= staltung vor ben Erzeugniffen ber Parifer Schule aus. Gie haben eine Spanne Zeit dem Publikum als angenehme Unterhaltungsmusik gedient, sind aber bereits, wenigstens in Deutschland, dem Geschick der Vergeffenheit anheimgefallen. Doch haben sie unzweifelhafte Bedeutung als Übungsmaterial zur Erlangung gewisser eleganter Spiel= manieren. Im ganzen wurden von Beriot veröffentlicht: 10 Biolin= fonzerte, 12 Airs variés, 6 Sefte Etuden, verschiedene Salonftucke, 4 Trios für Rlavier, Violine und Violoncell, 49 Duos brillants für Rlavier und Violine, von denen die größere Bahl mit den Pianiften Labarre, Osborne, S. Berg, Benedict, Thalberg und Wolff zusammen komponiert wurden, sowie eine Violinschule. Der erste Teil dieser letteren enthalt die Unterweisung in dem Lagenspiel, der zweite handelt von der Bogenführung in ihrer verschiedenen Unwenbung, sowie vom Flageolettspiel, und ber britte vom Stil. fügte indes seiner Arbeit noch eine sogenannte "Ecole transcendante de Violon" hinzu, in welcher er 60 Etuden gibt. Die dreifig ersten berselben sind fur das Studium der Richtigkeit (justesse), des Takte, des Kolorits und der Grazie bestimmt, der Rest dagegen für die Un= eignung von Charakteristik und Gefühl (!). Man vermag sich eines Lachelns nicht zu erwehren, wenn bem Schüler zugemutet wird, geistige Qualitaten aus Beriotschen Violinetuden zu erlernen, da ihm boch nur Ubungsstücke für Kantilenenspiel, Flageoletts, Arpeggios, Doppelgriffe, Triller usw., und dazu in der bekannten Manier des Komponisten, gegeben werden, an denen die Violinliteratur bereits reichlichsten Stoff besitzt. Der weitläufige Text ber "Ecole transcendante" ergeht sich übrigens in einer schönrednerischen, doch völlig

unergiebigen Phraseologie über afthetische Fragen, deren Erdrterung der Verfasser sich keineswegs gewachsen zeigt. —

Bériot entstammte einer alten, vornehmen belgischen Familie und wurde am 20. Februar 1802 zu Löwen geboren. Durch den frühzeitigen Tod beider Eltern war er schon seit seinen Knabenjahren auf die Teilnahme fremder Menschen angewiesen, die ihm auch im Hinsblick auf seine ungewöhnliche musikalische Anlage gezollt wurde. In Löwen war es der Musiklehrer Tiby, der sich seiner wohlwollend annahm und sein Talent ausbilden half. Schon vor Ablauf des neunten Lebensjahres vermochte er sich mit einem Viottischen Konzerte hören zu lassen.

In seinem Vaterlande gilt Bériot für einen Zögling Jacotots, jenes französischen, zu Dijon am 4. März 1770 geborenen und am 30. Juli 1840 zu Paris gestorbenen Humanisten, der eine Reihe von Jahren hindurch Professor der französischen Sprache und Literatur in Löwen war und ein gewisses Aufsehen durch seinen Universalzunterricht machte. Die Hauptmaximen seiner Methode waren: dem Schüler den Beistand des Lehrers entbehrlich zu machen, und den Geist durch beständige Anregung und durch Selbstüberwindung zur Herrschaft über alles, zur "Emancipation intellectuelle" zu erzheben. Dieser Grundsaß, durch persönliche Berührung mit Jacotot auf Bériot übertragen, wurde ihm Nichtschnur für seine Bestrebungen.

Mit gutem, Erfolg schritt ber junge Runftler im Gelbstudium Bierüber fam sein 19. Lebensjahr beran. Jett zog es ihn hingus in die Welt: er mochte das Bedurfnis fuhlen, seine Leistungen einmal an fremdem Maß zu messen. Zunächst wandte er sich nach Paris. Dort angelangt, besuchte er Biotti. Dieser horte ibn, und um feine Meinung befragt, außerte er: "Sie haben einen schönen Stil, suchen Sie ihn zu vervollkommnen; boren Sie alle Manner von Talent, und ahmen Sie nichts nach." Bielleicht mochte es in der Absicht Beriots gelegen haben, Biottis Unterweisung teil= haftig zu werden. Wenigstens wird dies einigermaßen dadurch mahr= scheinlich gemacht, daß er alsbald dem Unterrichte Baillots im Kon= servatorium beiwohnte. Doch schon nach einigen Monaten sah er hiervon ab, da er glaubte, daß durch fremden Einfluß nur die Eigen= tumlichkeit seiner Manier beeintrachtigt werden konne. Nichtsdesto= weniger war er demnachst noch fur furze Zeit der Schuler seines Landsmannes Undre Robberechts. Nachdem Beriot fich dann ganz

auf sich selbst zurückgezogen hatte, betrat er die Öffentlichkeit. Von Paris aus besuchte er England und fand namentlich in London glanzende Aufnahme. Bedeutend vorgeschritten als Violinspieler, betrat er die Heimat wieder. Der Brüsseler Hof engagierte ihn als Solosspieler, doch büßte er diese Stellung durch die Revolution von 1830 wieder ein.

Inzwischen trat Bériot in nahere Beziehungen zu Marie Malisbran=Garcia, die 1835 seine Gattin wurde. Mit ihr begab er sich auf größere Kunstreisen, deren Hauptziel Italien war. Nach dem infolge eines Sturzes mit dem Pferde erfolgten Tode seiner Lebensgesährtin nahm er, in tiese Schwermut versunken, Brüssel zum Aufenthaltsorte. Nur durch große Selbstbeherrschung gelang es ihm, die Apathie, in die er für längere Zeit verfallen, zu überwinden. 1840 unternahm er seine letzte Konzertreise. Sie führte ihn nach Deutschland und dis Wien. Seitdem lebte er hauptsächlich in der belgischen Hauptstadt und wirkte dort seit 1843 als erster Lehrer des Violinspiels an der Musikschule. Dieser Tätigkeit vermochte er sich indes nur dis 1852 zu widmen, da in demselben Jahre auftretende nervöse Leiden ihn veranlaßten, ins Privatleben zurückzutreten. Am 10. April 1870 starb er, seit 1858 völlig erblindet und lahm, in Brüssel.

Bériots vorzüglichster Schüler ist Henri Vieuxtemps, geb. 20. Februar 1820 in Verviers. Frühzeitig entwickelte sich sein Talent. Den ersten Unterricht empfing er von dem Violinspieler Leclour, und im 7. Lebensjahre war er bereits imstande, eine kleine Kunstreise anzutreten. Bei dieser Gelegenheit kam er nach Brüssel. Sogleich nahm Bériot ihn als Schüler an. Nach einigen Studiensiahren war er reif für die Virtuosenlaufbahn. Er eröffnete sie in Deutschland und erregte überall Aussehen. 1833 in Wien angelangt, wurde er Simon Sechters Schüler für das Studium der Komposition. Hierauf war ihm im Violinspiel zeitweilig noch Bernhard Molique in Stuttgart förderlich.

Nachdem Vieurtemps mehrere Jahre hindurch Deutschland, England und Frankreich mit ungewöhnlichem Erfolge bereist hatte, besuchte er Rußland. Von dort kehrte er in seine Heimat zurück, begab sich aber bald wieder auf eine Konzerttour, die ihn abermals nach Rußland führte. Diesmal wurde er zum kaiserl. ruff. Kammervirtuosen ernannt. Der Künstler verweilte infolgedessen von 1846 bis 1852 am Petersburger Sofe. Seitdem führte er ein bewegtes Wanderleben. Außer den europäischen Ländern betrat er auch Amerika fur langere Zeit. Der dortige Aufenthalt wirkte jedoch keineswegs gunstig fur seine Leistungen; denn Vieurtemps verlor durch den in der neuen Welt üblichen, vielfach handwerksmäßigen Betrieb der Runst einen Teil seiner besten Eigenschaften als Solosvieler. Waren seine Leistungen vorher frisch und keck, zeichneten sie sich durch breite, energische Tonbehandlung aus, so ließen sie nach seiner Ruckfehr aus Amerika ein mattes, abgeblaßtes Wesen erkennen, bessen deutliche Spuren weder durch die außerordentlich beherrschte Technik der linken Sand, noch durch die Gewandtheit und schlupfrige Glatte der Bogenführung verdeckt werden konnten. hiervon abgesehen, zählte Vieur= temps bis zu seinen letten Lebensjahren zu den namhaftesten Virtuosen der Neuzeit. Babrend seiner Wirksamkeit am Bruffeler Ronservatorium als Nachfolger seines Lehrers de Bériot wurde er von einem Armleiden heimgesucht, welches ihn zur Ausübung seiner Kunft unfähig machte. Er suchte Heilung in dem warmen Klima Algiers, starb aber bort in Mustapha am 6. Juni 1881. 1898 murde ibm in seiner Beimatstadt ein Standbild errichtet.

Vieurtemps hat zahlreiche Violinkompositionen, darunter sieben Konzerte, veröffentlicht. Die beiden letten derselben erschienen erst nach dem Tode des Künstlers. Wenn die Konzerte von Vieurtemps auch für den virtuosen Effekt gedacht und geschrieben sind, so zeichnen sie sich doch vor der Mehrzahl der gleichartigen Produkte durch sorzfältigere und solidere Gestaltung aus. Namentlich war Vieurtemps unverkennbar bemüht, die Orchesterbegleitung seiner Konzertstücke über die niedrige Stufe eines bloßen Accompagnements emporzuheben und ihnen eine musikalisch interessante, auf thematische Bearbeitung ausgehende Gestaltung zu geben. Doch erhalten seine Konzerte, und unter diesen besonders das vierte (d-moll), nicht selten dadurch einen gespreizten Ausdruck, da der musikalische Gehalt seiner Erzeugnisse doch wiederum nicht bedeutend genug ist, um ein derartiges Versfahren zu begünstigen.

Als Schüler von Vieuxtemps werden genannt F. Coenen und Fürst Yussupow.

Franz Coenen, Soloviolinist des Königs von Holland sowie Lehrer an der Amsterdamer Musikschule für Geige und Komposition (bis 1895), wurde am 26. Dezember 1826 in Rotterdam geboren. Von seinem Vater, einem Organisten, empfing er den ersten Unterzicht. Spåter wurde er der Schüler Moliques und Vieurtemps'. Bevor Coenen in seine Amsterdamer Stellung trat, unternahm er in Gesellschaft von Henri Herz und, als das Verhältnis mit diesem sich gelöst hatte, mit dem Pianisten Ernst Lübeck erfolgreiche Kunstreisen durch Nord= und Südamerika, sowie nach Ostindien. Er galt als ein der gediegenen Richtung ergebener Künstler, der nicht nur im Solo=, sondern auch im Quartettspiel Ausgezeichnetes leistete. An Kompositionen erschienen von ihm einige Violinstücke, Quartette, eine Symphonie und mehrere der geistlichen Musik angehörende Werke. Coenen starb im Februar 1904 zu Leyden.

Nicolaus Yussupow, ein russischer Fürst, geb. 1827 zu Peztersburg, gest. am 3. August 1891 in Baden-Baden, war angeblich Vieurtemps' Schüler, betrieb aber das Violinspiel nur als Liebhaber. Er beschäftigte sich auch mit der Komposition und veröffentlichte zwei größere Instrumentalwerke, nämlich ein Violinkonzert und eine Symphonie mit obligater Violine, "Gonzalva de Cordova". Außerzdem gab er 1862 eine "Histoire de la musique en Russie" und eine auf den Geigenbau bezügliche Schrift: "Luthomonographie historique et raisonnée" heraus (1856).

Nachst Vieuxtemps sind von Bériots Schülern romanischer Abstammung noch zu nennen Monasterio und Sauret.

Jesus Monasterio, geb. 21. Mårz 1836 zu Potes in der Provinz Santander, ließ sich schon als zehnjähriger Anabe mit Erfolg im Madrider Theater del Principe hören. 1849 ging er nach Brüffel, um auf dem dortigen Konservatorium den Unterricht de Bériots zu genießen. Nach dreijährigem Studium erhielt er den Preis der Violinklasse. In die Heimat zurückgekehrt, wurde er von der Königin zum Lehrer am Madrider Konservatorium und dann auch zum ersten Soloviolinisten der königl. Kapelle und der königl. Kammermusik ernannt. Im Frühjahr 1894 wurde er Direktor des Konservatoriums in Madrid. Im Jahre 1903 verstarb er. Monasterio unternahm auch Kunstreisen in Frankreich, Belgien und Deutschland, widmete sich jedoch vorzugsweise dem heimischen Wirkungskreis, weshalb seine gerühmten Leistungen im Auslande nicht so bekannt geworden sind, wie sie es wohl verdienten. Der Künstler veröffentlichte vortreffliche Etüden für sein Instrument.

Emile Sauret, geb. am 22. Mai 1852 zu Dun-le-Roi im

Departement Cher, war gleichfalls im Bruffeler Konfervatorium Beriots Schuler, nachdem er vorher einen Rurfus auf dem Parifer Konservatorium durchgemacht hatte. Es ist ihm trop virtuoser Richtung ein ernsteres Streben eigen, welches sich auch in einer fraftigen, fühnen und temperamentvollen Darftellung ber von ihm ausgeführten Musik kundgibt. Sein Bogenftrich ift ebenfo geschmeidig als resolut, und die Technik ber linken Sand von unge= meiner Gewandtheit. Seine Leiftungen hinterlaffen im gangen einen vorzugsweise bravourmäßigen Eindruck. Bedeutende Erfolge hatte er auf seinen Reisen in England (feit 1866), Frankreich, Italien, Amerika (1870-1874) und Deutschland (1877). Eine Reihe von Jahren lebte er in Berlin, wo er zeitweilig Lehrer an der Rullaf= schen Musikschule war (1880-81). Im Frühjahr 1891 nahm er seinen Aufenthalt in London. Dort wirkte er als erster Lehrer bes Violinspiels an der Royal Academy of Music. Im herbst 1903 wurde B. heß sein Nachfolger in dieser Stellung. Nach seinem Weggange von London war Sauret mehrere Jahre hindurch in Chicago tatig und sodann etwa zwei Jahre lang in Genf. Derzeit wirkt er wieder in London.

Saurets bedeutendster Schüler ist der schwedische Geiger Tor Aulin, der sich auch als Kapellmeister und Komponist einen Namen gemacht hat.

Tor Aulin wurde 1866 in Stockholm geboren. Seine Ausbildung erfuhr er zunächst am Konservatorium seiner Vaterstadt und vollendete sie in Berlin unter Leitung Saurets und Ph. Scharwenkas (Komposition). Von 1889—1902 war er als Konzertmeister an der Stockholmer königl. Oper tätig. Sodann war er Dirigent des Stockholmer Konzertvereins und weiterhin des Symphonieorchesters in Gothenburg.

Schon 1887 gründete der Künstler eine Quartettvereinigung, die in Schweden, Norwegen und Danemark vielfach tätig und sehr gesschätzt ist. Als Solist ist Aulin außer in den genannten Ländern auch in Finnland, Rußland und Deutschland erfolgreich aufgetreten. Von seinen Kompositionen, die auch Orchesterwerke und Lieder umsfassen, werden an Violinwerken zwei Konzerte, zwei Suiten und verschiedene Hefte kleinerer Stücke namhaft gemacht.

Außer Beriot und Vieuxtemps ist als ein alterer belgischer Dio=

linspieler von Bedeutung zu berücksichtigen Charles van der Planken, geb. am 22. Oftober 1772 ju Bruffel. Er mar ein Schüler Godecharles. 1797 wurde er erfter Biolinift beim Bruffeler Theater. Außerdem gehörte er der konigl. Rapelle an. Besondere Schäßung erwarb er sich als Dirigent und Lehrer des Violinspiels. Er farb anfangs 1849. Unter seinen Schulern zeichneten sich Snel, Robberechts und Meerts vornehmlich aus.

Joseph François Snel, geb. 30. Juli 1793 in Bruffel, empfing, nachdem er bei Planken die erste Ausbildung erhalten batte, von 1811—1813 in der Pariser Musikschule noch Baillots Lehre. Bei seiner Ruckfehr in die heimat trat er an Gueffes Stelle als Soloviolinist des Bruffeler Theaters. 1830 wurde er Kapell= meister desselben. 1835 übernahm er das Ravellmeisteramt an der Kirche S. S. Michel et Gudule. Noch mehrere anderweite Amter wurden ihm zuteil, so wurde er 1828 Direktor der Militarkavell= meisterschule, im folgenden Sahre Generalinspektor der Armeemusik= schulen, 1831 Dirigent ber Grande Harmonie, schlieflich 1837 Chef ber Musik der Burgergarde, so daß seine Gesamttatigkeit einen seltenen Umfang aufweist. Von seinen zahlreichen Kompositionen hat ihn nichts überlebt. Er starb am 10. Marg 1861 in Roeckelberg. Alls Zöglinge von ihm sind Haumann und Artot zu nennen.

Theodore Saumann, geb. zu Gent am 3. Juli 1808, geft. am 21. August 1878 zu Bruffel, war von seinen Eltern zum Abvofaten bestimmt und erhielt eine bementsprechende Bildung im Athenaum zu Bruffel, worauf er die Universität Lowen bezog. Vorliebe fur Musik ließ ihn indes nicht felten das erwählte Brot= studium vernachlässigen. Schon vor seinen Studentenjahren hatte er sich unter Snels Leitung in Bruffel mit Gifer dem Biolinspiel bingegeben. Dasselbe beschäftigte ihn nicht minder in Lowen, und nach zwei Jahren beschloß er, sich gegen ben Willen seiner Eltern gang der Musik zu widmen. Seine Neigung zur Runft mar aber feine beständige. Wiederholt vertauschte er das musikalische Studium mit anderen Beschäftigungen, so daß er es niemals zu wahrhaft ausgezeichneten Leistungen brachte. Seine Technif auf ber Bioline war nicht unbedeutend, seine Vortragsweise aber maniriert und im Grunde wenig kunstlerisch, weshalb er auch nicht zu allgemeiner Anerkennung gelangte. Im Druck erschienen von ihm einige Salon= fompositionen.

Allerandre Joseph Montagnen d'Artôt, geb. zu Bruffel am 25. Januar 1815, war ber Gobn bes erften horniften bei ber Bruffeler Oper, deffen Unterricht er zunächst genoß. Bald konnte er sich mit einem Biottischen Konzerte im Theater boren laffen. Mun wurde er Snels Schuler, der ihm nach einiger Zeit riet, feine höhere Ausbildung in Paris zu suchen. Er trat 1824 ins dortige Konservatorium und empfing die Lehre Rudolph Kreußers. mal wurde ihm der Preis beim Konkurs der Kunftanstalt zuerkannt, welcher er angehörte, und als zwölfjähriger Knabe hatte er seine Studien beendet. Nach einem vorübergebenden Aufenthalte in feiner Baterstadt besuchte er London, hier wie dort durch seine frühreifen Leistungen Aufsehen erregend. Dann jog es ihn wieder nach Paris. Außer seiner Tatiakeit als Solospieler wirkte er daselbst in mehreren Orchestern mit. Weiterhin veranlaßte ihn der Wunsch, sich in der musikalischen Welt bekannt zu machen, zu einer Runftreise, welche ihn durch das subliche Frankreich, Belgien, England, Holland, Deutschland, Italien und Ruffland führte. 1843 besuchte er auch Diese Reise bildete den Schluß seiner Laufbahn; benn nach Europa zurückgekehrt erlag er einem Bruftleiden und ftarb bei Paris in Ville d'Avray am 20. Juli 1845. Sein Spiel war nach Fétis' Urteil flein, aber brillant und grazibs. Die ausschließlich virtuose Richtung desselben läßt sich aus seinen im französischen Salongenre gehaltenen Kompositionen erseben.

Van der Plankens zweitgenannter Zögling, André Robberechts, geb. am 16. Dezember 1797 in Brüffel, vollendete seine Studien an der Pariser Musikschule unter Baillots Leitung. Auch wurde er nach Fétis in London für mehrere Jahre der Lehre Viottis teilhaftig, so daß er auch als direkter Schüler dieses Meisters gelten könnte. 1820 erhielt er am belgischen Hofe Anstellung als Soloviolinisk. Seit 1830 lebte er in Paris, wo er am 23. Mai 1860 starb. Seine ziemlich zahlreich veröffentlichten Violinkompositionen haben nie Eingang in weitere musikalische Kreise gefunden.

Lambert Joseph Meerts, ehedem als Lehrer des Violinspiels an der Brüffeler Musikschule neben Bériot sehr geschätzt, geb. am 6. Januar 1800 in Brüffel, war zuerst Schüler van der Plankens, dann aber nacheinander Lafonts, Habenecks und Baillots. 1832 crefolgte seine Berufung als Soloviolinist an das Brüffeler Stadtsorchester, an dem er seit 1828 bereits tätig gewesen war, 1835 seine

Ernennung zum Violinprofessor am Konservatorium daselbst. Um 12. Mai 1863 starb er in Brüssel. Meerts hat technisch nußbare Etuden und überdies eine Violinschule herausgegeben.

Jean Becker, geb. am 11. Mai 1833 zu Mannheim, ist als ein ausgezeichneter Künstler ber Neuzeit zu nennen. Die erste Unsleitung im Violinspiel übernahm sein Vater; dann widmeten sich zwei Mitglieder des Mannheimer Orchesters, Hildebrand und Hartmann, seiner Ausbildung. Das Meiste und Wesentlichste seiner Herrschaft auf der Geige verdankte er aber dem aus der belgischen Schule hervorgegangenen Violinisten Kettenus, welcher Konzertmeister in Mannheim war; denn wenn Vecker später auch noch in Paris einige Alardsche Salonkompositionen unter Anleitung ihres Autors studierte, so blieb doch fortdauernd und hauptsächlich die treffliche Lehre Kettenus, wie er selbst erklärte, in ihm tätig und wirksam. Deshalb erschien es angemessen, ihn bei der belgischen Schule einzureihen. Den theoretischen Unterricht empfing er von Vincenz Lachner.

Im Alter von 11 Jahren ließ sich Becker bereits in seiner Batersstadt als Konzertspieler hören. Er erweckte schon damals durch seine Leistungen so großen Anteil, daß man ihn durch Berleihung einer Mozartmedaille auszeichnete. Nachdem er seinen Kursus bei Kettenus beendet, lebte er einige Zeit in Paris. Sein dortiger Aufenthalt wurde durch die Berufung als Amtsnachfolger seines Lehrers beim Mannheimer Orchester abgebrochen. Eine Anerkennung seines Taelentes wurde ihm während seines Wirkens als Konzertmeister in seiner Vaterstadt durch die Großherzogin Stephanie von Vaden zueteil, welche ihm den Titel eines Kammervirtuosen verlieh.

Im Jahre 1858 gab Becker seinen Mannheimer Wirkungsfreis auf. Es verlangte ihn hinaus in die Weite. Er wandte sich zunächst wieder nach Paris, ließ sich dort mit bedeutendem Erfolg in drei eigenen Konzerten hören und besuchte dann infolge besonderer Einsladung London, um in den "Monday popular concerts" aufzutreten. Anfangs 1860 erschien er von neuem in Paris. Bon dort begab er sich nach Deutschland und ließ sich namentlich in Kassel, Leipzig und Dresden hören. Ein Engagement als Konzertmeister bei der alten Philharmonic Society rief ihn hierauf für eine Saison nach London. Seit dieser Zeit besuchte er fast alle europäischen Länder.

In jugendlichen Jahren vertrat Becker, wie es so haufig bei Solospielern der Kall ist, vorzugsweise die virtuose Richtung, in der er bei feiner naturlichen Unlage, technische Schwierigkeiten aller Urt mit Leichtigkeit zu überwinden, auf ungewöhnliche Beise erzellierte. Doch mit Beginn des reiferen Alters erwachte in ihm mehr und mehr ber Sinn fur das Ernste und Gediegene. Aus Überzeugung und innerem Bedurfnis strebte er banach, ein Interpret ber mabren, echten Runst zu werden, und fortan wandte er seine Krafte aus= schließlich dem Schonen, Edlen zu. Um Diefe feine ruhmlichen Gefinnungen nicht nur als Solist, sondern auch als guter Musiker ju betåtigen, mar er befliffen, ein Streichquartett zu grunden. hierzu fand er Gelegenheit in Florenz. Er wahlte dort im Jahre 1866 zu seinen Genoffen zwei Italiener, Masi und Chiostri, fur die zweite Violine und Bratsche, sowie ben deutschen Violoncellisten Hilvert, einen Schüler Friedrich Grupmachers, des bekannten Cellovirtuofen. Diese jungen, strebsamen Manner wußte er in den anhaltendsten und eifrigsten gemeinsamen Studien so trefflich anzuleiten und für ben angestrebten 3weck so zu begeistern, daß bald ein Ensemble ber= gestellt war, welches hohen Anforderungen an ein fein durchgebildetes Busammenspiel entsprach. Mun verließen die Kunftler Florenz, uni sich auch auswärts Anerkennung und Ansehen zu erwerben. Überall, wo das in seiner Art vorzügliche "Florentiner Quartett" auftrat, namentlich aber in den Hauptstädten Deutschlands, erregte es großen Beifall. Un die Stelle Hilperts trat 1875 der Cellist Spißer Begnefi. Doch lofte fich bas von Beder begrundete Quartett nicht lange banach (1880) auf. An seine Stelle trat ber Beckersche Kamilienverband, bestehend aus dem Bater, der Tochter Jeanne (Rlavier) und den Sohnen Hans (Bratsche) und Hugo (Bioloncell), welcher seit 1880 mit gunftigem Erfolg auf Reisen konzertierte. Doch auch diese Unternehmung hat sich dauernd nicht erhalten. Becker starb am 10. Oktober 1884 zu Mannheim, nachdem er mehrere Jahre hindurch schon gefrankelt hatte.

Einen außerordentlich hervorragenden Biolinmeister besitzt Belgien neuerdings in der Person von Eugène Psape. Dieser Kunstler, einer der geseiertsten und bedeutendsten Virtuosen der Gegenwart, wurde am 16. Juli 1858, nach anderer Angabe gegen Ende 1859 zu Lüttich geboren. Den ersten Unterricht erhielt er frühzeitig von seinem Vater, der selbst Violinspieler und Kapellmeister in Lüttich

war. Nachdem er dann furze Zeit das Konservatorium seiner Bater= stadt besucht, studierte er unter Vieurtemps und Wieniamski ein Sahr lang in Bruffel und auf bes ersteren Unregung noch weiter= bin in Paris. Bis 1881 war er Konzertmeister im Bilseschen Dr= chefter in Berlin, sodann begab er sich auf ausgedehnte Runftreisen, die seinen Namen bald in ganz Europa bekannt und gefeiert machten. 1886 wurde er mit der ersten Violinprofessur am Bruffeler Konser= vatorium betraut, ohne deshalb seine Kunstreisen zu unterbrechen. Diese Stellung gab er im Jahre 1897 auf und behielt nur die Leitung ber nach ihm benannten, eines fehr angesehenen Rufes genießenden Konzertgesellschaft bei. Auch hat Pfape ein Streichquartett be= grundet, deffen Leiftungen als ganz vorzüglich gerühmt werden.

Als Komponist ist der Kunstler bisber nur mit wenigen kleineren Werken vor die Offentlichkeit getreten, indem seine meisten Kompofitionen — darunter sechs Violinkonzerte — nur als Manuskript eriftieren.

Die Technik Psapes ist meisterhaft und schlechthin vollendet zu nennen. Neben einer absoluten Beherrschung des Griffbrettes verfügt er über eine außerst freie und ergiebige Tonbildung bis in die bochsten Lagen hinein. Nicht minder bewundernswert ift die fast bis zum Raffinement gehende Durchbildung des rechten Armes in den subtilften und feinst schattierten Ruancen aller Stricharten. kommt jene anmutige, selbstverstandliche, scheinbar mubelose Bewaltigung des denkbar Schwierigsten, die in dem Borer bas Gefühl, einer eminenten violinistischen Leistung, schon im rein technischen Sinne genommen, gegenüberzustehen, gar nicht aufkommen lagt. Alber auch die geistige Auffassung und Reproduktion ist bei Psape nicht minder bedeutend. Dafür spricht schon allein der Umstand, daß sein Vortrag Bachscher Violinwerke boch gerühmt wird. Lebens= volle Sicherheit und Kraft des Ausdruckes sowie die musikalische Keinfühligkeit des Unfaffens und Gestaltens eines Werkes im gangen wie im einzelnen sind ihm in hobem Mage eigen. So vereinigt sich alles, um diesen Runftler zu einer der hervorragenosten violini= stischen Erscheinungen ber Gegenwart zu machen.

Als Schuler Pfages wird ter Belgier E. Delvenne genannt. Nabere Nachrichten über ihn fehlen indes.

## VII. England, Skandinavien, die flavischen Länder.

Da die Entwicklung des Violinspieles im 19. Jahrhundert im wesentlichen Deutschland und Frankreich vorbehalten blieb, indem sich für das einst führende, dann jedoch ausscheidende Italien kein Ersatz fand, so ist die Mehrzahl der englischen, skandinavischen und slavischen Violinisten der Neuzeit der französischen oder einer der deutschen Schulen zugehörig, wofür eine Betrachtung etwa der Pariser oder der neuen Berliner Schule unmittelbar Zeugnis ablegt.

Immerhin verbleibt auch in diesen Låndern eine nicht unbeträchtzliche Anzahl von Geigern, die teils mehr oder minder Autodidakten sind, teils ihre Ausbildung bei wenig bekannten Månnern gefunden haben; schließlich begegnen wir ab und zu auch solchen, die drei oder noch mehr Lehrer verschiedener Schulen hatten und deshalb nicht ohne Wilkfür bei einer derselben unterzubringen wären.

Es folgen daher hier die Violinisten der genannten Lånder, soweit sie nicht bereits in den Abschnitten über Deutschland, Frankreich und die Niederlande besprochen werden konnten, wobei zugleich das zur historischen Anknüpfung Nötigste Erwähnung finden soll.

## 1. England.

Seit Jahrhunderten bereits ist die britische Nation bemüht gewesen, die tonkünstlerischen Resultate des westlichen Europa, insbesondere aber Italiens und Deutschlands, für ihre Bedürsnisse zu benuzen und zugleich nacheisernd in diesem Kunstzebiete tätig zu sein,
ohne daß es ihr bis jetzt gelungen wäre, auf den Entwicklungsgang
der modernen Musik im ganzen und großen irgend einen bestimmenden Einsluß zu gewinnen. Zwar besaß England im 16. und 17. Jahrhundert in Männern wie William Bird, John Dowland,
Thomas Beelkes, John Wilbye, Thomas Morley, Drlando Gibbons und John Bennet eine Reihe begabter Tonsetzer, aber eine nationale Musik von einer auch für andere Nationen
maßgebenden und leitenden Geltung haben sie nicht geschaffen. Ja,
die eigentliche Glanzzeit der englischen Musikgeschichte fällt eher noch

früher: immer sicherer wird, daß England die Stätte war, in der im 14. und 15. Jahrhundert der Kontrapunkt die erste kunstzgemåße Ausgestaltung fand, und daß in jener entlegenen Zeit England einmal auch in Musikdingen auf den Kontinent einen bestimmenzden Einfluß ausgeübt hat, während später stets nur das Umgekehrte zu sagen ist.

Schon zur Zeit Karls I. ging die Musikblute Englands beträchtz lich zurück, obgleich derselbe die Musiker Wilson (1594—1673) und Jenkins (1592—1678) hochschäpte. Viel schlimmer wurde es inz dessen in der unmittelbaren Folgezeit, als Cromwell und die Puriztaner ihren bekannten Fanatismus auch gegen die Theaterz und Kirchenmusik mobil machten. Zerstörung der Orgeln und Absschaffung der Kirchenmusik, Vernichtung kostbarer Notenschäpe, allz gemeines Elend der Musiker zu jener Zeit sind traurige Denkmäler eines beklagenswerten Barbarismus, der, wie es auch anderwärts bis auf den heutigen Tag bekanntlich vorkommt, die Keligion gegen die Kunst ausspielte. Die Not der Musiker wurde so groß, daß es im Jahre 1656 zu einer großen öffentlichen Petition nach staatlicher Hilfe und der Errichtung einer nationalen Musikschule kam.

Freilich fingen die Zustände gerade um jene Zeit wieder an sich zu bessern. Wenn es in der Folgezeit doch nicht gelang, die entsschwundene Blütezeit der englischen Musik wieder heraufzusühren, wenn wir französische, italienische, weiterhin dis zur Neuzeit stetig die Oberhand gewinnende deutsche Einslüsse an Stelle einer kraftvollen nationalen Musikentwicklung in dem Lande Shakespeares als maßegebend erblicken, so werden wir den Grund tiefer suchen. Offenbar ist es kein Zusall, daß England in der frühen Zeit des alleinkerschenden Kontrapunktes groß war, und daß es von Beginn der eigentlich modernen Musik, also etwa von 1600 an mehr und mehr an eigener Initiative versagte. Es ist vielleicht denkbar, wenn es auch kühn und fast bedenklich scheint, es auch nur als Hypoethese auszusprechen, daß die moderne Musikentfaltung auf Terrietorien hinausdrängte, die dem speziellen britischen Musikgeist unzugänglich blieben, mindestens ihm keine selbständige Entwicklung

<sup>1</sup> Über die englische Musikgeschichte wolle man vergleichen: W. Nagel, Geschichte der Musik in England, 2 Bde., und H. Daven, History of English music.

möglich machten. Das damit gegebene Überwuchern fremden Gin= flusses könnte dann noch das Seine an weiterem Ginschläfern und Latentwerden Dieses Geiffes getan haben. Vielleicht erklart eine folche Auffassung einigermaßen die fehr merkwurdige Erscheinung, daß das Baterland Chakespeares keinen diesem größten Dichter auch nur entfernt ebenburtigen Musiker erzeugt hat, mahrend es ihm bis auf die Gegenwart berab nicht an sehr bedeutenden Erscheinungen mannigfachster Art in der schönen Literatur, Malerei, Philosophie, Geschichte, den erakten Wiffenschaften (Philologie, samtliche Natur= wiffenschaften), Industrie und Handelspolitik fehlte. Bielleicht auch konnte in obiger Erwägung eine beffer begrundete Hoffnung für ein dereinstiges Wiederaufbluben einer beachtenswerten selbstan= digen englischen Tonkunst zu finden sein, als sie die an sich lo= benswerten Bemühungen vermittels eifriger Pflege ber besten neuen Musik, sowie Errichtung großer Konservatorien, Musikvereine usw. in dieser hinsicht zu spenden vermögen. Denn dem britischen Volke als solchem die bobere Befähigung zur Musik schlechthin abzusprechen, verbietet die sich mehr und mehr vertiefende Kenntnis seiner musikalischen Vergangenheit des 14. und 15. Jahrhunderts.

Dingen, so auch in der Musik französische Sitten ein. Nach dem Muster der dem Leser von Frankreich her bekannten "24 violons du roy" richtete er sich eine Hofkapelle von ebenfalls 24 Köpfen ein, in die am 30. November 1661 auch der berühmte deutsche Violinisk Balkar (vgl. S. 220 f.) eintrat, aber nicht, wie fast überall anzgegeben wird, als ihr Leiter. Diese Kapelle musizierte, wähzend der Hof speiste, und vom 21. Dezember 1662 ab wurde sie nach Evelyn auch zum Gottesdienst herangezogen, indem sie zwisschen den Abschnitten der Anthems "Symphonien und Ritornelle" zu spielen hatte. Man empfand jedoch diese Neuerung zum Teil mißfällig, und nach Karls II. Tode verschwanden die Violinen wieder aus den Kirchen.

Es ist interessant genug, daß in dieser Periode des bereits im vollen Zuge befindlichen musikalischen Niederganges der bedeutendste Komponist Englands, Henry Purcell, von dem William Crotch

<sup>1</sup> Bgl. W. Nagel in "Geschichte der Musik in England" (II, Kap. 9), sowie derselbe in "Monatshefte fur Musikgeschichte" Bd. 28, S. 70.

in einem 1808 erschienenen Sammelwerk "Specimens of various Styles of Music" kühnlich behauptet, er sei zu Ende des 17. Jahr= hunderts der größte Komponist, nicht nur Englands, sondern über= haupt gewesen, einen ausdrücklichen Protest gegen den französischen Einfluß erhob. Bessern konnte derselbe freilich ebensowenig als Purcells imponierende musikalische Wirksamkeit dies überhaupt tat. Purcell lebte von 1658–1695 (21. November) in London. Er

veröffentlichte im Jahre 1683 zwölf Sonaten für zwei Violinen und Baß<sup>2</sup>. In der Vorrede zu diesem Werk teilt Purcell mit, daß er die italienischen Muster den französischen vorziehe und hier eine treue Nachahmung der berühmtesten italienischen Meister versucht habe, um den Ernst und das Gewicht jener Musik an Stelle der leichtfertigen französischen Tonkunst bei seinen Landsleuten heimisch

zu machen, von welch letterer sie fich vielmehr mit Überdruß ab=

wenden follten.

Betrachten wir nunmehr die ausübenden englischen Künstler jener Epoche, so begegnet uns abermals alsbald die Abhängigkeit vom Auslande. Selbst Daven, der in seiner 1895 erschienenen History of English music an manchen Stellen den Ruhm der englischen Musik — und zwar lächerlicherweise auf Kosten unsferer deutschen — übermäßig herauszuheben bemüht ist, gibt zu, daß England an der Entwicklung speziell der Violintechnik und der Violinkomposition keinerlei Anteil gehabt hat. Wenn von Frankreich, Italien, Deutschland her eine neue derartige Bereicherung über den Kanal drang, fanden die englischen Spieler es furchtbar schwer, sie nachzumachen, lernten es jedoch und warteten auf den nächsten Fortschritt. "But no one English violinist discovered anything by himsels."

Auch begann, obwohl das Instrumentenspiel in England frühzeitig beliebt war, die kunstgemäße Pflege desselben erst verhältnisz mäßig spåt. Besonders bevorzugt wurde ehedem in musikalischen Kreisen Englands das Violaz oder Gambenspiel, in welchem man dort zwei dem 17. Jahrhundert angehörende Größen besaß. Diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In seinen Instrumentalsäßen, die dem Ausdruck nach mehr sprode und trocken als anmutig und wohlklingend find, kann Purcell mit den gleichzeitigen italienischen Tonsekern nicht rivalisieren.

<sup>2</sup> Drei derfelben wurden neuerdings von G. Jenfen neu herausgegeben (bei Augener in London).

waren John Jenkins<sup>1</sup>, geb. 1592 zu Maidstone, gest. 27. Oktober 1678 zu Kimberley, und Christopher Simpson, geb. zu Anfang des 17. Jahrhunderts, gest. um 1677. Den letzteren, welcher 1659 eine Violaschule veröffentlichte, haben wir schon als Verfasser einer Violinschule kennen gelernt<sup>2</sup>.

Von Violinisten jener Zeit werden genannt ein gewiffer Paul Wheeler und Davis Mell.

Über den ersteren ist nur eine Notiz Evelyns vorhanden, nach welcher er neben Mell als der beste damalige englische Violinist bestannt war. Einige Stücke in der "Division violin" sowie in der "Virgin's Pattern" tragen die Namensbezeichnungen "Paulwheel" und "Polewheel", womit aller Wahrscheinlichkeit nach dieser Musiker gemeint ist. Etwas mehr wissen wir von

Davis Mell. Er wurde geboren zu Wilton am 15. November 1604. Bis zu Balhars Ankunft in England (1656) als der vorzüglichste Violinist in seinem Vaterlande geschäht, mußte er freilich vor der überlegenen Technik des Deutschen, gleich Wheeler, die Waffen strecken. Doch genoß er die Entschädigung, hinsichtlich des Tones und des Ausdrucks sogar noch über Balhar gestellt zu werden. Mell stand in Cromwells Diensten, unterzeichnete jedoch gleichfalls die oben von uns erwähnte, auf eine materielle Besserung der Musiker ausgehende Petition im Jahre 1556. Im nächstsolgenden Jahre besuchte er Orford, woselbst damals Balhar sich aushielt. Nach den überlieferten Nachrichten war Mell nicht bloß Musiker, sondern zugleich ein guter Uhrmacher. Er starb wahrscheinlich bald nach der Restauration. Romponiert scheint er nicht viel zu haben, Stücke von ihm sinden sich in Playsords "Court Ayres" sowie in der "Division Violin" (1685).

Um diese Zeit wurde in England noch das Violinspiel — wahrsscheinlich nicht unverdientermaßen — als durchaus zweiten Kanges eingeschätzt. Die Violen standen dagegen im Vordergrunde von Kang und Achtung. Dieses Verhältnis erfuhr jedoch von der Mitte des 17. Jahrhunderts ab eine allmähliche Verschiebung, indem auch

<sup>1</sup> Die seit Hawkins oft bis in die neueste Zeit wiederholte Angabe, Jenkins habe im Jahre 1660 zwolf Sonaten fur zwei Violinen und Bag veröffentlicht, scheint irrig zu sein. (Davey, History of English music, S. 294.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. S. 100, Anm.

in England, wie anderwarts, die weit leistungsfähigere, aufstrebende Violine ihre Rivalinnen — mit Ausnahme der Viola da Gamba — überflügelte. Wefentlich maßgebend war hierfür die Erscheinung Balhars. Mit seiner damals unerhörten Technik stellte er nicht nur alle Konkurrenten in Schatten, sondern verschaffte auch seinem Instrumente die Grundlage zu späterem gebührendem Ansehen. Aber auch von berufener produktiver Seite wurde die gleiche Richtung unterstützt: Purcell war den Violen abgeneigt, und sein Einfluß tat viel dazu, sie zu antiquieren.

Obwohl nun hierdurch der endliche Sieg der Violine bald entschieden sein mußte, fehlte es doch, gleichwie wir es in Frankreich früher sahen, auch hier nicht an Gegnern, die die Violen, besonders aber auch die Laute, vor der schönen Feindin zu beschüßen und über sie zu erheben bemüht waren.

Als die Verkörperung dieser Vestrebungen in England kann der Lautenist Thomas Mace gelten, der 1613 geboren wurde und 1709 (nach Hawkins), also in dem respektablen Alter von 96 Jahren, starb. Dieser ehrwürdige Mann bemüßigte sich in seinem 1676 publizierten "Musicks Monument", speziell die Laute gegenüber der "scolding violin" auf den Schild zu heben. Natürlich blieb sein Schelten ohne Erfolg.

Schließlich sei in diesem Zusammenhange noch an Nicola Matteis (vgl. S. 188 d. B.) erinnert, der gegen Ende des 17. Jahrhunderts nach London kam. Wenngleich nicht als erster, wie wir sahen, so doch als der erste hervorragende Violinist aus dem damals in dieser Hinsicht führenden Italien, hat auch er seinen Anteil an der der Violine in England fortan zugewendeten Gunst.

War somit von der Mitte, spåtestens dem Ende des 17. Jahrhunderts ab durch meist fremde Bemühung die Bahn frei, so vermochte dies doch nicht aus dem spröden englischen Materiale eine Reihe hervorragender Violinisten herauszubilden. Nur wenige englische Geiger von Bedeutung machten sich seither geltend, sei es nun, daß der reichliche Jusluß fremder, namentlich aber italienischer und deutscher Spieler seit Beginn des 18. Jahrhunderts das berufsmäßige Studium der Violine entbehrlich erscheinen lassen mochte, oder daß es an ausgezeichneten einheimischen Talenten für dieses Instrument fehlte. Tatsache ist es, daß eine Erscheinung ersten Kanges unter den englischen Geigern bisher nicht eristiert hat. Wenn man sich vergegenwärtigt, daß der Privatmusikbetrieb Englands in Haus und Familie ein weitverbreiteter ist, so muß es auffallen, daß dort ein numerisch so starkes Kontingent ausländischer Künstler für die öffentliche Musikpslege benötigt wird. Dieser Umstand, welcher eben nicht zugunsten der englischen Musikbegabung spricht, hat, wie es scheint, dazu Anlaß gegeben, die Jahl der Lonzdoner Musikinstitute noch um ein in großem Stil angelegtes Konservatorium zu vermehren, welches im Frühjahr 1883 unter dem Namen Royal College of Music eröffnet worden ist. Man knüpft an diese Anstalt weitgehende Hoffnungen für die musikalische Jukunst Englands. Ob dieselben in Erfüllung gehen werden, bleibt abzuwarten.

Unter den Orten, in welchen die Tonkunst bis heute eine Stätte fand, nahm London als Residenz und Hauptsammelplatz der vornehmen englischen Gesellschaft jederzeit den Vorrang ein. In dieser Weltstadt konzentriert sich eigentlich das musikalische England; sie hat nach dieser Seite imgrunde für das ganze Land dieselbe Besteutung, wie Paris für Frankreich. Außerdem taten sich im 18. Jahrshundert vorzugsweise Worcester, Glocester, Hereford, im vorigen Jahrshundert Virmingham, Manchester, Liverpool und einige andere Städte durch Musikfeste hervor.

Das Londoner Musikleben fand außer der Opernbuhne hauptsächlich in öffentlichen Konzerten und in der Tätigkeit musikalischer Vereine Ausdruck. Das Konzertwesen der Themsestadt ist alt und verdankt seine Entstehung dem ersten namhafteren englischen Violinsspieler John Vanister, geb. 1630 bei London, gest. 3. Oktober 1679, welcher 1663 Leiter der mit 24 Violinen besetzten Hofmusik wurde. Man erzählt, daß Vanister, von Karl II. zu seiner Vervollskommnung nach Frankreich geschiekt, sich die Ungnade seines Gebieters zugezogen habe, weil er gegen denselben nach seiner Heimskehr die Meinung geäußert, daß die Engländer weniger Talent zum Violinspiel hätten als die Franzosen. Er ward dieserhalb um 1667 entlassen, ein unbedeutender Franzose namens Grabu nahm seine

<sup>1</sup> Über diese Vereine, wie überhaupt über die musikalischen Verhältnisse Londons finden sich sehr detaillierte Mitteilungen in Pohls "Mozart und Handn in London". (Wien, Gerolds Sohn, 1867.) Die folgenden Notizen sind diesem interessanten Buche entnommen.

Stelle ein. Banister mietete nunmehr einen großen Raum in Whitesfriars, nahe bei Templegate, und kündigte am 30. Dezember 1672 die ersten regelmäßigen Konzerte Londons an, deren Fortgang er weiterhin seine Tätigkeit hauptsächlich widmete. Werke von ihm sinden sich in der "Division violin" sowie anderen ähnlichen Sammslungen. Mit Humphren arbeitete er an einer Musik zu Shakesspeares Sturm. Über seinen gleichnamigen Sohn siehe weiter unten.

Den von Banister eingeführten Konzerten folgten 1678 die Musikaufsührungen des in den Straßen Londons herumziehenden Kohlenverkäufers Thomas Britton, der neben seinem Geschäft ein leidenschaftlicher Musikliebhaber war und in seinen Mußestunden mit Eiser dem Studium der Gambe und des Generalbasses oblag. Geboren um 1650, gestorben am 27. September 1714, veranstaltete er 36 Jahre hindurch bis zu seinem Tode regelmäßig Donnerstags in seiner Behausung Konzerte, die in einem schmalen und niedrigen, über dem Kohlenschuppen besindlichen Kaume stattfanden, nichtsedestoweniger aber von der vornehmen Welt besucht wurden. Lange Zeit boten diese Konzerte für einheimische und auswärtige Künstler ein Hauptmittel, sich in London bekannt zu machen. Selbst Händel hielt es nicht unter seiner Würde, dort zu spielen.

Diesen Unternehmungen schlossen sich andere Konzerteinrichtungen von längerer oder kürzerer Dauer an, so besonders ein um 1680 begründetes Unternehmen in Villiers street. Auch Privatkonzerte mannigkacher Art kamen seit dem Ende des 17. Jahrhunderts in Aufnahme. Ein bedeutsamer Versuch zu regelmäßigen Abonnements-konzerten nach dem Modus des Pariser Concert spirituel ging von Corellis Schüler Geminiani aus. Mit ihm rivalisierte gleichzeitig der deutsche Violinspieler Michael Christian Festing (gest. 1752), welcher von 1739—1744 ebenfalls Subskriptionskonzerte veranstaltete.

Vom Jahre 1751 ab erhielt das Londoner Konzertwesen einen besonderen Aufschwung, zunächst durch die Tätigkeit des Violinsspielers Giardini<sup>2</sup>, sodann aber durch die Bach-Abel-Konzerte, welchen Wilhelm Cramer einen besonderen Glanz verlieh. Bald

<sup>1</sup> Bgl. S. 103 d. B.

<sup>2</sup> Vgl. S. 152 ff. d. B.

v. Mafielewsfi, Die Bioline u. ihre Meifter.

wurden auch die "professional Concerts" zu einem neuen Anziehungspunkt fur die Runftlerwelt. Die bei weitem größte Bedeutung fur das Londoner Musikleben gewannen aber die Salomonischen Ronzerte, welche ihre Glanzperiode durch Handns personliche Mitwirkung feierten. Überhaupt hatte fich der Musikbedarf der englischen Saupt= stadt zu Ende des 18. Jahrhunderts ungemein vervielfaltigt und bis zu einer beispiellosen Sobe gesteigert. Pohl gibt barüber folgende Notizen: "London, das sich nun nach damaligen Begriffen enorm vergrößert hatte, sorgte auch fur die feineren Kunftgenuffe ber tagan Zahl zunehmenden Bevolkerung. Es entstanden neue Ronzertsale, neue Theatergebaude. Zu Hanover Square rooms gab Salomon ,unter den Aufpicien Bandne' 12 Subffriptions: konzerte und eben so viele für die Kachmusiker (professional concerts) unter B. Cramer. Ferner waren in einem neuen Saale in Tottenham street die vom Konig besonders protegirten Konzerte fur alte Musik (Concerts of ancient Music) unter Joah Bates und B. Cramer; die Konzerte der Academy of ancient Music, unter Dr. Arnold und Salomon; Die Anacreontic-Madrigal-Cecilianund Handelian-Societies; der Catch-Club; Glee-Club; die Konzerte in den Garten Vauxhall und Ranelagh. Dazu die häufigen Ronzerte bei hof in Buckingham-house oder zu Windsor, beim Prinzen von Bales in Carlton-house, bei ber Bergogin von Pork in York-house. Endlich noch die an Sonntagabenden stattfin= benden Nobility-concerts (Konzerte des Abels), die ladies-concerts (Damenkonzerte) an Freitag=Abenden; eine Anzahl Privatkonzerte einheimischer und fremder Virtuofen nebst den Musikabenden der Reichen im eigenen Saufe. — Als Beweis, daß die Musikwut sich auch in den niederen Rlaffen der Bevolkerung ausbreitete, ermabnt Morning-Chronicle (Dezember 1791) Konzerte auf einem Beuboden, Eintritt 3 Pence; ferner Sonntagskonzerte zu 6 Vence in gewohn: lichen Bierstuben."

Man ersieht aus diesen Angaben, wie sehr London sehon gegen Ende des 18. Jahrhunderts von Musikproduktionen aller Art und Beschaffenheit überschwemmt war. Der größere Teil hiervon fand, wie auch jest noch, während der "Season", also zu jener Zeit statt, welche die Fasten nebst den beiden darauf folgenden Monaten einsschließt. In dieser kurzen Periode überläßt man sich dem geschäftse mäßigen Genusse sogenannter Monstre-Konzerte von oft mehr-

ftundiger Dauer, die dem Publikum maffenhaft geboten werden. Bon nab und fern ftromen dann Ganger und Birtuofen berbei, um Lorbeeren und Geld einzuernten; boch nur einem verhaltnismäßig fleinen Teile derselben gelingt dies nach Wunsch; denn die Konkurrenz ift ungeheuer, und das verwohnte Publikum bevorzugt, wie begreif= lich, die Helden des Tages. Eine Erscheinung verdrängt die andere, und in diesem bunten Gewuhl, welches einem musikalischen Sklaven= markte gleicht, auf dem jeder sich wie eine Ware anbringt und zu festen Preisen an einen Unternehmer oder an eine Gesellschaft ver= fauft, hat die Eristenzfrage ihre besondere Bedeutung. Viele von denen, welche mit schonen Hoffnungstraumen fur Ehre und Gewinn über den Kanal schifften, kehrten enttäuscht in die Heimat zurück, wenn ihnen nicht etwa bei dauerndem Aufenthalt in London das herbe Los zuteil ward, selbst nach glanzenden Tagen in Not und Elend ihre Laufbahn zu beschließen, wozu die Geschichte des Violin= fpiels hinreichende Belege liefert.

Die schwierig es schon in der zweiten Salfte des 18. Jahr= hunderts war, sich in der Gunft des Londoner Publikums festzuseßen und dauernd zu behaupten, davon sei hier noch ein eklatantes Beispiel angeführt.

Leopold Mozart war mit seinen beiden Kindern im Fruhjahr 1764 nach London gegangen, und Wolfgang erregte durch sein wunderbares Talent das allgemeinste Aufsehen. Nachdem die Neugierde der Leute aber befriedigt worden, gehörte die deutsche Runstler= familie bald zu den abgetanen Dingen. Auf jede Weise bemubte sich Mozart, der Bater, das Interesse fur die seltenen Leistungen seiner Kinder und namentlich Wolfgangs rege zu erhalten. Er er= mäßigt das Eintrittsgeld. Er entschließt sich zu reflameartigen, seinem Wesen so fremden Anzeigen und Einladungen. Doch ver= geblich! Endlich wird noch der verzweifelte Versuch gemacht, das fashionable Westend zu verlaffen, um in ber City in einem untergeordneten Lokale zu abermals berabgesetten Preisen zu spielen. Mit folgenden marktschreierischen Worten bietet er die Leistungen seiner Kinder unterm 11. Juli 1765 formlich aus: "Allen Freunden der Wiffenschaften. — Das größte Wunder, deffen Europa oder Die Menschheit überhaupt sich rühmen kann, ist ohne Zweifel der kleine Knabe, Wolfgang Mozart: ein Knabe, der im Alter von acht Jahren Die Bewunderung nicht nur der ausgezeichnetsten Manner überhaupt, sondern auch der größten Musiker Europa's mit Recht erregt hat. Es ist schwer zu sagen, was mehr zu bewundern ist, seine Ausstührung auf dem Rlavier und sein prima vista Spielen und Singen oder seine Einfälle, Ideen und Kompositionen für alle Instrumente. Der Vater dieses Wunders, auf den Wunsch mehrerer Damen und Herren veranlaßt, seine Abreise von England auf eine sehr kurze Zeit zu verschieben, wird hiermit Gelegenheit geben, diesen kleinen Komposnisten und seine Schwester, deren beider musikalische Kenntnisse keine Verteidigung bedürfen, zu hören. Sie spielen jeden Tag der Woche von 12—3 Uhr im großen Saal zum Schwan und Reisen, Cornhill. Eintritt jede Person 2 Sch. 6 p. Die zwei Kinder werden auch zu vier Händen zugleich auf ein und demselben Klavier spielen und dasselbe mit einem Handtuch bedecken, so daß sie die Tasten nicht sehen können."

Doch auch dies Zugmittel wirkte nicht mehr, und die Mozartsche Familie mußte sich, um nicht vergeblich ihr Geld in London zu verzehren, zur Abreise entschließen.

Heute gibt es zwar für eine berartige Erfahrung keinen Mozart mehr, doch genug andere Künstler, denen es in London nicht besser ergeht. Erscheinungen, die sich etwa wie Spohr, Mendelssohn und Joachim, dauernd in der Gunst des Publikums zu erhalten versmochten, können im Hinblick auf das Heer der dort jahraus jahrein versammelten Sänger und Virtuosen nur als Ausnahmen gelten.

Es ist leicht begreiflich, daß die Musikbedürfnisse Londons und der übrigen hier in Frage kommenden Stådte des Königsreichs bis zu einer der inzwischen gewaltig gestiegenen Bevölkerung entsprechenden Höhe angewachsen sind. London besaß allein im Jahre 1868 bei mehr als 3000000 Einwohnern 80 Musikvereine, über 100 Musikalienverleger und Musikinstrumentenhändler; gegen 200 Klavierund 30 Orgelbauer; über 100 Blasz und Streichinstrumentenmacher, 20 Notenstechereien, 7 Musikaliendruckereien, 9 Musikschriftzgießereien und etwa 1900 Musik-Lehrer und Lehrerinnen. Seitdem ist London zu einer Stadt von mehr als fünf Millionen Einwohner angewachsen, und im Verhältnis hierzu mögen auch die vorgenannten Zissern sich inzwischen erhöht haben. Diesen ist in der Hauptsache

<sup>1</sup> Signale f. d. muf. Welt. Jahrg. 26, Nr. 25.

indeffen nur eine quantitative Bedeutung beizumeffen. Sie beweisen wohl, daß der Musikbetrieb in London enorme Dimensionen ange= nommen, nicht aber zugleich, daß das tonkunftlerische Bermogen ber Englander sich dadurch in bemerkenswerter Beise gesteigert bat. Sehr bezeichnend fur die wenig belangreiche Musikbegabung der Briten bleibt es immer, daß fie auch in neuerer Zeit noch keinen einzigen wahrhaft bedeutenden Komponisten hervorgebracht haben. Sterndale Bennett, wohl der namhafteste englische Tonseter des 19. Jahrhunderts, erscheint als eine abgeblaßte Ropie Mendels= sohn=Bartholdys und hat sich zu einer selbståndigen Produktivität nicht zu erheben vermocht. In der Gegenwart ift Billiers Stan= ford, der in Leipzig und Berlin studiert hat, ein fleißiger und talentvoller Komponist, doch gleichfalls keine bahnbrechende Er= scheinung. Auch als ausübende Musiker zeichneten sich bisher nur verhaltnismäßig wenige Englander aus. Unter ben Biolinspielern haben wir seit Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts an hervorragenderen Personlichkeiten zu verzeichnen: Banifter ben jungeren, William Corbett, Dubourg, Clagg, Kifber, Linlen, Alfbley, Bridgetower, Blagrove, die Gebruder Holmes sowie Carrodus. Bon ihnen find Dubourg, Clagg, Linley, Afhley, Blagrove und Carrodus bei den verschiedenen Schulen, denen sie angehören, bereits besprochen worden, so daß wir uns an dieser Stelle auf die übrigen beschranken.

John Banifter der jungere, geb. gegen 1663 zu London, ein Sohn des schon (S. 608) erwähnten Bioliniften gleichen Namens, war der Schuler feines Baters und gehörte nach vollendeter Ausbildung dem Orchester des Drury Lane=Theaters an. In demselben wirkte er bis 1720 mit. Im Jahre 1735 farb er. In der Cammlung "Division Violin" veröffentlichte man von seiner Komposition variierte "Capricen". Außerdem gab er um 1690 im Berein mit dem deutschen Tonsetzer Gottfried Kinger, welcher damals in London lebte, folgendes Werk heraus: "Ayres, Chacones, Divisions, and Sonatas for Violins and flutes."

William Corbett, ein für seine Zeit namhafter Violinist, war mehrere Jahre hindurch Orchesterchef des Ban = Market = Theaters. 1710 begab er sich nach Rom, von wo er nach Gerber 1724 (nach Fétis 1740) zuruckfehrte und in Condon in einem Ronzert auftrat. Im übrigen ift von seiner Zatigkeit als ausübender Runftler nichts

bekannt. 1748 starb er. Unter den von ihm herausgegebenen Kompositionen befindet sich ein Kuriosum. Der Titel desselben lautet: "XXXV Concertos or universal bizzaries in 7 parts, in 3 books, op. 5." Die Vorrede desselben besagt, daß der Verfasser sich die Aufgabe gestellt habe, den in den verschiedenen europäischen Königereichen sowie in den Hauptstädten oder Provinzen Italiens üblichen Stil nachzuahmen. Gerber bemerkt dazu, daß diese Kompositionen "Ladenhüter" blieben, also keine Abnehmer fanden.

Joh. Abraham Kisher, geb. 1744 in Dunftable, erhielt seine Erziehung im Hause des Lord Tyrawly. Sein Name wird zuerst 1765 genannt. Er bereifte als Ronzertspieler Deutschland und Rußland und erregte Aufsehen durch seine Fertigkeit und das Feuer seiner Bortragsweise. Über seine auffallende außere Erscheinung berichtet Pohl: "Ein ausländischer Bedienter in glanzender Livree mit einem prächtigen carmoisinrothen, reich vergoldeten Violinkasten war gefolgt von dem berühmten Virtuofen, der auf den Fußspigen ein= herschritt, in ein braunseidenes Ramelotgewand gekleidet, mit schar= lachfarbener Einfassung und mit glanzenden Knopfen besett. boch war fein gepudertes und parfumirtes Toupée, daß feine kleine Gestalt badurch in zwei Balften erschien. Sein Unterfleid mar an den Knieen mit Diamantknopfen befestigt und die Atmosphare des Zimmers war erfüllt von Parfume." In Gerbers altem Lexikon befindet sich (nach einer Mitteilung Neefes) die Bemerkung, Fishers Vortrag sei rauschend und wild gewesen, und er habe zu sehr den Gambenton nachgeahmt. Gerber fugt bem bingu, daß er mit feiner Runft "viel Scharlatanerie" verbunden habe. Uber Fishers Lebens= lauf fehlen sonft alle naberen Nachrichten. Werke seiner Sand fur Bioline, Rlavier, Oboe, auch Opern, verzeichnet Gerber (a. u. n. Ler.).

Über George Augustus Polgreen Bridgetower, welcher nach Angabe Groves in dessen Musiklerikon der Sohn eines Afristaners und einer Europäerin, mithin ein Mulatte war, sind die Nachsrichten teilweise ungewiß. Sein soeben genannter Biograph berichtet, daß es scheine, als ob Bridgetower 1779 oder 1780 in der polnischen Stadt Biala geboren und zuerst im Februar 1790 im Lonzdoner Drury Lane-Theater als Solist aufgetreten sei. Hierzu ist zu bemerken, daß er nach Brenet (Les concerts en France) bereits im Frühjahr 1789 im Concert spirituel in Paris mit Beifall aufstrat. Am 2. Juni des Jahres 1790 gab er mit dem gleichaltrigen

Wiener Geiger Frang Clement unter bem Protektorat bes Pringen von Wales ein Konzert, worauf er Schüler Giornovicchis und Barthelemons im Violinspiel und Attwoods in der Komposition wurde. Dann erhielt er eine Stelle als erfter Biolinift bei tem Prinzen von Bales. Außerdem war er mitwirkend bei den Sandn= Salomon-Konzerten in London beteiligt. 1802 ging er zu feiner Mutter nach Dresden und gab dort im Juli desfelben Jahres sowie im Marz 1803 Konzerte. 3wei Monate spåter (17. ober 24. Mai) trat er in Wien, von Beethoven unterftutt, ber mit ihm feine Sonate Op. 47 spielte, öffentlich auf. Diese Tatsache spricht fur eine un= gewöhnliche Runftlerschaft Bridgetowers; denn Beethoven hatte sich schwerlich dazu verstanden, mit einem Violinisten vom gewöhnlichen Schlage gemeinschaftliche Sache zu machen. Man glaubt, daß Bridgetower zwischen 1840 und 1850 gestorben sei. In London hatte er' den Spignamen: "abeffinischer Pring". Wie er zu fei= nem englischen Namen gekommen ift, weiß man nicht, wie benn auch sonst weitere Nachrichten über ihn fehlen.

Die Gebruder Alfred und henry holmes, ausschließlich burch ihren Vater ausgebildet, gehoren zu den begabtesten englischen Diolinspielern der Neuzeit. Beide versuchten sich auch mehrfach in den höheren Rompositionsgattungen, und der jungere Holmes veröffent= lichte Violinsonaten von Bandel, Corelli und Tartini in eigener Bearbeitung. Alfred Holmes, geb. am 9. November 1837 in Lon= don, ftarb schon am 4. Marg 1876 in Paris, wogegen sein Bruder Henry, welcher ebendaselbst am 7. November 1839 geboren wurde, noch lebt. Beide Bruder produzierten fich vereint zum erstenmal im Juli 1847 in einem Konzert im Han=Market-Theater zu Lon= don und machten dann nach mehrjähriger Paufe, inzwischen ihrem Studium weiterlebend, von 1855 ab mehrfache erfolgreiche Kunft= reisen, die sie durch Deutschland, Ofterreich, Schweden, Danemark, Holland und Frankreich führten. henry holmes mahlte, nachdem er 1865 von Paris aus nochmals allein die fkandinavischen Lander bereift hatte, London zu feinem ständigen Aufenthaltsort. Dort war er von 1883 bis 1893 als Lehrer des Diolinsviels an dem neu-

<sup>1</sup> Thaner (Beethovenbiographie II, Anhang 6) gibt an, daß der Bater Bridgetowers so benannt worden sei, der sich zu London in hohen Kreisen bewegt habe.

cröffneten Royal College of Music angestellt. Auch als Solist, Quartettspieler und Komponist ist er erfolgreich tätig.

Vorstehenden Mannern sei noch ein in England geborener Kunstler fremder Nationalität hinzugefügt. Es ist Thomas Pinto 1.

Thomas Pinto war einer portugiesischen, nach Neapel übergesiedelten Familie entsprossen, die sich politischer Rücksichten halber nach England wandte. Schon vor Ablauf des 9. Lebensjahres spielte er nicht nur Corellische Stücke, sondern leitete auch das Orchester in Cecilia Hall zu Edinburg mit Geschick. Seit 1750 trat er in London häusig als Solospieler auf. Nach Gerbers Angabe war es Giardinis damals in London epochemachende Erscheinung (vgl. S. 154 d. B.), die Pintos Ehrgeiz für einige Zeit entflammte. Wirkslich habe er in dieser Periode rasche Fortschritte gemacht und die schwersten Sachen vom Blatte spielen können. — Gerber fügt hinzu "ia gewöhnlich besser, als zum zweiten Male", was alles das sprunghafte, unmethodische Wesen Pintos ebensosehr wie sein violinistisches Talent kennzeichnet.

Pinto war auch Biolinspieler im Kings-Theatre und Drury-Lane-Theatre. Weiterhin begab er sich nach Schottland. Hier starb er gegen 1780. Der Künstler gebot über ein ungewöhnliches Talent, zog es aber vor, statt ausdauernden Studien sich den noblen Passionen hinzugeben. Pohl berichtet von ihm, daß er an Stelle des Bogens nur zu häusig die Reitpeitsche schwang. Auch verstand er sich auf das Kunstück, das Notenblatt auf den Kopf zu stellen und die Noten in umgekehrter Ordnung und von unten nach oben zu lesen.

Über die von Pohl genannten englischen Biolinspieler Jackson, Brown, Richards, Oliver, Smart, Abrams, Shaw, Shield, Erotch, Mason, Smith, Taylor und andere sind keine Nachrichten vorshanden.

<sup>1</sup> Georg Frederic Pinto und Carl Beichsel, die in früheren Auflagen ebenfalls hier ihren Platz hatten, wolle man jest unter ihren Lehrern Salomon und Eramer aufsuchen. G. F. Pinto angehend, ware dem auf S. 263 über ihn Gesagten noch hinzuzufügen, daß Sandys und Forster (History of the violin) ihn auch als Schüler Viottis bezeichnen, worüber jedoch, wie es scheint, keine Gewischeit herrscht. Dagegen wird von mehreren Seiten übereinstimmend angegeben, daß Pintos frühzeitiges Ende im wesentlichen seinem ausschweisenden Lebense wandel zuzuschreiben sei.

## 2. Skandinavien.

Musikbegabter als Albions Sohne sind die skandinavischen Volksstamme. Wenn sich das Musikleben diefer Bewohner des nordlichen Europas im hoberen kunftlerischen Sinne erft verhaltnismäßig fpat entwickelte, so durfte die Ursache davon wohl vornehmlich in der geographisch wenig begünstigten Lage zu suchen sein, welche eine schnellere Bermittelung der funftlerischen Errungenschaften Deutsch= lands, Italiens und Frankreichs wesentlich erschwerte. Für Dane= mark allein lagen die Verhaltniffe durch die Nachbarschaft Deutsch= lands und eine im Bergleich mit Schweden und Norwegen dichtere Bevolkerung gunftiger. Nachdem die Danen zu Anfang des 19. Jahr= hunderts in verschiedenen Fachern der Kunft und Wiffenschaft — es sei nur an Thorwaldsen, Dehlenschläger und Derstedt erinnert einen bedeutsamen Aufschwung genommen, ging aus ihrer Mitte, um sogleich die tuchtigste Rraft zu nennen, Riels 2B. Gade hervor, ber unstreitig zu ben besten Instrumentalkomponisten um die Mitte des 19. Jahrhunderts zählt.

Schon im 16, Jahrhundert war der Kovenhagener Sof bemüht, durch Herbeiziehung fremder, insbesondere niederlandischer Runftler eine musikalische Pflanzschule in Kopenhagen zu gründen. Und auch im 17. Jahrhundert geschah dieses, zugleich mit besonderer Berucksichtigung der ausübenden Tonkunft. Nachdem der Sinn für Musik sich mehr und mehr verallgemeinert hatte, entstanden um die Mitte des 18. Jahrhunderts in Ropenhagen auch stehende musikalische Bereine, welche zur Pflege ber Kunft wesentlich beitrugen. Unter ihnen ist die 1744 errichtete "musikalische Societat" zu erwähnen, welcher die "harmonische Gesellschaft", der "Musikverein", der "Cacilienverein" und endlich noch der "Ronzertverein" folgten. Die Entstehung der letten vier Institute gehort dem vorigen Jahr= hundert an. Seit 1865 besitst Ropenhagen auch eine staatliche Musikschule.

Wie es scheint, wurde fur die Runft des Violinspiels in Danemark ber aus Schlesien herstammende und in der ersten Balfte bes 18. Jahrhunderts geborene deutsche Geiger Joh. E. hartmann von belangreicher Bedeutung. Dieser Runftler, welcher nach Gerbers Bericht anfangs Konzertmeister in der herzoglichen Kapelle zu Plon

war und 1768 mit derselben nach Kopenhagen in die Dienste des dortigen Hoses kam, starb 1791. Hartmann ist der Stammvater einer dänischen Musikerfamilie, deren Sprößlinge bis in die Gegenswart reichen und in der musikalischen Welt einen Namen von gutem Klang haben. Sein Sohn August war von 1800—1850 Organist an der Kopenhagener Garnisonkirche. Dieser ist der Vater des als Tonseßer von seinen Landsleuten hochgeschäßten Johann Peter Emil Hartmann (geb. in Kopenhagen am 14. Mai 1805), Schwiegervater N. W. Gades. Und wiederum ein Sohn desselben ist der Komponist Emil Hartmann, geb. 21. Februar 1836 in Kopenhagen, gestorben ebenda am 18. Juli 1898, der mit einzelnen seiner zwar nicht durchaus eigenartigen, aber doch wohlgestalteten Werke auch in Deutschland Anerkennung gefunden hat.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß aus der Lehre des Seniors der Hartmannschen Familie Claus Schall, der erste bedeutende danische Violinspieler, hervorging. Denn als Hartmann nach Kopenhagen kam, war Schall, geb. 1760, noch ein Knabe.

Elaus Schall hatte über die Grenzen seines Baterlandes hinaus nicht nur als Violinist, sondern auch als Tonsetzer guten Ruf. Er bereiste Deutschland, Italien und Frankreich und wurde, heimgekehrt, zum Konzertmeister der königl. Kapelle ernannt. 1836 starb er in seinem Geburtsorte Kopenhagen. An Violinkompositionen gab er fünf Konzerte, Duetten und ein Heft Etüden heraus.

Unter seinen zahlreichen Schülern, von denen die meisten angeblich Mitglieder der Kopenhagener Kapelle wurden, ist Johannes Frederik Fröhlich hervorzuheben 1.

Johannes Frederik Fröhlich, geb. 1806 zu Kopenhagen, hielt sich von 1829—31 im Auslande auf und wurde 1835 als Konzertmeister in der königl. danischen Hofkapelle angestellt. Ein ner= vöses Leiden nötigte ihn, bereits 1844 ins Privatleben zurückzutreten. Er starb 1860.

Außer diesen beiden Kunstlern haben sich unter den Danen in neuerer Zeit noch die Geiger J. F. Bredal, Lem, Lemming und H. Paulli hervorgetan.

<sup>1</sup> Merschall, der in früheren Auflagen hier behandelt war, ist jest unter Spohrs Schülern zu finden (S. 456).

Ivar Frederik Bredal wurde am 17. Juni 1800 zu Kopenshagen geboren, war zuerst Bratschist an der königl. Kapelle, von 1843 an jedoch Konzertmeister und 1850 Chordirektor am Theater. Im Jahre 1863 pensioniert, starb er in seiner Vaterstadt am 25. März des folgenden Jahres.

Über Lem, Lemming und Paulli fehlen derzeit nahere Nach=

richten.

Der früher an dieser Stelle erwähnte bedeutende danische Geiger Waldemar Tofte ist jetzt bei den Schülern Joachims zu suchen.

Schweden besaß seit Mitte des 18. Jahrhunderts zur Pflege der Tonkunst eine "harmonische Gesellschaft". In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kamen dann noch ein Verein gleichen Namens, sowie seit 1860 eine "neue harmonische Gesellschaft" und endlich auch noch ein "Musikoerein" hinzu. Alle diese Institute entstanden in Stockholm, wo auch seit 1771 die königl. Musikakademie ihren Sit hat. Eine Oper wurde dort, gleichwie in Ropenhagen, zu Anfang des 18. Jahrhunderts eingerichtet. Vorzugsweise zeichnete sich Schweden seither in gesanglicher Beziehung aus: es gab der musikalischen Welt den Liederkomponisten Lindblad, sowie die in ihrer Art einzige Jenny Lind. Nicht gleiche Bedeutung erlangte es auf instrumentalem Gebiet, namentlich aber hinsichtlich des Violinspiels, wenn auch angenommen werden darf, daß in der Stockholmer Hofzfapelle tüchtige Kräfte vereinigt waren und noch sind. Einen namzhaften Geiger besaß Schweden ehedem in

Johann Friedrich Berwald, welcher am 4. Dezember 1787 in Stockholm geboren wurde und bei seinem als Fagottist in dem dortigen Hosopernorchester angestellten Vater Violinunterricht erzhielt. Dieser begann vor Ablauf des fünften Lebensjahres und entwickelte das Talent des Knaben so schnell, daß er schon nach dreizehn Monaten öffentlich auftreten konnte. Bald darauf unterznahm Berwald in Begleitung seines Vaters eine Kunstreise durch Schweden, Norwegen und Dänemark. Auch für die Komposition zeigte er frühzeitig gute Anlagen. Unter Anleitung Abt Voglers, der von 1786—1799 Hoskapellmeister in Stockholm war, schrieb er eine Symphonie, die in Ansehung seiner großen Jugend (Berwald war erst 9 Jahre alt) so gut aussiel, daß sie nicht allein zu öffentz

licher Aufführung gelangte, sondern auch die Belohnung des jugendzlichen Komponisten mit einer eigens für ihn geprägten goldenen Medaille seitens der Stockholmer Musikakademie zur Folge hatte. Neben seinen Kompositionsversuchen setzte Berwald das Geigenzstudium mit Vorliebe fort. Seine Fortschritte waren so bedeutend, daß sein Vater gegen Ende des 18. Jahrhunderts mit ihm eine Kunstreise ins Ausland antreten konnte, die ihn nach Kußland, Polen und Deutschland führte. 1806 wurde er zum königl. schwezdischen Kammermusikus und 1834 zum Hoskapellmeister ernannt. Er starb am 28. Juni 1861 in Stockholm. Als Komponist hielt Berwald nicht, was er anfangs versprochen. Die wenigen von ihm erschienenen, meist der Kammermusik angehörenden Werke sind längst vergessen.

Der schwedische Geiger Tor Aulin hat als Schüler Saurets bereits früher Berücksichtigung gefunden (S. 596).

Spåter noch als das tonkunftlerische Leben Dänemarks und Schwedens kam dasjenige Norwegens in Fluß. Von Hause aus ist das Volk dieses Landes musikalisch wohl beanlagt. Zeugnis davon geben die norwegischen Tonsetzer Edvard Grieg und Johann Severin Svendsen. Vor allem der erstere, ein sehr begabter Komponist und bewußter Führer der jungen nordischen Schule auf Grund der von ihm stark betonten eigenartigen, national=musikalischen Elemente seines Landes und Volkes, steht auch bei uns in hohem und verz dientem Ansehen. Indessen gehören diese Männer der neuesten Zeit an, wie denn auch erst im vergangenen Jahrhundert musikalische Vereine in der Landeshauptstadt Christiania entstanden. Als solche sind anzusühren: das "musikalische Lyceum", die "philharmonische Gesellschaft" und der 1871 gegründete "Musikverein".

Eine besondere Vorliebe besaßen die Norweger von jeher für die Streichinstrumente, von denen die "Handangerfen", sowie die "Gigja" und "Fidla", sämtlich geigenartige Tonwerkzeuge, zu nennen sind. Dennoch verblieb die Behandlung dieser Instrumente, welche die Spieler sich angeblich mehrenteils selbst verfertigen sollten, lange auf einem naturalistischen Standpunkt. Daß aber eine ungewöhnliche Begabung gerade für eine derartige musikalische Betätigung im Volkeste, beweist die Erscheinung eines Geigers von so außerordentlichem Talent, wie Dle Bull es war.

Die Bornemann Bull, geb. 5. Februar 1810 zu Bergen in Norwegen, gehörte zu ben renommiertesten Birtuofen ber Neuzeit. Man hat ihm haufig den Hang zu gewissen Charlatanerien vorge= worfen. Freilich war dieser Kraftmensch weder ein normaler Violin= spieler, noch ein guter Musiker in des Wortes eigentlicher Bedeutung. Die Bull, ein Autodidakt von durchaus eigentumlicher Karbung. hatte sich sein eigenes Ideal gebildet und dasselbe so rucksichtslos verfolgt, daß er im Streben nach Driginalitat auf Seltsamkeiten und Spielereien geriet, die mit der gediegenen tonkunftlerischen Richtung stark kontraftieren. Sein Talent fur die Violine war ohne Frage bochst bedeutend; er besaß eine glanzende Technik, die er übrigens troß aller gegen seine Leistungen erhobenen Bedenken nicht selten auf schöngeistige Art zu verwerten wußte. In seiner Kantilene - wie diese an sich in musikalischer Hinsicht auch immer beschaffen fein mochte — gebot Dle Bull über einen schwarmerisch elegischen Ausdruck, der in feiner warm empfundenen Sinnigkeit etwas Ge= mutbestrickendes hatte. hier erschien er wie eine Urt Volksfänger, der in geistig belebten Weisen von nordischer Naturpoesie erzählte. Sonfthin ließen seine Leiftungen, in mancher Beziehung an Paganini erinnernd, den hang zu abenteuerlich Phantastischem erkennen, der auch sein außeres Leben und Treiben charafterisierte. Schon Die aparte, vom herkommen abweichende Ginrichtung feiner Violine, beren Aptierung durch den flach geschnittenen Steg das mehrstimmige Spiel, allerdings auf Rosten eines voluminosen und energischen Tones, begunftigte, sowie der ungewöhnlich lange und schwere Bogen legten Zeugnis bavon ab. Bemerkenswert ift bierbei, baf Dle Bull diese Abnormitaten nicht nur seiner Individualitat an= gemeffen fand, sondern sie überhaupt für allein richtig und zweck= måßig hielt.

Über seine Leistungen besitzen wir ein Urteil Spohrs aus dem Jahre 1838, welches folgendermaßen lautet: "Sein vollgriffiges Spiel und die Sicherheit der linken Hand sind bewundernswürdig, er opfert aber, wie Paganini, seinen Kunstücken zu viel Anderes des edlen Instrumentes. Sein Ion ist bei dem schwachen Bezug schlecht, und die A= und D=Saite kann er bei dem fast ganz flachen Stege nur in der unteren Lage und pp gebrauchen. Das giebt seinem Spiel, wenn er nicht seine Kunstücke loslassen kann, eine große Monotonie. Wir erfuhren dies bei zwei Mozartschen Quar=

tetten, die er bei mir spielte. Er spielt übrigens mit vielem Gefuhl, doch nicht mit gebildetem Geschmack."

Dle Bull, von seinen Eltern fur die theologische Laufbahn bestimmt, zeigte schon im garten Kindesalter große Unlage und Reigung fur bas Biolinspiel. Um die Borliebe zur Musik nicht über= wiegend werden zu laffen oder gar ftillschweigend zu begunftigen, nahm fein Bater ihm bas Inftrument weg, auf dem er feine Ubungen anstellte. Allein dies hatte nur zur Folge, daß bes Knaben Leidenschaft für die Tonkunst wuchs, und daß er heimlich musizierte. Unter diesen Umftanden erreichte Die Bull das 18. Lebensiahr, in welchem er die Universität Chriftiania bezog. hier gewann bas Violinspiel erst recht die Oberhand; das Brotstudium wurde vernachläffigt, und der Student konnte fich faum bis zum Bakkalaureat emporschwingen. Inzwischen war er so weit auf der Geige vorge= schritten, um sich öffentlich boren laffen zu konnen. Dies geschah mit so gutem Erfolg, daß ber junge Mann lauten Enthusiasmus bei seinen Landsleuten erregte, und dieses scheint die weitere Gestaltung seines Lebens entschieden zu haben. Denn von nun ab gab er sich offen und ohne Ruckhalt der Kunst hin. Im Jahre 1829 ging er gegen ben Willen seiner Eltern zu Spohr nach Raffel, beffen Gonnerschaft er fur seine kunftlerische Ausbildung in Unspruch zu nehmen beabsichtigte. Der fuble Empfang jedoch, den er im Sin= blick auf seine eigentumliche, damals schon zum Durchbruch ge= kommene Richtung bei dem Großmeister des deutschen Violinspiels fand, bewog ihn, diefen Gedanken aufzugeben. Go blieb Die Bull auch ferner, wenn man von der kurzen Lehrzeit absieht, die er bei Werschall in Ropenhagen genoffen, auf die autodidaktische Forderung angewiesen. Er vermochte sich indessen dabei nicht den Nachteilen der Einseitigkeit und Erklusivitat zu entziehen, welche die Gelbftbe= lehrung in gewiffen Jahren nicht selten mit sich bringt, und dieses um so weniger, als er die Traditionen der methodischen Biolinbehandlung nur bedingungsweise berücksichtigte.

Unschlüssig, ob er die Kunst wirklich noch als Lebensberuf weiter treiben solle oder nicht, wandte Die Bull sich von Kassel nach Göttingen. Zu jener Zeit war Paganini in Deutschland erschienen, der den Jüngling mächtig anzog. Die Bull verfolgte ihn auf seinen Reisen und kam auf diese Weise 1831 nach Paris. Über seinen ersten Aufenthalt daselbst sind die Nachrichten wenig zuverlässig.

Man weiß nur, daß der Fremdling, entblogt von pekuniaren Mit= teln, dort langere Zeit hindurch mit der Misère des Daseins zu fampfen hatte. Es wird erzählt, er sei nach mannigfachen Miß= geschicken eines Tages seiner geringen Sabe, zu welcher vor allem seine Violine gehörte, beraubt worden. Dieser Vorfall habe ihn zu dem verzweifelten Entschluß gebracht, seinem Leben in den Fluten ber Seine ein Ende zu machen. Wirklich fei er ins Waffer ge= sprungen, doch von Vorübergehenden gerettet worden. Eine zufällig binzugekommene Dame von Stande habe sich dann wegen einer auf= fallenden Ahnlichkeit mit ihrem verstorbenen Sohne seiner angenom= men und ihm eine forgenfreie Eriftenz gewährt. Gewiß ift, daß Die Bull, nachdem er langere Zeit in Paris gelebt, dort mit Gluck öffentlich auftrat und dann die Schweiz und Italien bereifte. 1835 kehrte er nach Paris zuruck, ging barauf nach England, Belgien, Spanien, Deutschland und Rugland und begab sich endlich 1838 wieder mit erklecklichem, aus seinen Konzerten gezogenem Gewinn in die nordische Beimat.

Im Jahre 1840 erschien Die Bull neuerdings in Deutschland. Auch Danemark und Schweden besuchte er. Dann zog er 1844 nach Amerika und erwarb dort mahrend eines mehrjährigen Aufent= haltes als Konzertspieler ein bedeutendes Bermogen. 1847 tauchte der Virtuose wieder in Paris auf, und 1848 begab er sich aufs neue nach seiner Baterstadt, für die er ein Nationaltheater ins Leben zu rufen bemuht mar. Differenzen, die er dabei mit der Behorde hatte, bewogen ihn, sich von dem Unternehmen zurückzuziehen und 1852 wiederum nach Amerika auszuwandern. Diesmal hielt er sich langere Zeit in Pennsylvanien auf, um eine Rolonie für skandinavische Auswanderer zu grunden. Zu diesem 3weck erwarb er große Strecken Landes fur feine Rechnung, murde aber dabei um den arofiten Teil seines Bermogens gebracht, indem der betrügerische Algent ihm Grund und Boden verkauft hatte, ohne darüber disponieren zu konnen.

Vom Jahre 1857 ab lebte Dle Bull in seiner Heimat völlig abzgeschieden von der musikalischen Welt. Seit 1865 trat er indessen wieder hier und da, namentlich in Deutschland, aber auch in Frankzeich und Spanien als Konzertspieler auf, ohne jedoch den Enthusiasmus, welchen er früher erregt, noch einmal wachrufen zu können. Ende 1867 schiffte er sich zum dritten Male nach Amerika ein, wo-

hin er sich, nachdem er in die Heimat zurückgekehrt war, weiterhin noch wiederholt begab. Er starb am 17. August 1880 auf seiner Villa Lysoen bei Bergen.

Die Bulls Kompositionen, die zum Teil veröffentlicht wurden, sind, mit besonderer Berücksichtigung der Individualität des Autors, lediglich auf den virtuosen Effekt berechnet.

## 3. Die flavischen Lander.

Vorzügliche musikalische Anlagen, namentlich in betreff des Violinspiels, zeigen die flavischen Völker. Weltbekannt und berühmt ist das Musiktalent der Böhmen, welche sich auch vor allen Stämmen der slavischen Nationalität durch eine stattliche Reihe bedeutender Tonkünstler auszeichneten.

Die Blute der bohmischen Tonkunst begann sich auf hervorzagende Weise jedoch erst im Laufe des 18. Jahrhunderts zu entwickeln. Damals entstanden in Nacheiserung des Wiener Kunstzmäcenatentumes die Privatkapellen des bohmischen Adels, welcher sich späterhin noch das Verdienst erwarb, die am 30. März 1811 eröffnete Prager Musikschule ins Leben zu rufen.

Zu den bemerkenswertesten Komponisten Bohmens gehören Johann Dismas Zelenka, Johann Wenzel Tomaczek, Wenzel Heinrich Beit, Johann Friedrich Kittel, Smetana und gegenwärtig Anton Dvotak.

Noch glücklicher als in der Tonsetzunst waren die Böhmen bezüglich des Instrumentenspiels. Aus ihrer Mitte ging eine Reihe vorzüglicher Bläser, Klavierspieler, Bioloncellisten und Geiger hervor. Einige ihrer Violinisten des 18. Jahrhunderts, wie die Bendas und Stamit, haben bereits in den vorhergehenden Abschnitten über Deutschland Berücksichtigung gefunden, teils weil sie sich unter den Einslüssen des germanischen Geistes heranbildeten, teils weil sie in den Entwicklungsgang des deutschen Violinspieles bestimmend mit eingriffen. Außer denselben sind noch zu verzeichnen: Czarth (Jarth), Praupner, Kalliwoda, Slawik, Pechatschek, Bennewitz, Himaly, Rebiček, Jajic, Skalikky, Weber, Halik und Ondridek.

<sup>1</sup> Wgl. S. 289 f.

Georg Czarth (auch Tzarth, Zarth), geb. 1708 in dem bohmischen Orte Deutschbrod, hatte zuerst bei einem Musiker namens Timmer und dann bei Rosetti Violinunterricht, wozu noch der Flotenunterricht Viarellis kam. In Begleitung Franz Bendas, mit dem er befreundet war, begab er sich nach Warschau, wo er beim Starost Suchaczewski in Dienst trat 1. 1733 wurde er in der Kapelle des Königs von Polen angestellt; doch blieb er in derselben nur ein Jahr, nach dessen Ablauf er in das Orchester des Kronprinzen von Preußen trat, von dem er bei Friedrichs Thronbesteigung 1740 der Berliner Hoskapelle zugeteilt wurde. 1760 folgte er einer Berufung als erster Violinist des Kurfürsten von der Pfalz nach Mannheim. Hier blieb er bis zu seinem 1774 erfolgten Tode. Es erschienen von ihm verschiedene Violinkompositionen, auf deren Titel sein Name in verdeutschter Schreibweise als "Zarth" figuriert.

Wenzeslaus Praupner, am 18. August 1744 zu Leitmeritz geboren, zeichnete sich schon in jungen Jahren als Violinspieler aus. Spåter widmete er sich, nachdem er seine Absicht, Theologie zu studieren, aufgegeben hatte, vorzugsweise dem Kompositions= und Direktionsfach. 1794 wurde er Chorregent bei der Theinkirche in Prag. Er starb am 2. April 1807.

Krang Pechatschef, ber Sohn des zu Wildenschwert in Bohmen 1763 geborenen Violinspielers und Walzerkomponisten Vechatschek, welcher Orchesterdirektor am Karnthnertortheater zu Wien war und 1821 ftarb, gehörte zu den beliebtesten Geigern der Raiserstadt im Anfange des vorigen Jahrhunderts. Er wurde 1795 (nach Hans= lick 1793) in Wien geboren, war ber Schüler seines Baters und trat mit demselben schon 1803 zu Prag öffentlich auf. Zwei Jahre spåter debutierte er mit Gluck in Wien in einem Praterkonzert. Nachdem er eine Zeitlang zweiter Konzertmeister im Theater an der Wien gewesen, wurde er 1818 Mitglied der Hannoverschen Kapelle. Während der Jahre 1824—1825 befand er sich auf Runstreisen, namentlich in Suddeutschland, und 1827 folgte er dem Rufe als Ronzertmeister nach Karlsruhe. In dieser Stellung verblieb er bis zu seinem Todestage, dem 15. September 1840. Pechatschek ver= trat als Violinspieler, wie aus seinen schnell veralteten Kompo= sitionen ersichtlich ift, die virtuose Richtung. Un seinem Spiel wurde die Reckheit und Unfehlbarkeit der Technik gerühmt.

<sup>1</sup> Vgl. S. 251 f.

v. Wafielewsfi, Die Bioline u. ihre Meister.

vermochte er in Paris (1832) nach Paganini nicht durchzudringen, wie Fétis berichtet.

Miroslaw Weber, zu Prag am 9. November 1854 geboren, war vom sechsten Jahre an ber Schüler seines Baters, bes geschäpten Orchesterdirektors am konigl. Landestheater ber bohmischen Saupt= stadt. Schon nach zweisähriger Ubung konnte er vor dem Raiser Kerdinand auf Schloß Reichstadt spielen. Durch biefes geglückte Debut ermuntert, unternahm er mehrfach während der Wintermonate 1863-1864 kleinere und größere Kunstreisen im engeren und weiteren Vaterlande. Dann besuchte er bis zum Jahre 1868 die Prager Orgelschule, in welcher er auch Kompositionsunterricht erhielt, und hierauf noch die obere Klasse des Prager Konservatoriums. mit dem Zeugnis der Reife entlaffen, fand Weber zunächst als Solo= spieler ein Engagement in der Hoffapelle zu Sondershausen. Dort erhielt er durch den Konzertmeister Uhlrich Anregung, sich mit den Schaßen der Kammermufik grundlich bekannt zu machen. Nach vorübergehender Tatigkeit als Orchesterdirektor beim königl. bohmischen Theater seiner Baterstadt im Sommer 1874 nahm er seinen Aufenthalt nochmals in Sondershausen, worauf er im September 1875 als erster Konzertmeister an das Darmstädter Hoftheater berufen wurde. Von 1880 ab versah er hier auch zugleich das Amt des zweiten Operndirigenten. Um 1. Juni 1883 trat er als erster Konzert= meifter und zweiter Operndirigent beim Wiesbadener hoftheater in Die bis dahin von Rebicet befleidete Stellung, welche ihm unter etwa dreißig Bewerbern zuerkannt wurde. 1889 wurde er dort königl. Musikbirektor. Doch gab er 1893 seine Stellung auf und ging als fonigl. Konzertmeister nach München, wo er bis zu seinem am Neujahrstage 1906 in München erfolgten Tode wirkte. Auch als Leiter eines daselbst von ihm gegrundeten Streichquartettes sowie als Rom= ponist batte er Erfolge aufzuweisen.

Die früher hier genannten weiteren Geiger böhmischer Abkunft, Kalliwoda, Slawif, Bennewiß, Rebicek, Himaly, Zajic, Skalißky, Ondricek und Halik sind jest mit Ausnahme des letteren (neue Berliner Schule) sämtlich bei der Prager Schule zu suchen.

Raum minder musikbegabt als die Bohmen sind die Polen 1. Wenn sie bisher nicht vermochten, sich in einer ihrer Befähigung

<sup>1</sup> Eine Geschichte der polnischen Musik von Alexander Polinsky erschien 1908

entsprechenden Weise geltend zu machen, so lag dies hauptsächlich im Mangel eines dauernden nationalen Kunstlebens von höherer Bezdeutung, der seinen Grund wiederum in der durch eine unglückliche politische Vergangenheit dis zu einem gewissen Grade gehemmten Geisteskultur hatte. Un Versuchen, die Musikpslege in Polen zu heben und zu fördern, hat es freilich in der Neuzeit nicht gesehlt. So bildete sich zu Warschau im 19. Jahrhundert ein Musikverein, und auch eine Musikschule wurde dort 1821 errichtet. Doch waren die Erfolge dieser Anstalten dis jest nicht durchgreisend. Immer nur vereinzelte Talente machten sich geltend. Unter ihnen bildet Fr. Chopin einen Glanzpunkt. Wie wenig diesen Künstler die musikalische Atmosphäre seines Vaterlandes anmutete, beweist der Umsstand, daß er dasselbe als Jüngling verließ, um für immer in Paris seinen Wohnsitz zu nehmen.

In neuerer Zeit machte sich unter den Polen Stanislaus Moniuszko als Komponist vorteilhaft bekannt. Doch war sein Talent nicht stark genug, um den Weg über die Grenzen seines Vaterlandes hinaus zu sinden. Dagegen haben die Polen eine Reihe namhafter ausübender Künstler aufzuweisen, unter denen als Violinisten hervorzuheben sind:

Wanski, Yaniewicz, Lipinski, Serwaczyński, Baraz nowski, Kontski, Taborowski, Wieniawski, Maszkowski, Lotto, Barcewicz, Maciciowski, Frieman, Lada, Krankowicz und Biernacki.

Felix Paniewicz, geb. gegen 1750 zu Wilna, wirkte einige Zeit am Hofe des Königs Stanislaus zu Nancy. Gegen 1770 ging er nach Paris, 1776, nachdem er in Italien gewesen, wandte er sich nach London; dort wurde er Orchesterchef bei der italienischen Oper. 1787 trat er im Concert spirituel in Paris auf. Nach Pohls Mitzteilungen wäre Paniewicz noch beim Ausbruch der Revolution in Paris gewesen und hätte durch sie seine ganze Habe verloren.

Es wird Yaniewicz ein solides, warm empfundenes Spiel mit dem Bemerken nachgerühmt, daß er besonders stark in Oktavenläufen gewesen sei.

in Warschau. Ihre nationale Glanzepoche scheint fruh, ins 16. Jahrhundert, zu fallen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von diesen sind Wanski, Taborowski, Wieniawsi, Lotto und Frieman bereits in der Pariser Schule besprochen worden, Maszkowski und Maciciowski haben bei der Kasseler, Barcewicz bei der Prager Schule Aufnahme gefunden. Die übrigen folgen hier.

Weitaus der bedeutendste polnische Violinist mar Carl Josef Lipinski, gleich ausgezeichnet durch imponierende Geigenbehand= lung wie durch Driginglitat des Ausdrucks. Geboren am 30. Df= tober oder am 4. November 1790 zu Radzon, einem Städtchen in der Woiwodschaft Podlachien (Gouvernement Lublin), bildete er sich auf dem Wege des Selbstudiums; denn die Anleitung, welche er in fruberen Jahren von seinem Bater, einem Naturalisten auf ber Violine, erhielt, ift kaum in Anschlag zu bringen 1. Bald war ber talentvolle Knabe seinem Lehrmeister entwachsen und damit einzig auf Die eigene Kraft angewiesen. Sein glucklicher kunftlerischer Inftinkt bewahrte ihn hierbei vor jenen Fehlgriffen, denen gerade begabte Naturen unter solchen Umständen so leicht ausgesett sind. das zehnte Sahr erreicht hatte, fand eine zeitweilige Unterbrechung seiner Biolinubung statt, ohne indes seine musikalische Entwicklung zu benachteiligen. Er griff ploBlich zum Bioloncell, beffen fraftiges Tonvolumen ihn besonders anzog. Jedoch kam ihm gelegentlich der Gedanke, daß ein Biolinspieler beffere Aussichten auf Erfolg habe als ein Cellift, und so kehrte er alsbald wieder zu dem erfteren In= strumente zurück. Übrigens hegte er die Uberzeugung, daß er der Beschäftigung mit dem Violoncell die energische Bogenbehandlung zu verdanken habe, welche seinem Spiele eigen mar.

Im 20. Lebensjahre hatte sich Lipinski so weit ausgebildet, daß ihm das Konzertmeisteramt am Lemberger Theater anvertraut werden konnte. Zwei Jahre spåter (1812) vertauschte er diese Stellung mit dem Kapellmeisterdienst an derselben Anstalt, den er dies 1814 verssch. Während dieser vierjährigen Lemberger Wirksamkeit fand er reichlich Gelegenheit, seine künstlerischen Anlagen allseitig zu entwickeln und zu steigern. Ganz seinem Beruse hingegeben, studierte er alle neuen deutschen, französischen und italienischen Opern der damaligen Zeit auß sorgfältigste ein. Da dies, wie früher vielsach üblich, mit Hilfe der Violine geschah, so war er, um seinem Sängerpersonale die Harmoniefolgen anzudeuten, häusig genötigt, von dem doppelgrifsigen Spiel Gebrauch zu machen. Diesem Umstande verdankte er nach und nach eine ungemeine Gewandtheit und Sicherbeit im mehrstimmigen Spiel, welches eine Hauptstärke seiner Leisstungen war.

<sup>1</sup> Die obigen Angaben wurden mir von Lipinsti felbst einige Jahre vor seinem Tode zureil.

Nachdem Lipinski von seiner Wirksamkeit am Lemberger Theater guruckgetreten mar, widmete er fich mit erneutem Gifer bem Studium ber Geige. Hierzu dienten ihm vorzugsweise die Violinkonzerte ber gediegenen Richtung, namentlich aber Tartinis und Biottis Sonaten Auch selbstschöpferisch versuchte er sich durch Un= und Konzerte. fertigung von Solostucken, Duverturen und Operetten. Unter biesen Umftanden kam das Jahr 1817 heran, in welchem die Runde von Paganinis aufsteigendem Stern aus Italien nach dem nördlichen Europa herüberscholl. Auch nach Lemberg drang sie, und Lipinski wurde so sehr davon berührt, daß er sofort beschloß, sich auf den Weg nach dem Guden zu machen, um felbst die Bunder zu sehen und zu horen, welche von dem Staliener berichtet wurden. In Mai= land angelangt erfuhr er, daß Paganini in Piacenza war. In letterer Stadt traf er gerade zu einem Ronzert besselben ein. Lipinski borte und staunte, mabrend das zahlreich anwesende Publikum die frappan= ten Leistungen des Virtuofen bejubelte. Als aber Paganini ein Adagio gespielt hatte, war er ber einzige, welcher seinen Beifall kundgab. Dies zog die Augen aller auf den Fremdling; man sprach ihn an, und als er gemelbet, daß er aus weiter Ferne bergekommen fei, um Paganini zu hören, begleitete man ihn sogleich zu dem Maestro, um Diesem einen so enthusiaftischen Kunftgenoffen zuzuführen. Des folgenden Tages machten beide Manner nabere Bekanntschaft, und nach= bem Paganini seinen Bewunderer gehort, musigierte er nicht allein täglich mit demselben, sondern trug auch in zweien seiner dffentlichen Produktionen mit ihm Doppelkonzerte vor, eine Tatsache, die wesent= lich dazu beitrug, daß Lipinski nach erfolgter heimkehr überall mit besonderer Auszeichnung empfangen murde. Welche Schapung ihm aber Paganini zuteil werden ließ, geht daraus hervor, daß Lipinski Die Aufforderung erhielt, mit ihm vereint eine Kunftreise durch gang Italien zu machen. Hiervon sah er indessen ab, ba es ihn langer als erwunscht von der Beimat und seiner Kamilie entfernt gehalten hatte.

Während seines Aufenthaltes in Italien war Lipinski bemüht, die nur noch spärlich vorhandenen Traditionen der Paduaner Schule zu eigener Belehrung zu sammeln. Daß er in Triest die Bekanntsschaft eines Tartinischen Schülers machte und durch diesen Aufschlüsse über des Meisters Spielweise erhielt, von der er einen klaren, mitzteilbaren Begriff hatte, ist bereits früher gesagt worden.

<sup>1</sup> Bgl. S. 138.

Nachdem Lipinski wiederum einige Zeit in Lemberg zugebracht, begab er sich auf größere Kunftreisen. 1821 war er in Deutschland, 1825 in Rugland. Überall erntete er ungeteilte Anerkennung, und bald wurde sein Name mit Auszeichnung in der europaischen Runst= welt genannt. Im Jahre 1829 traf er burch Zufall zum zweiten Male mit Paganini in Warschau zusammen. Doch war diese Begegnung beider Runftler feine so angenehme wie die erfte. Bu jener Zeit lebte in Volens hauptstadt ein italienischer Gesangslehrer namens Soliva. Diefer machte zugunften seines Landsmannes Partei gegen Lipinski und suchte namentlich beffen Auftreten durch mancherlei Intriguen zu verhindern, angeblich, um hinterber behaupten zu konnen, Lipinski habe die Rivalitat feines Runftgenoffen gescheut. beeilte sich um so mehr, ein eigenes Ronzert zu veranstalten, als er sich sagen durfte, daß seine von Paganinis Runft völlig abweichende Richtung jede Nebenbuhlerschaft ausschloß, worauf ihm von der anderen Seite bemerkt murde, er moge fich's wohl überlegen, einen Wettkampf zu wagen, da Paganini als ein siegreicher "Achilles" unter ben Violinspielern anerkannt sei. Lipinski ließ sich dadurch nicht einschüchtern, sondern antwortete: "Man wisse wohl, Achilles sei ein starker Held gewesen, habe aber eine verwundbare Ferse gehabt." Co liegen sich beide Manner boren. Ein Wortstreit in den War= schauer Zeitungen darüber, wem die Palme des Vorranges gebühre, bildete das Ende dieser Parteiplankelei.

Dis zum Jahre 1835 verweilte Lipinski abermals in Lemberg, mit ganzer Hingebung seinen Studien lebend. Alsdann trat er eine zweite größere Kunstreise an, die ihn nach Deutschland, Frankreich und England führte. Im Jahre 1836 kehrte er über Leipzig in seine Heimat zurück. In der genannten Stadt beteiligte er sich bei der Konkurrenz um die durch Matthäis Tod erledigte Konzermeisterstelle, jedoch ohne Erfolg, da man sich zugunsten Ferdinand Davids entschied. Dann machte er in der Folgezeit Konzertreisen durch Rußland und Österreich. Im Jahre 1839 erhielt er die Berufung als Hosselben Jahres an und widmete sich ihr mit voller Hingebung. Gegen 1860 begann seine Leistungsfähigkeit und Lebenskraft merklich zu sinken. Er wurde von einem Gichtleiden befallen, welches ihn endlich völlig am Violinspiel hinderte. Bergeblich brauchte er wiedersholt die Tepliger Båder, und obwohl geistig immer noch rege, ging

er doch unverkennbar seinem Ende entgegen. Er starb am 16. De= zember 1861 auf seinem Landgute Urlow bei Lemberg, wohin er sich im Sommer zuvor begeben hatte.

Lipinski war ein fehr hervorragender Biolinspieler von eigentum= lichster Begabung. 3mar gebot er weder über einen schönen, schnellen Triller noch über bas Staccato, doch wurden diese Mangel bei feinen Leistungen weniger fühlbar, da er sie teils durch geistige, teils durch gewisse technische Vorzüge zu ersetzen wußte. Dabin gehörten ein breiter, markiger Ion von durchdringendem Timbre, eine große Ge= wandtheit in Doppelgriffen, Oktavengangen und Akforden, sowie eine schone Intonation. Die Bogenführung hatte etwas langfam Gewichtiges, wie dies bei allen Geigern bemerkbar ift, die auf die Er= zeugung großer Tonbildung bedacht sind. Und gerade in dieser Beziehung leistete Lipinski Außerordentliches. Der "große Ton" war fein Ideal: er wurde in feinen spateren Lebensjahren zu einer Urt Monomanie fur ihn, da er fast alles, selbst dasjenige, was eine ent= gegengesette Behandlung erfordert, mit breitem, wuchtigem Strich spielte. Dies beeintrachtigte denn auch schließlich, als die Glaftizität und Geschmeidigkeit des Handgelenks nachließ, einigermaßen seine Vortrage, welche dadurch etwas Schwerfalliges, Sprodes annahmen.

Seit seiner Niederlaffung in Dresden mar Lipinski neben ben Dienstlichen Pflichten hauptsächlich als Interpret der klassischen Kam= mermusik tatig. Er bereicherte bas Musikleben ber sachsischen Resi= beng während einer langen Reihe von Jahren durch regelmäßige Quartettakademien. Vorzugsweise glanzte er in der Wiedergabe Beethovenscher Schöpfungen, benen er fich nebit der Bachschen Musik mit ausgesprochener Vorliebe hingab. Die Werke diefer Meifter ge= währten ihm mehr als andere die Möglichkeit, seine individuellen Eigenschaften in wirksamer Weise zu entfalten, insbesondere die Dei= gung zu subjektiver, mystisch gefarbter Gefühlsvertiefung, zu ftarken Afgenten und Betonungen, sowie zu überwallendem, pathetisch ge= haltenem Ausdruck. Sein phantasieanregendes Spiel eignete sich des= halb weniger für das harmonisch Bollendete, plastisch Abgerundete, als für ben geiftreichen Vortrag des Einzelnen, Besonderen. Ginen ähnlichen Eindruck empfing man auch im perfonlichen Verkehr mit Lipinski. Er ließ es im Laufe ber Unterhaltung nie an ungewohn= lichen Gedanken, sowie an geistreichen Parallelen und Antithesen fehlen, ohne doch in einen gleichmäßigen Redefluß zu geraten. Dabei

waren seine oft treffenden Vergleiche und originellen Außerungen über Musik und Musiker nicht frei von Schroffheit und einseitiger Übertreibung. Doch lag seder Vemerkung seinerseits ein tieferer Sinn zugrunde, der zugleich Zeugnis von einer echt künstlerischen und edlen Richtung gab 1.

Unter den Violinkompositionen, welche Lipinski veröffentlichte, heben sich das Militarkonzert (d-dur) durch die interessant und wirksam geführte Solostimme, sowie die charakteristischen g-moll-Variationen vorteilhaft hervor. Die von ihm im Verein mit Klengel veranstaltete Ausgabe der Bachschen Sonaten für Klavier und Violine läst in betress der Bezeichnungen überall den denkenden Künstler erkennen, doch entsprechen die hinzugefügten Vortragszeichen und Stricharten nicht durchaus dem Geiste der Bachschen Musik.

Stanislaus Germaczniski, geb. 1791 zu Lublin, erhielt frühzeitig von seinem Vater Violinunterricht. Nach seiner Ausbil= dung wirkte er in Lemberg. Von dort begab er fich 1831 über Wien nach Italien, vielfach als Konzertspieler auftretend. 1833 übernahm er am Vester Theater die Konzertmeisterstelle. Nachst bem Solo= spiel ließ er es sich bort auch angelegen sein, die Meisterwerke ber Rammermusik in regelmäßigen Quartettakabemien zur Geltung zu bringen. Im Jahre 1837 fehrte ber Runftler nach seinem Vater= lande zurück und war in demselben weiterhin hauptsächlich als Kon= zertift tatig. Er ftarb zu Lublin 1862. In ber Wiener Musikzeitung vom Jahre 1821 (S. 588) findet sich über ihn die Bemerkung, daß fein Spiel tandelnd, mehr brillant und mit vielen Bergierungen ge= schmuckt gewesen sei, sowie daß er besonders Mansedersche Kompositionen mit Geschmack und Fertigkeit vorgetragen habe. Als Rom= ponist machte sich Serwaczyniski nur durch die Veröffentlichung einiger Violinsolos, sowie einer Operette "Tadeusz Chwalibog" bekannt. Serwaczyniski war der erfte Lehrer Joachims.

Razimir Baranowski, geb. 1820 zu Warschau, ein tüchtiger, solider Violinist und Konzertmeister am Theater seiner Vaterstadt, starb 1862.

Apollinaire de Kontski, gleichfalls in Warschau am 23. Oftober 1823 (oder 1825) geboren, machte seine Studien in Paris unter

<sup>1</sup> Bgl. über Lipinsti auch des Verfassers: "Aus siebzig Jahren" (Deutsche Berlags:Anstalt, Stuttgart u. Leipzig 1897).

<sup>2</sup> Leipzig bei Peters.

Leitung seines altesten Bruders. Spater gab er sich der Paganinisschen Richtung hin. Seine Technik war sehr bedeutend, wurde aber von ihm ohne Geschmack und künstlerische Bürde zu ausschließlich virtuosen Effekten gebraucht. 1848 war er auf einer größeren Runstreise, die ihn auch nach Deutschland führte. Nachdem er dann von 1853—1861 als kaiserl. Rammervirtuos in Petersburg tätig gewesen war, übernahm er die Leitung der Barschauer Musikschule, welcher er bis zu seinem am 29. Juni 1879 erfolgten Tode vorstand. Seine Violinkompositionen sind wertlos.

Über die drei letztgenannten polnischen Violinspieler Lada, Kran=

fowicz und Biernacki find Nachrichten nicht vorhanden.

Auch die Ruffen entbehrten bis in die Neuzeit hinein eines mahr= haft nationalen Runftlebens: Manner wie Bortnianski (fur ben Kirchenftil) und Glinka (fur die weltliche Musik) waren vereinzelte Erscheinungen, welche keinen nachhaltigen allgemeineren Aufschwung ihres Baterlandes in tonkunftlerischer Beziehung zuwege zu bringen vermochten. Die Musik, welche allerdings in gewissen Kreisen der vornehmen ruffischen Gefellschaft eine bedeutende Rolle spielte, befand sich zur Hauptsache in den Banden fremder Runftler. Insbesondere mar Petersburg in der zweiten Salfte des 18. Jahrhunderts, gleich Paris und London, ein Sammelplat fur auslandische Runft= zelebritaten. Aber auch Orchestermusiker, namentlich beutsche, zogen in großer Zahl babin, weil ihnen in Ermangelung ausreichender einheimischer Rrafte sehr gunftige Bedingungen gestellt wurden. Die ruffische hauptstadt befaß infolgedeffen ein reges musikalisches Treiben, es war aber eben zum großen Teil ein erborgtes und funftliches. Inzwischen ließ man es nicht an Versuchen fehlen, einheimische Lalente heranzubilden, um sich vom Auslande mehr und mehr unab= hangig zu machen. Hierzu gehörte die 1772 erfolgte Begrundung eines "musikalischen Klubs" in Petersburg. Ihm schloß sich die 1802 begrundete "Philharmonische Gesellschaft" an. Dieses Inftitut tofte fich 1851 auf, murde aber 1859 unter der Bezeichnung "Rus= fische Musikgesellschaft" wiederum ins Leben gerufen. Dasselbe stellte sich die Aufgabe, einheimische Krafte im Lande auszubilden oder auch zur Ausbildung in die Fremde zu schicken, sowie durch Aufführung guter Musik ben Sinn fur Dieselbe in weiteren Rreisen

zu verbreiten. In den größeren Städten des Reiches richtete die Russische Musikgesellschaft Zweigvereine ein. Auch wurden in Petersburg (1862) und in Moskau (1866) Musikschulen eröffnet.

Alle diese Unternehmungen waren, wenn auch nur sehr allmähzlich, von Erfolgen begleitet. Wie der russischen Literatur, hat man im westlichen Europa neuerdings begonnen, auch der russischen Tonzunst mehr und mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Gilt dies auch vorläusig noch nicht von der Oper (wie z. B. Alexander Serow [1820—1871] noch wenig bei uns genannt wird), so doch desto mehr von der Instrumentalmusik, wie eine Erinnerung an die Namen Glasunow oder Kimsky-Korsakow, besonders aber Peter Tschaizkowski (geb. 25. Dezember 1840, gest. 6. November 1893) deutlich macht. Des letzteren Konzerte, Kammermusik (drei Quartette, ein Klaviertrio, ein Streichsertett u. a. m.), Symphonien (6, darunter die fünste [e-moll] und insbesondere die letzte [h-moll] viel bei uns gespielt), haben seinen Namen auch in Deutschland populär gemacht, während seine Opern, 11 an der Zahl, hier bei uns noch so gut wie unbekannt sind.

Zweiselsohne ist Tschaikowski, obwohl er dem Rohen und Trivialen selbst in seinen besten Werken durchaus nicht stets aus dem Wege geht, eine musikalische Kraft von nicht zu unterschäßender Bedeutung. Man darf auf die weitere Entwicklung der russischen Musik, die bisher in der Hauptsache von Ausland, namentlich Deutschland, abhängig sich darstellt, wohl gespannt sein.

Was die ausübende Kunst, speziell die Violinspieler betrifft, so haben wir hier die Namen Lwow, Gulomy, Yussupow, Besefirski, Galkin, Brodski, Kotek, Grigorowitsch, Kolaskowski und Petschnikow zu nennen. Von ihnen haben Yussupow, Besefirski, Brodski und Kotek bereits bei der belgischen, Pariser, Wiener und neuen Berliner Schule Erwähnung gefunden. Die übrigen sollen hier besprochen werden.

Alexis v. Lwow, geb. am 6. Juni 1799 in Reval, trieb seit seinem siebenten Jahre das Violinspiel als Liebhaber, erhob sich aber durch Talent und eindringliches Studium namentlich im Quartettspiel weit über den dilettantischen Standpunkt. Sein Vater, ein russischer Beamter, ließ ihm eine in kunstlerischer wie in jeder andern Hinsicht ausgezeichnete Erziehung zuteil werden. Für den Soldatensstand bestimmt, avancierte er im Laufe der Jahre bis zum Generals

major und kaiserl. Adjutanten. In dieser Stellung wurde es ihm . leicht, zugunften musikalischer Interessen seines Baterlandes einzutreten, und dies um so mehr, als man ihm im hinblick auf seine funftlerische Ginsicht und Leiftungsfähigkeit eine entsprechende amt= liche Tatigkeit zuwies. 1836 murde er zum Direktor der kaiserl. Hoffirchensangerkapelle ernannt. Gine Frucht seines Wirkens in Diesem Fache ift Die Schrift: "Uber den freien und nicht symmetri= schen Rhythmus des altrussischen Kirchengesanges (Petersburg 1859)." Lwow war auch als Tonsetzer tatig und schrieb Kirchenkompositionen, Violinstücke, Militarmarsche, sowie mehrere Opern, darunter eine "Undine", die nachst ihrer Aufführung in Petersburg eine Dar= stellung in Wien erlebte. Die an das Bolkslied "O sanctissima" erinnernde ruffische Nationalhymne ist gleichfalls von ihm gesett. In hoherem Alter traf ihn das Ungluck ganglicher Ertaubung. Er ftarb am 28. Dezember 1870 auf seinem Gut im Gouvernement Rowno.

Über Jerome Louis Gulomy fehlen nahere Nachrichten. Man weiß nur, daß er am 22. Juni 1821 in Pernau geboren wurde, sowie daß er zu Anfang der vierziger Jahre in Deutschland mit Erfolg als Solospieler reiste. Seit 1853 war er Hoffapellmeister in Buckeburg. Dort starb er am 18. Oktober 1887.

N. T. W. (von) Galkin, der die erste Violinprofessur am kaiserl. Konservatorium zu Petersburg bekleidete, wurde daselbst am 6. Dezember 1850 geboren. Im Petersburger Konservatorium unter L. v. Auer im Violinspiel ausgebildet (seine theoretischen Studien leiteten Johansen und Laroche), genoß er weiterhin noch die Unterweisung von Joachim (1875) in Verlin und Wieniawski (1876) in Brüssel. Um die gleiche Zeit unternahm er Konzertreisen in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland, wo er auch einige Zeit als Solist des Bilseschen Orchesters tätig war.

1877 als Solist am Ballet, spåter als Chef=Rapellmeister am Allerandertheater in Petersburg angestellt, trat Galkin 1880 zunächst als Assistent von Auer, spåter als Professor der Biolinklasse ins Ronservatorium daselbst. Seit 1890 leitete er auch das Orchester und die Dirigentenklasse dieses Instituts. Außerdem war er von 1892—1903 Direktor der Symphoniekonzerte in Pawlowsk. 1906 starb er in Petersburg.

Galkin hat nur wenige Violinkompositionen veröffentlicht, desto

bedeutender war seine Lehrtätigkeit, wie denn viele hervorragendere Schüler des Petersburger Konservatoriums ihm ganz oder teilweise ihre Ausbildung verdanken. Unter ihnen werden genannt Alexander Roman (Hofkonzertmeister in Moskau), Boris Lifschütz (in Paris), Alexander Sapelnikow (in Berlin), Seligmann und andere.

Charles Grigorowitsch, geb. am 25. Oftober 1867 ju Peters: burg, zeigte schon als Kind ein so hervorragendes Talent zum Violinspiel, daß sein Vater, ein musikalisch gebildeter Liebhaber, sich bewogen fand, ihm felbst die erste Lehre angedeihen zu laffen. Beiter= hin genoß Grigorowitsch bis zu seinem 15. Lebensjahre ben Unterricht Besefirskis in Moskau und dann denjenigen Wieniamskis, beffen letter Schüler er war. Sodann begab er fich nach Wien, um bort noch unter Jac. Dont zu studieren. Auch Joachims Unterweisung genoß er eine Zeitlang. Sodann produzierte er sich mit großer Auszeichnung in Paris, Liffabon, Dresden, Leipzig und an anderen Orten. Seit 1886 lebt er in Berlin, von wo aus er seine Rongert= reisen unternimmt. Un dem Spiele Grigorowitsche werden weicher, voller Ion, makellose Reinheit, sowie große herrschaft über Bogen und Griffbrett gerühmt. Man rechnet ihn zu den vorzüglichsten Geigern ber Gegenwart.

Über Kolakowski, der einer Nachricht zufolge in Kiew oder in

Tiflis wirkt, fehlen nahere Mitteilungen.

Alexander Sergewitsch Petschnikow endlich, ein jüngerer vielgenannter, hervorragender Violinist, wurde am 8. Januar 1873 in Jeletz (Gouvernement Orel) geboren. In Moskau, wohin seine Mutter nicht lange nachher ihren Wohnsitz verlegt hatte, hörte ihn ein Musiker namens Solotarenko, der, von der natürlichen musikazlischen Anlage des zehnjährigen Knaben überrascht, riet, ihn auß Konservatorium zu schicken. Durch ein ihm zugewandtes Stipendum wurde dies seiner Mutter, die in bescheidenen Verhältnissen lebte, erzmöglicht. Petschnikow machte den ganzen Kursus dieser Anstalt durch, und seine Leistungen waren so vorzügliche, daß er bei seiner Entzlassung durch die goldene Medaille ausgezeichnet wurde. Seine Lehrer waren zunächst Arno Hilf, sodann Kimaly, welch letzterem vorzüglich er seine Ausbildung dankt.

Nach Verlassen des Konservatoriums verweilte Petschnikow einige Jahre in Paris. Doch sagte die Richtung der Pariser Schule seinem Wesen weniger zu, so daß er, nachdem er mehrere Konzertreisen durch

Frankreich unternommen, im Jahre 1895 sich nach Deutschland wen-Sein erftes Konzert in Berlin hatte am 11. Oftober 1895 statt. Die Aufnahme mar so glanzend, daß rasch mehrere weitere Ronzerte folgten und der Kunstler schlieflich seine ursprüngliche Abssicht, wieder nach Petersburg zurückzukehren, aufgab und in Berlin verblieb, wo er noch jest wohnt. Bon hier aus durch gang Europa unternommene Konzertreisen haben seinen Ruf befestigt und weit ausgebreitet. Auch Amerika hat er besucht.

Petschnikow, der eine berühmte, einst Ferdinand Laub gehörende Stradivarigeige besitht, die ihm vorzüglich durch Bermittlung feiner Gonnerin, der ruffischen Fürstin Uruffom, zuteil murde, ift einer ber trefflichsten derzeitigen Violinisten. Seine Tongebung ift, ohne besonders voluminos zu sein, doch von bedeutender Intensitat, dabei fehr geschmeidig, suß und singend. Die technische Durchbildung er= weift sich, wie heute beinah selbstverständlich, als tadellos und fehr betrachtlich. Wenn feine Individualität fich einigermaßen dem Iprisch Barten zuzuneigen scheint, so beweift andererseits ber Umstand, baß er mit Vorliebe Bachs Solosonaten auf seine Programme fest, die Bielseitigkeit seines reproduktiven Bermogens, welch lettere auch durch die Tatsache bestätigt wird, daß er, was heute mehr bedeutet als vor hundert Jahren, ein gang vortrefflicher Mogartspieler ift.

Über den jungen, in letter Beit ofters genannten ruffischen Dio= linisten Efrem Zimbalist waren Nachrichten nicht erhaltlich.

Auch in Ungarn hat man es sich neuerdings angelegen sein laffen, fur die Pflege eines allgemeineren öffentlichen Musiklebens tatig zu fein. Bu diesem 3wecke wurden in Pest und Ofen eine "Candes= musikakademie" und ein "Nationalkonservatorium" gegrundet. Daß Die Wirksamkeit Dieser Institute feine vergebliche sein wird, ist im Hinblick auf die seither schon in ganz eigenartigen Gefangen und Tanzweisen zutage getretene Musikbegabung des ungarischen Volkes kaum zu bezweifeln. Sind doch aus der Mitte desselben seit der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts bereits manche bedeutende Talente hervorgegangen, von denen hier nur an die fur das Klavier= spiel epochemachende Erscheinung Franz Liszts erinnert sei. Violinspieler, deren heimat Ungarn ift, haben sich, von Joachim, Ludwig Straus, Singer, Bohm, Sauser und Auer abgesehen, in

neuerer Zeit bekannt gemacht: Reményi, Berzon, Esillag, Jend Hubay und Tivadar Nachéz. Dieselben haben ebenfalls bereits samtlich an anderen Orten dieses Buches Erwähnung gefunden, und zwar die drei ersten unter der Wiener, Hubay unter der neuen Berliner und Nachéz bei der Pariser Schule.

## Schlußbetrachtung.

Wir sind der Kunst des Violinspiels von ihren unscheinbaren, bescheidenen Anfängen bis auf die Gegenwart herab gefolgt. Bei einem Kückblick auf die mannigsachen Stadien, welche sie in einem Zeitraume von drei Jahrhunderten durchlaufen hat, ist leicht erkennsbar, daß ihr Entwicklungsleben sich zur Hauptsache nach und nach in Italien, Deutschland und Frankreich (mit Einschluß der Niederslande) vollzog. In dem Lande der Künste geboren und zunächst gepslegt, fand sie mit Beginn des 18. Jahrhunderts teils durch persönliche Überlieferung, teils durch die Bekanntschaft mit italienisschen Violinkompositionen zuerst in Deutschland allgemeinere Versbreitung. Wohl waren hier bereits vorher vereinzelte bemerkenswerte Ansäuse zu einer kunstgemäßen Handhabung der Geige genommen worden, doch erst zu dem bezeichneten Zeitpunkte gewann das deutsche Violinspiel bestimmte Haltpunkte für eine künstlerisch methodische Richtung.

In Frankreich kannte man zwar die Königin der Instrumente schon seit Mitte des 16. Jahrhunderts, entzog sich jedoch lange Zeit in starrer Abgeschlossenheit fremden Einwirkungen, in genügsam präztentiöser Beise auf dem untergeordneten Standpunkt der "Vingtquatre Violons de la Musique du Roy" beharrend. Dort kam es zu einer Befruchtung durch Italien nicht früher, als in den ersten Dezennien des 18. Jahrhunderts. Die durchgreisende Wirkung dieser Befruchtung erfolgte sogar erst tief in der zweiten hälfte des nämzlichen Jahrhunderts. Jede der drei genannten Nationen, denen aussschließlich die normgebende, kunstgemäße Ausgestaltung des Violinsspiels zusiel, bildete dieses allmählich in einer ihrer spezisischen Eigentümlichkeit entsprechenden Weise durch; doch mit dem Untersschiede, daß Italien hierbei, weil tonangebend, völlig autonom

verfuhr, während Deutschland und Frankreich bis zu Ende des 18. Jahrhunderts mehr oder minder in Abhängigkeit vom Mutter= lande dieser Kunst blieben.

Als die flassische Epoche des Biolinspiels vorüber mar, als das lettere in Italien hinzuwelken begann, teilten fich Deutschland und Frankreich, zur vollen Gelbstandigkeit gelangend, in die bis dabin von den Meistern der apenninischen Salbinfel ausgeübte Berrschaft. Frankreich vertrat hierbei überwiegend das durch Locatelli vorbereitete und durch Lolli in der Mitte des 18. Jahrhunderts zuerft zur praktischen Geltung gebrachte virtuose, Deutschland bagegen vorzugsweise das gediegene tonkunftlerische Element. Die Violinkomposition ge= staltete sich diesen Erscheinungen im allgemeinen entsprechend. Auch in ihr ging Italien gesetzgeberisch voran. Norm und Struktur bes Sonatensages, dieses Prototyps der gesamten boberen Instrumental= musik, empfingen Deutschland und Frankreich von dort ber. Italien war durch eine glückliche Anlage und den rastlosen künstlerischen Gestaltungstrieb seiner Musikgeister bereits im gesicherten Besite ber wesentlichsten Bedingungen dieser musikalischen Grundform, als Deutschland sich eben in spekulativen, doch unergiebigen Experimenten fur die Formgebung erging, Frankreich aber über die primitive Bild= weise zwei- und dreiteiliger Tangformen kaum schon hinausgekommen war. Beide Lander eigneten sich auch dieses Resultat des sudlichen Runftvermogens zu. Der eigentliche Entwicklungsprozef ber Biolin= komposition vollzog sich indes im engeren Sinne des Worts der Hauptsache nach durch Italiens Musiker. Corelli, Torelli, Vivaldi, Tartini und Viotti waren und blieben bis zum Anfange des 19. Jahr= hunderts die tonangebenden und epochemachenden Meister für die Violinsonate und das Violinkonzert. Die ersteren vier, mehr oder weniger innerhalb des kirchlichen Pathos sich bewegend, schufen so= zusagen den klassischen Stil der Violinkomposition und damit auch des Violinspiels. Tartinis Schuler und Nachfolger vermittelten ge= wissermaßen den endlich konventionell erstarrten Kirchenton mit dem weltlichen Rammer= und Konzertstil, den Viotti im Violinsaß zuerst zu bestimmter Geltung brachte. Mit ihm gelangte bas Pathos einer freien, lebensfrischen Empfindung zum unzweifelhaften Durchbruch. Die Frangosen betraten, gleichwie in anderen Runften, mit mehr oder weniger Gluck ben Weg der Nachahmung. Leclair und Gavinies stellten einzelne Biolinsonaten bin, die ihren Borbildern, ohne Ton

und Farbe des französischen Geistes zu verleugnen, nahe kamen; Rode und Kreußer schlossen sich im Bereich des Konzertes mit Erfolg dem Beispiel Viottis an, erwarben sich aber überdies ein nicht zu unterschäßendes Verdienst durch die Hervorbringung der stilissierten Violinetüde.

Den deutschen Biolinspielern des 18. Jahrhunderts gelang es nicht, im Fache ber Violinsonate Erzeugnisse von bleibender Bebeutung hinzustellen, und die tonangebenden Meister der Komposition fühlten sich mit Ausnahme von Bach, Bandel und Mozart durch Die Geige, welche sich vorzugsweise fur ben monodischen, gefanglich figurativen Ausdruck eignet, im besonderen nicht angezogen. bemächtigten sich vielmehr des vollgriffigen Klaviers, sowie der poly= phonen Kammer= und Orchestermusik, um ihre Phantasiefulle im tief kombinatorischen Musikgestalten austonen zu laffen. Nur einem beutschen Geigenmeister, Ludwig Spohr, war es vorbehalten, in der Violinkomposition einen bedeutungsvollen Schritt vorwarts zu tun. Er führte das Violinkonzert in schärfster individueller Ausprägung bis zu funftlerisch vollendeter Durchbildung. Wenn die Biolin= fonzerte Beethovens, Mendelssohns und Brahms' in gewissem Betracht Spohrs gleichartige Tonschöpfungen noch überragen, so kann bies nur auf die musikalische Gesamtgestaltung, nicht aber auf die violinistische Behandlung bezogen werden, welche bei Spohr eben als unübertroffenes Mufter eines spezifisch deutschen Geigenstiles dasteht.

Auf die Vergangenheit zurückblickend, darf man mit Überzeugung aussprechen, daß Violinspiel und Violinkomposition einen wichtigen und wohl den bedeutsamsten Hauptabschnitt ihrer gesamten Ent-wicklung zurückgelegt haben. Dies wird auch durch eine Umschau in der Gegenwart bestätigt. Italien, im 18. Jahrhundert so blühend und produktiv, hat seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts seine dominierende Stellung in dem von uns betrachteten Gebiete eingebüßt. Die Folgen des Druckes, welcher in politischer und intellektueller Beziehung die Geister dieses von der Natur in seltenem Maße gesegneten Landes ehedem darniederhielt, erzeugte endlich eine beklagenswerte, auf alle höheren Lebensinteressen sich erstreckende Schlafsheit und Apathie. Die erhebende nationale Wiedergeburt, welche die italienischen Volksstämme jüngst feierten, war als sprechender Beweis einer lebenskräftigen Reaktion auss freudigste

zu begrüßen. Gie gewährt die schone Hoffnung, daß diese edle, so lange gefesselte Nation sich bereinst aufs neue zu hervorragender Bedeutung im Reiche der Runste erheben werde. Doch viel muß vorher noch geschehen. Nicht nur ist Italien gegenwärtig auf die emsigste Verfolgung materieller Intereffen aller Urt angewiesen, es hat auch wahrend seiner langdauernden Untatigkeit in der schöngeistigen Sphare Tradition und Verständnis für das reiche Runftleben der Vergangenheit eingebüßt. Von allen Runften darf dies behauptet werden, am meisten freilich von der Musik. Go tief wie sie ver= mochten die bildenden Kunste nicht zu sinken, einmal, weil sie mehr außerhalb des öffentlichen Lebens stehen, mithin nicht so direkt von den Geschmacksrichtungen des großen Publikums berührt werden fonnten, tann aber, weil ihre Ausübung unausgesett durch das Bei= spiel fremder, in Italien schaffender Runftler beeinflußt wurde. In der Tonkunst fiel dieser Vorteil gang fort, seitdem die musikalische Wechselwirkung zwischen Italien und Deutschland aufgehört bat, seitdem deutsche Musiker nicht mehr um ihres Berufes willen nach dem Guden ziehen.

Wie schlimm es dort seit lange mit der Tonkunft bestellt war, bavon zeugt vor allem der traurige Zustand der Kirchenmusik, die wie eine Karikatur auf alles Schone, Erhabene erscheint. einzige Ausnahme mochte hiervon der Sangerchor der firtinischen Rapelle machen. Dieses Institut ift aber in konventioneller Erstarrung so völlig verzopft, daß es einer Regeneration dringend bedürftig ware. Sonst ist es schwer zu sagen, ob die beim kirchlichen Rultus beliebte Musik oder die Ausführung derselben das größere Übel sei. Dazu sind die Leistungen der Organisten von unbeschreiblich durftiger und geschmackloser Beschaffenheit. Dies alles mußte sich naturlich auf die weltliche Tonkunst übertragen, die man mehrenteils ge= finnungslos und in einer nur den momentanen Forderungen ent= sprechenden empirischen Weise betrieb. In richtiger Erkenntnis bier= von macht man seit einiger Zeit ruhmliche Anstrengungen, um beffere Zustande herbeizuführen. Die solideren Musiker der Haupt= stådte des Landes waren und sind befliffen, durch Ginführung deut= scher gediegener Instrumentalmusik den Sinn fur das Bobere, Edlere zu beleben. Manches Gute ist dadurch schon erreicht worden. Da= gegen haben sich die auf Pius X. gesetzten Hoffnungen, der, wie es schien, der kirchlichen Tonkunst ein warmes Interesse entgegen=

brachte, leider bisher nicht erfüllt. Jedenfalls darf man die Hoff= nung nicht aufgeben, daß Italiens Sohne weiterhin noch einmal in dem Kunstgeiste ihrer glorreichen Vorfahren wirken werden.

Frankreich war in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts von dem hohen Standpunkte, den es noch zu Anfang desselben in betreff des Violinspiels und der Violinkomposition einnahm, all= mablich bis zu bedenklicher Verflachung berabgefunken. Diese Erscheinung ftand in dem Leben des modernen Frangosentums feines= wegs vereinzelt da. In allen Runftgebieten trat fie, immer mehr um sich greifend, deutlich zutage. Gine Bevolferung wie die Parifer, - benn biese kommt hier bei ihrer herrschenden Stellung gum Lande zunächst in Frage - welche die raffinierte Genufisucht in materiellen und geistigen Dingen bevorzugt, an einer zweideutigen Berherrlichung der sogenannten Demi-monde in der literarischen und theatralischen Produktion sowie in der bildenden Kunst Vergnügen und Geschmack findet, und überall einem sinnlichen, prosaisch nüchternen Realismus mit einer Art resignierter Genugtuung buldigt. - eine folche Bevolkerung mußte notwendig die hoheren Zielpunkte des Daseins, der Idealität und einer poetisch vertieften Richtung aus den Augen verlieren. Die Freude an dem virtuofen Effekt, an bestechlich pikantem, doch meist völlig inhaltlosem Ohrenkipel und an lecker zubereiteten Salonklangen mar es, welche die Musiker dieses Landes auf eine abschuffige Bahn führte. Bierüber konnten keines= wegs die achtungswerten Beftrebungen einer kleinen Kunftlerschar tauschen, welche durch Berücksichtigung der klassischen Musikliteratur den verdorbenen Geschmack heben und lautern wollte. Dieser Beziehung in Paris geschah, gehörte erklusiven, mit deutschen Elementen durchsetten Rreisen an und ging keineswegs ber Maffe zugute. Doch läßt fich nicht verkennen, daß neuerdings das Mufik= treiben auch in Frankreich wieder mehr Haltung gewonnen hat und zwar dadurch, daß man dort deutsche Kunstpflege mehr als ehedem zum Vorbild genommen. Paris ist freilich nicht mehr jener eine Zeitlang in Mode gewesene Vorort für die ausübende Tonkunft. Dafur aber hat dort ein besserer musikalischer Geist in weiteren Kreisen Platz gegriffen. Dem deutschen Oratorium sind in Paris Die Wege geöffnet worden, deutsche Kammer= und Orchestermusik gediegener Richtung beherrscht gegenwartig die dortigen Konzert= programme, und auch die in der franzosischen Schule gebilbeten

Violinisten finden es unerläßlich, die Schätze der deutschen Geigenlitaratur zu studieren und sich zu eigen zu machen, bevor sie ihre kunstlerische Wanderschaft antreten. Und wenn sie bei der Wiedergabe derselben auch meistens nicht die Neigung zu virtuosenhafter Darstellungsweise verleugnen können, so muß aus der Beschäftigung mit derartigen Kunstwerken doch ein Gewinn für ihre geistige Richtung, sowie für die von ihnen musikalisch beeinflußten Kreise hervorgehen. So ist denn zu hoffen, daß die Pflege des französischen Violinspiels wieder mehr und mehr dem Geiste seiner Vergangenheit ebenbürtig werden wird.

Das deutsche Violinspiel konnte in seiner Allgemeinheit belang= reichen Verirrungen bisher nicht anheimfallen, weil das von den gehaltvollen Schäßen der heimischen Tonmeister durchdrungene und gefättigte Musikleben der Nation alle schädlichen Auswüchse und frankhaften Bucherungen fehr bald wieder paralysierte. Bon großer Wichtigkeit ist dabei freilich, daß dieses Musikleben durch die ge= samte Schicht des gebildeten Volkstums gleichmäßig ausgebreitet war. Und hier zeigt sich, wie in vielen andern Beziehungen, das bedeutsame Resultat, welches die politisch vielgegliederte Gestaltung des Reiches für das geistige Leben der Deutschen ergab. Wie man auch über den ebenso oft angefochtenen als verteidigten Partifularismus benken mag, es ist unleugbar, daß er einen hochst wichtigen Faktor in der kulturhistorischen Entwicklung der Nation bildete. Nur durch die vielen Zentralpunkte war es möglich, jene durchgångig verall= gemeinerte Bildung in Wiffenschaft und Kunft zu erzielen, die bem germanischen Geiste eigen ift. Wenn wir uns heute des schönen Bewuftfeins erfreuen konnen, daß die wichtigsten Schritte zu einer fraftigen Einigung und Zusammenfassung ber deutschen Stamme geschehen sind, daß seit jenen großen Tagen Deutschland auch in politischer Beziehung die ihm gebührende achtunggebietende und maßgebende Stellung unter ben europaischen Staaten einnimmt, so durfen wir doch die Vorteile weder verkennen noch überseben, welche aus den ehemaligen Zustanden hervorgingen.

Wurde das deutsche Violinspiel einerseits durch den mit verhaltnismäßig geringen Ausnahmen gesunden Geist der öffentlichen Musikpflege vor jeder allgemeineren Entartung bewahrt, so bildeten andrerseits unsre Meister der Instrumentalmusik bis auf Schumann und Brahms herab ein festes Vollwerk gegen die Ausschreitungen, zu denen das welsche Beispiel teilweise und zeitweilig verführte. Sie stellten den Bioliniften in den Fachern des Orchester-, Rammerund Solostiles immer Aufgaben, die, geschmackbildend und gefühls= vertiefend, eine gehaltvoll edle Behandlung des Instrumentes auf= recht erhielten. Tropdem aber, daß das deutsche Biolinspiel durch= schnittlich in afthetischer Hinsicht nach wie vor noch immer befriedigend ift, droht von einer Seite ber eine Gefahr, fur welche Die Vertreter desselben, unter ihnen aber insbesondere wieder die Lehr= meister, verantwortlich zu machen sind. Diese Gefahr liegt in dem Streben, für das Studium der Geige die Erzeugnisse aller Richtun= gen verwerten zu wollen. Ein solches Beginnen, obwohl scheinbar von praktischem Nugen, muß notwendig auf Kosten der individuell charafteristischen Ausprägung im Stil zu einem nivellierenden Eflektizismus führen. Un deutlichen Spuren davon hat es im Laufe ber Zeit nicht gefehlt. Heterogene Richtungen werden nicht leicht ohne Nachteil miteinander vermischt: Salonturnure und Glatte tes Wesens vertragen sich schlecht mit gemutvoller Warme, schwunghaft energischer Erhebung und fraftvoller Mannhaftigkeit des Ausdrucks. Der deutsche Musiker soll vor allem ein wurdiger Interpret seiner Tonmeifter fein, und dazu kann er im eifrigen Streben nach außeren Vorzügen nimmermehr gelangen. Auch bei Verfolgung rein tech= nischer Zwecke ist dies zu beherzigen. Seit dem Anfang des 19. Jahr= hunderts ift das Übungsmaterial bis zu einer folchen Sobe und Mannigfaltigkeit angewachsen, daß es geboten erscheint, mit reif= lichster Bedachtsamkeit das Beste fur den angestrebten 3weck auszu= wahlen2, um den Schüler nicht durch ein Übermaß des mechanischen Ererzitiums seelisch abzutoten.

<sup>1)</sup> Welch ein lebhaftes Interesse die neueren und neuesten Tonseher der Geige gewidmet haben, beweisen die Violinkonzerte von Arensky, d'Ambrogio, Tor Aulin, Barwald, Brahms, Bruch, Brüll, Dalcroze, Dietrich, Dworak, Gade, Gernsheim, Goldmark, Goeh, Hartmann, Hiller, Joachim, Juon, F. Kauffmann, Lalo, de Lange, Lassen, Litolst, Moor, Moszkowski, Nask, Neger, Neinecke, Nieh, Rubinstein, Saint-Saöns, M. Schillings, Sibelius, Chr. Sinding, Sitt, Stor, N. Strauß, Svendsen und Tschaikowski, anderer weniger bekannter Komponisten nicht zu gedenken.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schätzbare Haltpunkte für die zum Geigenstudium auszuwählenden Werke bi etet A. Tottmanns trefflicher "Führer durch den Violinunterricht", Leipzig, Schuberth & Co., dritte vervollst. Aufl. 1902.

Die Technik des Violinspiels beruht, abgesehen von der Tonsbildung, im Grunde doch nur auf einem Fingers und Armgelenksturnen. So wichtig es nun ist, dieses Turnen mit größter Gewissenschaftigkeit zu betreiben, weil davon die Freiheit einer Kunstleistung abhängt, so darf man ihm doch niemals eine größere Bedeutung zuerkennen, als die des Mittels zu einem höheren Zweck. Leider aber gibt es noch immer Geiger, deren Kunstverstand und Gefühlsevermögen nicht in Kopf und Herz, sondern in den Fingers und Handsgelenken liegt. Es hat etwas Menschenunwürdiges, begabte Naturen ihre Kräfte der mechanischen Dressur opfern zu sehen, anstatt ein geistig gehobenes und geadeltes Kunstschönes mit Verleugnung jedes egoistischen Gelüstes darzustellen.

Heute reicht es nicht mehr hin, den Tagesbedürfnissen gerecht zu werden; denn nicht nur die nächste, sondern auch eine fernere Verzgangenheit macht ihre Ansprüche an die heutigen Repräsentanten der Kunst. Diese Erscheinung ist keine zufällige, sondern eine notwendige. Es hat eine tiefe Bedeutung, daß Deutschlands beste Musiker auf Bach, Händel und andere ältere Tonkünstler zurückgehen. Durch eine hingebende Veschäftigung mit denselben wird nicht nur das kunsthistorische Verständnis geweckt, welches noch immer ein großer Teil der Musikbeslissenen in empfindlichster Weise vermissen läßt, sondern auch eine ernste Sinnes= und Geschmacksreinigung hervorgebracht.

Ühnlich verhält es sich mit der Violinliteratur der älteren Meister. Die edle, stil= und gehaltvolle Vildweise derselben kann nur wohltatigen Einfluß auf die moderne, in manchen Beziehungen unerfreu-liche Violinkomposition und nicht minder auf das Violinspiel austiben. Die erneute Herausgabe einer nicht geringen Anzahl ihrer Schöpfungen bietet jedem die Möglichkeit eines eingehenden Stutums.

Die Epoche der Geigeroriginale ist vorüber. Sie konnten nur zum Vorschein kommen, solange Technik und Ausdrucksvermögen der Violine noch nicht zu voller Entwicklung gelangt waren. Jest

<sup>1</sup> Wir erwähnen an dieser Stelle noch eine derartige Sammlung: "Meisterschule der alten Zeit", enthaltend 24 Violinsonaten des 17. und 18. Jahrhunderts (meist von italienischen und französischen Meistern, doch auch deutschen, z. B. Fr. Benda) nach den Originalausgaben, für Violine und Klavier bearbeitet von Alfred Moffat (Berlin bei Simrock).

liegt der Schwerpunkt der Kunst des Violinspiels darin, die Meisterwerke der Klassiker in ihren verschiedenen Gattungen zu vollendeter, musikalisch schöner und charaktervoller Darstellung zu bringen. Und wer dies vermag, dem fällt die Siegespalme zu.

## Nachträglich.

Ein Zufall lenkte wahrend bes Drucks meine Aufmerksamkeit auf den Biolinisten Carl Gottlieb Gopfert, über den Gerber in seinem alten und neuen Lexifon ausführlichen Bericht erftattet. Danach war Gopfert, der im Jahre 1733 zu Weesenstein bei Dresden geboren murde, einer der besten deutschen Bioliniften seiner Beit. Sein Bater mar Rantor und Musikbirektor an der Stifts= kapelle in Weefenstein. Der mit einer trefflichen Stimme begabte Knabe fand infolgedeffen einen Plat in der Dresdner Kreugschule und als Rapellknabe. Weiterhin studierte er Jura in Leipzig und trieb Violinspiel auf eigene Faust. Wie es scheint, führte er ein etwas abenteuerliches Leben, bis er im Jahre 1764 anläglich ber Raiserkronung, die Goethe in Wahrheit und Dichtung beschreibt, nach Frankfurt kam und dort Dittersdorf kennen lernte. deffen Manier bildete er fich und ubte von da ab die Musik berufs= mäßig aus. Gerber lernte ihn in ben folgenden Jahren als erften Solisten an dem sog, großen Konzert in den drei Schwanen sowie als Direktor und Vorspieler bei zwei anderen Konzertunternehmen, bem gelehrten und dem Richterschen Konzert kennen. 1769 ging er nach Berlin und Potsdam, wo er sich ein Jahr aufhielt. Nach Verlauf desselben machte er sich auf den Weg nach London, wo er sich noch weiter auszubilden gedachte, wurde aber unterwegs beim Passieren von Weimar von der Herzogin Unna Amalia erst für ein halbes Jahr, sodann dauernd als Konzertmeister festgehalten, in welcher Stellung er bis zu seinem am 3. Oktober 1798 erfolgten Tode verblieb. Das Solospiel gab er in vorgerücktem Alter auf, zeichnete sich jedoch bis an sein Ende als vorzüglicher Vorgeiger aus. Seinen funftlerischen wie menschlichen Qualitaten stellt Gerber das gunftigste Zeugnis aus. Bon Kompositionen nennt er nur 6 Polonaifen, "die zu spielen nicht jedermanns Ding ift".

Ein Schüler von Göpfert war

Johann Friedrich Kranz, geboren zu Weimar um 1754. Er debütierte, was nicht uninteressant ist, mit einem Bratschenskonzert, das so gesiel, daß es sogleich gestochen und der Autor in der herzogl. Kapelle angestellt wurde. Der Herzog Carl August sandte ihn ums Jahr 1781 nach Italien, wo er bis 1787 blieb und sich dann noch in München aushielt. 1789 wurde er, wieder in Weimar eingetroffen, zum 2. Kapellmeister ernannt. Als solcher dirigierte er die Hosper mit gutem Erfolge. 1803 ward er als Nachsolger Zumsteegs zum Direktor der Stuttgarter Hofsfapelle berufen. Weitere Nachrichten über sein Leben können zurzeit nicht gegeben werden.

Rranz hat nach Gerber in seiner Eigenschaft als Theaterkapell= meister u. a. eine Musik zu Goethes Groß=Rophta geschrieben. Goethe erwähnt ihn in den "Annalen" von 1791: "Gar sehr be= günstigte mich jene Neigung zur musikalischen Poesie. Ein unermüd= licher Konzertmeister, Kranz, und ein immer tätiger Theaterdichter, Vulpius, griffen lebhaft mit ein."

Bu Seite 465.

G. havemann ift Schüler von Carl Markees.

3u Seite 478.

Über die in den letzten Jahren vielfach genannten Violinisten Mischa Elman und Efrem Zimbalist, beide Schüler von L. v. Auer, waren Nachrichten nicht erhältlich.

Bu Seite 541.

Seit bekleidete die Stelle als Deffauer Hofkonzertmeister bis 1908, in welchem Jahre er eines nervösen Leidens wegen sich ins Privatleben zurückzog. Durch seine amtlichen Verpflichtungen an größeren Konzertreisen verhindert, hat sich Seig in Dessau selbst solistisch und als Quartettspieler vielfach betätigt und ist ein gesuchter Lehrer seines Instruments. Seine instruktiven Schülerskonzerte erfreuen sich vielfacher Veliebtheit. Zur Einsührung in die Kammermusik verfaßte Seig ein leichtes Klavierquartett und ein Trio, zum Konzertvortrag eine Pußtaklänge betitelte Komposition, sowie ein Rondo Capriccio und eine Komanze, sämtlich mit Klavier= oder Orchesterbegleitung.

Bu Seite 576.

Über G. Rémy und Lefort, zwei weitere Schüler Léonards, waren nähere Nachrichten nicht erhältlich. Beide wirken als Lehrer ihres Instruments am Pariser Konservatorium. Kémy wurde in Lüttich geboren und war eine Zeitlang Konzertmeister bei Colonne. Er soll sich als Solist wie als Pådagog auszeichnen.

Bu Seite 637.

A. Petschnikow wurde 1909 vom Herzog von Anhalt zum Professor ernannt.

#### Violinschulen

von Mitte des 17. Jahrhunderts bis auf die Gegenwart 1.

Abel, Louis, Violinschule. (1880.)

Mlard, Delphin, École de Violon. (1815.)

Alban l'aîné, Méthode de Violon. (1791.)?

Undre, Joh. Anton, Anleitung jum Biolinspielen. (1855.)

Bagang, Biolinschule. (1887.)

Baillard, Méthode de Violon. (?)

Baillot, Pierre Marie François, L'art du Violon, nouvelle Méthode. (1834.)

--- Méthode de Violon adoptée par le Conservatoire, avec Rode et Kreutzer. (1771-1842.) Die deutsche übersehung erschien 1814. Bgs. S. 392 f.

Barnbeck, Fr., Theoretisch-praktische Anleitung zum Biolinspiel mit besonderer Rudficht auf den Selbstunterricht. (Bor 1851.)

Bauer, Siegmund, Theorie und Praris des Biolinunterrichts. (1876.)

Bedard, J. B., Méthode de Violon courte et intelligible. (1800.)

Beriot, Charles De, Methode de Violon en trois parties. (1858.)

École transcendante du Violon. Annexe de la Méthode. (1867.) Lgs. 591.

Bernards, Jos., Elementar-Biolinschule fur den Gebrauch in Unstalten sowie fur den Privatgebrauch. (1889.)

Berr, Vollständige Violinschule für den Selbstunterricht als auch für den Massenunterricht an Studienanstalten usw. (1880.)

Birgfeldt, C., Neue praftische Biolinschule. (Bor 1844.)

Blied, Jacob, Elementar-Violinschule für Praparanden-Unstalten und Lehrer-Seminarien. (1875.)

Bornet l'aîné, Méthode de Violon et de Musique, etc. (1788.)

Braun, B., Violinschule fur Anfanger und etwas Geubtere. (Vor 1851.)

Brahmig, S., Praftifche Violinschule. (1862.)

<sup>1</sup> Das obige Verzeichnis macht ebensowenig Unspruch auf Vollständigkeit, wie auf die durch= gangige Richtigkeit der demfelben hinzugefügten Jahreszahlen. Es ist alphabetisch und nicht chrono= logisch geordnet worden, weil bei einem Teile der Violinschulen die Zeit der Veröffentlichung nicht genau und in manchen Fallen gar nicht zu bestimmen war.

Bruni, Anton Barthelemn, Nouvelle Methode de Violon. (1784.)

Burg, N., Das Buchlein von der Geige, oder die Grundmaterialien des Biolinspiels. (1864.)

Buttschardt, Carl, Biolinschule. (1885.)

Campagnoli, B., Méthode de Violon. (1823.)

Cartier, Jean Baptifte, L'art du Violon. (1798.)

Cohn, Praftische Violinschule. (1871.)

Corrette, Michel, L'art de se perfectionner dans le Violon etc. (1783.)

Czerny, J., Biolinschule. (1881-1882.)

Courvoisier, C., Méthode de Violon. (1892.)

Dancla, J. B. C., Méthode élémentaire et progressive du Violon. (1855.)

David, Ferdinand, Violinschule. (1863.) Bgl. S. 459.

Demar, J. S., Nouvelle Méthode abrégée de Violon etc. (1808.)

Dominit, Fr., Neue theoretisch: praktische Biolinschule in zwei Abteilungen. (Bor 1844.)

Dont, J., Theoretische und praktische Beitrage jur Erganzung der Biolinschulen und zur Erleichterung des Unterrichts. (1881.)

Dupierge, F. T. A., Méthode de Violon. (Vor 1815.)

Eberhardt, Goby, Biolinschule. Neue Methode. (Setundensuftem.)

Eichberg, Jules, Nouvelle Méthode pratique et abrégée de Violon. (1858.)

Edhardt, Praftischer Unterricht jur Erlernung der Bioline. (Bor 1844.)

Faure, F., Nouveaux principes de violon. (?)

Fenkner, J. A., Anweisung jum Violinspielen. (1803.)

Ferrara, B., Lo studio del Violino. (?)

Flade, Dewald, Elementar-Biolinschule. (1872.)

Fraak, Materialien fur den Violinunterricht. (1877.)

Frohlich, Violinschule. (Vor 1844.)

Galeaggi, Francesco, Elementi teoretico-pratici di musica, con un saggio sopra l'arte di suonare il Violino etc. (1791.)

Garaudé, Méthode de Violon. (?)

Gebauer, M. J., Principes élémentaires de la Musique, Positions et Gammes. (Vor 1844.)

Geminiani, Francesco, The art of playing the violin etc. (1740.) Bgl. S. 101.

Grunwald, Adolph, Finger- und Streichubungen. (Bor 1844.)

Guhr, C., Über Paganinis Kunst, die Violine zu spielen. Anhang zu jeder Violinschule. (Vor 1844.)

Guichard, École de Violon à l'usage du Conservatoire. (Vor 1851.)

Samel, E., Neue praftische Biolinschule. (1870.)

Heinze und Kothe, Theoretisch-praktische Biolinschule für den Biolinunterricht. (1873.)

Benning, Carl, Praftische Biolinschule. (Bor 1851.)

Bering, Carl, Elementar-Biolinschule. (1810.)

- Elementar-Biolinschule und Elementar-Etuden. (1857.)

--- Methodischer Leitfaden für Biolinlehrer; zu seiner Elementar-Biolinschule. (1857.)

Bermann, Friedrich, Biolinschule. (1879.)

Berrmann, Gottfried, Theoretischepraftische Elementar-Borfchule. (1879.)

Hertrich, Vorschule fur den Violinunterricht. (1880.)

Biebich, Leitfaden fur den Biolinunterricht, junachft an Seminarien. (1880.)

Hiller, Joh. Adam, Anweisung zum Biolinspielen. (1793.)

Hofmann, Nichard, Biolinschule. Theoretischepraktischer Lehrgang zur Erzlernung des Biolinspiels. (1881.) Op. 31. — Ders.: Elementar-Biolinschule Op. 84.

Hohmann, E. H., Praftische Violinschule. (Bor 1851.) — Neuausgabe von Dr. H. Schmidt.

Sone, Jules, Méthode de Violon. (?)

Hoppe, W., Der erste Unterricht im Violinspiel, besonders fur Praparanden-Anstalten und Seminarien. (1860.)

Hona, Amadeo v. der, Die Grundlagen der Technif des Violinspiels. 2 Teile. Max Hesses Verlag, Leipzig. (Nach 1900?)

Suber, Carl, Reue theoretischepraftische Biolinschule. (1875.)

Joachim, Joseph und Andreas Moser, Biolinschule in drei Banden. (1905 bis 06. Bei Simrod.) Bgl. S. 504 u. 527.

Kadlećek, L. H., Theoretischepraktische Wiolinschule für Lehrende und Lernende. (1867.)

Raftner, G., Elementar-Violinschule. (Vor 1846.)

Rauer, Ferd., Rurggefaßte Biolinschule fur Unfanger. (1787.)

Kanser, H. E., Neueste Methode des Violinspiels. (1867.)

Kewitsch, Theodor, Elementar-Vorschule für Schulamtspräparanden und Seminaristen. (1880.)

Kindscher, Louis, Elementar-Unterricht für Biolinspieler. (Bor 1844.)

Kling, S., Violinschule. (1888.)

Roch, Guftav, Kleine praftische Biolinschule. (1881.)

Köhler, Pius, Praktischer Leitfaden für den Violinunterricht usw. (1875.)

Ronig, C., Diolinschule. (1884.)

Kroß, Emil, Die Kunft der Bogenfuhrung. (1892.)

L'Abbé le fils, Principes du Violon etc. (1790.) (?)

Lachnith, Violinschule. (?)

Lehmann, J. G., Theoretischepraftische Elementar-Biolinschule. (1878.)

Léonard, G., Gymnastif des Biolinspieles. (1861.)

Linnard, Rob., Praftische Violinschule. (1882.)

Löhlein, Georg, Anweisung zum Violinspielen usw. (1774.)

Lorenziti, Bernardo, Principes ou nouvelle méthode pour apprendre facilement à jouer du Violon. (Bor 1844.)

Magerstädt, F., Praftische Violinschule. (1863.)

Malat, Jan, Theoretisch-praktische Violinschule mit bohmischem Text. (1882.)

Mazas, J. Férévi, Méthode de Violon. (Vor 1844.)

Meerts, L. J., Elementarschule für Violine mit Begleitung einer zweiten Violine. (1859.)

Meilhan, P. C., Die Schule der Geläufigkeit. (Bor 1844.)

Mercf, Daniel, Compendium musicae Instrumentalis Chelicae etc. (1695.) Bgl. S. 285.

Mettner, E., Praktische Violinschule. 1. Eursus. (1858.) 2. Eursus. (1859.)

Mener, L., Schule der dritten Lage für die Bioline. (1858.)

Michaelis, K., Praftische Violinschule. (Vor 1844.)

Mollenhauer, Ed., Praftischer Lehrgang für die Bioline. (1866.)

Montéclair, Michel Pignolet de, Méthode pour apprendre à jouer du Violon. (1720.)

Mozart, Leopold, Versuch einer grundlichen Violinschule. (1756.) Bgl. S. 282 ff.

Müller, W. A., Die erste Lehre im Violinspielen. (1866.)

Rejedly, Roman, Praktische Violinschule für Anfänger. (1881.)

Oberhoffer, H., Der erste Unterricht im Biolinspiel mit besonderer Rucksicht auf den Unterricht in Praparandenanftalten und Seminarien. (1874.)

Panoffa, henri, Méthode de Violon pratique. (1807.)

Papini, G., Violinschule. (?)

Paftou, Etienne Jean Baptifte, Méthode pour le Violon. (1836.)

Perrin, Biolinschule. (?)

Pufchel, Jul., Elementar-Biolinschule. (1857.)

Rehbaum, Th., Elementar-Violinschule. (1873.)

Reichelt, G., Fingerzeige fur den elementaren Biolinunterricht. (1867.)

Ries, Subert, Biolinschule fur den Unterricht. (1842.)

Rosenkrang, Fr., Praktische Violinschule. (?)

Sattler, S., Chor-Violinschule, junachst für Praparanden: Anstalten ufw. (1863.)

Schat, Carl, Violinschule. hinz' Berlag, Altona.

Schiedermaner, Theoretisch-praftische Biolinschule. (Bor 1844.)

Schletterer, H. M., Erster Unterricht im Violinspielen. (1856.)

Schmidt, Violinschule. (?)

Schold, Richard, Reue praftische Elementar- Diolinschule. (1889.)

Schon, Moris, Praftischer Lehrgang fur den Violinunterricht. (Bor 1851.)

Schradied, S., Schule der Biolintechnif. (1875.)

Schroder, hermann, Preis-Violinschule fur Lehrerseminarien usw. (1880.)

Schubert, Louis, Violinschule nach modernen Prinzipien. (1882.)

Schult, August, Praftische Biolinschule. (1879.)

Schweigl, Ignag, Grundlehre der Bioline. (1785 oder 86.)

Sering, F. W., Elementar : Violinschule, besonders für Praparandenanstalten usw. (1857.)

Seveif, D., Schule der Bogentechnif in 3 Abteilungen. (1894.)

Simpson, Christopher, Instructions for the Treble-Violin etc. (1660.)
(Der vollständige Titel dieses zugleich für die Viola bestimmten Werkes befindet sich S. 100—101 d. B.)

Singer und Seifrit, Große theoretisch-praftische Biolinschule. (1881.)

Solle, F., Praktische Biolinschule in sechs Heften. (Vor 1851.)

Spohr, Louis, Biolinschule in drei Abtheilungen. (1831.) Bgl. S. 450.

Stein, F., Der erste Unterricht im Violinspiel. (Vor 1851.)

Straub, C. G., Aurze Anleitung jum Biolinspielen fur Lehrer und Lernende. (Bor 1844.)

Tessarini, Carlo, Nouvelle Méthode pour apprendre par théorie dans un mois de temps à jouer du Violon. (1717?) (1762.) Bgs. S. 186.

Thiémé, Frédéric, Principes abrégés de musique, à l'usage de ceux qui veulent apprendre à jouer du Violon. (Dor 1802.)

Tischter, Ignaz, Methodische Violinschule. (1862.)

Tonelli, Metodo completo per il Violino. (Vor 1844.)

Urban, B., Theoretisch-praftische Elementar-Biolinschule. (1881.)

Vanned, Violinschule. (?)

Bengl, Jos., Bollständige Schule des Lagenspiels. (1891.)

Volfmar, A. V. W., Violinschule. (Vor 1844.)

Waldenfeld, v., Kleine Violinschule beim erften Unterricht. (Vor 1844.)

Malder, G., Violinschule zum eigentlichen hausgebrauch, oder zum Unterricht fur Soglinge fur Stadt und Land. (1856.)

Wansti, Joh. Nepomut, Grande Méthode de Violon. Petite Méthode de Violon. (Vor 1844.)

Waßmann, Carl, Vollständig neue Violinmethode. (1889.)

Weiß, Jul., Praftische Violinschule. Bd. I. (1856.)

(Ift weiter fortgesest worden.)

Wichtl, G., Praftische Violinschule. (Vor 1851.)

Wittich, Ed., Grundlehre, Anleitung zum Violinspiel für Lehramts-Candidaten der Volksschulen. (1865.)

Witting, L., Violinschule. (1880.)

Mlicek, Carl, Biolinschule. (1833.)

Wohlfahrt, S., Schule der Anfanger im Violinspiel. (Vor 1844.)

Wohning, Elementar-Violinschule, zunachst für Praparandenanstalten usw. (1879.)

Woldemar, Grande Méthode de Violon. (1750-1816.)

Wolgast, Th. A., Praftische Violinschule für die ersten Unfänger nach einer zwedmäßigen Methode. (1860.)

Wranisty, Anton, Méthode de Violon. (1761-1819.)

Wraniffy, Paul, Biolinfondament, oder furggefaßte Biolinschule. (1756 bis 1808.)

3annetti, G., Il Scholare di G. Zannetti per imparare a suonare di Violino ed altri stromenti. (1645.) (?)

Zimmer, Fr., Praktische Violinschule fur Seminarpraparanden und Seminaristen. (1879.)

Zimmermann, E. F. A., Praktische Violinschule, 1. Aufl. vor 1844; zweite verbesserte und von Franz Schubert vollendete Ausgabe. (Vor 1851.)

# Namen= und Sachreaister.

Abaco, Evaristo, Felice dall' 184. 280. Baillot, Pierre 170. 177. 373. 387 ff. Abbé, s. L'Abbé. Abel, Leop. Aug. 259. Abel, Louis 461. Balkar, Thomas 220 f. 604. 606. 607. Banister, John 608.
— der jungere 613. Adelburg, Aug. v. 474. Agricola, Joh. Friedr. 248. Baranowski, Kazimir 632. Barbella, Emanuele 146. --- Martin 9. 14. Barbotin 330. Barcewicz, Stanislaus 493. Bargheer, Carl | Gebruder 455. 456. Allard, Delphin 572. Albani, Matthias (Violinb.) 35. 38. Allberghi 151. 198. - Gustav Alberti, Giuf. Matteo 187. Barker, Alfred 483. --- Pietro 187. Baron (Lautenspieler) 20. Albicastro (Weißenburg) 240. Albinoni, Tommaso 108 f. Barrière, Jos. Stienne 346. Barth, Nichard 512. Aldan, l'aîné | 373. Barthelémon, Hippolyte 355. - le jeune s Basconi 271. Bassani, Giov. Battista 73. 78. Allemande, die 76. Baudron, Antoine Laurent 369. Bausch, Ludwig (Bogenfabrikant und Amati, Andrea (Biolinb.) 26. 43. --- Antonio 26. - Girolamo Beigenmacher) 8. 26. — Girolamo 27. Bäumel 307. ---- Nicola 26. Bazzini, Antonio 425. Anet, Baptiste 106. 340. Antonij degli, Pietro 184. Beder, hans 483.
— Jean 599 f. Beethoven, L. van 262. 294. 383. 433. — Giov. Batt. 184. Arbós, F. J. 527. Arditi, Luigi 426. Armingaud, J. 587. 434. 486. 497. 498. 501. 505. 506. 537. 538. 554. 567. 568. 615. Benda, Carl Hermann 255. 258. - Ernst Friedr. Joh. 255. Artôt, Allexandre 597. Alhlen, General 356. Aubert, Jacques 340. - Franz 111. 156. 209. 248. 249 ff. - Friedr. Wilh. ---- Georg --- Louis 351. 255. —— Johann —— Joseph Auer, Leopold v. 477. Aulin, Tor 596. Bennet, John 602. Avondano, Pietro Antonio 190. – Sterndale 613. Babbi, Cristofero 151. Bennewiß, Anton 490. Bach, Friedemann 248.
— Joh. Seb. 111 f. 216. 234, 235. Bente, Matteo (Violinb.) 25.

— Phil. Eman. 74. 248. Bachmann, Anton (Violinb.) 41. Berber, Felix 483.

Bergonzi, Carlo (Biolinb.) 32. 35. Beriot, Charles de 590 ff.

Bernadel, Seb. Phil. (Biolinb.) 44. Berthaume, Jsidore 362. Berthelier, Henri 571. Berwald, Joh. Friedr. 619. Berzon, Sarl 481. Besefirsti, Wassil Wassiljewitsch 577.

Bianchi, Francesco 426. Biber, Beinr. Ignag Frang 226 ff. Biernacki 633. Bini, Pasqualini 145. Birfenstock, Joh. Abam 237. Bird, William 602. Bitti, Martinello 120. Blagrove, Henry 456. Blankensee, Julius 518. Blafius, Matthieu Frédéric 363. Bliefener, Johann 215. 313. Blinder, 483. Blondeau, Pierre 583. Bluem, F. A. 280. Blume, H. 534. —— Joseph 302. Bocan 325. Boccherini, Luigi 148. 162. 529. Bodini, Sebast. 195. Bodinus, Joh. Aug. 258. Bohm, Joseph 475. — Iwan 249. Böhmenquartett 495. Bohrer, Anton 432. Boissard, Jehan 324. Boivin, Claude (Violinb.) 44.

Boissard, Jehan 324. Boiwin, Claude (Biolinb.) 44. Bonometti, Giov. Batt. 68. Bonporti, Francesco 119. Boquan (Biolinb.) 44. Borghi 164.

Bornet l'aîné 356. 393.

Borra 164.
Bortniansti 633.
Bott, Jean 447. 454.
Bouchardon, Claude de 325.
Boucher, Alex. Jean 358 sf.
Bousser, Alex. Jean 358 sf.
Bousser, Charles Ant. 354.
Brando (franz. Bransle) 76.
Brassin, Gerhard 461.
Bredal, J. F. 619.
Breuning, Gunna 534.

Bridgetower 614. Britton, John 103. 609. Brode, Max 511.

Brodsky, Adolph 482. Bruderschaft von St. Nicolai 218. Bruni, Ant. Bartol. 161.

Budiani (Violinb.) 25. Bull, Ole 621 f. Bulow, Hand v. 505. 547. Buonamente, Giov. Battifta 68 f. 73. Burmefter, Willy 547 f. Busch, Adolf 520.

Cadenz, die 201. 206.
Caldara, Antonio 107.
Calderara, Mauro 162.
Cambini, Giov. Gius. 194.
Campagnosi, Bartosomeo 197.
Canavasso, Gius. 191.
— Marc Aurelio { 191.
— Paolo { Cannabids, Carl 273.
— Christian 267s.
Canzone, die s. Kanzone.
Capet, Lucien 571.
Capriccio stravagante 64s.
Capron 369.
Capuzzi, Giuseppe Ant. 151.
Carbonelli, Steffano 106. 171.

Carissimi, Giacomo 52. Carl Albrecht, Kurfürst von Banern 280.

Carl Theodor, Kurfürst v. d. Pfalz 264. Carl Wilhelm, Herzog v. Braunschweig 305. 436.

Carminati 151. Carrodus, John 560. Cartier, Jean Baptiffe 170.

Cartier, Jean Baptiste 170. 374. Castrucci, Pietro (Prospero) 105. Caumez, Jean 323. Cavalli, Francesco 107.

Cavalli, Francesco 107. Caveron, Nobert 323. Cazzari, Maurizio 77. Celestino, Eligio 195. Celognetti 168.

Cesti, Marc Anton 107.

Chanot, Francois (Wiolinb.) 45. 47. Cherubini, Luigi 167. 172. 174. 177.

178. 567.

Chiabran, Francesco 157. Ciampi, Francesco 190. Clagg, John 103. Clement, Franz 536 f. Clementi, Muziv 171. Coenen, Franz 594. Collection Philidox 326. Colonne 588. 648.

Collyns, Jean Baptiste 584. Combles, de (Biolinb.) 46. Concerto grosso 79. 89.

Conforti, Antonio 160. Confrérie de St. Julien 32

Confrérie de St. Julien 321 f. 327. 328 ff. Confervatorien in Benedig 117.

Constantin, L. 325. Conti, Giacomo 200. Copin du Brequin 323.
Corbach, Carl 515.
Corbett, William 613.
Corelli, Archangelo 51. 52. 54. 72. 84 ff.
142. 232. 234. 236. 239.
Corna, Giov. Giac. della (Lauten: und Violenbauer) 19.
Cornet, das 22. 56.
Corrette, die 76.
Corrette, Michel 336.
Coffini, Nicolo 187.
Coterall, Arthur 483.
Courvoisier, Carl 510.
Coussemater, Charles 14.
Cramer, Wilhelm 154. 271.
Croner, Franz Carl
— Franz Ferdinand
— Johann Nepomut
— Thomas 280.
Crwth 10.
Csislag, Hermann 481.
Cupis, François de Camargo 396.
— 3. B. | 397.
Cuvillon, Jean Baptiste de 570.
Czarth (Zarth), Georg 251. 625.
Czerwonty, N. 528.

Dall' Occa, Vittoria 197. Dall' Odya 197. Dalloglio (Dall' Oglio), Domenico 150. Damrosch, Leopold 453.
Dancla, Jean Baptiste Charles 584.
— Leopold 585. Dangremont, M. 582. Danner, Christian 303. 304. Dardelli, Pietro (Biolamacher) 19. Danvergne, Antoine 354. David, Ferdinand 422. 457 ff. 497. 512. De Uhna, Heinrich 474. 501. Deede 461. Degen, Beinr. Christoph 301. Defner, Charlotte 468. Deldevez, Edouard Marie Ernest 570. Delvenne, E. 601. Demachi, Giuseppe 193. Demar 307. Deschamps, Mae 357. Despous (Violinb.) 44. De Val 237. Dieter, Christ. Ludw. 310. Diez, F. 14. 16. Diftler, Joh. Georg 312. Ditteredorf, Ditters v. 117. 149. 206, 213. 291 f. 302. Dodd, John (Bogenfabr.) 8. Dont, Jacob 477.

Dowland, John 602.
Dreyschoff, Naymund 492.
Dubois, Amadée 584.
Dubourg, Matthieu 103. 204. 613.
Dufour 435.
Dufresne, Ferd. 370.
Duissoprugear, Gaspard (Lauten- und Geigenb.) 18. 20 st.
— Magnus (Lautenmacher) 20.
— Uldrich "20.
Dumanoir I. 326.
— II. 327.
Dupont, Jean Baptiste 351.
— Joseph 575.
Dupuis, Jacques 575.
Durand (Duranowsti) 375. 407. 409.
Duval, François 340.

Eberle, Ulrich (Violinb.) 41.
Ech, Franz 278. 437.

— Joh. Friedr. 277. 437.
Eichhorn, Gebrüder 543.
Eldering, Br. 519.
Elman, Mischa 478. 647.
Ella, John 564.
Eller, Louis 543.
Enderle, Wilh. Gottfr. 300.
Ernst, Franz Anton, Violinist und Violinb. 41. 304.

— Heinr. Wilh. 475.
Esser, Michael, Nitter v. 307.
Eurn (Vogenfabr.) 8.

Facien, Jehan 324. Fahrende Leute, s. Spielleute. Falco, Francesco 194. Farina, Carlo 60 ff. 77. 114. 219. 223. 226. Kasch, Joh. Friedr. 248. Fedele f. Treu. Kedeli, Ruggiero 237. Feichtner, Adam 258. Fémy, François 564. Ferni, Geschwister 558. Ferrara, Bernardo 200. Ferrari, Domenico 149. 291. Fesca, Friedrich Ernst 539. Festa, Gius. Maria 156. Festing 103. 609. Fidel, die 10. 11. Fidula 10. Fiedemann, Allexander 483. Fiorelli 237. Fiorillo, Federigo 199. Fischer, Anton (Violinb.) 41. Fischer 316. —— Johann 222. 230. 316.

Fisher, Joh. Abraham 614. Figner, Rudolf 484. Fleischhauer, F. 507. Flesch, Carl 579. Kodor, Joseph 260. Fontaine, Antoine 565. Fontana, Giambattista 57. 67. 73. Francoeur, François 338.
—— Louis Joseph 355. Franzl, Ferdinand 274 f. - Jgnaz 273. Frescobaldi, G. 55. Friedel, Gebruder 316. Friedrich d. Große 246f. Frieman 561. Friese, Franziska 461. Friz, Caspar 158. Fröhlich, Johannes Frederik 618. Furchheim, Joh. Wilh. 220.

Gabrieli, Andrea 52. 56. 107. — Giovanni 55 f. 58. 62. 63. 69 f. 107. Gagliano, Aleffandro (Biolinb.) 35. Gagliarde, die 76. Galeazzi, Francesco 192. Galfin, N. T. W. 635. Ganassi del Fontego 16. Gand, Nicolaus Eugen (Biolinb.) 44. Ganz, Leopold 470. Garcin, Jules (Salomon) 573. Garlandia, Joh. da 13. Gasparo, da Sald (Violinb.) 24. Gavinies (Violinb.) 44. — Pierre 335. 336. 354. 365 ff. Gehot, Joseph 398. Geige, die 12 f. Geigenbau f. Violinbau. Geigenfabrifation f. Violinfabrifation. Geigerkonig f. Pfeiferkonig. Geisenhof, Franz (Violinb.) 41. Geminiani, Francesco 94. 98 ff. 171. Gentili, Giorgio 119. Gerbert, Abt 9. Gerbini, Luigia 164. Gerle, Hans (Geigenmacher) 16. 100. Gervais, Pierre Noël 382. Gesterkamp 528. Gewandhauskonzert, Leipziger 428. Gener, Steffi 520. Ghebart, Giuseppe 162. Ghys, Josephe 556. Giardini, Felice 152 f. 171. 172. 204. 609. Gibbons, Orlando 602. Gigue, die (Giga) 13. 14. — 76. Giorgis, Giuseppe 201.

Giornovicchi, Giovanni 167. 169. 212 f. Giovanni, Nicola de 426. Giuliani, Francesco 148. Glasunow 634. Glaser, Franz 493. Ginfa 633. Glud, Christ. W. 216. 292. 334. 335. Godecharle, Eugène 398. Goethe, Wolfg. v. 52. 298. 550. 647. Gompert, Nichard 522. Gopfert, Carl Gottlieb 646. Gossec, François Jos. 345. 367. 368. Graan, Jean de 513. Grancino, Battista — Giovanni (Violinb.) 35. - Paolo Grasset, Jean Jacques 362. Graun, Joh. Gottlieb 246. 248. Gregori, Lorenzo 80. Grieg, Edvard 620. Grigorowitsch, Charles 578. 636. Grimm, Baron 334. — Gebr. 13. Groß, Joh. 301. Groffauer, Ferd. 291. Grosse, Theodor (oder Samuel Dietrich) 263. Groffi, Andrea 184. Gruber 316. Grün, Jacob 479. Grunewald, Julius 486. Guadagnini, Giovanni Battista (Violin: bauer) 35. - Lorenzo (Violinb.) 35. Guami, Gius. 55. Guarneri, Andrea 33. —— Gius. del Gesû 33 f. — Gius. 33. —— Pietro 33. Guaffarobba 151. Guénée, Luc. 370. Guenin, Marie Alexandre 370. Guéristot, Henri 361. Guerin puîne 566. Guerini 194. Guersan (Violinb.) 44. Guhr, E. 417. 422. Guignon, Gian Pietro 189. 329. 331. Guillemain 351. Gulomy, J. E. 635. Gusetto, Nicola (Wiolinb.) 35. Gnroweß, Adalbert 291. Haack, Carl 260.

Habened, François 566 ff.

Toleph

Corentin | Gebr. 569.

Hafner, Carl 473. Salir, Carl 501. 503. 521. Hammig (Geigenb.) 43. Hanflein, Georg 517. Sandel, Georg Friedr. 88. 91. 93. 204. 216. 234. Harrison, Man 527. Hartmann, Franz 453.
— Joh. E. 617. - J. P. 618. \_\_\_ E. 618. Hasse, Joh. Adolph 248. 264. Haumann, Théodore 597. Hauser, Mista 474. Havemann, Gustav 465. 647. Handn, Joseph 74. 116. 175. 193. 261. 262. 290. 538. 551. 552. Hebenstreit, sein Pantaleon 239. Heberlein, Beinr. (Biolinbauer) 41. hedmann, Robert 468. Heermann, Hugo 545. Hegar, Friedr. 467. Hellmesberger, Georg 476. Georg
Joseph
477. Helmholt, hermann v. 133. Bermann, Friedrich 461. Heß, Willy 523. Hilf, Arno 465. —— Wolfgang 464. Himmelstoß, Richard 508. Hofmann, Karl 495. —— Ant. 291. Hogarth, William 105. Hohlfeld, Otto 544. Sohne (Geigenbauer) 43. Holmes Gebruder 615. Hollander, Gustav 514. Holzbogen 151. 282. Borlein, Carl Adam (Biolinb.) 41. Himaly, Johann 487. Hubay, Jend 518. Huber, Pankraz 291.

Thaddaus Huberman, Bronislam 529 f. Hunger (Wiolinb.) 41. Hunt, Carl 313.

Jacobs, Peter (Violinb.) 46. Jacobsen, Heinrich 513. Jacobsehn, Simon 466. Jahn, Karl 509.
— Otto 285. 457. Jambe de fer, Philibert 18. 317. Janitsch, Anton 164. 308. Jansa, Leopold 541.
Japha, Georg 461.
Jarnowick s. Giornovicchi.
Jauch (Violinb.) 41.
Jenkins, John 606.
Jmbault 169. 369.
Joachim, Joseph 475. 496 ff. 531. 534.
632.
Jomelli 153. 269. 297.
Jonquière, Alfred 133.
Joseph II., Kais. v. Osterreich 211. 289.
Judenkunig, Hans 15. 16.

Ralliwoda, Joh. Wenzeslaus 485. Kammel, Anton 151. 306. Kanzone, die 55. 56. 63. 69. 70. 72. Karl VI., Kaiser 289. Kennis, Guillaume 397. Kerlino, Giovanni (Violenmacher) 16. Res, Willem 516. Rettenus 599. Riesewetter, Christ. 260.
— Joh. 260. Mlavier, das 36. 51. 234. Klingenthal 39. 40. Klingler, R. 529. —— Fridolin 529. Klopstod 269. Mothias (Violinb.) 38. Kolakowski 636. Kompel, August 454. Kônig 291. Königslöw, Otto v. 473. Kontorowitch, Lena 483. Kontsti, Apollinaire v. 632. Kopedy, Otofar 490. Rorbis, Chrift. Beinr. 258. Roeuppers, Jan. (Violinb.) 46. Rotek, Joseph 515. Arankovicz 633. Kranz, Joh. Friedrich 647. Krasselt, Allfred 546. Rrein, D. 488. Kreisler, Frig 563. Kreuger, Johann 386. —— Nudolph 207. 382 ff. Krommer 291. Kruse, Johann 522. Kubelik 485. Rudelsti, Karl 586. Rummer 528. Runisch 436.

Laar, L. v. 534. L'Abbé fils, Jos. Barnabé 344. 367.

Labarre, Louis de 376. Lacroix 363. Lada 633. Lafleur, Bater u. Sohn (Bogenfabr.) 8. Lafont, Charles Philippe 413. 554 f. Lahoussane, Pierre 129. 196. 347. Lalo, Edouard 587. Lamotte (Lamotta), Franz 197. 257. Lamoureur, Charles 587. Laub, Ferdinand 486. 487. 637. Laurenti, Barthol. Girolamo | 82. 121. - Girolamo Nicolo Lauterbach, Johann 543. Lazarin 325. Leblanc 362. — Hubert 350. Leclair, Ant. Remi 344. --- Jean Marie 342 f. Le Duc ainé 368. Le Duc le jeune 369. Leeb, J. Carl (Biolinb.) 41. Lefebre (Violinb.) 47. Lefevre, Jacob 249. Lefort 648. Léger 325. 326. Legrenzi, Giovanni 76. Lehneis, Karl Matthäus 151. Lem 619. Lembock, Gabriel (Violinb.) 41. Lemière aîné 368. Lemming 619. Lenk, W. (Violinb.) 42. Lenoble 357. Leo, Leonardo 146. Léonard, Hubert 576. Libon, Philippe 376. Liddell fiehe Chinner. Lifschüß, Boris 636. Linarolli, Benturo (Bivlenm.) 19. Lindelof 534. Linley, Thomas 148. Lipinski, Joseph 138. 628 f. Lira, die 9. Liszt, Franz 463. 497. Locatelli, Pietro 103. 171. 201 f. 409. Loeillet 280. Löhlein, Georg 38. 220. 302. Loisel, Lean Frédéric 357. Lolli (Lolly), Antonio 167. 204. 208 f. 253. Lombardini:Sirmen, Maddalena 141. Lorenziti, Antonio | 363. —— Bernardo Lotti, Antonio 52. 107. Lotto, Isidor 561.

Louis XIV., König v. Frankreich 320. Lowsen, John 483. Lüboschüß, Lea 488. Lucchesi, Giulio Maria 148. Ludwig, Joseph 509. Lully (Lulli), Jean Baptiske 222. 319. 320. Lupot, François (Bogenfabr.) 8. — Nicolas (Violinb.) 44. Lwow, Alexis v. 634.

Maaskoff, Anton 483. Mace, Thomas 607. Maciciowski, Stanislas 470. Madonis, Giovanni 188. Maggini, Paolo (Violinb.) 25. Mahler, Laux (Lucas), Lautenfabr. 19. Malder, Pierre van 397. Manen, Joan 574. Manfredi, Filippo 148. Manfredini, Francesco 188. Mangean 351. Mannelli, Carlo 183. Marcello, Gebrüder 107. Marini, Biago 57. 73. Carlo Antonio 57. Markees, Carl 525. Markneukirchen 39 f. Marseillaise, die 357. Marselle, Claude Jacques 280. Marsid, Martin 578. Marteau, Henri 424. 531 ff. 576. 582. Martini, Padre 83. Marx, A. B. 419 f. Maschera Fl. 55. Mascitti, Michele 195. Massart, Jos. Lambert 560. Massowsti, Naphael 466. Matthåi, August 539. Matthees, Jos. Wilh. 258. Matteis, Nicola | Vater u. Sohn 188. 189. 607. Maucourt, Louis Charles 364. 436. Maugars, André 325. 331. Maurin, Jean 571. Maurer, Louis Wilh. 431. Maximilian Joseph, Kurf. v. Bayern 185. 280. Manr, Rupert Jgnaz 300. Manseder, Joseph 471. Mazas, Jacques 583. Medard (Violinb.) 44. Meerts, Lambert Jos. 598. Melani, Pietro 527. Mell, Davis 220. 606.

```
Mendelssohn=Bartholdn, Kelix 403. 420.
  428. 458. 459. 496. 497. 505. 586.
  612. 640.
Meneghini (Tromba), Giulio 150.
Menetriers 321f.
Menuett, der 76.
Merck, Daniel 285.
Mersenne, Martin 318.
Merula, Tarquinio 64. 70.
Merulo, Claudio 55. 58.
Mestrino, Nicolo 172. 175. 195.
Mener, Waldemar 514.
Milanollo, Geschwister 557.
Mildner, Morik 486.
Minelli, Pietro 188.
Mittenwald 38.
Mogilewski 488.
Molino, Ludovico 160.
Molique, Vernhard 559.
Monasterio, Jesus 595.
Mondonville, Jean Jos. de 352.
— (le fils) 353.
Montagnana, Dom. (Violinb.) 35.
Montaigne 55.
Montalbano, Bartolomeo da Bologna 57.
Montanari, Francesco 187.
Monteclair 285.
Monteverde, Claudio 18. 71. 108.
Montichiaro (Violen: u. Lautenm.) 19.
Moralt, Jacob
— Joh. Baptist
— Joseph
— Paul
                        432.
Morella, Morgato (Violinb.) 19.
Mori, Francesco 182.
Moriani, Ant. (Biolinb.) 25
— Giuseppe 148.
Morigi, Angiolo 151.
Morley, Thomas 602.
Moser, Andreas 496. 503. 504. 526.
   534.
Moser, Vater und Sohn 429. 430. Mossi, Giovanni 106.
Mozart, Leopold 102. 118. 132. 282 ff.
   296. 306. 334. 611.
— Wolfgang 216. 334. 611. Muffat, Georg 239. 320.
- Friedrich Gottfried
                          240.
___ Johann Ernst
Müller, Carl Friedrich 430.
   - Friedrich 262.
Musikpflege in Deutschland 215 f. 233 f.
   240. 241 f. 246 f. 263. 279. 289 f.
   296 f. 300. 427 f. 433 f. 470. 496.
```

```
Musikpslege in England 602 st.

— in Frankreich und 317 st. 331 st.

den Niederlanden 340.

350. 371 f. 395. 396. 550 st. 566 st.

588 f. 590. 591.

— in Italien 52 f. 74 f. 82 f. 107.

120. 152. 401 f.

— in Standinavien 617. 619. 620.

— in Böhmen 624.

— in Polen 627.

— in Nußland 633.

— in Ungarn 637.

Musin, Ovide 580.
```

Machéz, Tivadar (Theodor Naschis) 522. 581.
Nadaud, Edouard 585.
Nardini, Pietro 130. 146 f. 198.
Naret-Koning, Joh. 467.
Navoigille, Guillaume Julien 357.
— Hubert
Nazari 151.
Nebbal, Oskar 495.
Neri, Massimiliano 73. 76.
Neruda, Wilma 542.
Neuner (Violinb.) 43.
Niggell, Simpertus (Violinb.) 41.
Nion, Claude 325.
Noferi, Giov. Battista 194.

Obermayer 151. Dertling 430. Olivieri, A. 161. Ondricet, Franz 492. Ordonnez, Earl 291. Orologio, Alessandro 183. Ornamentierfunst, die 58. 239. Otfried 9.

Baganini, Nicolo 403 ff. 475. 476. 548. 590. 629. 630.

Pagin, Undré Noël 346.

Pagni 151.

Paifible 368.

Palate (Violinb.) 46.

Palestrina, Pierluigi da 4. 52.

Pandolfi, Giov. Unt. 183.

Panosta, Heinrich 472.

Papini, Guido 427.

Parlow, Kathleen 478.

Parravicini, Signora 181.

Pasino, Stefano 66.

Pasiacaglia, die 76.

Pasiamezzo, der 76,

Pasta, Domenico 26.

—— Gaetano 26.

Pasthorn, Palma v. 528.

Paulli, H. 619. Pavane, die 76. Peccate, Dominique (Bogenfabr.) 8. Pechatschek, Franz 625. Pécsi 534. Pepusch, Joh. Chr. 94. Perignon, H. J. 357. Persuis Louis 364. Pesch 258. 305. Pesenti, Martino 71. 72. Petit 151. Petri, Henri 517. Petschnikow, Alexander 636. Penreville, Jean Marie de 565. Pfeiferfonig, der 218. 219. Piani (Desplanes) 341. Piantanida, Giov. 190. Picchi, Giov. 55. Pichl, Wenzeslaus 302. Pickel 461. Pieltain, Dieu-Donné 398. Pierran (Violinb.) 44. Pilet (Violinb.) 44. Pinelli 508. Pinto, Georg Frédéric 263. 616. — Thomas 616. Pisendel, Joh. Georg 122. 123. 243 f. Pistocchi, Francesco 243. Pitscher, Ludwig 258. Pixis, Friedr. With. 276. 485.
—— Theodor 493. Plancken, Charles van der 597. Pollaf 534. Pollani 148. Polledro, Giambattista 162. Polo, E. 528. Porpora, Nicolo 138. Portevin, Jehan 324. Poselt, Nob. 579. Pott, August 453. Pratorius, Michael 10. 17. Praupner, Wenzeslaus 625. Preß, Michael 488. Pressanda, Francesco (Violinb.) 35. Prill, Carl 524. Prume, François 575. Puccini, Angelo 192. Pugnani, Gaetano 158 f. 168. 169. Puppo, Giuseppe 175. 195. 348. Purcell, Henry 604. 605. 607.

Duagliati, Paolo 58. Duant, Joh. Joachim 113. 128. 240. 246. 247. 248. 249.

Raab, Ernst Heinr. | 259.

Radicati, Felice de 162. Naimondi, Jgnazio 146. Namniß, E. W. 259. Ramstler (Biolinb.) 43. Nappoldi, Eduard 478. Nasumowsky, Fürst 294. Mavenscroft 94. Mébel, François 338.
— Jean Ferry 337.
Mebec, das 10. Rebicek, Joseph 491. Rebner, Adolf 546. Mehfeld 430. Meinede, Carl 469, 505. Remenni (Hoffmann), Eduard 481. Memmers, Johann 586. Némn 648. Reuschel 307. Reuter, Florizel v. 535. Nev 520. Men, Pierre 280. Richomme 325. Niechers, August (Violinb.) 42. Nies, Hubert 452.
— Franz 453. Miet, Eduard 586. Nimsky-Korsakow 634. Mivarde 588. Robberechts, André 598. Nobineau, Alex. l'abbé 369. Rode, Pierre 167. 178. 181. 207. 372. 377 ff. 384. 392. 438. 439. 440. Pietro Giacomo ((Violinb.) 35. Rogeri, Giov. Batt. Noi des Ménétriers 219. 323 f. 327 f. Roi des Violons s. Noi des Méné: Molla, Alessandro 200. 409. 410.
—— Antonio 200. Roman, Alexander 636. Romani, Ludovico 164. Nomberg, Andreas 314 f. Rombouts, Peter (Biolinb.) 46. Rontgen, Engelbert 465. Rore, Enprian de 107. Rose, Carl 461. Rose, Arnold 480. Rossi, Marcello 562. Rossi, Michelangelo 67. Rossini, Giacchino 402. 413. 416. 545. Mottenbrouf (Diolinb.) 46. Mousseau, J. J. 132. 332. Roussel 325. Novelli, Pietro 558. Mugieri, Francesco --- Giacinto ---- Vincenzo (Violinb.) 35.

Rust, Friedr. Wilh. 259. Ruthström, Jul. 528. Anwkind, Josef 529.

Sahla, Nichard 493. Saint Paul (Biolinb.) 44. Saintes Georges, Chevalier de 344. Sainton, Prosper 570. Saitenfabrifation, die 35. 39. 40. Salieri, Antonio 434. Salomon 253. 261 f. Sapelnifow, Alexander 636. Sarabande, die 76. Sarasate, Pablo de 573. Sauret, Emile 595. Savart (Biolinb.) 47. Sawisti, Nifolaus (Biolinb.) 41. Scarlatti, Alessandro 52. 80. 95. 96. — Domenico 74. Schall, Claus 618. Schetky 301. Scheller, Jacob 311 f. Schering, Arnold 58 u. a. a. D. Schick, Ernst 310. Schiever 528. Schindler 567. 568. 589. Schmitt, Lorenz 151. 306. Schnittelbach 236. Schnikler, Isidor 522. Schonger (Biolinb.) 41. Schop, Johann 219. Schon, Morit 453. Schradied, henry 466. Schubert, Franz 556. Schuhbauer, Franz Simon 280. Schumann, Nob. 419. 464. 469. 559. 589. Schuppanzigh, Ignaz 294 f. Schunemann (Geigenbauer) 43. Schütz, Heinrich 216. Schweigl, Ignaz 308. Schweißer, Joh. (Violinb.) 41. Scigeti 520. Seidel, Ferdinand 301. Seifriz, Max 433. Seiß, Franz 461. Seiß, Friß 540. 647. Seligmann 636. Senaillé, Jean Baptiste 341. Seraphin, Santo (Violinb.) 35. Serow, Alexander 634. Serwacznúski, Stanislaus 496. 632. Shinner, Miß (Frau Liddell) 527. Signoretti, Giuseppe 151. Simpson, Christopher 100. 606. Singelée, Jean Baptiste 584.

Singer, Edmund 478. Sirmen, di siehe Lombardini Sivori, Ernesto 424. Stalikkn, Ernst 489.
Slawik, Joseph 491.
Snel, Joseph 597.
Snoek (Violinb.) 46.
Soldat, Marie 524. Somis, Giov. Battista 97. 152. 342. Sommer 534. Sonata da camera 76. Sonata da chiesa 74 f. Sonate, die 56. 62f. 66. 67. 69. 70. 72 f. 86, 87, 88, 89, 91, 233 f. Sozzi, Francesco 148. Spielleute (Fahrende Leute) 217.
Spiering, Theodor 528.
Spohr, Ludwig 116. 118. 172. 182.
198. 260. 275. 277. 279. 298. 358. 359. 380. 386. 391. 403. 418. 419. 422. 433 ff. 499. 538. 555, 569. 588. 621. 622. 640. St. Georges, Chev. de 344. St. Lubin, Leon de 452. Staab, Caspar 305. Stade, Franz 304. Stadlmann, Daniel (Biolinb.) 41. Stadtpfeiferei, die 219. 240. Stainer, Jacob (Biolinb.) 37. Stamis, Unton / 267. — Earl \ 2011.
— Joh. Carl 264 f. Stanford 613. Starzer 291. Steinhausen, F. A. 510. Stiehle, Adolph 513. Storioni, Lorenzo (Violinb.) 35. Stradivari, Antonio 27 ff. —— Francesco 32. —— Omobono 32. Straus, Ludwig 479. — Joseph 472. Strinasacchi, Regina 118. Strungf, Nicolaus Abam 235. Struß, Frit 511. Stude, Osfar 519. Stwertka, Julius 525. Sud; Joseph 495. Svendsen, Joh. Severin 620. Taborowski, Stanislas 576.

Taborowsfi, Stanislas 576. Täglichsbeck, Thomas 433. Tarade 355. Tartini, Giuseppe 73. 120. 125 ff. 152. 165. 196. 234. 235. 248. 346. 348. 354. 639. Tasca, Signora 119. Telemann, Georg Philipp 238. Tesfarini, Carlo 185 f. Testator (Biolenm.) 19. Testore, Carlo Gius. (Biolinb.) 35. Thibaud, Jacques 580. Thomson, Cefar 580. Thurn und Taris, Graf 151. Tieffenbrucker, Kaspar 18. 20ff. Tinti, Salvatore 192. Tieß, Aug. Ferd. 313. Toeschi, Carlo Gius. 191. — Giov. Battiffa 191. — Carlo Teodoro 192. Tofte, Waldemar 507. Tolbecque, Jean Baptiste Joseph
— Auguste Joseph
— Charles Joseph 565. Tomasini, Luigi 193. —— Antonio 193. —— (?) 194. Torchi, Luigi 53 u. a. a. D. Torelli, Giuseppe 79 f. 243. Touchemoulin, Joseph | 347. — Ludwig Tourte, François (Bogenfabr.) 7. Trani 291 Travenol, Louis 339. Traversa, Gioachino 164. Tren (Fedele), Daniel Theophil 236. Trombini, Cesare 426. Trumscheidt, das 10. Tschaikowski, Peter 634. Tua, Teresina 562. Tubbs, J. (Bogenfabr.) 8. Turini, Francesco 59. 64. Turfe 294.

Necessini, D. Marco 57.70.73. 221—22. Uhlrich 540. Urhan, Christian 541.

Baccari, Francesco 148.
Vacher, Pierre Jean 377.
Vachon, Pierre 345.
Vai, Gaetano 162. 200.
Valentini, Giuseppe 96. 120.
Vauchel, Joseph (Violinb.) 41.
Vecsey, Franz v. 520.
Veracini, Antonio 82. 120.
— Francesco Maria 120. 121 f.
Verdiguier, Jean 369.
Vernier, Jean Amé 356.
Véron (Violinb.) 44.
Vettrini, (Violenm.) 19.
Viardot, Paul 580.
Vidal, Jean Jos. 564.
Vieuxtemps, Henri 593.

Divla, die 16. 17. 350. Violinbau, der 35 f. Violinbogen, der 5f. Violine, die 17 f. 23 f. Violinfabrikation, die, in Deutschland, Violinkonzert, das 79. 80. 89 f. 111 f. 165, 166, 381, 448 f. 640, 644, Violons, les vingt-quatre du roi 319. 320 f. Biotti, Giov. Battista 165 st. 196. 205. 207. 214. 276. 354. 371 f. 381. 383. **387. 388. 395. 554. 592.** Virdung, Sebastian 9. 14. Virtuosentum, das 201 ff. Visconti, Gasparo 189. Vitali, Giov. Battifta 77. 78. — Tommaso 81. Vivaldi, Giov. Battista 117. — Antonio 109 ff. 152. 166, 235. Voirin, F. N. (Bogenfab.) 8. Volta, die 76. Volumier, Baptiste 237. 245. 396. Buillaume (Biolinb.) 44. — J. B. (Violinb.) 45.

Waghalter, Wladyslaw 528. Walter, Benno 546. — Joseph 546. Walther, Joh. Jacob 67. 114. 223 f. 232. 233. 234. Wanski, Joh. Niep. 582. Wasielewssi, Jos. Wilh. v. 468. Wassermann, Heinrich Joseph 451. Weber, E. M. v. 242. 442. Weber, Miroslaw 626. Weelkes, Thomas 602. Mehrle, Hugo 461. Weichsel, Carl 272. 616. Weinmann 534. Wendling, Carl 527. Wern, Nicolas Lambert 583. Westhoff, Joh. Paul v. 232. Werschall, Frederik 456. Wheeler, Paul 606. Wieniawski, Henry 560. Wietroweh, Gabriele 526. Wihan, Hans 495. Wilbne, John 602. Wilhelmj, August 461 ff. Willaert, Adrian 107. Wipplinger, Paul 470. Wirth, Emanuel 487. Witet, Anton 491. Wittenberg 547. Witthalm, Leopold (Violinb.) 41. Woldemar, (Michel) 212. 348f.

#### 664 Namen= und Sachregister. — Berichtigungen.

Wolff, Heinrich 473. Wranisth, Anton 291. 293. — Paul 293.

Paniewicz, Felix 627. Yussupow, Fürst Nicolaus 595. Psape, Eugene 600.

Bahn, Hugo 461.

Jajic, Florian 488.

Zanetto, Peregrino (Violenm.) 19. 25.

— Peregrino (Violinb.) 25.

Zani, Andrea 191.

Zeutschner, Tobias 221.

Zimbalist, Efrem 637. 647.

Zimmermann, Aug. 430.

Zirelstein, M. 488.

Zuccari, Carlo 192.

Zügler, Joseph 291.

#### Berichtigungen.

Seite 9, Zeile 16 Abt Gerbert fur Gerber.

" 25, " 7 v. u. Moriani für Mariani.

" 72, " 9 seinen für seine.

" 77, " 14 Cazzati für Cazzatti.

" 395, " 4 v. u. fehlt die Uberschrift: Die Belgisch-niederlandische Schule.

" 437, " 6 Johann Friedrich Ed fur Ferdinand Ed.

"617, " 1 Danemarf und Standinavien fur Standinavien.







### **Date Due**

All library items are subject to recall at any time.

| JUL 17 2006  |   |   |
|--------------|---|---|
| Ann 1 2 2000 |   |   |
|              |   |   |
|              |   |   |
|              |   |   |
|              |   |   |
|              |   |   |
|              |   |   |
|              |   |   |
|              |   |   |
|              | 7 |   |
|              |   |   |
|              |   | 4 |
|              |   |   |
|              |   |   |
|              |   |   |

Brigham Young University

